

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

## S12 57 18.1.8

## Warbard College Library



BEQUEST OF

## GEORGINA LOWELL PUTNAM

OF BOSTON

Received, July 1, 1914.



• •

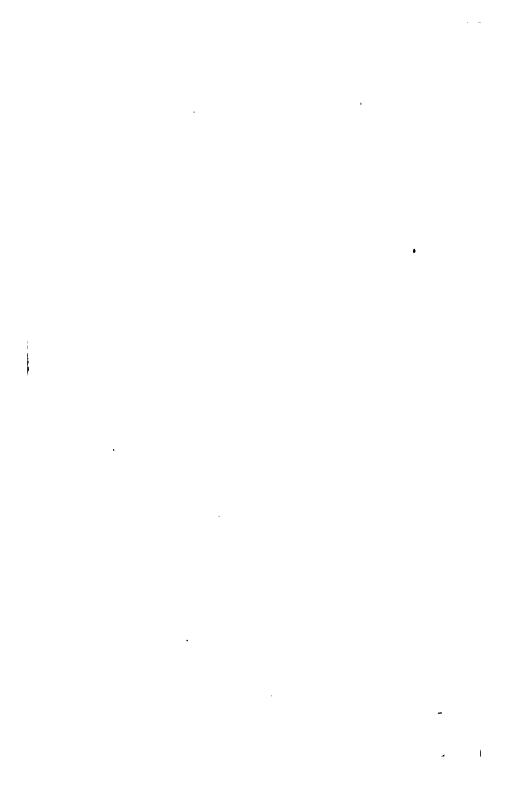

· .

.

•

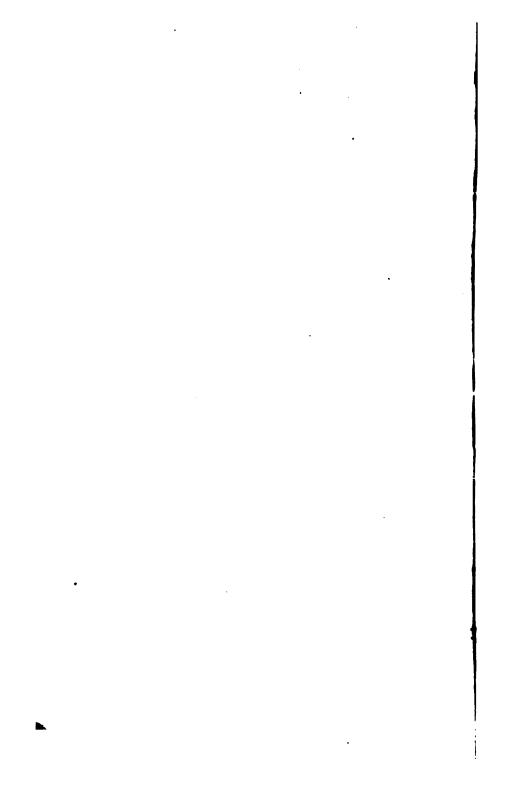

• .



Wair saw of Chroning

SECTION OF THE SECTIO

# Slow 5718.1.8

Beschichte bes Aufstanbes

bei

## Polnischen Valkes

i n

ben Jahren 1830 und 1831.

Erster Band.

• 

## Geschichte

bes Auffandes

d e s

## Polnischen Volkes

ben Jahren 1830 und 1831.

Rach authentischen Documenten, Reichstagsacten, Memviren, Tagebüchern, schriftlichen und munblichen Mittheilungen von mehr als hundert und fünfzig der vorzüglichsten Theilnehmer

Richard Otto Spasier,

Dottor ber Philosophie und Mitglief ber polnisch-literarifchen Gefellschaft ju Paris.

Erster Banb.

3meite, außerorbentlich verbefferte und vervollständigte Ausgabe.

Dit II Charten und Schlachtplanen und 9 Portraits.

Stuttgart.

Fr. Brobbag's che Buchbanblung. 1834. Slav 5718.1.8

Harvard College Librar, July 1, 1914. Bequest of Correins Lowell Putnam

## D e m

## polnischen Volke

zur

Erhebung an der Vergangenheit, zur Ausbauer im Ungläck der Gegenwart und zur Warnung für die 3
Zukunft!

#### in **s**be fon bere

bem

## Grafen

## Anton Ostrowski,

Senator : Bojwoben

anb

Generalcommanbanten ber Barfchauer Nationalgarbe,

als bem

Bertreter ber polnischen Bürgerwehr.

## Borrebe jur zweiten Auflage.

Wenn je ber Berfasser an ber Ansbauer bes Gefühls für begeisterte That, für ben Rampf um geistige und moralische Guter, für Recht und Wahrheit, wenn er je an dem gefunden Erkennungsvermögen, wenn er an ber Reife ber Nation, sich ben Banben althergebrachter Gewohnheitsbegriffe zu entreißen — wenn er endlich au bem reblichen Billen, ben Bestrebungen eigner Canbess genoffen Unertennung, Dant und fomit ben ichonften Lohn zu reichen — wenn er je an dem Dasenn bieser ebelften Gigenschaften in unserem bentschen Baterlanbe hatte zweifeln konnen; - bie Aufnahme biefes in seinem Urfprunge fo eigenthumlichen Geschichtswerkes hatte ihm auch ben leifeften 3weifel baran verscheuchen muffen. -Auch er erfuhr, daß wo das Bolk einmal liebt, es mit ber Kraft und ber Starke bes Weibes liebt, welches bie fpatere an bem Gegenstande feiner Berehrung uns vermuthet bervortretenden Fehler und Diffgestaltungen nicht sieht ober burch sie sich nicht irve machen läßt,

in vielmehr bas Teuer feines Gefühls noch mit ber Barme bes hinzutretenben Mitleibs nahrt. — Bas baber an bem Bilbe bes letten polnischen Rampfes, bas bem Bolke in ber Ferne von einer gauberartigen Glorie umgoffen bie reinsten Gestalten gezeigt, mas an biefem Bilbe, nachdem bie Beleuchtung und bas Leben ber Darftellung erloschen, erblaft, mas unrein, mas an ben Riguren miffgestaltet erschien, alles bas fonnte nicht im Beringften mindern die begeifterte Liebe für bas Große und Erhabene bes Bangen. Noch heute ift in unserem Baterlande bas Bort Polen gemiffermaßen ein Bers einigungeruf für Alles mas ebel benkt im Bolk, und noch immer magt keiner, ber auf mahrhafte Uchtung Unspruch machen mochte, öffentlich von biefer großen unfichtbaren Gemeinbe fich anszuschließen; mogen ibn auch feine Unsichten, feine Berhaltniffe und feine Intereffen zu ben Feinden ber Bolkeremancipirung im Allgemeinen weisen. — So weit und so start hat sich bas Gefühl ber Bewunderung, fo wie die Ueberzeugung von ber Gerechtigkeit und ber weltgeschichtlichen Bebeutung ber polnischen Sache in bem Bergen bes beutschen Bolfes eingewurzelt, daß es felbst die eigennütigsten und verblenbetsten Gegner berfelben nicht nur gn schweigen, fonbern auch zu beucheln zwingt. -

Unter bem gewaltigen Schuße so ebler und so allgemeiner Gesinnungen war bas Unternehmen, kaum ein Jahr nach der Beendigung eines unendlich verwickelten, von einem aufgeregten Volk mit gewaltiger Leibenschaft durchgeführten Ereignisses, dasselbe mit aller unerbittlicher

Unparteilichkeit ber Geschichte beschrieben, bem Bolke barzubieten, zumal ba bie beiben großen Parteien bes gangen Welttheils alle ihre Deinungsverschiedenheit und ihren gegenseitigen Saff gewissermaßen auf die polnischen Schlachtfelber gum erbittertften Rampfe beschieben, - ein foldes, unter allen andern Umftauben für unausführbar und für unpolitifch gehaltnes, Unternehmen, mar unter jenem Schut weber ein Bagniff, noch untlug, noch unbantbar. - Die Liebe zu bem Darzustellenben, welche bie schonungsloseste Unfbedung ber Schwächen und Fehler erlaubte, ohne ber Sache felbft zu fchaben, ging fchutenb auf die Darstellung über, wo sie beren Schwächen und Mangel ebenfalls überfah und endlich auf ben Darsteller felbst, beffen etwaige Berbienste an ber Unternehmung fie auf bas Sochste anzuschlagen und beffen Bestrebungen aus ber lautersten Quelle abzuleiten fie fo gern bereit Bugleich vermochte fie ihn und fein Buch mit ber, jur Beit feines erften Erfdjeinens noch fo machtigen bffentlichen Bolksmeinung gegen offene Gemaltangriffe ber Gegenpartei zu fchüten. Der fcon aufgehobene Urm berfelben fant gelahmt wieber nieber, als fie in wenigen Tagen bie ebelften Stimmen anf allen Seiten bas Buch ju ben toftbarften Befigthumern bes Boltes legen und ihre offentlichen Wortführer vor biefer fo einmuthigen Bolkoftimme feig verftummen fah! - Gine größere Beforgniß konnte bie Frage in bem Berfaffer ermecten, ob ber bei allen geschichtlichen Erzeugniffen bis babin als eine ber mefentlichen Bedingungen festgehaltene Grundfat, eine mahrhafte und unparteiische Geschichte

eines Greigniffes fen nur Jahrzehnde nach bem Ende bestelben und wenigstens erft nach dem Tobe ber handelnden hauptperfonen möglich, ob bie Unficht ferner, bag bie mahren Quellen nur gebruckte fepen, ob beides nicht ber Glaubmurbigfeit bes Bertes in ber Gegenwart große Eintracht thun, bemfelben viel von ber möglichen Wirkung auf bie Beitgenoffen uehmen und baffelbe einen großen Theil feines Zweckes verfehlen laffen werbe? - 3bm schien es immer, baf biefer Grunbfat, ber allerbings in febr vielen Fallen feine Unwendung ftets leiben muß, in ausschliefliche Allgemeingültigfeit bingeftellt, feinen eigenen Biberspruch oft in fich trage. Denn mabreud geschriebene wir in ber Gegenwart von Zeitgenoffen Geschichtswerke über Zeitereigniffe als Geschichtswerke nie haben wollen gelten laffen, und während barum eben leiber bie vortrefflichften, lebenbigften und betailereichften Berke aus Furcht vor biefem Borurtheile in ihrer Geburt fcon erstickt worben find, nennen wir, fobalb von langft vergangenen Geschichtsereignissen bie Rebe ift, biejenigen Schriften bie glaubwürdigsten, welche biefen Greigniffen am nachsten liegen, und meffen bie Autoritat eines Geschichtsschreibers nach jener Rabe ober Entfernung von ber Epoche ober bem Schauplate bes Borgefallenen. "Er hat Manches felbst gesehen," - "er hat mehrere von den handelnden Perfouen felbst gekannt," - "er hat Manches aus ihrem Munde felbst gehort," - bieß find alebann bie gultigften Empfehlungebriefe fur bie Authenticität feiner Darftellung. - Die Ginwurfe, Die man gewöhnlich gegen bie Mbalichkeit einer erschöpfenben

und umparteifichen Darftellung von Zeitereigniffen bei Lebzeiten ber handelnben Perfouen macht, find nur beziehungsweise gultig. Es gehort vor Allem allerbings eine eigenthftmliche Stellung bes Schriftstellers bagu, bie ibn in im ige Berührung mit ben Personen und Greigniffen bringt, ohne feiner Unabhängigkeit und feinem Intereffe irgend Eintracht zu thun; es gehort bazu ein eigenthimulicher Muth, ber allen Folgen seiner Freimuthigkeit, bie ibm von Seiten ber Ereigniffe felbft wie von Seiten ber Ems pfindlichkeit ber perfonlich verletten Judividuen broben fann, bie Stirn gu bieten vermag. Dief aber vorausgefest, tonnen wohl nirgends gludlichere Umftanbe, ergiebigere und richtiger zu beurtheilenbe Quellen far bie Abfaffung eines Geschichtswerkes gebacht werben, als wenn ein Beschichtsschreiber turz nach einem abgeschloffenen Ereiquiff, als Ausländer frei von ben eigenthumlichen Nationals vorurtheilen, frei von bem Ginfluff von feit langer Beit fortbestehenden Nationalparteiungen, fich umgeben sieht von benen, welche gehandelt haben; - gerade in bem Mugenblick, wo er sie noch in terfelben Aufregung erblickt, welche die Quelle der Sandlungen und der von ihnen genommenen Richtung gemefen, in einer leibenfchaftlichen Sthunnung alfo und in einem gegenseitigen Wortkampf, wo Verstellung, Verschweigen am schwersten ift, und wenn zumal biefelben Personen ohne Ausnahme in einer Lage fich befinden, wo ber Wille bes Geschichtsschreibers, felbst wenn er schwach genug mare, feinen boben Beruf einem augenblicklichen materiellen Vortheil irgend einer Urt ju verkaufen, gar nicht von ihnen verführt werden kann.

Borte jum Brechen ihres Schweigens ju nothigen. Die ersten Resultate ber von ihm baburch unter ben Gliebern ber polnischen Emigration, welche fich ben Quellen gu biesem Werke noch nicht angeschloffen, hervorgerufenen Bewegung, murden in ber zweiten, auf Beranlaffung und mit Bulfe ber im Lande felbft gurudgebliebenen Patrioten, in polnifder Sprache erfcbienenen Bearbeitung niebergelegt. Bon feiner Seite fchente ber Berfaffer felbst keinen, noch fo beschwerlichen und Zeit raubenden, felbst perfonliche Gefahr brobenden Berfuch, feinen Begenftand nach allen Seiten zu burchbringen. Mur bas mar ber 3med einer fechswochentlichen Reife in die zugänglicheren Theile von Polen, die ihn bis über bie von Rosacken besette Granze führte, und welche besonders mit zu ben Berbachtigungen beigetragen gu haben scheint, die seine Papiere und feine Briefe vor Kurzem in die Sande der Behorden brachte. Unvorsichtigkeit ober gar eine Tollfühnheit kann Berfuche folder Urt nur ber nennen, ber nicht bebentt, baf fo mander frühere Geschichteschreiber fich von bem Staube ber Folianten die Schwindsucht zuzog, friedliche Opfer, bie man gang in ber Ordnung findet, mahrend man vergift, bag ber Berfaffer bei feinen Bemühungen und Gefahren ein frifches, grunes und bewegtes Leben mit in ben Kauf bekommt! - Rurze Beit nach ber Ruckfehr von ba eilte er in ben Centralpunkt ber polnischen Emigration, wo er alles, mas an Quellen ihm noch mangelte, vereint vorfand, um mit ben abermals ges fammelten reichen Schäpen bie, vor ein noch einfluße

reicheres Publikum hintretenbe, franzbsische Ausgabe zu arbeiten; seinen allgemeinen Gesichtspunkt zugleich an bem lehrreichen und wohlwollend ihm gewährten Umgange mit so welthistorischen Männern wie Lafapette, Obilon Barrot, Bignon, Ferguffon, Czartoryski und Anderen, in diesem Centralpunkt europäischen Lebens aus allen Ländern zusammenströmenden, Geistern erstarkend und erweiternd.

Die unenbliche Reichhaltigkeit neuer Thatfachen, welche als Ausbeute biefer Bemühungen und glücklichen Berhältniffe hervorgingen, brohten ber frangofischen Und gabe ein fo unendliches Uebergewicht über ber noch nicht gang vergriffenen beutschen Ausgabe zu geben, bag ber Berfaffer für Pflicht hielt gegen fein Baterland, beffen fo außerorbentlich warmer Aufuahme bes ersten Verfuches er ben Ruf beffelben wie zum großen Theil feine ums faffenden Berhaltniffe verbankt, ein nicht unbebeutenbes Opfer zu bringen. Die noch vorhandenen Eremplare, bie gludlicherweise fein eigenes Befithum maren, vernichtenb, beschloß er, gleichzeitig mit ber frangbiischen, eine gang eben fo bearbeitete neue beutsche Ausgabe bemfelben barzubieten. Dit gleicher Bereitwilligkeit erbot fich auf ben erften Bint ein beutscher Berleger, von feiner Seite alles zu thun, um bas Werk felbft bem unbemittelten Theile bes Bolks juganglich zu machen. bei bem ber Berfaffer fo oft ein fo rubrendes Berlangen in ben Befit beffelben ju fommen vernommen batte.

Moge biefe neue Darftellung jener großen Ers fceinungen, die brüben im Baterlande jenfeits bes grünen

Rheins, auf das ich mit Sehnsucht und thräuendem Auge von der "Säule" hinüberblicke — unsere Brust so lange mit Hoffnung und Bangen, mit jubelnder Frende und nagendem Schmerze bewegten — möge sie manches verzagende Herz erstarken und aufrecht erhalten in dem schweren und dunkeln Wolkengewitter, das sich immer tiefer auf die deutschen Stämme herabsenkt.

Paris, ben 5. Februar 1834.

Richard Otto Spazier.

## Verzeichniss

ber

besondern Quellen für die neue Ausgabe.

Die neuen ungebruckten Quellen für biefe Ausgabe, bie sogar vor ber gleichzeitig erschienenen, boch früher gedruckten, französischen Manches voraus hat, sind folgende:

## I. Eivilpersonen bes Königreichs:

- 1. Fürst Abam Czartorysti, Prafibent ber Regierung ber Fünf, sowohl selbst als burch Bermittlung ber von ihm beaustragten Commission.
- 2. Joach im Lelewel, Mitglieb ber Regierung ber Funf, Prafibent ber patriotischen Gesellschaft, burch schriftlich eingeschickte Bemerkungen und Reclamationen.
- 5. Graf Louis Plater, Mitglieb bes Nationalraths unter ber Diftatur, fpater Gefchaftstrager in Paris.
- 4. Julian Urfin Riemcewicz, Mitglieb bes Abministrationsraths und ber provisorischen Regierung, Setretär bes Senats, spater Geschäftsträger in London: ber berühmte Dichter.
- 5. Graf Jelsti, Finangminifter und Prafibent ber Bant.
- 6. Graf Guftav Malachowsti, Minifter bes Auswartigen als Mitglied ber Commiffion, und Lanbbote.
- 7. Bolidi, Beamter ber Bant, Militarintenbant ber Armee, fpater Gefchaftstrager in Paris und in Conftantinopel.
- 8. Plidta, Unbreas, Sefretair ber Regierung.
- 9. Bofowsti, Frang, Deputirter von Barfchau (fchriftliche und munbliche Mittheilungen).
- 10. Lebochowsti, Graf Johann, Landbote.

#### XVIII

11. Morofiewicz, Lanbbote.

12. Szaniedi, Dirid, Landbote.

13. Chefmidl, Landbote.

14. Rojachowsti, Bibliothefar bes Staatstathe.

15. Moraczewsti, Unbreas, Mitrebatteur bes Driennils powszechny, Emiffar in Deutschlanb.

16. Chtenbowsti, Staaterath, Rebatteur ber offiziellen

Staatszeitung.

17. Rrainsti, Capitain ber Rationalgarbe.

18. Xaver Bronikowski, Biceprasibent ber patriotischen Gesellschaft, Polizeiprasibent von Barichau (schriftlich und mündlich).

19. Canasti, Johann, Biceprafibent ber patriotifchen Ge-

fellfdjaft.

20. Brega, Gugen, Landbote von Stonim.

#### II. Militarpersonen bes Konigreiche.

1. Generaliffimus Strapnedi (gwei Briefe).

2. Dwernidi, Joseph, Divifionegeneral, Chef eines befondern Corps.

3. Umineti, Depomut, befgleichen.

4. Pac, Lubwig, Divisionsgeneral und Commandant bes Reservecorps.

5. Sierawsti, Brigabegeneral und Commanbant eines be- fonbern Corps.

6. Starginsti, Ambrofius, Brigabegeneral und Commans bant einer Cavalleriebiviffon.

7. Sanapbe, Joseph, Brigadegeneral und Commandant einer Cavalleriebivision.

8. Gamronsti, Brigabegeneral, befigleichen.

9. Konareti, Brigabegeneral ber Artillerie.

10. Bronidi, Brigabegeneral ber Artillerie.

11. Breansti, Dberft im Generalftabe.

12. Bamonsti, Blabislaw, Oberft und Chef bes Generals ftabes beim Ramorino ichen Corps.

13. Lagoweti, Oberft und Buhrer eines Partifancorps.

14. Boffowicz, Oberft und Commandant bes 6. Uhlanens regiments.

15. Brcga, Jofeph, Oberftlieutenant und Chef bes Generalftabes im Corps ber Generale Uminsti und Jantowsti.

- 16. Suchorgemsti, Brigabegeneral.
- 17. Rrosnowski, Rarl, Major im 7. Linientegiment.
- 18. Forfter, Karl, Major beim Generalstabe.
- 19. Dunin, Major und Abjutant bes Generals Dwernici.
- 20. 3 arudowsti, Cpprian, Abjutant bes Generals Lubiensti.
- 21. Raltitein, Rarl, Abjutant bes Generals Uminsti.
- 22. Sjaniedi, Theobor, Diffgier in ben Pofener Escabrons.
- 23. Szaniedi, Eugen, in ber Batterie pon Dientta.
- 24. Moraczewsti, Roman, Offizier in ben Pofener Gecabrons.
- 25. Borgeweti, Ralix, Offigier im Ploder Uhlanenregiment.

### III. Infurgentendefe.

- 1. Ogineti, Furft Gabriel, Chef bee Diftritte von Rowno, Mitglied ber Regierung von Litthauen.
  - . Rrafidi, Graf; Chef ber Infurrettion von Pobolien.
- 5. Stempowsti, Marichall bes Diftritts von Upita in Pobolien.
- 4. Jacewicz, Onofrius, Generalmajor und Chef ber Insurertion bes Rreifes Telege in Samogitien.
- 5. Rabziszewsti, Chef ber Insurettion bes litthauischen Kreises von Wileyta, Oberst bes 26. Infanterieregiments.
- 6. Botodi, Bermann, Rubrer im Rreife Dobolien.
- 7. Kfimaszewsti, Professor in Bilna.
- 8. Malinowsti, Jacob, Chef ber Infurrettion von Bolhynien und Landbote.
- 9. Beredgynsti, Major und Stifter eines Partifancorps.

Im Ganzen find also wiederum 54 Polen, worunter die bedeutenbiten Manner, zur Errichtung dieses historischen Gebäubes hinzugetreten; außerdem sind die mannigsattigsten Reclamationen und Berichtigungen von den frühern eingegeben worden. Mit unermüdlichem Eiser und Wohlwollen sah sich der Bersasser in Paris unterftüht, und er muß besonders hier der polnisch litterarischen Gesellschaft gedenken, die, unter dem Präsidum des Fürsten Czartorysti, und aus den Antrag des Ministers Gustav Masachowsti, eine Commission niederseite, um dem Bersasser die Berichtigung der Thatsachen und die Bervollständigung des Werkes zu erleichtern; die ausdrücklich ihren Mitgliedern auftrug, in gar keiner Art auf die Lendenz und die Unabhängigkeit der Ansichten des Bersasser

#### XVIII

- 11. Morofiewicz, Landbote.
- 12. Szaniedi, Dirich, Landbote.
- 13. Chetmidi, Lanbbote.
- 14. Rojadowsti, Bibliothetar bes Staatstathe.
- 15. Moraczewsti, Unbreas, Mitrebatteur bes Driennils powszechny, Emiffar in Deutschland.
- 16. Chtenbowsti, Staatsrath, Redakteur ber offiziellen Staatszeitung.
- 17. Krainsti, Capitain ber Mationalgarbe.
- 18. Zaver Bronikowski, Biceprasibent ber patriotischen Gefellschaft, Polizeiprasibent von Warschau (fchriftlich und münblich).
- 19. Cannsti, Johann, Biceprafibent ber patriotifchen Ge-fellichaft.
- 20. Breja, Eugen, Lanbbote von Stonim.

## II. Militarperfonen bes Ronigreichs.

- 1. Generaliffimus Strapnedi (zwei Briefe).
- 2. Dwernidi, Joseph, Divifionegeneral, Chef eines be- fonbern Corps.
- 3. Uminsti, Repomut, befgleichen.
- 4. Pac, Lubwig, Divisionsgeneral und Commandant bes Reservecorps.
- 5. Sierawsti, Brigadegeneral und Commanbant eines be- fondern Corps.
- 6. Starginsti, Ambrofins, Brigabegeneral und Comman-
- 7. Synaybe, Joseph, Brigabegeneral und Commandant einer Cavalleriebivision.
- 8. Gamronsti, Brigabegeneral, befigleichen.
- 9. Ronarsti, Brigabegeneral ber Artillerie.
- 10. Bronidi, Brigabegeneral ber Artillerie.
- 11. Breansti, Dberft im Beneralftabe.
- 12. Bamonsti, Blabislaw, Dberft und Chef bes Generals ftabes beim Ramorino'fden Corps.
- 13. Lagowsti, Oberft und Suhrer eines Partifancorps.
- 14. Boffowicz, Oberft und Commandant bes 6. Uhlanenregiments.
- 15. Brega, Jofeph, Oberftlieutenant und Chef bes Generalftabes im Corps ber Generale Uminsti und Jantowsti.

- 16. Suchorgemsti, Brigabegeneral.
- 17. Krosnowski, Karl, Major im 7. Linientegiment.
- 18. Forfter, Karl, Major beim Generalftabe.
- 19. Dunin, Major und Abjutant bes Generals Dwernici.
- 20. Jarudoweti, Coprian, Abjutant bes Generale Lubiensti.
- 21. Raltftein, Rarl, Abjutant bes Generals Uminsti.
- 22. Sjaniedi, Theobor, Diffgier in ben Pofener Escabrons.
- 23. Sjaniedi, Gugen, in ber Batterie von Pientta.
- 24. Moraczewsti, Roman, Offizier in ben Pofener Gecabrons.
- 25. Borgeweti, Ralix, Offigier im Ploder Uhlanenregiment.

#### III. Infurgentenchefe.

- 1. Ogiasti, Furft Gabriel, Chef bee Diftritts von Rowno, Mitglieb ber Regierung von Litthauen.
- 2. Rrasidi, Graf; Chef ber Infurrettion von Podollen.
- 5. Stempowsti, Marichall bes Diftritts von Upita in Bobolien.
- 4. Jacewicz, Onofrius, Generalmajor und Chef ber Insurektion bes Rreifes Telege in Samogitien.
- 5. Radziszewsti, Chef ber Insurertion bes litthauischen Kreifes von Wileyta, Oberft bes 26. Infanterieregiments.
- 6. Potodi, hermann, Zührer im Rreife Pobolien.
- 7. Ktimaszewsti, Professor in Bilna.
- 8. Malinowsti, Jacob, Chef ber Infurrettion von Bolhynien und Landbote.
- 9. Beredgnasti, Major und Stifter eines Partifancorps.

Im Ganzen sind also wiederum 54 Polen, worunter die bebeutenbsten Manner, zur Errichtung dieses historischen Gebäudes hinzugetreten; außerdem sind die mannigsattigsten Reclamationen und Berichtigungen von den frühern eingegeben worden. Mit unermüdlichem Eiser und Bohlwollen sah sich der Berfasser in Paris unterstüft, und er muß besonders hier der polnisch litterarischen Gefellschaft gedenken, die, unter dem Prästium des Fürsten Ezartorysti, und auf den Antrag des Ministers Gustav Masachowski, eine Commission niederseite, um dem Berfasser die Berichtigung der Thatsachen und die Bervollständigung des Berkes zu erleichtern; die ausdrücklich ihren Mitgliedern auftrug, in gar keiner Art auf die Tendenz und die Unabhängigkeit der Ansichten des Berfassers

einzuwirken, natürlich auch barum nicht einmal eine moralische Berantwortlichkeit ber Darstellung auf sich nehmen konnte, selbst wenn ber Bersasser eine solche nachsuchen gewollt. Bum Prastenten ber Commission wurde ber General Uminski, zu Mitgliedern ber Sekretar ber Regierung, Plichta, die Landboten Norossewicz und Jesowicki, und Herr Kaver Bronikowski gewählt.

Es versteht fich von selbst, daß benüht wurde, mas an gebruckten Quellen in ben letten zwei Jahren erschienen ift.

## Bormort gur erften Auflage.

Durch die Ansarbeitung und Bekanntmachung nachs folgender Banbe erfüllt ber Berfasser ben Bunfch einer großen Ungahl ber wärdigsten Stellvertreter eines gangen Bolks, bas ben Unspruch auf die warmste Theilnahme ber gebilbeten Belt bat, und biefelbe in feinem boben Unglud fo fehr bedarf! Er erfüllt zugleich damit eine Pflicht ber Dankbarkeit für bie vielen ungehenchelten Beweife reinsten Wohlmollens und herzlicher Liebe, Die ihm für die geringen Bestrebungen, ihre Sache vor der bffentlichen Deinung ju führen, und vielleicht fibr bas nur zufällige Berbienft, fie zuerst alfo geführt zu haben, von polnischen Männern jeben Ranges, jeben Stanbes und jeder Partei gezollt murben. Er barf ferner bas Vertrauen nicht langer hinhalten, bas ihm bie wichtigsten Mittheilungen, die offenften Geständniffe von über hundert ber thatigften Theilnehmer an bem großen Tranersviel, bas neun Monate über bie Bubne Europa's ging, übers

lieferte, damit er die Geschichte von Poleus hohem Ruhm, von seinen Fehlern und von seinem Unglück treu und gewissenhaft und in ihrem mahren Lichte bereits der Mitwelt übergebe.

Er weiß es und sagt es mit hohem Stolz, baß ihn bas polnische Bolk nicht allein seinen Freund genannt hat, sondern auch Andre ihn den Freund des polnischen Bolkes nannten. Man fordert von einem Geschichtsschreiber als seine erste Tugend Unparteilichkeit, und Mancher möchte glauben, ein Freund sihle zu warm für seine Freunde, als daß er der Geschichtsschreiber ihrer Thaten seyn konne.

Wohl mögen Fürsten nur solche Freunde haben und nur solcher zu bedürfen glauben. Völker bedürsen der Wahrheit, und nur derjenige, der ihnen die Wahrheit am lautersten sagt, der gilt ihnen auch für ihren größten Freund; denn es haben nur tugenthafte und große Völker Freunde; die verderbten und die gesunknen, oder die barbarischen, haben nur Genossen, Schmeichler und Bestochene, wie leider so oft die Fürsten!

Es ist ferner nicht das polnische Bolk allein, bas bei einer lauteren und gemissenhaften Darlegung seiner Kämpse betheiligt ist, seine Geschichte ist die zukünstige aller Bölker! Die ganze große europäische Menschheit steht jest vor dem Spiegel, der das ausgebreitete Bild der Vorgänge mit und in Polen verbirgt; sie will hinein schauen, um zu lernen, wie Gesammtheiten ohne Fürsten Großes vollsihren können, und um zu lernen, an welchen Fehlern das Großegonnene erstirbt. Der Geschichtssischreiber der polnischen Ereignisse steht daher vor einem

behandelt einen Stoff, in dem felbst die Freundschaft eines ganzen unglücklichen Bolks, ein so hochheiliges Geschenk sie ist, vor der erhabnen Pflicht und Aufgabe untergeht.

Ob es zu früh ware, an diese Ausgabe Sand zu legen, ist eine Frage, welche die Art, wie sie gelöst worden ist, selbst beantworten muß. Bielleicht wird Mancher nach mir die Lösung berselben noch versuchen, wie jedes große Geschichtsereignist vielmal bearbeitet worden ist; doch wer aus der frischen, lebendigen Quelle geschöpft und ihr in's Auge geblickt hat, er wird immer der seyn, auf bessen Gemälde man sich in spätesten Zeiten stützt.

Was die Anlage des Planes betrifft, so erwartet ber Berfasser nicht ben Bormurf, bag ber Darstellung ber Ereigniffe und kleinen Gefechte in Litthauen, Bolhynien, Dobolien und ber Ufraine ein Umfang gegeben worden fen, ber in Betreff ihrer Erfolge zu benen ber Bers banblungen in Warschau und bes Geschehenen auf ber großen Schlachtlinie in keinem Berhaltniß ftebe. - Nicht ber Reiz bes Romantischen und Abenteuerlichen, nicht Die Dunkelheit, die noch über biefen Greigniffen liegt, geboten biefe Musführlichkeit. — Die Geschichte unferer Reit, bie eine ter Bolfer geworben, foll nicht mehr Menschen und Thaten schäten nach ber Stellung, aus ber fie hervortreten, und nach bem Erfolg, ben ihnen ber Bufall gegeben. Unfrer Beit, in welcher ber civilifirte Eigennut ganger Ablter bas Schickfal bes Belttheils unrettbar ber Barbarei Preis zu geben broht, konnen

nicht genug Mufter ber hingebung und Baterlandeliebe. nicht genug Beifpiele, mas ber Bille Ginzelner vermag. vorgeführt werden. Das Werk ift ferner, wenn auch nicht für bie polnische Ration allein, so boch besonders für sie geschrieben; und ber Dole bedarf es mahrlich, um in bem furchtbaren Mifgeschick, bas ihn umwogt, nicht ju erliegen, bag man ihm jeben Fleck auf vaterlanbischem Boben nenne, wo bas Blut seiner neuesten Selben floß, jeden Urm, ber bas Schwert gegen den Bernichter geführt, jeben Schwächling und Feigling, ber bie Sache bes Baterlandes verrathen, und jeden Febler und jeden Zufall, ber biefelbe von Reuem au ben Abgrund geführt. — Endlich ist diese Ausführlichkeit auch barum befonders eine Pflicht geworden, seit der Franzose Viollet in seiner Uebersehung und Fortsehung von Fletchers polnischer Geschichte die Frechheit gehabt, die Aufstände in ben Ruffland einverleibten Provinzen als Mahrchen zu bes zeichnen. — So weit reicht bereits bas Gold von Polens unversöhnlichen Bernichtern! - -

Für die Reichhaltigkeit und Aechtheit ber nachfolgenden Mittheilungen zu bürgen, mogen hier die benutten Privatschriften und die Manner, die, was Jeder auf seinem Standpunkte gewirkt, gewollt und beobachtet, mitgetheilt, verzeichnet stehen.

Un Documenten wurden, außer bem Wichtigsten, was in Zeitungen, Brochuren und gebruckten Altenstücken

während des Aufstandes und nach demselben zu Tage gefordert wurde, benutt: diejenigen Auszüge und Aufsschlässe aus den Reichstagsakten, welche der Verfasser verlangte; ferner wichtige diplomatische Papiere; handschriftliche geheime Instruktionen des Präsidenten der Nationalregierung, ofsicielle Rapporte über den Standpunkt der polnischen Armee zu verschiedenen Zeiten aus dem Generalquartiermeisterstade der verschiedenen Oberbesehles haber, so wie andre Dokumente aus den Sänden des Generalcommandanten der Nationalgarde und anderer Männer. Eine Auswahl der in ihrer Absachung zugleich interessanteren Aktenstücke wurde als Beleg theils hinter dem zweiten Bande, theils in dem Anhange des ganzen Werkes mit abgedruckt. —

## Un Memoiren und Tagebüchern:

1. Theilweise die des herrn Stanislaus Bargntowsti, Mitglieds der Regierung der Funf und Chefs des Kriegsbepartements.

2. die dußerst ausführlichen und reichhaltigen des Grafen Unton Oftrowsti, Senator-Bojwoden und Generalcommandanten der Nationalgarde, bessen Eiser, unermüblicher Thätigkeit, wohlwollender Berwendung und wirklich ausopfernder Bereits willigkeit das Bert außerordentlich viel verdankt.

5. theilweise bie Memoiren bes Generals Dembiasti, mit bem ber Berfasser mehrere Bodjen unausgesett arbeitete, und beffen Beschreibung seines litthauischen Feldzugs er bereits

besonders herausgab.

4. ein vollständig ausgearbeitetes, in frangofischer Sprache gesichriebenes, strategisches Bert im Manuscript vom Artilleriescapitain herrn. Brzogowsti, welches ben Feldzug im Königreich umfaßt.

5. bie Militar-Lagebucher bes Generals Sammanowsti über

ben Feldzug in Litthauen.

- 6. theilweis im Manuscript bie französische Bearbeitung bes vom Berfasser ber großen Woche geschriebenen Wertes über ben politischen Bustand bes Königreichs Polen unter russischer Herrschaft.
- 7. bie Memoiren von Binceng Boll über ben Aufftanb in Litthauen.
- 8. eine Abhandlung beffelben im Manuscript über Sitten und Gebrauche ber Polen,
- 9. Memoiren über bie Berhaltniffe Bolhnniens mahrend bes Aufftandes, vom herrn Ja to widi.
- 10. Abhandlungen über bie Berhaltniffe und ben Buftanb Podoliens und ber Utraine vom bem Lanbboten herrn Barcypasti und Infurrectionschef herrn Gofpasti.
- 11. eine wichtige Sammlung von Urtunden und Nachweisungen über Samogitien von dem Insurrectionschef herrn Dobrostam Ralinowsti.
- 12. Notizen und Tagebucher über die litthauische Insurrettion, unter ihren Landsleuten, eingesammelt burch die herren Domepto und Wrotnowsti.
- 15. Notizen über ben Feldzug bes Chlapowstischen Corps vom Fürsten Czetwertynsti.
- 14. bergleichen über bie volhpnische Insurrettion von Choasti,
- 15. bergleichen über bie ersten Tage bes Aufstandes in Barfchau, vom Oberften Untonini.
- 16. bergleichen über bie Berhaltniffe ber Landboten ju ben Beiten bes Königreichs, vom Landboten Bafen tin Swiertowsti.

Mündliche Mittheilungen aber von folgenden meistens hochst bedeutenden Personen; mit Bielen von ihnen verkehrte ber Verfasser beghalb mehrere Monate unausgesest;

## I. Civilperfonen bes Ronigreichs.

- Bargpto weti, Stanislaus, Landbote von Oftroleta, Mitglied bes Nationalraths, ber provisorischen Regierung und ber Regierung ber Funf.
- Oftrowsti, Anton, Graf, Senator : Bojwobe, General und Commandant ber Nationalgarbe.
- Bobypusti, Mathias, Senator. Bojwode und Prafibent bes Senats von Batrocapm.
- Swirsti, Joseph, Landbote von Hrubieszow, Minister bes Innern in Batroczym.
- Bielopolsti, Marquis, Landbote von Grobno, Gefandter in England und Staatsrath im Ministerium bes Auswärtigen.

#### XXVII

- 3wiertowefi, Balentin, Deputirter von Barfchau, Major ber Nationalgarbe, Mitglied ber geheimen Gefellichaft vor und in ber Revolution, Biceprafibent ber patriotischen Gefellschaft,
- Erzeinsti, Lanbbote von Orlow, Major ber Masuren und Mitglieb ber geheimen Gefellschaft.
- Stubidi, Landbote von Brzesć.
- Ratwasti, Seinrich, Landbote von Braclaw, Mitglieb bes Abministrationscomités von Blod.
- Rrudapustigen. Staaterath und Setretair im Ministerium bes Auswartigen.
- Linowsti, Gefandter in der Türfei und Abjutant im Generalstabe.
- Eichowsti, Prafibent ber toniglichen Baucommiffion, Eigenthumer bes Polnischen Couriers und Mitglied ber gehelmen Gefellschaften.
- Michalowsti, Graf, Direttor ber Militarfabriten.
- Soffman, Bantbirettor.
- Rrafinsti, Balentin, Graf, Envoyé diplom.
- Plater, Stanislaus, Graf, bei ber Gefandtichaft in Paris.
- Lubieństi, Joseph, Graf.
- Pulamsti, Cafimir, Abbe und erster Biceprafibent ber patriptifchen Gefellschaft, Felbtaplan im Dwernidi'fchen Corps.
- Bramadi, Dottor ber Mebigin und Mitglied ber patriotischen Gefellichaft.
- Malinoweti, Architett und Mitglied ber patriotischen Gefelischaft.
- Lohmann, Gefchäftsträger bes Generals Dac.
- Strgeledi, Litterat im Saufe bes Fürften Czartorysti.
- Grinmala, Frang, Rebatteur, Mitglieb ber patriotischen Gefellschaft,

### II, Militarpersonen bes Ronigreichs.

Maladowsti, Cafimir, General en Chef.

Dembinsti, Seinrich, General en Chef.

Rybiński, Mathias, General en Chef.

Bopczpasti, Divisionsgeneral und Gouverneur von Barfchau.

Stargynsti, Cafimir, Brigabegeneral.

Bem, General ber Artillerie.

Symanowsti, Brigabegeneral.

- Kruszewsfi, Oberst der Cavallerie, Abjutant der Oberbefehlschaber Chlopidi, Radziwill und Strzynedi, zuleht Commandant einer Brigade im Ramorino'schen Corps.
- Lelewel, Johann, Oberst im Geniecorps und Commandant von Praga.
- Beltner, Oberft, Commandant eines Kratusenregiments und Abjutant ber Generale Symirsti und Rybinsti.
- Potulidi, Graf, Oberft, Commandant ber Pofener Escabrons und Chef bes Generalftabes im Giefgub'fden Corps.
- Schult, Auguft, Dberftlieutenant im Beniecorps.
- Raminsti, Rarl; Dberftlieutenant ber Cavallerie.
- Roslatowsti, Oberftlieutenant ber Infanterie und Offigier vom 4. Regiment.
- Mastowsti, Major und Commandant einer Positionsbatterie.
- Pugna, Fürft, Major und Commandant ber Artillerie im Dwernichi'schen Corps.
- Babtodi, Major im Quartiermeisterftabe.
- Stubidi, Major im 4. Linieninfanterieregiment.
- Paprodi, Major -und Abjutant bes Generals Szembed.
- Rotomski, Major ber Masuren und Instructor in ben Depots.
- Npto, Lehrer an ber Fähnbrichsichule, Major ber Infanterie und Emiffar in Bolhpnien.
- Ezetwertyństi, Fürft, früher Abjutant im Generalftabe, fpater Commandant ber Artillerie im Corps bes Generale Chlapowsti.
- Banfemer, Capitain ber Artillerie.
- Brjojowsti, Capitain ber Artillerie.
- Biergbolowicz, Capitain ber Urtillerie im Gielgub'ichen Corps.
- Saute, Offigier ber Artillerie und Abjutant bes Generals Prabapasti.
- Oftrowski, Stanislaus, Abjutant bes Commandanten von Moblin, Grafen Lebodowski.
- Do tronosti, Abjutant bes Generals Lubiensti.
- Bernatowicz, Anton, Abjutant bes Generals Rybiústi.
- Drbega, Cavallerieoffizier im Partifancorps bes Generals. Rogodi.
- Racztowsti, Militararzt.
- Mnie weti, Cavallerieoffizier im Corps bes Generals Rohland.
- Bamisga (czarny), Offizier, Mitglieb bes Clubbs und ber geheimen Gefellichaften.

#### XXIX

- Sangus gto, Burft , Abjutant im Beneralftabe.
- Poll, Binceng, Offigier, Emiffar ber geheimen Gefellschaft in Litthauen und Abjutant ber litthauischen akademischen Legion.
- Orpiszewsti, Lubwig, Atabemifer, von benen, bie bas Belvebere am 29. November 1850 angriffen, nachher Capitain ber Masuten.
- Pasztiewicz, Rarl, aus ber Unterfahnbrichefchule, von benen, bie bas Belvebere angriffen.
- Rafiorowsti, Balentin, Atabemiter, ebenfalls im Belvebere.
- Oftrowsti, Thomas, Offizier vom 5. Chasseurregiment.
- Brjogowsti, Offizier im 6. Uhlanenregiment.
- Gurometi, Abjutant bes Generals Langermann.
- Pieczyństi, Theophil, Atademiter, Mitglied ber geheimen Berbindung und Offigier im 9. Infanterieregiment.

#### Außerbem noch bie Offigiere :

- Joseph Oftrowsti, Michafowsti, Bolsti, Stanislaus Mafachowsti, Bladislaus Bernatowicz; Zaborowsti, Lastowsti, Kozieff und Andre.
- III. Insurgentenchefs und Landboten von Litthauen, Samogitien, Podolien, Bolhynien und ber Utraine.
  - Epsztiewicz, Graf Binceng, erster Chef ber Insurrettion in Pobolien und ber Ufraine, Lanbbote von Stwira.
  - Epsztiewicz, Graf Thabbaus, Senator, General und Prafibent ber Regierung von Litthauen.
  - Staniewicz, Ezechiel, Marichall von Rossennie, Chef ber Insurrettion im Kreise gleiches Namens und Prassent ber Regierung von Samogitien.
  - Potodi, Leon, Graf, Anführer bes Aufftanbes in bem Rreise Upita in Litthauen. .
  - Ralinowsti, Dobrostaw, erster Naczelnit bes Aufftanbes von Rosennie, Chef ber Rosennaer Cavallerie.
  - Herubowicz, Chef ber Insurrettion im Kreise von Szawle in Samogitien.
  - Jefowidi, Alexander, Chef ber Infurrettion im pobolifchen Kreife von Dauffon und Landbote von Dauffon.
  - Potodi, Joseph, Graf, Escadronschef von ben Insurgenten ber Utraine, Landbote von Bielet.

- Barc gyasti, Amancyus, Mitglied bes Centralvereins von Raminiec pobolsti, Landbote von Binnica.
- Bernatowicz, Alexanber, Insurgentenchef von Latyszów in Pobolien und Landbote von Jampol.
- Sofpusti, Bicemarichall von Raminiec podoleti, Infurgentenführer von Latyezow in Podolien.
- Bernatowicz, Conftantin, Infurgentenführer von Botbynien im Corps bes Majors Rogycii.
- Ciesztowsti, Offizier aus Bolhynien.
- Rottermund aus Bolhpnien und aus bem ruffischen Corps bes Generals Davidoff.
- Jafowidi, Burger aus Bolhynien.
- Brousti, Oberftlieutenant u. Chef ber Freischüten von Stonim.
- Riemcewicg, Rreismarfchall von Brzeet, Insurgentenführer in ben Balbern von Biatowieza und Landbote von Brzeet.
- Midiewicg, Abam, ber berühmte Dichter, ebemals Philomath.
- Brotnowsti, Atademiter von Bilna, Emiffar und Abjutant bes Generals Chfapowsti.
- Domento, ehemals Philaret, Burger von Grobno und Abjutant bes Obersten Riekiernicki.
- Fergif, litthauifder Burger, ehemals ruffifcher Major ber Artillerie.
- 3 an, Stephan, Philaret und Insurgentenführer im utrais nischen Corps bes Generals Kotysto.
- Srottowsti, Insurgentenchef im Kreife von Biltomirg, Capitain im litthauischen Chaffeurregiment.
- Do fubo weti, Insurgentenchef im Rreise von Upita unb Major im 26. Infanterieregiment von Litthauen.
- Dby niec, Litterat, Dichter aus Litthauen.
- Gorecti, ber befannte Dichter, Chef bes Generalftabes ber Infurgenten von Bilna.
- Beißenhoff, Atabemiter von Bilna und Abjutant des Generals Dembinsti.
- Bernatowicz, Anton, Sefretar bes litthauifch svolhpenischen Bereins in Barfchau.
- Bilipowicz, Offizier im 11. (litthauischen) Uhlanenregiment.
- Matowsti, Burger und Rechtsgelehrter von Grobno.
- Chousti, Offizier im Dwernidi'ichen Corps und Setretar bes reußischen Comités in Barfchau.

26. 26. 26.

Das Berzeichnis konnte noch mit einer Anzahl andrer Namen vermehrt werben, wenn nicht mehrere Manner theils ausbrucklich ben Bunfch ausgesprochen, perfonlicher Rudfichten wegen, nicht citirt zu werben, theils Undre in Berhaltniffe gurudgefehrt maren, in benen fie Nachtheile von Seiten ber Regierungen, bie, wie ber General Dembinsti so einfach als treffend in feinen Memoiren über Litthanen fich ausspricht: "nie verzeihen" - bavan befürchten muffen. Lettere Rücksicht hat es fibrigens anch jebem Geschichtsschreiber ber letten polnischen Ereigniffe zur beiligsten Pflicht gemacht, in ber Darstellung felbst viele Ramen von Mannern, bie fich ausgezeichnet burch boben Gifer, bobe Singebung und hohe Begeisterung, bie aber, am Sandeln verhindert, im Baterlande guruckgeblieben, fich glücklich vom Berbacht ju reinigen vermocht, und mitten unter schrecklichen Androttungsversuchen ihres Bolks noch nüglich merben. fonnen, ju verschweigen, um biefelben erft in fvateren gludlichen Beiten, bie hoffentlich nicht lange ausbleiben, ba es eine Borfehung gibt, ber bankbaren Anerkennung ber Mit = und Rachwelt zu übergeben.

Bon ben polnischen Zeitungen, bie von ben aus wandernden Polen beim Sturm von Warschau meist zurückgelassen, später von den einrückenden Russen sorgssältig auf die Seite geschafft wurden, und die baher äußerst schwer zu bekommen waren, glückte es dem Verfasser doch, vollständige Eremplare des Kuryer Polski, des Polak sumienny, der Gazeta narodowa, von Zaskroczym, einen Theil der nowa Polska, und verschiedne

Stude bes Mercurs, bes Ziednoczenie und bes Ploder Couriers zu erhalten. — Außerbem befaß er felbst bie beiben beutschen Warschauer Zeitungen; bie benutten Brochuren find in ben Uhmerkungen meift genannt. -Da er felbst die polnische Sprache mabrend bes Urbeitens nur fo viel stubieren tounte, um von beren Gigenthums lichkeiten, beren Bau und Geift einen klaren Begriff zu erhalten, fo ging ihm als Dollmetscher ber Reichstagsprototolle, Documente, Brochuren, Memoiren und Auffate bie ganze Zeit ber Arbeit hindurch herr P. Laskowski, Offizier im zwölften Infanterieregiment, ber, beiber Sprachen volltommen machtig, sich ausschließlich biefer Beschäftigung, so wie der Rechtschreibung aller vortommenben Namen, widmete, gur hand, - und mit einem Fleiß und einer Ausbauer, wie ihm nur bie Ueberzeugung, ber heiligen Sache feines Bolkes und Vaterlandes baburch zu nügen, einflößen konnte. -

Leipzig Enbe Juni 1832.

Dr. R. G. Spazier.

# Erstes Buch.

# Erstes Rapitel.

Blid auf den Charatter und die Geschichte ber Polen und Ruffen bis zur letten Theilung.

Seit einem Nahrhunderte beinahe ist die civilisirte Welt von einem wunderbaren und in der gangen Beltgeschichte beispieltofen Schausviel Zeuge. Seit fo lange fieht fie bie Bersuche jur Bernichtung ber Gelbftftanbigfeit eines großen Boltes burch ein fliefbrüberliches ftammvermanbtes Rachbarvolt mit an; feit fo lange fieht fie auf ber andern Seite bas bartnactige, von Sahrzehnt ju Jahrzehnt heftigere, helbenmuthigere und großartigere Bucten und Strauben bes Unterbruckten und beffen in ben boffnungelofeften Augenblicken nur mit um fo verwegnerem Geift entworfenen Berfuche jur Biebergewinnung Und noch feltener ift Diefes ber verlornen Nationalität. Greigniß, als mitten im civilifirten Enropa noch im neun: gehnten Sahrhundert bem Belbenmuth, friegerifchen Geift und ber, fast zur fieberhaften Leibenschaft geworbenen, Baterlanbeliebe gur Seite: Recht, Cultur und bas materielle wie geiftige Intereffe bes gangen Belttheils, bei gleich unverdorbener physischer Rraft ber Rampfenden, immer und immer fruchtlos ftreiten.

Alles bieß Unerhörte findet nur in der Charafters verschiedenheit der beiden streitenden Bolfer seine genugsame Erflärung. Ich sage der bei den Bolfer: nur Russen und Polen führen diesen Kampf. Denn wenn auch Preußen und Desterreicher den Russen die Republik Polen theilen und

vernichten halfen, und wenigstens einen Theil ber gemeinsamen Bente noch bis heute innehalten, so waren sie boch hierin nur bie Werkzeuge bieser, und werden, wenn anders bie Geschichte eine Lehrerin ist, über kurz oder lang den Besit polnischer Landestheile nur als geschichtliche Erinnerung bewahren. — Schon seit länger als sechzehn Jahren ist das sogenannte Königreich Polen, das ihnen bei der dritten Theilung zustel, nicht mehr ihr Eigenthum, sondern das des Zaars, für den sie es, gegen Wissen und Wollen, nur auf ein Jahrzehnt in Beschlag nahmen.

Erft in den neuesten Zeiten, als bie letten Ereigniffe in Polen bie Aufmerksamkeit bes Welttheils fo unvermuthet auf einen Rampf hinzogen, ber, nach fechzehnjähriger außerlicher Rube, als gang eingeschlummert betrachtet worden, bat man bie Charafter = und gesellschaftliche Berschiebenheit in ber Geschichte beiber Bolfer zu untersuchen, und in ihr ben Grund von bem Ringen-beiber, bem nothwendigen Unterliegen bes Eblern unter bem anbern aufzufinden fich bemüht. aber eines Theils bie Grunde nicht vollständig erschöpft, antern Theils beren geschichtliche Folgen nicht alle entwickelt, endlich bas Wichtige zu erklaren vergeffen, was boch bie Theilnahme am meiften in Unspruch nimmt: bie Unvertilgbarfeit ber polnischen Rationalität, Die unverlöschliche Soffnung biefes Bolfes, mo jebes andre verzweifelt, und feinen, an bas Abenteuerliche grenzenden, alle menschlichen Berechnungen verachtenben, Unternehmungsgeift.

Allerdings bieten sich die beiden Berschiedenheiten, die man bis jest herausstellte, von selbst sogleich dar. Beide flavische Stämme trennten sich natürlich badurch, daß der eine durch Annahme der griechischen Kirche nach dem Orient, der andre durch Annahme der katholischen nach dem Westen sich neigte, und sie die östliche und westliche Bilbung dadurch wesentlich und feindlich schied. Eben so hob man schon hervor, daß die Russen, ein Knechtspstem unter sich festhaltend, durch die Einheit und unbedingte despotische Leitung blindgehorsamer Massen leicht über zersplitterte und wider sich selbst gekehrte

geiftig überlegene Rrafte ungebundener und zügellofer Freiheit obffegen mußten. Aber man hat theils die Grunde anzugeben vergeffen, warum bie Anffen von Unfang ihrer Geschichte an von bem Orient fich gebunden halten ließen, man hat biefer Ericheinung ferner ju große und zu ausschliefliche Bedeutsamfeit beigelegt. — Es tragt namlich ber Ruffe weit weniger, ber Pole weit mehr afiatifches Geprage an fich, als man gemeiniglich bentt. Beide Bolfer tamen aus ber affatischen gemeinschafts lichen Biege zu gleicher Beit auf bem großen Bilbungeplat von Guropa an. Ale bie Letteren fanben fie jeboch bie fruberen Bolfer in ihrem nenen Bilbungsgange ichon ju fest gestaltet und bem ihrigen baber ichon zu fehr entfremdet, als baf felbit bie Dolen, ben germanischen Bolfern junachft ftebend, fich gang zu ihnen hinneigen und mit ihnen gemeinschaftlichen Beg batten geben konnen. - Roch beut zeigt ber Dote in ber ' üppigen, faftigen Bestalt, in ber ichwarmerifchen Phantafie, in feiner Sprache, feinem Gebicht und feiner Schrift bas morgenlanbische Geprage. - Auf ber andern Geite ftraubt fich ber Ruffe ju fehr, mit Affen fich ju verfchmelgen; er men bet fein Angeficht ju febr nach Beften, und bieß gerabe nur ift ber Schluffel ju feinem Sag und feinen Unthaten gegen Polen, bas ibn vom Beften trennt. Die griechische Bilbung ferner und bas ichwarze Meer waren bis zum Fall von Constantinopel bem übrigen Europa nicht fo fremb, nicht fo Aften verwandt, um hierdurch bas Anechtspftem in bes Ruffen gefellschaftlichen Berhältniffen allein zu verantaffen.

Der Hauptgrundzug des gesellschaftlichen thätigen und leidenden Lebens der Russen, und der, dem der Polen entsgegengesehte, Gang in der Geschichte und dem Charakter besselben, hat vornehmlich in zwei Ereignissen seinen Grund:—in der Untersochung des moskowitischen Stammes durch die Tartaren und Mongolen im dreizehnten Jahrhundert, der mehr als hundertjährigen Derrschaft dieser Affaten um Moskau—und in der, nicht weniger auf die Russen einstlußreichen, Eroberung Constantinopels durch die Türken. Erst die Mongolenherrschaft drang ihnen eine ganz asiatische Knechts

schaft auf in einer Zeit, wo die Polen volle Freiheit und Muse hatten, sich nach ihrer Eigenthümlichkeit auf dem neuen Boden auszubilden, und von ihren westlichen Nachbarn, mit denen sie in ungestörtem Berkehr, anzunehmen, was ihnen noch für sie passend schien. Als die Mostowiter dann endlich assatisches Joch mit dem ihrer sie davon befreienden Derren vertauscht hatten, fanden sie ihre frühern Brüder, die Polen, ihnen ganz au Eultur und gesellschaftlicher Bildung entwachsen, sich von ihnen als assatische Horden zurückzestoßen; während die Türken nicht nur den Berkehr, selbst mit dem halbmorgensländischen, Europa versperrten, sondern auch an sich neue assatische Muster ihnen boten.

Affen baffend, von Europa zuruckgestoßen, ohne außere Aufregung von irgend einer Geite ber, fanten bie Dostowiter völlig in die Gewalt ihrer Berren, mußten erft von ihnen fpater bie Entwicklung ihres Schickfals erwarten, und wenn biefen es gut bauchte, mit bem übrigen Guropa in Berbinbung ju treten, fie andre Berhaltniffe tennen zu lehren. natürlich ber Berricher in Rugland, ber bas Thor ju ber Mußenwelt nach Belieben auf= und guschließen tonnte, über feine Rnechte unbeschränkter Gebieter. - Debrere Jahrhunberte warteten jene auf das Deffnen biefer Thore vergebens. gangliche Mangel an Thatigfeit nach Außen zwang alle ibre Leibenschaften, in ihren eigenen Gingeweiben zu mublen. Burgerfrieg, Ermordung ber herricher, Rampf um ben allmächtigen Zepter, entweber bes Zaars, ober boch bes Rniagen, waren alltägliche Ereigniffe, mit allen ihren Folgen auf die Moralitat ber Streiter und Bufchauer. Chre und Ruhm gab es babei weber ju gewinnen, noch Schanbe ju scheuen, ba Diemand fie vernahm, um etwa ben Glang von Belbenthaten, ober bie Schmach von Uebelthaten verbreiten und vor ben Richterftuhl ber Meinung andrer Bolfer bringen zu können. Ja dieß unterschied die Mostowiter und ihre Fürsten selbst von den wildesten affatischen Eroberern zu ihrem Nachtheil. Denn diese bublten gar febr um bas Lob ber Dichter, die fie bei ben unterjochten fremben Bollern vorfanden.

Lange Dauer folder Berbaltniffe maffen bem Charafter eines Bolts ein schwer zu vertilgenbes Geprage aufbructen. Richtachtung jedes geistigen und moralischen Gutes, beife es nun Biffenschaft, oder Rubm und Ehre, ober bausliche und burgerliche Tugend; einzige Schabung materiellen Glückes; bieß zu erlangen jebes Mittel gleichachten, fen es offene Gewalt ober Trug, - Auszeichnung und Burbe nur gefucht, weil fie Bortheil bringen; - bieg mußten in biefer Beit nothwenbig die Grundsate berjenigen Dostowiter werben, welche bie Mittel in Sanden hatten, etwas zu erreichen, und bas Recht, fle anzuwenden - die bes Abels. Beil ber Fürst Alles vertheilte und über Alles schaftete nach eingewurzelter Sitte, fo lag ber Abel entweber ibm ju Rugen und war aus Eigennut fein blindes Wertzeug, wie bas Bolt aus 3mang bas feinige mar; - ober er ermordete ibn, weil feine Allmacht ein zu reigender Besit schien, ober weil von einem Andern mehr zu erlangen mar, ober versprochen worben, ober gehofft murbe; und er leiftete biefem neuen Berricher wiederum gern blinden Gehorsam, weit ber Gehorsam ihn ohne Dube reich machte, eignes und felbitftanbiges Streben aber Thatigfeit erforberte und Gefahren bot. - Golche Grunbfage bee herren konnten auf ben Rnecht, ben Leibeignen, einzuwirten nicht Alles, was er arbeitete, war ursprünglich bes herrn, und ein folder herr mußte ibn gur Arbeit gwingen, bamit er ihm viel verbiene. Much bas eigne Beifpiel bes, nur nach materiellem Gut ftrebenden Geren leuchtete ibm vor und trieb ibn felbst bagu, sich bessen zu verschaffen; er konnte in feiner Lage bieß nicht anbers erreichen, als burch Arbeit ober burch schlaue Lift. Der herr, balb sebend, bag ber Jube ihn übervortheile und den Reichthum an fich giebe, ben er über Alles ichatte, ließ benfelben nicht in's Land, fondern burch ben eignen Leibeignen verrichten, wozu ber Jube fich erbot, und bieß mar ber einzige Frembe, ber zu ihm kommen mochte. So ward ber Bauer nicht nur arbeitfam, er marb handwerfer, · felbft Raufmann und Jube, - wie biefer, all' fein Ginnen nur auf Erwerb richtend. Welch ein furchtbarer Rachbar ein

Bolt mit folchem allmächtigen herrscher, mit so gefinntem Abel, mit solchen Leibeignen und Bauern, wenn ein Fürst kam, der es für Zeit hielt, zu dem Ausland zu treten und die Kähigkeit und die Kräfte seines Bolkes mit der Intellectualität und den Einrichtungen des gebildeten Europa's zu benutzen, und mit der Einheit des allmächtigen Despotismus über die mechanischen und doch industriellen Massen unter so blindzgehorsamen, alle Mittel gleichschäpendem Adel zu lenken!

Mit biefer Berührung aber ju bem Auslande, bie am Enbe bes flebzehnten Jahrhunderts erfolgte, tam noch eine machtige Rraft bingu: eine eigenthumliche Rationalität, bie, wie alle geistigen Eigenschaften bes Bolts, ben materiellen Bortheil zur Biege batte. Richt oft genug tann Raramfin, ber ruffische Geschichteschreiber, ruhmen, bag fein Bolt vom eignen Berricher, felbit wenn er ber ichrecklichfte Buthrich gewefen, fich Alles gebulbig gefallen ließ. Den Grund anzugeben, vergift er! Dur berjenige, ber Alles, auch bie größte Digbandlung, vollbringen tonnte, vermochte auch Alles ju geben; beschränkte man ibm bas Gine, fo auch bas Andre; nur biefelbe Sand, bie in ben Staub bructen tonnte, mochte aus bem Staube nach Billführ bis an ben golbnen Thron erheben. Alle tonnten nicht berrichen, nur Giner, und nur Giner konnte Alles ichenken! Er mar ein Gott auf bem Thron, nur mit bem Unterschieb, baff, wenn ber eine Gott ju wenig gab, man, ohne die Burbe ju verleten, ihn ermorden und einen Andern an feine Stelle erheben konnte, und ein schenkender Gott boch immer blieb! Dieß ift bie Lofung bes Rathfels, bag man bem lebenben Fürsten wie einem jubischen Gott gehorchte, und ihn boch erbroffelte. Bon bem fremben Fürften bagegen ertrug man nichts, wie bie fpatere Gefchichte nur ju furchtbar lehrte; - gegen ihn fammelte um ben Einheimischen fich Alles; benn ber Frembe brachte frembe Sitte, war bei feinem Bolte nicht ber Gnaben ftreuende Gott, und brobte mit bem Berluft eines folchen! -

Bohl das größte, noch fo bespotisch regierte, nur mit europäischen Tugenden und, wenn man will, Schwächen

begabte, Nachbarvolf hatte neben einem folchen für seine Griftenz beständig zittern muffen, — um wie viel mehr mußte bas polnische die erste und gewisse Beute besselben werden, bas von dem oben gezeichneten Bilbe in allen Zügen ohne Ausnahme den schrofften Gegensan barbot! —

Die Polen waren in ein Land gefommen, bas von ben, nach Beften lange vor ihnen gegangenen, Bolferfchaften bereits gang verlaffen mar, und hatten auf ben weiten Gbenen ohne Biberftand frei fich weithin ausgebreitet und zerftreut. Re gur Erfampfung bes Landes nicht nothig gehabt, fich gu größeren Deeresmaffen unter wenigen Unffihrern zu vereinigen, fo batte fich jeber patriarchalische Sauptling mit seinen Uns, bangern niebergelaffen, wo es ihm gut gedaucht; er felbft unabhangig von Sobern, bagegen feine Untergebenen, wie ber Familienvater fein Saus, unumschrankt beberrichenb. Go tam es, bag fie fich ju einem Bolte bilbeten von einigen Sunderttaufenden fleiner Berren mit ihren Ramilien ober Rnechten. Bon Often ber nicht gebrangt, ben Beften felbft nicht angreifend, weil ihnen bie unermeglichen Raume gum Bobnfit, und bie weiten Gbenen bem Reiter =, wie bie Balber bem Jagervolf genügten, zwang ihnen weber Roth, noch Eroberungsbegier eine folde gefellschaftliche Ordnung auf, wie ben germanischen eingewanderten Bottern. bie Lander ichon von nicht untriegerischen Ginwohnern befett finbend, und nach ber Eroberung gegen bie Unterbructen immer noch fich ju ichuben gezwungen, mußten fich in großen Maffen zusammenhalten, an beren Spige an Geift und Muth überlegene Manner zur Führung ftellen, bie nach ber Ratur ber Dinge ihre im Krieg Untergebenen balb bleibend abhangig von fich machten, ba ber Führer auch bie Bente vertheilt. Daraus entstand bas Feubalinftem, erft bie großen Grafen, aus ihnen bie Konige, burch fie, nach Bernichtung bes Feudalspftems, als die ursprüngliche Gleichheit gang verwischt mar, die bespotische Monarchie. Die Polen bedurften alles beffen nicht, und hatten volle Freiheit, fich einen freiwilligen gefellschaftlichen Berband zu bilben, ber natürlich auf ber

Freiheit und Gleichheit Aller beruht; benn wer wird obne Roth feine Freiheit ber Billführ eines Dritten unterwerfen, ober wo mare bei einem Bolf im neunten ober gebnten Sahrhundert die Bilbung und Erfahrung zu fuchen, die bieß aus Ginficht in die Natur ber Dinge von felbit thate? Allerbings tamen fie mit ihren westlichen Rachbarn in ununterbrochenen Berkehr, da ihre Sipe fast bis an die Ober sich erstrectten, und barüber binaus; boch mochten fie, fo febr ihren asiatisch = romantischen Geift bie chevaleresten Gitten ber germanischen Bolter ansprachen, beren gefellschaftliche Einrichtungen um fo weniger nachahmen wollen, als bamals icon bas Feubalfustem feine knechtischen Folgen auf ben geringeren Freien beutlich zeigte, und bie Maffe der fleinen polnischen Berren ober Cbelleute bavor zuructichrecten mußte. Go bildeten fich bie Polen auf ihren weiten Gbeneu, unter einander immer eifersuchtiger auf die Freiheit jedes Ginzelnen, baber fich Alle einander gegen die Uebergriffe Gines unter ihnen gemeinschaftlich schützend, weil bie Freiheit jebes Einzelnen bas Intereffe Aller mar, ein gang eigenthumliches gefellichaftliches Berhältniß aus. Es war eine Art Republit; boch, ba fie, afiatischen Ursprungs, von ber 3bee eines Königs und toniglichen Glanges fich nicht frei machen tonnten, gaben fie ber Republit einen Konig! - Dieg hatte aber für bie erften Sahrhunderte ben Bortheil, daß fie baburch ben europaischen übrigen Boltern vermanbt erschienen, bag es fie in bleibenden Berkehr mit biefen brachte, ba bie andern Ronige mit bem Namen auch bei ihnen bie Sache vorausfesten. - Go murben fie aller Bortheile weltlicher Bilbung und Ritterlichkeit theilhaftig, obne beren knechtische Nachtheile ju empfinben.

Wirft man einen tiefern Blick auf bas innere Leben ber Polen bis zur Theilung ihres Landes, so findet man überall bie Belege für dieß Angegebene. Borzüglich malen Nationaltänze, Sitten und Volkstieder den Geist eines Volks. Die polnischen tragen überalt das morgenländische Gepräge, aber auch das zauberische Gemisch affatisch monarchischer Weise

mit republifanischer Strenge und Freiheit. Der charafteriftifche Zanz ber Polen ift die Polongife, bie morgenlanbifche Pracht, fonberbar mit bem Stolz, ber Gravitat, ber Ritterlichfeit und Freiheit einer abenblandischen Republit vermählt. Gie bat eine ftolge, prachtliebenbe Feierlichfeit, eine außerlich rubige haltung und marb vor Jahren, zwar zierlich, boch in voller Die Polen hatten in ihr zugleich ben Ruftung getangt. einzigen Tang erfunden, ben Personen von jebem Stande und Alter tangen tonnen. Die morgenlanbische Berrichersitte beibehaltend, eröffnen bie Dame und ber Mann von ber größten Bebeutung in ber Gefellichaft ben Reigen. Rachbem ber Bug in verschiedenartigen Wenbungen, vom erften Paar geleitet, im Gaale berumgezogen mar, fann Jeber, ber ba will, ber Dame im erften Paare bie band jum Tange reichen, ihr Tanger muß abtreten, und bieg erinnert an bie gleichen Rechte bes Abels in ber Republik. Wenn fich in ber Polonaife ber Geift bes alten Abels malte, fo im Dafur, einem froben, rafchen Tanze voll Leben und Nachbruck, bie Geele Die Melobie bes Masur, bem des gesammten Bolkes. Gemuthe jedes Polen verwandt, begeifterte ihn und verfette fein Blut in eine frohe Wallung. Ueberall fieht aber bie mannliche Rraft und bes Mannes Gelbstgefühl beraus, und wenn man ben Rrafauer tangen fieht, wird man es fich leicht benten tonnen, bag er berfelbe ift, ber bie Genfe ju führen versteht, wenn das Baterland ruft. Was sich beim Manne jur Tuchtigfeit im Mafur geftaltet, wird bei ber Tangerin gur bingebenden, aber ftillen Beiterteit und Gragie. Der gemeine Mann tangt ferner nicht nur ben Masur, sonbern er fingt ihn auch mabrend bes Tanges. Es ift gewöhnlich ein Gingelner, und meiftens berfelbe, ber ben Reigen führt. Die Mufit bricht bann ab, ober fie wird ftiller, ber Ganger fpricht in bem' einfachen Liebe, bas gewöhnlich patriotifchen Inhalts ift, bie Befinnungen und bie Gefühle ber Umgebung und bie feinigen Ber mochte in biefer Mischung von Gefang und Tang ben abenblandischen Mauren und im Gingen patriotischer Lieber beim Tange ben Republikaner verkennen. Sat ber

Sanger geenbet, fo fallt bie Dufit von Reuem ein, und frober und rafcher, burch bas Lieb begeistert, beginnt ber Zang. Die Figuren, welche im Dafur burch die verschiedenartigfte Busammenftellung ber Paare gebilbet werben, finb reich an Erfindung und beweisen, wie bas Gefühl eines Glaven, fo glubend für Frauenliebe, wie bas bes Morgenlanbers, boch fo gart, iconend gegen Beiblichkeit und biefelbe fo offentlich ehrend, wie bas bes ritterlichen Abenblanbers ift "). Dehr noch erinnert an ben Araber ber britte Tang: ber Krafauer (Krakowiak), ber ursprünglich nur in Rrafau getangt wurde und fpater im gangen Sande fich verbreitete. Es wird in bie Runde, aber nicht, wie ber Balger, von vielen einander folgenden Paaren gur Salfte getangt und gur Salfte gefungen. Das Lieb ift epigrammatifcher Art und besteht jedesmal nur aus zwei Berfen. Der erfte Bers gibt gewöhnlich ein Bilb, welches ben nachstehenden Bere becft, ober von bemfelben erflärt wirb. 3. B.

Dort an Krafau's hohen Mauern fließt die Beichsel bin, Und die Polen zogen Alle fort in langer Reih'.

<sup>\*)</sup> Der Mafur, obwohl er urfprünglich nur in Mafovien einbeimisch war (in einem Bezirke, in welchem fich bie Boltseigenthumlichfeit ftarter aussprach), wurde mit ber Beit ber beliebtefte und allgemeinfte Tang aller Polen. Er wird felbft in den Tatern und Karpaten getangt, obwohl er bort einer gemiffen Mobification unterlag. Der Boral (Bergbewohner, von dem polnischen Worte Gora, Berg) hat nicht das Tüchtige bes Krakauers; er ist leicht, schlank und gewandt, mithin wurde ber Mafur bei bem Goralen ju einem luftigen Tange. Die Klirrsporen bes Krakauers fielen weg, aber bas Bebirgsbeil bes Boralen, mit beffen Sulfe er über Mbgrunbe fest, bas ihm als Berath, Bierbe und Waffe bient, murbe beibehalten. Die Buschauer rühmen den mahrhaft materischen Anblick, die Goralen unter freiem himmel tangen zu seben, wie fie bei ben luftigen Sprungen ihre blanken Beile fdmingen, bie bann, bei einem gegebenen Beichen, jebesmal einige Rlafter in die Höhe fliegen und taktmäßig mit zierlicher Gewandtheit wieber aufgefangen werben.

Dann geht ein Tanz abermal in die Runde, und ein anderer Sanger ergreift den vorigen Gebanken, ober einen, zu bem ihm der vorige Anlag gibt, und singt weiter fort:

Alle zogen mit ben Senfen , und fie tehren nicht , Und es trauern Balber , Fluren und baheim bie Beiber \*).

In ben Bolksliebern felbst aber vermählen fich ber republikanische Ernft, die nordische Reinheit und die Gemuthlichkeit eben so mit orientalischer Bilderfülle und Kinblichkeit. "Bie überall, haften die altesten und besten Bolkelieber, Lieder, die einen halbhiftorischen Charakter an sich tragen und auf Dertlichkeit anspielen, meiftens nur in gebirgigen Gegenben und an ben Ufern ber Fluffe. Doch die meiften berfelben find in ber Ufraine entstanden unter füdlichem Simmel und von bort aus nach Pobolien und weiterhin nach Westen verpflanzt worben. Ein Ganges ber flavischen Boltspoefie ift ber Don, ber Dnieftr, Dniepr und bie Donau, ferner gleiten fie langs ben Rarpaten und bem ichwarzen Meere. Feenland und die Biege Diefer Poeffe liegen ebenfalls nach bem Drient ju, nach Gervien und ber Ufraine 00). Slaven find zwar im Allgemeinen ein gefangliebendes Bolt, fie fingen in ihren ftillen Butten, im Felbe bei ber Arbeit, in ber Rirche und bei Lanbfesten, auf Dochzeiten und Begrabniffen ; für Alles haben fie ein Lieb, für jebe frobe Empfindung einen

Diese Lieber werben meistens in ber Gegend von Krakau, Lemberg und Warschau gesungen, enthalten als Begleitung zum Tanz nicht viel Poesse, sind aber noch gewöhnlicher patriotischen Inhalts, wie das bei einem Bolte natürlich ist, das in der Nähe einer großen Stadt wohnt und an den politischen Ereignissen größeren Antheil nimmt. — Alle sind sie ein Wert des Augenblicks und der Improvisation, die auf politische Berhältnisse der Personen, die sich in der Gesellschaft besinden, anspielen. Mädchen und Knaden singen sie abwechselnd, und ihre gegenseitigen Aeußerungen, Scherze und Antworten enthalten viel Schalkhaftigkeit, viel Laune und Wis.

<sup>\*\*)</sup> S. die Sammlung Serbischer Lieber von Biet Stefanowicz.

Freudenton, für jeben Schmerz einen Klagelaut. Aber biefe Eigenthümlichkeit tritt wiederum stärker bei den Serviern und den Ukrainern hervor. Dort macht es der süblichere Himmel, hier das rege Wesen des Steppenlebens eine gewisse Wehmuth, die ursprünglich vom Gefühl der Berlassenheit herrühren mag, und mit der Zeit zur Volksstimmung und zum Grundton aller Lieder wurde. Was dem Araber der orientalische Himmel, die Sandwüste, das Kameel, die Dase und die Quelle sind, das sind dem Ukrainer seine Steppen und Weide, seine Fluren und Flüsse, sein Pferd und die Hütte des Liedens auf der fernen Flur. Jenen und diesen begeistert das Weite der Natur und zum Bedürsniß wird der Gesang, in dem die Seele zersließt und sich wieder sindet. Wie bei den Worgenländern ist Alles ein Wunder, Alles lebt, fühlt, wirkt ein und zurück "). "

\*) Eine Probe biefer Sattung ist der Lerchenbaum:
Lerchenbaum, mein Lerchenbaum,
Sag', wer sehte dich hierher?
Pstanzte dich der Frühlingswind
Ober war's ein Bogel?
Ober tamft du auch von selbst,
Wie die Liebe tommt?
Richt von selbst tam ich hier auf,

Bie bie Liebe fommt, Roch ein Bogel bergepflangt :. Doch ein Mabchen, bas bat mich Mit ber weißen Sanb An bes theuren Brubers Grab Bergepffangt vor Jahren. Und bes Morgens tam fie ber, Beinte fehr um ihn. Ach, und ihre Thranenfluth Burbe mir jum Regen, Und ihr ichmerglich Rlagelieb Burbe mir jum Luftchen; Ihre Seufzer warmten mich, Bie bie Sonne marmet, Und ihr belles Thranenaua' Burbe mir jum Monbe.

Siehe: V. Poll.

Roch bentlicher ftellt fich ber Wiberfpruch europäischer und affatischer Denfweise und Sitte, volltommener Freiheit und ganglicher hingebung in ben religibfen Berhaltniffen ber Polen dar. Auf der einen Seite waren sie die begeistertsten, aufopfernoften Streiter für Die avenblandische Religion, bas fatholische Christenthum, welches bie Scheibungelinie amifchen Drient und Occident fo unübersteiglich machte. Gich vorzüglich für die Bertheibiger bes Christenthums ansehend, jogen fie, feitbem fie unter Diecislaw zum erstenmal mit bem Evangelium bekannt geworben, beständig, wenn fie baffelbe lefen horten, ihre Gabel, bis auf die neuern Zeiten bin. Gie tampften ju gleicher Zeit für ben Glauben wie für bas Baterlanb; beibe bilbeten in ihrem Geifte nur einen und benfelben Begriff. Die Dalme bes Martyrers galt ihnen auch für bie bes Burger-Auf ihren Reichstagen fprachen fie, als bilbeten fie einen geiftlichen Orben, erft von ben Intereffen ber Religion, bann erft von benen ber Republit und bes Ronigs. Gie gaben bem Bolf ben Ramen wiara, Glaube, noch heute rebet ber Anführer feine Krieger mit biefem Namen an; jeber Pole bieß ihnen Bruber, und die Jungfrau Maria mard ihre Konigin. Die Lieber, welche ju beren Ehre in ben polnischen Felblagern erschollen, waren bochft erhaben und übertrafen alle Rriegelieber bamaliger Zeit. Alle Belben tampften unter ihrer Fahne "). Sollte man nicht meinen, ein foldes Bolt muffe an Bigotterie bem Spanischen zur Geite fteben, die ben Mauren auf Diefelbe Beise gegenüberstanden, wie die Polen ben Tartaren und Turfen, eben fo wie biefe Beimath und Religion zugleich vertheibigen muffend? - Aber Dolen war bas einzige Lanb in Europa bis jum fiebzehnten Sahrhundert, mo man Tolerang nicht nur fannte, mo fie in einem unbeschranfteren Ginne

<sup>\*)</sup> Als fie bem Papst Paul V. einige, ben heiben abgenommene Panner überschieften und zum Lohn einige Resiquien abversangten, antwortete ihnen berselbe: Ist nicht jede handvoll Erbe in eurem Lande eine Resiquie? — Siehe den Aussah: Bur la nationalité Polonaise im Journal le Polonais. Nro. 2. Paris 1853.

geubt wurde als felbft jest noch irgendwo. Der Protestantismus machte bier ungehindert die reißendsten Fortschritte; man verfolgte ihn nur bann, als die Jefuiten mit ber Bilbung, bem Patriotismus und ber Ginigfeit auch bie Tolerang verscheuchten. Es war die Achtung bes Rechts jebes einzelnen Freien, feiner republifanischen Couverainetat, bavon bie Urfache. Gollte man nicht ferner annehmen, bag ber Dole, wie ber Spanier, mit Abichen jebes außere Beichen bes Mahomebismus von fich hatte werfen und jebe Erinnerung bavon bitter verfolgen muffen. Aber fie nahmen fogar bie gange tartarische Rleidung wieder an, welche ihrem zu lebhaften Temperament ein Geprage von Burbe, einen gemeffenen Gang aufbrudte, wie er einem republitanischen Bolf von Ronigen ju ziemen ichien; und in bem letten Kampfe im reinen driftlichen Geifte, unter ben Mauern von Wien, waren bie Retter bes Glaubens in ihrem Meufern taum von ben Mabomebanern zu unterscheiben, von beren Joch fie Europa retteten. -

Man begreift leicht, welchen unaussprechlichen Reiz ein folches Berhaltniß für ein Bolf haben, und wie berfelbe mit jedem Sahrhunderte immer größer werden mußte, je mehr feine westlichern, an Bilbung, thatenreicher Geschichte und Rubm boch fo reichen, Rachbarn immer mehr ihre individuelle Freiheit an ihre Berricher und an ihre Driefter verloren, und mit um fo größerer Berachtung ber Dole auf ben tief gefuntenen Buftand feiner bitlichen Nachbarn berabfah! Diefen Reig genoß er viele Jahrhunderte ohne ben mindeften Rachtheil für feine Thatigfeit und Gelbstiftandigfeit. Im Gegentheil gab bie geistige Rraft bes Einzelnen im Bolf ihm ein großes Uebergewicht über feine westlichen Rachbarn, fo lange noch nicht die völlige Ausbildung bes unumfdranften monarcischen Spfteme bie andern europäischen Bolfer in willfürlich zu lenkende, compacte Maffen vereinigt hatte. - Natürlich mochten die Polen bieg Berhaltniß fo lange wie möglich mit ihrem Leben vertheidigen und festhalten, und felbst bann noch, als icon die Ginficht ber Berftanbigen laut offenbarte, baß

ohne Aufopferung eines Theiles biefer Freiheit die ganze an bie Nachbarn verloren gehen muffe. Und diefer Bauber ihrer eigenthumlichen Berhaltniffe übte feine Kraft auf bopvelte Beife. - Einmal fand ber Pole felbst in seinem Baterland fich überglücklich, bie andern Lander schienen ihm menia begehrungewerth; er fürchtete vielmehr burch ben Befit folder eine verberbenbe Unftectung für feinen gefellschaftlichen Buftanb. Go murbe bas Bolf felbit in folden Jahrhunderten nie ein eroberndes, in benen die Uneinigkeit unter andern Bolfern größer mar ale bie bei ihm. Bir tonnen felbft bie Rriege von Boleslas bem Tapfern feine erobernben nennen. er fuchte erft bie getrennten polnischen Stamme ju vereinigen. Bas bie Gefchichtschreiber unter ber Benennung: "bas erobernde Dolen" als eine besondere Epoche in ber Geschichte bezeichnen. ift vielmehr bie Bilbungsepoche bes Bolfs zu einem Stanb, ber por ihm nicht vorhanden war. Die Eroberung von Volhynien und ber Ufraine mar nur eine Befreiung vermanbter Stämme von affatischem Jode. Gelbft bie fpatere Führung bes falichen Dmitri bis nach Mostau war nur ein romantisches Abenteuer von einzelnen Wojwoden nach Art ber abendlanbifchen Rreuzzüge, aus feiner Eroberungsabficht unternommen. Zweitens aber erftrectte fich ber Zauber auf Diejenigen Rachbarvoller, bie über bie Wahl ihres gefellichaftlichen Buftanbes noch ju gebieten hatten, fo baß fie freiwillig an ihm Theil nahmen und ihre eigne Nationalität in bie ber Polen verschmelgen mochten, felbft folche, mit benen fie anfange blutige und furchtbare Rriege geführt.

Denn die Verschmelzung Litthauens mit Polen, die freiwillige Einschmiegung eines, an Namen, Sprache, Geschichte und Charakter verschiednen, Bolkes in ein andres, und zwar in dem Waße, daß die einzige Uneinigkeit zwischen beiden, noch heut der Wetteifer ist, wer der beste, am glühendsten das gemeinschaftliche Vaterland liebende, Pole sey, — dieß ist eine in der Geschichte eben so einzige und wunderbare Erscheinung als das Daseyn einer königlichen Republik von zwanzig Willionen Einwohnern! Die Geschichte von Litthauen

belegt am fraftigften, was fo eben über bie Bilbung bes gefellichaftlichen Buftandes ber Ruffen wie ber Polen gefagt Die Litthauer waren in ben erften Sahrhunderten ibres Auftretens auf bem Schauplat ber Geschichte ihren anbern brei Rachbarn, an ben oftlichen Grenzen ben Mostowitern, an ben westlichen ben Preugen, an ben nördlichen ben Curen und Letten, felbst ale biefe burch die beutschen Ritter und Colonisten balb germanifirt waren, abnlicher und verwandter als ben Polen. Doch es gelang ihnen, die Ungriffe ber Mongolen und Tartaren juruckzuweisen, fich fo von ben, unter beren Joch erliegenben, Ruffen auf immer ganglich gu trennen, und baber nie beren Anechtspftem zu theilen. gelang ihnen baburch, einen gang andern Bilbungs = und Geschichtsgang zu geben, wiewohl ein Theil auch von ihnen bie griechische Religion angenommen batte. — Auf ber anbern Seite aber frectte fie die Feudalberrichaft ber beutschen Ritter eben fo zuruct, wie die Polen bavon guruckgeschreckt waren. So umfaßten fie bie letten mit inbrunftiger Liebe; trot bem, bag noch beut ihre fleinen blonden Gestalten, bas blaue Auge. ber ichwermuthige, finnige, faufte und nachbenfliche Charafter, ber ftille Fleiß, bie hausliche Tugend, ihre Bermandtichaft mit ben anbren Nachbarn beutlich gur Schau tragt. Einschmiegung aber in die Polen ward im Laufe ber Beit fo groß, bag biefe verschiebenen Gigenschaften fie nur zu glangen= beren Polen, nämlich ju Polens erften und größten Selben, Dentern und Dichtern machten! - Aber bie Rriege, welche fie vor biefer Bereinigung geführt, hatten bei ihnen doch ichon etwas abweichenbe, ben germanischen Bolfern etwas abnliche, Gocial=Berhaltniffe gebilbet, ba fie mehr große Grundbefiger und reichere Familien hatten, als bie Republit Polen. fanden fich auch bei ihnen noch die kleinen unabhängigen Ebelleute in großer Menge, und es vermehrte fich biefelbe namentlich nach ber Bereinigung mit ben Dolen ansehnlich.

Dagegen trugen bie füblichen Provinzen Bolhynien, Pobolien und die Ufraine, die erft, nachdem fich fogar felbst die Ruffen von den Mongolen befreit hatten, der herrschaft

ber griechisch mostowitischen Fürsten entzogen murben, bis in bie neuesten Zeiten bie Spuren biefes Bustanbes. Es ift zwar ein mertwürdiger Beleg für ben anstectenben Rauber ber polnischen Rationalität, baß ber bort wieber einwanbernbe polnische Abel fein Geprage nach wenigen Jahrzehnten ben gangen weiten Gbenen von Reuem aufbructte, und bie Ginwohner (Reuffen, Rogniaten, von ben Mostowitern oder eigentlichen Ruffen eben fo verschieden, ale von ben Dolen), unauflöslich in ber Gefinnung mit ber Republit zu vereinen Aber es blieben bort boch bie großen Berrichaften überwiegender, bie Clientelen großer Familien und beren Uebermacht verbreiteter, bas Berhaltniß ju ben Unterthanen fflavischer; zumal es die Politit der Republit gebot, hier biefe Berhaltniffe zu begunftigen. Der polnische politische Charafter erichien bis auf die neueren Beiten barum immer bier etwas Dier wurden bie eigentlich großen Familien einheimisch, bie zum Ariftofratismus fich neigten, und hier während ber Theilungen am Meiften zum Berberben bes gemeinsamen Baterlaubes beitrugen; bier unterftutten fie aus Eigennut bie, von wirklichen Datrioten aus miffverftanbner Liebe zu bem Bauber ber alten individuellen Freiheit gemachten Entwurfe in ben Confoberationen, und gaben ihnen allein vielleicht bie ichmähliche Richtung.

Die Charatterzüge bieses Boltes und ber Gang seiner Geschichte mitten unter so heterogenen Nachbarn in Often und Westen sind hiernach balb gegeben und erklärt. Die Freiheit und Unabhängigkeit des Einzelnen der Dunderttausende von kleinen Königen gab ihm Trop und Stolz; die eisersüchtige Bewachung der Gleichheit Aller schüpte jeden Einzelnen vor Uebergriffen der Andern, und gab Jedem das Gefühl der Sicherheit, somit Muth, Offenheit, Unkenntniß jeder List, Tücke und Intrigue, die nur Nothwehr dem Schwächern gegen den Stärkern aufdringt. Die Unmbglichkeit, seine bereits besessenen Güter auf Unkosten Andrer zu vermehren, erstickte von selbst alle Begier nach materiellen größern Glücksgütern, und wendete den Emporstrebenden auf die Güter, die allein

ben Gleichen vor ben Gleichen hervorheben fonnten, auf geiftige Borguge; erwectte ibm Streben nach Ehre und Rubm, nach Borrang burch Bort auf bem Reichstage, burch Belbenthat in der Schlacht. Dagegen galten ihm ber Erwerb und ber Reichthum weniger; benn fo reich war Jeber, bag er uns geftort feinen Traumen nach Ehre und Ruhm nachhangen fonnte! Und fo ward ber Pole frei, reich, nichtsthuend; baber phantastisch, ritterlich, abenteuerlich, ebel, offen, furchtlos, leicht zu taufchen - und, mit biefen Eigenschaften, fo aufbraufend, fo gornig, fo ehrfüchtig, fo eifersüchtig auf feinen Rachbar, boch fo ebelfühlend, fo bie eigene Burbe im Unbern achtenb, baff, bas einzige Beispiel in ber Geschichte, ein eigentlicher Burgerfrieg, ein Blutbab, eine Ermorbung aus religibsen ober politischen Zwecten eber die polnische Beschichte nicht befleckt, als bis Ruglands Berfahren Berameiflung in bem Patrioten erwectte und ibn überall an dem eignen Berbe Berrath fürchten ließ, wie er von Außen verrathen mar; - und auch ba find es nur brei Tage in ben letten vierzig Sahren, in benen Dolen gegen Dolen wutheten; jeber biefer Tage verschlang babei faum mehr als breißig Opfer, mahrend bei ben gebildetften Boltern in folmen Augenblicken viele Taufende bluteten! - Da der Dole selbst jede Erwerbeart hafte, fo zwang er auch feinen Bauer zu nichts mehr, ale ju bem Rothigften; und biefer ahmte, wie ber Mostowitische seinen herrn, so bas Beispiel bes seinigen nach; er marb trage, hafte Sandwert und Industrie, und baute bas ergiebige Land, bas bie geringe Muhe belohnte, nur fo viel, als nothig war, nicht hungers zu fterben. Da ibn ber herr fogar ernahrte, wenn er nichts hatte, oft mehrere Monate lang im Jahr, fo traumte er nach feiner Beife bas-Leben eben fo bin, wie jener. - Go mar er immer fur jebes Abenteuer und jedes phantastifche Unternehmen ein eben fo geschicktes Wertzeug in ber Sand seines Berrn, wie ber ichlaue, gewandte Ruffe in ber Sand feines intriguirenben Bebieters. Benn alle die üblen Folgen ber Tragbeit: Schmut, pofitive Unwiffenheit, ihn entstellten, und ihn jum Wegenstande

bes Gespottes und ber Berachtung ber westlichen Rachbarn machten, fo behielt er boch alle die Borguge, welche von Arbeit niebergebructte Stlaven entbehren. Er behielt Beit und Beiftesfrafte genug, Gefühl für Großes und Gbles fich ju bewahren, wie ber italienische Lazzaroni, ohne, wie jener pollfommene Dugigganger, bie phyfifchen Rrafte ju großen Anstrengungen zu verlieren. Da ber polnische herr, in seiner affatischen Prachtliebe, ftete ber Erzeugniffe bes feinsten und reichsten Lupus bedurfte, fo ließ er gern ben Juden in bas . Land, unbekummert, ob diefer ibn übervortheile, ob er bas Auffommen bes Burgerftanbes bemme, ob er feinen Bauer auch übervortheile, in feiner Erägheit bestärke, vom Bewerbe, vom Sandel, von ber Industrie zurückhatte. - Und ber Bauer wieberum, Richtsthun für ein fo großes Out baltenb, blieb bem herrn um fo bankbarer bafür, bag biefer folches an ibm bulbete, und ibn barin beftartte; er bing ibm an, wie ein bantbares Rind bem Bater, gab gern in Augenblicken Leben und Alles für ihn bin, jumal bie Cbelfrauen und Frautein den Bauer pflegten in jeder Krantheit, ihn herstellten, und biefer jene nur mit fegnendem Blicke ju betrachten gewohnt war. Go tam es, bag ber polnifche Bauer, felbft ale er noch gang leibeigen, und fpater, ale er eigenthumlos war, feinen herrn mit beispiellofer Liebe umfaßte, mahrenb bei andern Boltern abnliche gefellschaftliche Berhaltniffe, wie - 3. B. noch heut in Curland, jum tobtlichen, Daß ber Rnechte gegen ben herrn führten. - Bahrenb in anbern Lanbern, bie auf ben Buftanb bes polnischen Bauers mit Berachtung berabfahen, bie fcrectlichften Bauernfriege mutheten, ergablt bie polnische Geschichte nicht von bem geringften Sanbel zwifchen Knecht und herrn, fonbern zu allen Beiten nur bavon, wie ber Bauer auf ben erften Wint feines herrn zu ben wagbalfigften Unternehmungen herbeitam. -

Sben fo fchroff mußte bas Berhaltniß bes Polen zu feinem Könige bem bes Ruffen zu beffen Baar gegenüberstehen. Gin Bolf von Königen konnte einem ersten unter ihnen keine große Macht zugestehen; benn es betrachtete ihn als feines Gleichen

und nur als eine einen Begriff barftellenbe, Magiftrateperfon. Der Pole mochte von ihm nichts; benn er batte nicht viel ju vergeben; und, wenn ber Konig es batte, fo mar fein Unterthan ju ftolg, es von ibm ju nehmen. Drei Jahrhunderte lang gab es Orben ichon in allen Landern Europa's, als ber Pole folde ale Beiden ber Abhangigkeit von einem Ronig verfcmabte, theils als eines ber Erhebung über Gleiche nicht bulbete. Erft im Unfang bes achtzehnten Jahrhunderts, jur Beit ber tiefften Erichlaffung bes Bolts, wußte ber auslanbifche August ber Starte ben weißen Ablerorden einzuschwärzen, und bieg noch, fagt Lelewel a), in einem Augenblick, wo die Opposition zerstreut mar, fo bag ber Pole bamit im eigentlichften Ginne überrascht wurde. Des Lettern Nationalitäts = und Baterlandeliebe machte ben Fürften baber nicht ftart, wie in Rufland, fondern nur ichwach; von bem Konige litt er nicht bas Geringste, von bem Fremben bagegen gebulbig unfäglich viel; benn ber Frembe mar nicht feines Gleichen; berfelbe konnte auch nicht bleiben; benn es ftand ja in bes Polen Macht, sen es burch Waffengewalt, sen es burch Bahl, ihn wieber zu entfernen. Befannt ift bas Bort, bas ber Abel bem Ronige Siegesmund von Schweben bei beffen Anfunft zurief: er folle bedenken, bag man ihn jeden Augenblick wieder jurucfichicten tonne; - und mit biefem Bemuftfenn bulbete er oft lange, ohne ju handeln. Daber fam es, bag fpater, als die Liebe zur Unabhängigkeit fich immer mehr und mehr jur Leidenschaft fteigerte, ber Dole gar teinen Ginbeimifchen mehr jum Konige wählte, fonbern nur Frembe, und bie polnische Geschichte bietet barin wiederum wohl ein einziges Beifpiel, daß ein frember Staat mit Baffengewalt einem Bolfe bie Bahl eines Gingebornen, ftatt bie eines Fremben, aufbringt, wie Ratharina ben Dolen bie Bahl Gtanislaus Augusts; und daß ein fremder Staat von diesem Ginheimischen mehr für fich, und burch ibn die Rationalkraft im

<sup>\*)</sup> Siehe bessen Analyse et parallèle de trois constitutions Polonaises. Arras. 1855.

Bolte mehr geschwächt, erwartete, als wenn baffelbe ein Frember beberrichte. Dagegen aber beut ihre gange Gefchichte, außer ber in ber Bergweiflungsepoche von 1792 mit unent= ichloffener, gitternber Sand versuchten, und beghalb auch miglungenen, Entführung bes Ronigs Stanislaus aus ruffifchen Banben, tein einziges Beifpiel auch nur einer Gewaltthatiafeit gegen ibre Fürsten. Unfanas mochte ber Surft, obne große Gewalt jum Unrecht, dagn feinen Anlag geben konnen. Im Lauf ber Zeit aber mar es eine fo beilige Pflicht für jeben Polen traditionell geworben, bie hierin fo fleckenlose Geschichte ber Nation nie zu entstellen, bag felbst beute ber Dole bie graufamften Migbanblungen an feiner Ehre, feinem Leben und feinem Gute eher bulbet, als bag er einen Fürstenmord begehet, felbft wenn er burch ibn bie Befreiung und Wieberherstellung feines beifigeliebten Baterlandes hofft! - ber gemeinfte Pole ichaubert vor biefer That als vor bem größten menfchlichen Berbrechen guruct!

Dit biefen Berbaltniffen und Gigenschaften fonnte, wenn eine Schaar von ihnen freiwillig um die Fahnen bes Konigs fich fammelte und auf bem Rampfplate zu einem Unternehmen neben andern Bolfern ericbien, ber polnifche Berr mit feinen, ibm fo abnlichen, Bauern bas Bunberbare leiften, und in fleiner Schaar ausrichten, was bie größten maschinenartigen Daffen ber andern Bolter nicht. Die bei Wien . fonnte gu allen Zeiten ihrer Geschichte ber Erfolg ihrer Unftrengungen nach ben gewöhnlichen mathematischen Berechnungen nicht gemeffen werden, fo wie fie biefelben banach nie magen; bie geistige Rraft jedes einzelnen freien, ritterlich fchwarmenben Mannes war unenblich viel größer, ale bie ber Gegner, und, wenn Biele fich zu einem Zwecte vereint, unüberwindlich. Doch brachte bieß zugleich ben, in allen Epochen ihrer Geschichte bemertbaren, Uebelftand mit fich, baß fo viel freiwillig fich jufammenbrangenbe geistige Krafte nicht lange beifammen bleiben tonnten, ohne fich, wie gabrender, verschloffener Bein von felbft auseinander zu fprengen. Darum richteten fie Alles ans, wenn fie mit Bolfern zu thun batten, gegen bie, wie

bei ben Turten, burch eine große Schlacht ber gange Rrieg ju Riemals aber führten fie einen langwierigen beendigen mar. Rrieg, ohne balb, wie schon in ben Rriegen gegen bas tleine Schweben, mit Rachtheil aus bem Rampfe zu geben, wenn ber Wegner flug genug war, fich mit einer fleinern Beute gu begnügen, und nicht am Schluß burch übertriebene Forberungen bie fraftige Nation noch ju einem großen Schlage aufregte. Go richteten fie Alles aus burch ben Angriff; einen Bertheibigungsfrieg aber, ber ben Wegner erwartet, langes Beisammenbleiben ber Streiter erforbert: - nie vermochten fie einen folchen mit Glück zu führen! Wie vom Unfang ihrer Geschichte, scheuten fie immer bie Bereinigung großer militarifcher Maffen, um weber bem Ronige, noch einzelnen Deerführern auf die Lange überwiegenden Ginfluß ju gestatten; scheuten fie, wie ben Tob, ftebenbe Beere; und felbft, nachbem bie erfte Theilung Berzweiflung in allen patriotischen Bergen erregt hatte, vermochten bie eifrigften Bemühungen einfichtevoller Manner von 1773 an, vermochten Beichluffe felbit bes Reichstags, bas erfte und fast einzige Rettungsmittel, bie Errichtung eines Beeres von nur 100,000 Mann, in einem Bolfe von noch 16 Millionen friegerischer Ginwohner, nie gu Stanbe zu bringen! -

Unter diesen Umständen war seit der Zeit, als das westliche Europa stehende Heere und eroberungssüchtige Könige hatte, und deren Heere nur um so furchtbarer und geübter wurden, je länger sie das Kriegsspiel trieben, die Republik Polen, bei aller ihrer intensiven Kraft, von allen Seiten in Gefahr, erobert zu werden. Der kleine Churfürst von Brandenburg machte sich nur zu bald tributfrei, und das entfernte, leutearme Schweden nahm nicht nur bald Liefland, sondern verzheerte oft auf die furchtbarste Weise das polnische Land. Jedoch hatte natürlich der die meiste Aussicht zur Eroberung, der am langsamsten, ausdauerndsten, wenigst gewaltsam und verstecktesten versuhr, um die überall zerstreut schlafenden Löwen nicht zu wecken, nicht in Schaaren auf sich zu ziehen und, wo möglich, sie gegen einander selbst zu hehen. Denn in solchen

Rachtheil bie Polen jeber gegen ihr Land geführte Eroberungsfrieg gebracht baben mußte, ber fie in bie Dothwenbigfeit ausbauernder Bertheibigung gefeht batte, fo konnte offne Gewalt nach ben erften Berluften fie noch zeitig genug zur Bereinigung ber noch übrigen Rrafte vermögen, und fie in Stand fegen, ben noch fo weit vorgeschrittenen Reind wieber Beweis bavon bie Confoberation in Folge berauszuschlagen. bes beispiellos unglucklichen Rrieges mit Schweben unter Siegesmund III.; als ber größte Theil von Polen in Sanden bes graufamen Feinbes war, erhob fich mit einem Schlage ber Abel gur Befreiung bes Landes und vernichtete in ber furchts baren breitägigen Schlacht von Barfchau ganglich bas fcwebifche Beer. Gie murben fogar burch jeden folchen auf fie geführten Schlag zeitig genug gewarnt worben fenn, um freiwillig ihren Gocialgustand aus bem im Lauf ber Beit fo ichreiend gewordenen Digverbaltniß zu ihren Nachbarn zu Bei ben Gigenichaften ihrer westlichen germanischen Rachbarn aber konnten ihnen nur von baber folche Schlage broben. Unglücklicherweise aber, fann man fagen, hatten biefe viel zu viel unter einander zu thun, um an Eroberungsplane gegen Polen benfen ju fonnen. Soon feit lange erinnerte man fich nur an fie, wenn ber polnische Thron offen war und europäische Ronige fich um benfelben bewarben; und nach dem letten auswärtigen Buge Johann Gobiesti's nach Wien nahm ber Pole an ben europäischen Sanbeln feinen Untheil. Da felbst ber große Rrieg Rarls bes 3wolften nicht fein, fonbern feines Ronigs, bes fachfischen Churfürften, Intereffe betraf, ließ er ben Schwebenkonig rubig im Lanbe umber marichiren. Als enblich bie Bahl ber zwei Augufte nach einander erfolgte, schwand fogar auch bie Aufmertfamteit auf den polnischen Thronwechsel. - Auf ber andern Geite schlummerte bas Gift in bem nach Mugen noch immer uns thatigen und ohnmachtigen Mostowitern. Go fant benn ber Dole in eine Sicherheit und Thatenlethargie, in ber er feine Rraft am verzehrenden Lurus und im lauten Bortftreit auf bem Reichstage vergeubete; unb, als enblich Deter ber

Große seines Boltes Eigenschaften nach Außen hin wandte—
stand Polen plöglich allein und ohne die verschmäheten kunftlichen Bertheibigungsmittel seiner westlichen Nachbarn einem Gegner preisgegeben, der die oben entwickelten Ers fordernisse zur sicheren Eroberung der königlichen Republik in einem surchtbaren Grade besaß und mit grauenhafter Eonsequenz entwickelte.

Deter ber Große faßte mit bem Scharfbitct bes Benius fogleich, auf welchen Begen fein Bolt fich eine welthiftvrifche Bebeutung irgend einer Urt erringen fonnte. unbeschränfter und nachbarlicher Bertehr babin nothig, wo bie Thaten befannt, gewürdigt, ihr Rubm verbreitet, und von ben civilifirten Bolfern unmittelbar auf Rugland-zuruck-Polen, Türfen und Schweden verfperrten gewirft murbe. ibm babin ben Beg; bie geographische Lage ber Mostowiter war fo feltsam, die brei feindlichen Reiche hatten bei schwacher Bevolferung alle fo ausgebehnte Grengen, fie waren alle ben Mostowitern fo feinblich fremd geworden, bag nicht bie Steigerung intensiver Rraft eines, in naturgemäßen Grenzen mobnenben großen Bolfes, fonbern nur die Grundung eines ungeheuern Reiches bem barbarifchen Genius Peters gum 3mecf führen zu tonnen ichien. Namentlich fab er barin ein hinberniß, bie Cultur bes westlichen Europa's burch Bermittelung ber felbstftanbig bleibenben ftammvermanbten Polen zu empfangen, ale biefe fich eben feit fo lange ichon geweigert batten, bie, ihrer ungebandigten Freiheiteliebe widerstehenden Fortschritte ber westlichen Bolte = und Staates ausbilbung fich anzueignen. Mit ber Türfei war es berfelbe Fall, und Schweben verfperrte feinen Schiffen ben Beg in bie europäischen Meere. - Um Ginfluß auf die politischen Ungelegenheiten Europa's und nachbarlichen Berfehr mit ihnen ju gewinnen, mußte nicht nur ber Ginfluß feiner naturlichen Feinde, Schwedens, Polens und ber Türkei vernichtet, fonbern es mußten die Rrafte und Gebietetheile biefer Staaten bem . mostowitifchen Reiche einverleibt und, um bie Ginwohner bes großen ungeheuern Reiche zusammenzuhalten, ihnen

biefelbe Regierungsform und bie Gigenschaften ber Dostowiter eingeimpft werben. Um bie Ausführung biefes Riefenplanes. bei ber fo weit ichon vorgefchrittenen feften Geftaltung, Civilifation und Berftanbesbilbung bes übrigen Guropa's, möglich zu machen, mußten die Zaaren bie balbwilbe phofifche Rraft ibres Boltes erbalten, fo wie bie ichlaue Binterlift. bie allen roben Bolfern eigen, und welche bier namentlich wie in einem Trugnet anbere fangt, in ben Wefeten ber Chre und ber Ritterlichkeit, welche fie felbit verachtet; fie mußten bie unbebingte Leitung ber Rrafte, ben blinben eigennützigen Gehorfam ber Gblen zu bemahren, bie funftlichen Erfindungen und Mittel ber civilifirten Bolfer bamit gu verbinden, ja felbit einige gebilbete Bolter ju ihren bewußts lofen Belferebelfern zu machen fuchen. - Denn felbst bie gersplitterte geistige Kraft in ber Baterlandeliebe und Gigennutlofigfeit einzelner polnifcher Manner mar ber Schlaubeit und physischen Rraft ber Dostowiter noch fo überlegen, bag obne Preugens und Defterreichs Mithutfe Dolen bennoch nicht gefallen mare. Ja, Deter bem Großen felbst ichien Polen noch so unüberwindlich, bag er nur mit ber Türkei und Schweben friegte. Selbst gegen bas Lette brachte er eine ungeheure Coalition zusammen, und mußte in ihr Polen fogar ju feinem Bunbesgenoffen ju machen. Der Umftanb. baß tros bem ber fleine Schwebentonig beim Beginn bes Riesenunternehmens ichon bas mostowitische Reich an ben Abgrund brachte, biente Detern jur Barnung, nur gegen bie Türken offen bie Baffen zu brauchen, gegen bie Unbern nur Lift, mit Baffen bochftens biefelbe ju unterftuten; auch nie mit seinen Baffen allein, sondern mehr noch mit benen feiner Berbundeten zu bandeln! Diefelbe Barnung benutten feine Nachfolger, benen er feine Plane gur weiteren Musführung hinterließ, und mit ihnen für alle Beiten eine traditionelle Politit, von ber fein Zaar mehr abweichen burfte. - Ein foldes Entfeten uns anwandeln muß, wenn mir bie furchtbare, unericutterliche Confequenz bedenten, mit ber ein, bie Nachbarftagten gerftorenber Plan burch alle

Mittel unabwendbar ein ganzes Jahrhundert hindurch, nicht von einem einzelnen Manne, sondern von einer Herrscherreihe, durchgeführt wird, so können wir doch der Riesenhaftigkeit der Idee, wie dem Festhalten an derselben, unsere Bewunderung nicht versagen. Wie schwankend und halbbewußtlos steht ihm der politische Gang der übrigen europäischen Bölker gegenüber, von denen nur England und Desterreich einen, jedoch passiven, politischen Gedanken sesthalten!

Deter, ber biefen Gebanten nicht nur faßte, fonbern auch feiner Familie bie, fogleich zu ermahnenben, Mittel gur Ausführung beffelben in bie Banbe gab, und bem Staat für alle Zeiten feine Richtung, feinen Zweck und feinen Bang vorschrieb, mare vielleicht ber größte Mann ber Befcichte, wenn nicht von ber anbern Geite bas von feinem Berbienst in Abzug zu bringen ware, bag ibn bas Geschick an bie Spite bes einzigen Bolfes ftellte, burch bas allein biefe 3bee auszuführen mar. Die 3bee ift bewundernewerth groß, wenn fie auch in Betracht ber jur Ausführung noth: wendigen unmoralischen Mittel, in Betracht ber grauenhaften Folgen, bie fie, wenn ausgeführt, auf ben Welttheil haben muß, und die fie ichon batte, die ichrectlichfte genannt merben konnte, welche bie Beltgeschichte aufzuweisen bat. nur riefenhaftes Schaffen, auch riefenhaftes Bertrummern warb zu allen Zeiten groß genannt. Denn, ob Deter fpater icon eingesehen bat, bag bie Unterjochung Schwedens, Polens und ber Turfei nicht mehr genuge, sonbern bag immer noch fein Reich von Europa getrennt fen, und für feine Grifteng ju fürchten habe, wenn nicht alle flavische Bolksftamme bis an die Elbe in Bohmen und an bas abriatische Deer ju ihm gehören, ober ob es feine Rachfolger erft erkannten, gilt gleich; - immer mar es eine natürliche Folge feines Plans. — Doch Peter lub fich burch benfelben ben Fluch ber Nachwelt und seines eigenen Bolfes auf. Bare bieser Plan, wie früher in ber Geschichte, burch bloße robe und wilbe Rraft und burch ein Bolf auszuführen gewesen, bas, bie Tugenden und Bilbungsfabigteit bes Barbaren befigenb,

burch bie Bermifchung mit bem Unterjochten lernt und ibm nur fraftigere Gefundheit aufpfropft, - fo batte er fegens-Aber er war in bem Zustande ber reich wirfen fonnen. gefellschaftlichen Bilbung, ben bie Doskowiter beim Beginn porfanden, nur burch Mittel zu erreichen, bie ihre Tugenb felbst vergifteten, und ju der Rothwendigfeit gmangen, biefes' Gift auf bie Unterjochten mit Gewalt überzutragen, auch fie ju vergiften, und bie übrigen Bolfer ober Cabinette Europa's, baf fie folches bulbeten, bamit zu befreunden!-Belange ein folder Plan, fo mußte bas große Reich ben großen Belttheil mit fich in ben Abgrund reißen. wo Freiheit getöbtet, Wiffenichaft vernichtet, blos um Glücksguter gebuhlt, bas Gefen ber Chre miffannt und jebes Mittel zur Erreichung bes 3mectes für gleichgultig gehalten wird, ba schwinden nicht nur burgerliche und bausliche Tugenben, ba fcwinben auch Cultur und Civilisation! Gelingt ber Plan, dann wird des wurdigen Rottect's, icon gur Beit bes Wiener Congreffes, als man Dolen von Reuem bem Rachbarftaate in die Banbe gab, geweiffagtes Wort in Erfüllung geben: "Es wird barum zwar bie Freiheit aus ber Welt nicht schwinden, aber boch aus Europa, und nur wie ein ferner Lichtstreif wird fie über bas Beltmeer von Amerita ber zu uns berüberleuchten. " -

Das Hauptmittel aber, das Peter seinen Rachfolgern zur Ausführung seines Planes überlieferte, war das Haussgeset, welches jeden Zaaren berechtigte, solche Glieder der herrschenden Familie von der Rachfolge auszuschließen, die dem Unternehmen physisch, moralisch und geistig nicht gewachsen waren. Auf welche Weise diese Ausschließung und Entsernung sogar von solchen Mitgliedern der Familie dewerkstelligt wurde, die selbst auf die Rachfolge nicht rechnen konnten, und wie man nach Frauen griff, wenn sie tauglicher erschienen, als die männlichen Zaarewicze, ist weltbekannt! Hierdurch gewann das Reich in hinsicht auf Kraft nach Außen alle Bortheile despotischer Staaten, ohne die Nachtheile, die solchen durch schwache Regenten drohen. Wenn dieses, seinerseits ebenfalls

in der Geschichte als System einzige Berhältniß den Mostozwitern selbst über andere, eben so despotisch einseitig regierte, benachbarte Staaten ein Uebergewicht geben mußte, so bildeten besonders auch hierin die Polen zu ihrem Berderben den schroffsten Gegensah. Die heilige Ehrsucht vor dem Leben und der Person ihrer Könige band sie an einen Untauglichen auf bessen ganze Lebenszeit; das Geschick stellte gerade in der Zeit des Sträubens gegen Rußlands Andringen den Alleruntauglichsten, den sie je gehabt, an die Spisse, und gab diesem ein sehr langes Leben. Und so bennste auch hierin Katharina die Tugend der Polen zu ihrem Berderben, ihnen als Geschenk einen König aufdringend, dessen sie sich, wie sie wußte, nie entledigen würden, sobald er einmal gekrönt war.

In biefen Bugen nun ift bie Geschichte ber Theilungen Polens zur Genüge gegeben und erflart. Benn'zwei Bolfer einen Bernichtungstampf führen, von benen bas eine gerade bie entgegengesetten Gigenichaften und bie entgegengesetten Berbaltniffe von benen bat, bie bas andere vor allen Bolfern ftart machen; wenn biefer Rampf geführt wird in einem fo furgen Beitraume und auf folche Weife, bag bas im Rachtheil fich befindende Bolf nicht ichnell genug vor bem Schluß bes Rampfes bie feinen Untergang berbeiführenben Elemente aus fich ausscheiben fann; ba ift es unabwenbbar eine Nothwendigkeit, bag bas Lette in noch nicht dreißig Sahren ohne Rrieg, fast mitten im Frieden, nach nur wenigen fleinen Gefechten, in bes anbern ausgebreitete Arme finft, wie bas eble Thier bem Bauberblick ber Schlange. Es war fein Bunder, bag Polen fant, ber machtigfte, größefte und geiftig ftartfte von ben brei Nachbarn Ruflands ! mabrend Schweben, wie die Turfei, weil fie, außer burch Meere und Berge, auch burch bespotische und monarchische Staatsformen und ftebenbe Beere gefdust wurden, nur bie Lanber verloren, bie jenfeits ber Meere und Berge lagen. Durch die Ratur der ruffifchen Politit ift binlanglich erflart, warum die Türkei, an Barbarei Rugland abnlicher, allein

burch Krieg, das gebilbete Schweben aber, fast wie Polen, in halbem Kriege und halbem Frieden, ihre Besitzungen und ihren Einfluß an die Moskowiter verloren. —

Es ist hier nicht unsere Absicht, die Geschichte der polnischen Theilung zu besprechen. Bu viel der Werke liegen bereits vor, in denen der Leser die Thatsachen und Beweise zu den hier gegebenen Schilderungen findet. Wir betrachten davon nur die, in den gesellschaftlichen Einrichtungen, der politischen Entwickelung und der Charakterverschiedenheit der beiden Bölker liegenden Erscheinungen. —

Den erften bestimmten Schritt gur Bernichtung feines Bunbesgenoffen aber that Deter badurch, bag er fich ben Baar nicht ber Mostowiter, fondern ber Reuffen nannte, eines Stammes, beffen größter Theil bie polnischen Provinzen, Bolhonien, Dobolien und bie Ufraine, unter lauter polnischem Abel, bewohnt, und fpater, fo febr er mit feiner Sprache von ben Moskowitern verschieden ift, boch bem Zaarenreiche ben Namen Rufland gab. Go gleichgültig lange Zeit biefer Schritt ichien, fo war die Anerkennung biefes Ramens von Seiten ber polnischen Republit eine ber Sauptergberungen ber Dostowiter. Bu welchen Begriffsverwirrungen in ber Meinung Europa's gab er nicht feit jener Zeit ichon Unlag! Er gab bem Baaren in ben Augen ber Fremben eine Art Recht auf einen großen Theil Polens, und in ben nenesten Beiten ber ruffischen Regierung Gelegenheit, Die einverleibten polnifchen Provinzen "von Rufland wiebererlangte" zu nennen. Er beforbert noch jest bie, bei ber Daffe fchwer zu vertilgenbe, Meinung, als fen Polen nur ein tleines Landchen, beffen Bestrebungen Tollfühnheit sepen und beffen Schickfale großer Aufmertfamteit und Theilnahme nicht werth. - Bur Beit. bes fiebenjährigen Rrieges endlich, als ber polnische König jum zweitenmale ein Bunbesgenoffe Ruglands mar, ructen ruffifche Beere ale Freunde in's Land und gingen nicht wieber beraus; benn beim geringften Unlag erfchienen fie wieber. Unter bem Bormande, bie polnische Berfassung zu garantiren, festen fie einen Ronig ein, mighanbelten ober bestachen und

verberbten Landboten, beforberten, ja erzwangen Ractionen. binderten und bestraften fie Berfuche zu Berbefferungen bes gesellicaftlichen Buftandes, unb, ale ber Patrivtismus bes Bolts die Lettern bennoch burchgefest hatte, gerriffen und vernichteten fie ichnell bas Land, ebe bie wohltbatigen Rolgen ber berrlichen, mit ben bochbergigften Opfern erfauften, Biebergeburt fich außern tonnten! Go tief batten fie fic und ihr Gift Polen bereits eingetraufelt, bag bie Rettungs: versuche ben Untergang nur beschleunigten! Freilich geschab Lenteres nicht obne Beibulfe Defterreichs und Dreufens, von benen bas Lette wenigstens nicht mußte, mas es that, eben fo wenig, wie die polnischen Patrioten, welche in unerhorter Berblenbung, alle gefunde Politif, ben alten trabitionellen Daf ber Dolen und bie emig wiebertebrenden Barnungsftimmen in ihren Boltoliebern vergeffend, ben tief gefühlten Uebelftanden in ihrem Baterlande burch Sulfe ber Ruffen abbelfen wollten. Friebrich ber Große aber batte wenigstens baran benten follen, bag bei einem fraftigen Dolen bie Ruffen bis por Frankfurt a. b. D. nie batten bringen und am fiebenjabrigen Rriege teinen Untbeil nehmen tonnen; jeber ber helfenden Staaten, bag berfelbe Berfucher, ber. einen britten ju vernichten, jest fie verloctte, auch fpater einen Unbern gegen fie verführen tonne, und bag, mer fo offen bas Recht mit Fugen tritt, felbft in bemfelben teine Sicherheit und feinen Schut mehr finbet!

Glänzend war auf ber andern Seite das Erwachen und der Aufschwung der Nationalität, des Patriotismus und der Bestrebungen, die nothige Socialresorm herbeizusuhren, bei den Polen, sobald man die herannahende Gesahr erkannte — Bestrebungen, deren schönste Frucht die Evnstitution vom britten Mai 1790 wurde. — Aber gerade darum ist der Contrast um so schreiender, den die Schwäche, die Lauheit und die Zerstückelung des materiellen Widerstandes darbieten, welcher von den Polen den feinblichen Truppen entgegengeseht wurde, sowohl denen, welche den russischen Gesandten bei seinen Gewaltthätigkeiten im Lande selbst beschützten, als

ben, nach Erffarung bes Rriegs von 1793 einbringenben rufficen Urmeen. Es ift ein peinliches Gefühl, ju feben. wie ein Repnin, nur über einige taufenb Mann Truppen gebietent, taglich bie Freiheit, bas Gigenthum, bie Burbe, ben Rationalftolz eines großen Bolts ungeftraft mit Fugen treten tonnte, ohne bag baffelbe fich in Maffen erbob. -Das Beispiel bes Wiberftandes vieler Ebeln blieb von Geiten bes Bolts felbst obne alle Nachahmung. — Als ber Konig im Rriege von 1793 bie Sache ber Ration verlaffen, ftromte biefe nicht ichaarenweise zu ben Fabnen; es fand fich Riemand. an bes feigen Ronigs Stelle ju hanbeln, und biefer, weil er jufallig an ber Spige fanb, burfte bas Schicffal bes Bolts verrathen; im Infurreftionsfriege von 1794 banbelten bie Maffen nur auf bem Flecke, mo Rosciusto fand; nach bes einzigen Mannes Gefangenschaft fanten allen bie banbe gelahmt nieder, und in bumpfer Bergweiffung liefen fie fich binmorben. Und bief thaten biefelben Leute, bie, ibrem ursprünglichen Rationalcharafter nach, auf ben Ruf geichatter Rubrer, wie die Golbaten Dabalinsti's, bie Rrafauer Bauern Rosci ust o's und bie Barichauer Burger bes Schuhmachers Rilinsti, in bas allerabentenerlichfte Unternehmen ohne Bebenten fich fturgten! - Gin folder Mangel an Talenten, ein folder Mangel felbstständigen Danbelns von Geiten ber Daffen in einer patriotischen, tapfern und priprunglich geiftreichen Ration von 16 Millionen, bie fich amangig Jahre lang in einem aufgeregten, faft revolutionaren Buftanbe befinden! - Aber dieß war jum großen Theil auch bie nothwendige Folge bes ju langen Straubens, bie Lage ber Bauern ju anbern, bie, wenn auch noch fo anbanglich und tapfer, boch weber einen Antheil am Boben noch irgend einen Billen hatten. - " Benn bie Bolfemaffe Stlave ift," fagt ein geiftreicher Frangole b), in Bezug auf Die Spanier in Vergleich mit ben Polen, "fo bleibt es

La Beaumelle, Coup d'oeil sur la guerre d'Espagne. Paris 1825.

Spagier, Gefch. Polens. I.

neutral; wer Gflaven befitt, ift verbammt, es zu werben. "-Er zeigt bann, bag, nur weil ber fpanifche Bauer enblich ftolz und frei gewesen, bas Ericheinen jener furchtbaren Querilla's möglich geworden fen, welche bas, ebenfalls vom Ronig und bem größten Theil bes Adels verlaffene, Baterland allein retteten. - Wenn man auch bem polnischen Bauer Beiten ber Republit meber ben Ramen Stlave noch ben eines Leibeigenen geben tann b, fo war er boch, wie wit faben, immer nur Bertzeug feines Berrn und ohne Uebung feiner intellettuellen und Billensfraft. Die Folge bavon marb fpater eine boppelt trubfelige. Einmal mar bie Erzeugungefraft von Talenten, die einer großen Ration inwohnt, auf beinahe ben zwanzigften Theil berfelben befchrankt. und die polnifche Geschichte ift verhaltnigmäßig natürlich barum febr arm an bervorragenden Mannern in jeder Art. Berade entschlossene und weitausgreifende Belden, wie fie in folden Erifen unabanderlich nothwendig find, fteigen immer aus ben nieberen Rlaffen auf; erftens, weil ihr Leben fie bas beständige Ringen und Bagen lehrt, bann, weil meber gesellschaftliche noch finanzielle Ructsichten, bie ben bober Gebornen fo oft labmen, ihren Arm feffeln. Der polnische Bauer war ferner zu ungebilbet, um bamale ben gangen Sanbel zu begreifen, zumal er feine Berren felbft getheilt, und viele ber machtigsten fogar auf ber Seite ber Ruffen fab. Bas ibm die Constitution vom britten Dai für Ausfichten in die Butunft gegeben, mußte er nicht, angenblickliche materielle Bortheile batten nicht bewilligt werben konnen, ba es unfägliche Mube gekoftet, viele vom ftolzen Abel mit bem Berluft politischer Borrechte zu verfohnen! Endlich mar

<sup>\*) &</sup>quot;Il n'est que trop connu, qu'en Pologne les paysans, quoique placés sous la domination de leurs maitres, ne laissaient pas d'être libres, et que seulement privés de lois, ils restaient exposés à l'arbitraire de leurs maîtres. « Lelewel: Analyse des 3 constitutions polonaises. Arras. 1855.

ihm eine Frembherrschaft nichts Schreckliches, einmal ba fie es dem Abel selbst so lange nicht gewesen; bann, weil jest seine Bigotterie noch nicht angegriffen, und weil die Mißhandlung nur den herren zu Theil geworden war.

Man hat dem polnischen Abel zu allen Zeiten und besonders in ben neueren bie Bernachläßigung feiner Bauern und bie Beibehaltung bes trubfeligen Gocialzustandes beffetben jum Borwurf, wenn nicht zum Berbrechen gemacht. hat aber babei vergeffen, daß feit fünfzig Jahren fast, gerabe feit ber Epoche, in welcher die andern Botter erft ihre großen Fortichritte in ben politifchen und gefellichaftlichen Ginrichtungen . machten, ber Dole fein felbstständiges politisches Leben mehr hatte und unter Fremdherrschaft fand, die meift alles that. um biefen Buftand beizubehalten; benn biefer ließ bas Land in berfelben Behrlosigkeit, bie ihr baffelbe in bie Sande Befand fich ber Bauer aber in andern Lanbern früber ichon in einer beffern und freiern Lage, fo hatte er es feinen Gewaltschritten und innern Kriegen, ober ben Machtipruden tluger und ehrgeiziger Fürsten zu banten. Den Burgerstand bilbete in Deutschland und Frankreich bie Politit ber, ben Abel unterjochenben, Raifer und Rouige. Polen aber tannte weber machtige Fürsten noch innere Rriege. Nichtsbestoweniger bleibt ber Borwurf mit Recht; aber nur gebuhrt er bem politischen Berftande, nicht bem Bergen ber Mehrheit bes Bolte. - Die polnischen Rubrer batten aus ben oben angegebenen Grunben einseben muffen, daß bie Richtung bebrangter Bolter burch ftarte und überlegene Reinde nur burch bemofratische, b. h. burch Daffen= mirfungen möglich ift. Dieg lehrte nicht nur die ber britten Theilung gleichzeitige, frangofische Revolution; dieß lehrte fogar bas monarchische Preugen von 1806 bis 1813, in jener Epoche, die allein bie vortrefflichen Bolksmaßregeln und Ginrichtungen erzeugte, beren es fich noch heute taglich rubmt. - Die Mostowiter tamen zwar nur als Stlaven= maffen ihnen entgegen; aber biefelben waren nur bie Urme eines freien, nicht von andern Freien gehemmten Mannes,

bie bes Zaars; sie hatten barum bennoch eine, und nur eine, Seele. — Ihre Führer waren die Despoten des Soldaten, aber wiederum Stlaven ihres Herrn; und diesem hatte sich die Intellectualität Fremder stlavisch verkauft, die Maschinen zu leiten. Sie hatten alle, von den Polen verschmähten, Rriegseinrichtungen und Kriegskunst der bestorganisisten Bölker mitgebracht. Peters des Großen Heere ordneten und sichrten Engländer, die Catharinens Deutsche: ") denn sie besaß schon Curland, senes russische Magazin von Generalen und Staatsmännern, wo man zuvor nie germanische Intellectualität und Tapferkeit, wohl aber germanischen Stolz und germanische Freiheitsliebe verläugnete.

Die Theilung Polens bilbet eine ungeheure Epoche in ber Geschichte bes Welttheils, und rif Europa icon bis jest mit Riefenschritten bem oben bezeichneten gefellschaftlichen Abarunde gu. Es ward ben Bolfern eine Politik verkundigt, bie alles Bertrauen, ben füßen Schlaf ber Sicherheit beffen, ber Riemand beleibigt, ermorbete. Rur durch bie polnischen Theilungen murben die fuhnen Insnrreftionen bervorgerufen, ber Arawohn aller Rachbarn gegen einander geweckt, fo wie bas feitbem furchtbar gestiegene Migtrauen gwischen Fürften und Bolfern genahrt; obne fie maren bie furchtbaren, mie ein Rrebs, an ber Moral, bem Wohlstand und ber Freiheit Europa's freffenden, ftebenden Deere, ber beftanbige Rriegezustand mitten im Frieden bes Welttheils unnothig! ber unenbliche Jammer, ben bie Revolutionsfriege Frankreichs, ben bie Eroberungefriege Rapoleone über Europa gebracht, hatte feine Quelle nur in ben polnischen Theilungen. Stand Polen im Jahr 1792 mit seiner berrlichen Constitution vom britten Mai frei und fraftig ba, fo mar ber Marich ber Coalition von Pillnit gegen Frankreich nicht möglich, und ohne biefen geschahen nicht bie erobernben Bertheidigungefriege

<sup>\*)</sup> Siehe Sansti's système militaire de la Russie. Paris, Beibelof, 1833. Unter Peter waren es besonders ber Genfer Lefort und ber Englander Gorbon.

ber französischen Republik. Gegen jeden gewaltsamen Angriff auf die Autonomie selbstständiger Bölker war Polen im Rücken der Angreiser ein Hort; aber eben so, wie der vom Absolutiomus Angegrissene in dem freien Polen einen treuen Berkündeten, so hätte Rapoleon an dem monarchisch=constitutionellen Polen einen unversöhnlichen Feind gefunden! Endlich hätte Rapoleon gegen Fürsten und Länder, die politisch fleckentos da gestanden, nicht zu handeln gewagt, wie er handelte. Ohne die Theilung Polens wäre er nie in Versuchung gerathen, nach dem Ruhm zu geizen, der Schöpfer eines unabänderlich nothwendigen neuen organischen Staatenschstems in Europa werden zu wollen, mit denselben Mitteln, mit denen man die alte Ordnung der Dinge vor ihm zerstört hatte. —

Das Auffallenbste aber, und mas für die Polen bis in Die neueften Zeiten verderblich nachgewirft bat, ift bei ben Theilungen bie Gleichgültigfeit, mit ber bas übrige Europa biefer grauenhaften Sandtung jufah. Der Grund hiervon ift bie Gleichgültigfeit, ja gar ber Wiberwille, nur auf furge Zeit burch Gobiesfi's Belbengug unterbrochen, mit benen bas mestliche Europa seit lange auf Polen zu blicken gewohnt Die Poten hatten fich, feit ihre freie sociale Ordnung mit bem monarchisch vollkommen ausgebildeten Unterthanfosten in den übrigen Sandern in fo grellen Biberfpruch gerathen mar, biefelben gang entfrembet. Die andern Fürsten fanben, daß ber republikanifche Polentonig ihres Gleichen nicht fen, betrachteten ihn mit Geringschatung, und fein, pon ihren gehorsamen Unterthanen fo fehr verschiebenes, Bolf mit Unmuth und Beforgnif. Die auffallend talte Behandlung, bie Johann Gobiesti für seinen großen Dienst vor Wien ernotete, bas Bergnugen, mit bem man feine freien Streiter wieder abziehen fah, und die geringschätige, halb spottische Art, die in vielen Schriftstellern ber Beit bei allen abgedrungenen Lubeserhebungen burchblickt, geben hiervon Beleg. Man muß aber ben Buftanb ber öffentlichen Meinung in Europa bis jur frangofifchen Revolution fich vergegenwärtigen,

um fich ju fagen, bag es bamale feine andere gab, ale bie von Fürften und Sofen ausgebenbe. Außer bem' Abichrectenben, mas der nichtsthuende Berr in Dolen, fein trager Bauer, ber Jude und ber unwirthbare Buftand bes Landes fur ben fremden Burger felbst hatte, ber noch bei weitem weniger als jest bergleichen Ericheinungen ju untersuchen geeignet war, mußte bann auch ber gesellichaftliche Buftand bes Staates für ibn einen ichreienden, abichrectenden Contraft mit ber Ordnung ber Dinge in feiner Beimath bilben. einer Beit, wo ber Unterthan auf bem gangen Continent vor einem leifen, feinen Fürften und feine Obrigfeit tabelnben Bedanken felbit erichrat, und er einen Dann wegen einer ungebührlichen Heußerung über ben von Gott eingesetten Regenten mit ber Ueberzeugung auf bas hartefte ftrafen fab. berfelbe fen ein größerer Berbrecher, als ein Morber, borte er mit Entfeben von ben polnischen Reichstagen, wie bie Eblen bort laut gegen ihren Fürsten tobten und gar an bie Sabel griffen! Gin folches Land ichien ihm eine halbe Bolle, und die Ginwohner galten ibm fur Dufter aller Streitfucht, Berruchtheit und Gottloffateit. 3mar borte er auch von anbern Republifen, von Solland, ber Schweiz und Benebig. Aber bie erften beiden waren von den phlegmatischeften Ginwohnern bes Belttheils bewohnt und ariftofratisch genug regiert, die Lettere murbe bespotischer gefnechtet, als ein anderes Land, und alle Drei boten ibm fein abnliches Beifpiel, wie Polen. Man fann fich benten, wie arg biefe, von Batern auf Rinder geerbten Borurtheile gegen bas polnische Bolt in biefen Beiten gewesen fenn muffen, wenn wir noch beut baufig auf Leute ftogen, benen beim beften Willen, bie gur Dobe geworbene Begeifterung für baffelbe zu theilen, bief entfestich fcmer wird, und bie aufrichtig gefteben, es rubre bieg von ben Eindrücken aus ihrer Anabenzeit ber, wo ihr Lehrer ihnen beständig wieberholt, die Polen feven gang ruchlofe Leute. - Die Fürsten, wie die erschrocknen Unterthanen, wurden nicht weniger barin von ben Gelehrten aller Rlaffen unterftust. Die Glangperiode ber polnischen Litteratur endete

mit Gigismund bem Dritten im Jahre 1622, alfo noch mehrere Sabrzehnte vor bem Beginn ber Epoche Ludwigs bes Bierzehnten in Franfreich. Das ichlummernbe Bolf hatte bie Jesuiten in biefer Beit willig aufgenommen und ihnen ihre Jugend überliefert, und diefe hatten binnen einem Sabrbundert bie miffenschaftlichen Bestrebungen ber Dolen auf fo grauenhafte Beife getodtet, daß, mabrend vor ihrer Untunft bie Stadt Rratau allein funfzig Druckereien batte, gang Dolen beren nur noch vier befag "). Erft zugleich mit ben Berfuchen ber gefellichaftlichen Wiedergeburt bes Landes begann auch wieber die Erbebung ber polnischen Litteratur, und die Dolen leisteten bierin eben so Außerorbentliches, als in politischer Dinfict burch ihre Constitution vom britten Mai, Die erfte auf bem Continent an Beit und Bortrefflichkeit! Aber, fo wie auch in bem Augenblick, wo Europa für ihr politisches Leben eine neue Theilnahme zu fühlen begann, bas Berfchlingen bes Landes fie der Aufmertfamteit ber Fremden fur immer gu entziehen ichien, eben fo konnte in ber kurgen Beit eine neue Theilnabme für ibre Litteratur nicht erwachen. Untenntnig berfelben, wie ihrer Gprache, ift noch beute erftaunenswerth groß, und hat febr viel bagu beigetragen, bie Erwectung ber Theilnahme felbft in ber neueften Beit für fie zu erschweren! - Und nun hatten felbft in ber eben besprochenen Beziehung ihre Feinde einen überwiegenden Bortheil über fie. Die Reifen Detere bes Groffen, fein und feiner Frau romanhaftes Befen, die ichnell angeknupften Bermandtichaften mit europäischen Fürsten, bas ftreng monarchische legitime Suftem, ber glanzende Petereburger bof, bie ftrablende hauptstadt, ein Elborabo für Rünftler und Albenteurer, Die Unterftügung frember Gelehrten, Die Gummen, bie ber Banbeleftand in gang Europa aus einem Lande jog, welches fostematisch ben Lurus zu verbreiten suchte, und beffen Industrie noch in der tiefften Rindheit ftand, - alles bas

<sup>\*)</sup> Esquisse chronologique de l'histoire de la littérature polonaise par Chodzko et de Mancy. Paris 1829.

jog eine angenehme Aufmertfamteit auf Rugland. Riemand untersuchte in ber Rabe bas Bolt, und fo unterhielt bie aus ber Ferne befannt werbenbe Difchung von bochfter Berfeinung mit Barbarei ben Belttheil gar anmuthig. Die Sanbelsvortheile brachten das einzige Bolt, welches die Folgen ber Theilungen ju fühlen und bie Große ber Polen feit 1788 ju murbigen mußte, bas englische, wenn nicht jum Schweigen - benn laut ericoll ihre Rednerbuhne von Bewunderung bes Unterbrückten und von Born gegen bie Unterbrücker boch jum Nichthanbeln; - gang nach Maßgabe ber englischen ftationaren Politif, ber Beforberung ober Erbaltung ibrer Sanbelsvortheile. In bem übrigen Europa fab ber Berftanbigfte bei ben Borgangen nichts mehr, als eine gewöhnliche Ungerechtigfeit gegen Privatperfonen. In bem Augenblice aber, in welchem die furg vor ber zweiten und letten Theilung ausbrechenbe frangofische Revolution bie politischen Gebanten und Meinungen ber Bolfer entfesselte und die Insurrettion Rosciuszto's ben verbienten Anklang in ihrem Bergen und ihrem Berftande fand, verschwand Dolen; die Revolutionsfriege verschlangen auf Jahrzehnte alle Theilnahme, und verwischten felbft alle Erinnerungen an bie Delbengröße, mit ber Polen verschwunden mar. -

Zweites Ranitel.

Steigerung der Nationalkraft und Selbsissindigkeit der Polen durch ihr Unglud. Bestrebungen zur Wiedergewinnung ihres Baterlandes von 1794 bis 1804 und von 1806 bis 1815. Die Legionen; — das Herzogthum Warschau; — die Consöderationvon 1812.

Polen fiel in unabanderlich nothwendiger Folge ber angegebenen Berhaltniffe; aber baß es trop berfelben beinabe nicht gefallen mare, und jebenfalls nicht, wenn es vielleicht nur funf Sabre noch im Angefichte bes Feinbes feine Wiebergeburt hatte entwickeln tonnen, beweist die unerlofchene, aus alten Sahrhunderten in die neuefte Beit herüberschaffende Birtungstraft bes Baubers ihres eigenthumlichen geschicht= lichen Lebens. Gie hatten, verblenbet von ber Gewalt ihrer Baterlandsliebe und ber Dacht biefes von ihnen noch eben fo frifch gefühlten Baubers, es nicht für möglich gehalten, baß ein Bolt in foldem beiligen Besithum unterjocht werben tonne; fie hatten ju fpat eingesehen, bag ber Tempel, in welchem biefe beilige Flamme ber Baterlanbeliebe und bes Rationalbewußtfepns brannte, jufammenfturgen fonne, und bag bie Mittel, mit benen fie ihn vertheibigten, von ber Beit morfch geworben, in ben fraftigften Urmen jest gerbrechen

marben "). Aber bie alte Rlamme lectte burch bie Ernmmerbaufen, von Stürmen gepeiticht und vom Winde bin : und bergeschlagen, boch jum Simmel empor und breitete fich aus über bas gange Sand; ber alte Beift und bie alte Rraft, bie alten Tugenden maren noch vorhanden: bie Uneigennütigfeit, bie den Abel bewog, freiwillig feine Borrechte und feine Borurtheile feierlich in Dekatomben vor ben Altar bes Baterlandes jum Opfer ju führen; ber abentenerliche unberechnenbe Muth, ber mit einer Sandvoll Leuten ber Beerestraft breier Reiche fich gegenüberstellt, Die Abentenerlichkeit und Anbanglichkeit bes Bauers, ber auf ben erften Wink feines herrn mit Stangen und Gensen ben Ranonen der Feinde fich ent= gegenstürzte und mit fterbenbem Munbe patriotische Lieber fang. Die ichon ermahnt, erwachten, ale bes Polen Baterland, als feine Ehre, fein Rubm, feine Freiheit bedroht maren, als er bie Moalichkeit por fich fab, alles bas an ben Erbfeind gu verlieren, überall bie ichlummernden Rrafte ber Ration. Gie ermachten nach allen Geiten bin, und Polen bot bas, bamals unbeachtet vorübergehend und fpater in ben europaischen Unruhen vergeffene, einzige Schauspiel eines Bolts, bas, mahrend andere Bolfer bei ihrem Falle auf ber unterften Stufe ber Schmache und Berberbniß angelangt maren, je naber feinem Falle, befto großer murde, nicht nur in burgerlicher Tugend im Rath und in Selbenfraft. im Streit, fonbern auch an geistiger Leiftung in Wiffenschaft und Runft. Denn wenn die Geschichte des Constitutionsreichstages von 4788 bis 1792, wenn bie Geschichte bes, ber zweiten Theilung vorausgehenden, turgen Rampfes und die ber glorreichen Infurrettion Rode

<sup>\*) &</sup>quot;Wir werfen sie mit unsern Muhen tobt!" hatte ein alter Landbote auf dem Reichstag von 1791 gerusen, als davon die Rede war, daß die Russen mit Gewalt die Coustitution vom dritten Mai umwersen und das Land vernichten würden. (Die Nationalmühe ist überhaupt ein Gegenstand volksthümlicher Liebe. "Es sind noch polnische Mühen in Warschau!" heißt: die Hauptstadt ist noch in der Gewalt der Polen.) Box allem verabscheuten sie Festungen und den Dienst zu Fuß.

gindeo's von 1794 auch jur Genuge jest befannt finb, fo murden noch wenig bie patrivtijdemiffenschaftlichen Bestrebungen polnischer Männer seit ber erften Theilung von 1772 bis jum Fall Des Landes und ber Glang polnischer Litteratur im Angenblick ber Bertrummerung von Polen gewürdigt. neuefter Beit gebachte ausführlicher Diefer Beftrebungen ber berühmte Lele wel in feiner Gefchichte ber Regierung Stanislaus Augusts; Bemühungen, Die bis in Die neuesten Beiten bie Saupthebel in ben Berfuchen gur Wiebergewinnung bes geliebten Baterlanbes wurden. Denn, wie jest, fo faben icon bamale viele erleuchtete Manner eine ber Sauptwaffen. woburch ibr Erbfeind feine unbeimliche Gewalt über die weiten Lander in erstrecken fuchte, in ber Erhaltung von Unwiffenheit bei fich und in ber Erdrückung von Bilbung bort, mo er bereits eingebrungen war, ober wo er noch einbringen wollte. Schon feiner eignen Erhaltung wegen war ber Ungegriffene angewiesen, bas zu beforbern, was jenem feine Zwecke erbrucken biegen. Selbst wenn auch um ihrer Liebe zu ben Wiffenschaften felbst Willen nicht ben polnischen Mannern ber Gebante schrecklich war, daß ber gangen mubfam errungenen europäischen Litteratur tödtliche Gefahr brobe, fo war er es ihnen ichon beghalb, weil fie immer ihren größten Rubm barein gefett, für bie Grenzhüter ber Civilifation Europa's ju gelten. Enblich mußten fie fich wenigstens bei ben übrigen Bolfern Freunde und Belfer baburch zu gewinnen fuchen, bag fie ihren Rampf als ben für gemeinfame Cultur ericheinen ließen. Dazu geborte aber, baß fie fich als ein gebilbetes, bie Wiffenschaften pflegenbes unb von Barbaren angegriffenes Bolt vor Europa barfteilten. Gebante murbe fpater von ihnen fortgeführt und ausgebilbet; aber es gefchah auch mabrent ber Theilungen bafur Außerproentliches, und nur bie Rurge ber Beit und bie Unruhen bes Rampfes verhinderten, bag die Aufmertfamteit Europa's nicht in biefe stille Tiefe bes Bolkslebens einbrang ").

<sup>\*)</sup> Siehe biefe Thatigfeit ber Patrioten und bie schreiende Gewaltthatigfeit, mit ber bie Raiferin biefe ihrem Plan fo

So tam, seltsam genug, Rußland — und dieß konnten weder Peter der Große, noch seine Rachfolger, noch die Mithelfer in den Theilungen, noch das übrige Europa berechnen — es kam Rußland, als es sich endlich am Ziele sah, in den Besitz eines Landes, bessen Sinwohner in dem Augenblicke, in welchem es ihm anheim siel, diejenigen Eigenschaften in einer höheren Bluthe als je entwickelten, welche denen am schrofisten gegenüber standen, deren die Sieger in ihren Unterthanen bedurften: sollten sie anders ihre Zwecke erreichen. — Poten, von Rußland besessen, legte bessen Planen mehr Hindernisse in den Weg, als da es noch unabhängig war, und hatte einigeren und kräftigeren Willen, ihm zu widerstehen, als je. Rußland hatte zwar die Kräfte

gefährlichen Bemühungen mährend ber Theilungen zu erbrücken bemuht mar, in bem erwähnten Werte Lelewel's S. 5 - 8 und S. 51 - 63. Man wird bort jugleich mit ber Litteratur Diefer Epoche befannt gemacht und erfährt, daß teine Art ber Poeffe, felbst bie bramatische nicht, vernachläßigt wurde und überaus reiche National : Litteratur fich bilbete. Als Pfleger ber Wiffenschaften und Runfte findet man Ronarsti, bie Czartorysti's, Tiefenhaus, die Bafusti's; als Dichter, Grammatiter, Mathematiter, Siftgriter und Runfter bie berühmten Ramen : Abalbert Bogustamsti, Symuglewicz, Krafidi, Naruszewicz, Bpr-Pildonsti, wiez, Poczobut, Piramowicz, Magurczewski, bie beiben Skrzetuski, Jobkowski, Ropczyństi, Theodor Oftrowsti, Baga, Niemcewicz, Babkocki, Trembecki, Karpiński, Kniaźnin, bie Gefchichtschreiber Potodi, Anbreas Bamojeti und Stadype, Man entwarf Lehrhudjer aus allen Biffenichaften, übersehte bie bedeutenbsten Werte; Alles aber ward national, "Es erfolgten, ". befondere Poeffe, Recht und Gefchichte. fagt Lelewel, "jahlreiche Discussionen über bie schwierige Lage Polens und bie Mittel, ben Staat ju retten, über bie Borurtheile und Migbrauche unter bem Abel und ber Ariftotratie, über bie Rechte und Freiheit bes Landmanns, über bie Rationalfrafte Volens. Der Nation öffneten nich bie Augen und ihre Gefühle nahmen einen höheren Schwung; Die Beifter ertraftigten fich und bereiteten fich jum Sanbeln. " -

Polens außer Thätigkeit gesett, konnte sie aber nicht für sich verwenden, und weder, wie es gehosst, die Arme, noch den Berstand der Polen zu seinen ferneren Iwecken benutzen. Im Gegentheil mußte es jederzeit nur dahin sein Angenmerk richten, durch Wassengewalt und Berderbniß diese ihm widersstrebenden Elemente in seinem eignen Innern auszuheben. Dieser Erhebung Polens kurz vor und in seinem Fall und dem widerstrebenden Gegendruck, den es nach der Bestegung als Aussteuer dem Feinde mitbrachte, hat die jest Europa es zu danken, daß in dem Umsichgreisen Rußlands seit der letzten Theilung ein langer Stillstand eintrat. In der gänzlichen Vernichtung dieses polnischen innern Gegendrucks beruht Rußlands einzige Hossung, daß es seine Zwecke je erreiche, in der Aussechtaltung dessehr dagegen Europa's alleinige Gewähr, daß es der Gesahr nicht anheim falle.

Denn als Polen nun mirtlich gefallen war, als bas Bolf mit Entfegen fein beiliges beiggeliebtes Befitthum fich entriffen fab, ba erft bezeichnete bas Bort Baterlanb ovczyzna - einen Gebanten, ber ben Dolen nimmer ruben ließ, ein Bort, bas ju ihm tonte wie eine glückliche Erinnerung aus vergangenen befferen Beiten, ein Rlagelieb ber Geliebten, ein furchtbarer Ruf emiger Bergeltung, ein banger Seufzer ber verschiebenen Selben, ein Berfohnungegebet ber verklarten Engel, bas ergreifenb flingt, wie ber Gegen bes fterbenden Baters, und felig babin fließt, wie bie Thrane ber Mutter auf bie Bruft bes Sauglings! Denn jemer, alte Bauber, ber in vergangenen Beiten gange frembe Bolter gu fich loctte, fo baß fie fich fehnfüchtig in ihn hineinfturzten, ibre eigene Bolfsthumlichfeit ertobteten, um gang bie ber Dolen in fich aufzunehmen und von ihr wonnig fich burch: bringen zu laffen, biefer alte Bauber wirfte nicht nur fort. fondern erhielt auch alle bie poetische Starte eines verlornen untergegangenen Gutes, nach bem eine fleberhafte Gehnsucht bem Polen bie Bruft zerbrangte. Gie trieb ibn raftlos umber auf ber Erbe, und zerschmolz bei jeber lebhaften Erinnerung ben bartigften Mann ju Thranen. Oyczyzna - auch in

meicheren Angenblicten blos Matka, Mutter, geheißen mar bas Motto bes Lebens und Strebens ber nachfolgenben Generationen. Alle jene unbestimmte Gehnsucht, die bei andern Boltern die Jugend ergreift' und verzehrt, fie manbte fich bei ben Polen auf biefen einzigen bestimmten Laut; ber Saugling borte ihn icon von ber Mutter und fog eine ichauernbe beilige Ahnung mit ibm ein, bie ibn burche gange Leben bei bem Borte ergriff. Das verlorne Parabies ber aangen Menschheit fleibete fich ihm in biefen Begriff und in biefes Wort, und nannte man'es, trat Alles vor feine Geele. mas er je feit feiner Rindheit Deiliges und Schones gefühlt, gehofft, erftrebt, geahnet und beweint. Gelbft ben niebrigften Bauer ergriff bas Bort mit Beben, nicht miffend, mas es eigentlich fen, aber fo viel fühlend, es fen etwas, wofür er Leben und Gut, Beib und Rind opfernd babin geben muffe. Bis bas Baterland nicht wieber gewonnen, lebte biefes Bolt fein festgestaltetes Leben, batte nur vorläufige öffentliche und außerliche Berhaltniffe. Der Knabe mußte, er lerne nicht um ber Biffenschaft willen, er lerne nur, wie man fich in ber Baffe ubt, mit ber man einen Reinb erlegen will; die Wiffenschaft an fich befeligte ober berubigte ibn nicht. Der Jungling liebte; aber nur mit halber Geele, nicht mit jener Liebe, bie ben gangen Menfchen erfaßt unb ibn auf Sahre in bas Bewuftfenn volliger Befriedigung rubig verfentt. Die Jungfrau mußte, bag eine anbre bobere Liebe feine Geele erfulle, vor ber fie gurncttreten muffe im Augenblick, mo jene rief. Bor ben Altar tretenb, mußte bas Beib, bag ber Gatte nicht ihr, fondern bem Baterlande gebore, und aus ihren Augen verschwinde, sobalb biefes geboten. Der Mann, ber fich Rubm auf bem Relbe ber Ehre in irgend einem Theile ber Erbe erwarb, freute fich barüber hauptsächlich beghalb, weil es ihn fähiger machte, bas Butrauen feiner Lanboleute ju geminnen, um fie in ben Rampf für das Baterland zu führen. Erwarb er ein ein= flugreiches Uint in irgend einem Lande, fo trat er es an mit bem Bebanten, bag er es nur vorlaufig betleibe, um

fich ju bilben fur fein eigenes Land und um feine Stellung nnd feinen Ginfing auf irgend eine Beife für baffelbe gu benuten. Go bienten Abam Czartornsti und Undere felbft bem Erbfeinde in ben bochften Doften. Die polnische Mutter, welche Rinder gebar, war fich bewußt, daß fie fie bem Baterlande geboren, daß fie felbft fein Recht auf fie batte, und fie bulbete biefe Schmerzen nur um fo freudiger. Rein Greis ftarb, ber nicht ben Gohnen als beiligftes Bermachtniß Gorge für bas Leben bes geliebten Baterlandes vermachte. - Dief find bie Goluffel zu ben munberbaren Erscheinungen unferer Tage, welche ber abenteuerliche Ginn bes polnischen Derrn und feines Bauers vollbrachte; bief find bie Rechtfertigungen bes Glaubens aller berer, bie mit unerichatterlicher hoffnung noch immer auf ben glacklichen Ansgang eines Rampfes harren, ber ber großen Daffe pon Menichen eine Unmöglichfeit und eine Thorheit icheint. -

Deutlich zeigte fich biefes Walten bes ganzen Boltes wieberum in feinem Tang und in feinem Lieb. Schon feit ben unglücklichen Rofaken :, Tartaren : und ben anberen beständigen Rriegen hatten beibe nach und nach einen stärkeren Anftrich von Schwermuth angenommen, ber fich mit ben Theilungen und nachher immer mehr fteigerte. Mit ben oben ermabnten Tangen war ein anderer entftanben, ber in biefer Stimmung anklingt und mit bem fteigenden Unglack bes Bolfes immer baufiger getangt marb. "Bon ben Ufern bes Sans an, langs bem Juge ber Rarpaten und bem Onieftr bis an bas ichmarge Meer bin, bat bas gemeine Bolf einen Sang, welcher von ber an ben Rarpaten gelegenen Stadt Rolomeja feinen Ramen führt und in ber Landesiprache Rolomeita beißt. Dier ift nichts mehr pon ber feierlichen Dolonaife, von bem gefangreichen froben Mafur und bem raufchenden Rrafowiat. Ernft, wie bas Leben und die Gefchichte bes Lanbes, find auch die Melodien biefes Tanges. Beich find die Bendungen beffelben, fcmarmerifch ift bie Aufammenftellung ber Figuren, ein ewiges Moll ift bie Melobie. Babrend bes Tanges wirb nicht gefungen. Stumm

balt und leitet ber Tanger bas Mabden an einem Banbe. an einem Tuche, ober an einem geflochtenen Bweige. einem gegebenen Beichen laffen bie Dabchen bas Band los und flieben mit zierlichen Geberben bie Tanger; banberingenb. mit einem Ausbruct von Melancholie, eilen ihnen biefe nach. und wenn fich bie Mabchen gezwungen feben, bas Band wieber anzunehmen, fo folagen fie bie Augen nieber und bebecten. jum Beichen ber Scham, einen Theil bes Befichts mit ibrer fleinen Schurze. Goll ber Tang ein Ende nehmen, fo fällt ber Zweig ober bas Band von felbst meg, bas Madchen flieat bem Tanger in die Arme, fie wirbeln beglückt im Kreise berum und das Sanbeklatschen ber Umgebung betäubt bie Mufit ")." Abnungsvoll malt fich in biefem Tanze ber Schmerz um das verlorne Baterland, bas fehnfuchtevolle Streben, baffelbe wieberzugewinnen, und bie Borahnung ber Geligfeit bes Diebergefundenen. - "Endlich wurden aber bie Lieber und Melodien ber Dolen alle eruft, webmutbig und melancholisch. In ben letten Beiten verfant felbft ber Masur, ben bie Freude geboren, in einen Mollton, und bie Polonaife legte ihren stolzen und feierlichen Charafter ab und murbe zu einem jammernben Grabgefang; felbft in tanbelnben naiven Liebern ließ fich immer ein Etwas boren, bas an ben ererbten Schmerg vergangener Leiben erinnerte; ein Rlagefeufzer, ein Sterbelaut, welcher ben Schopfer zu beschuldigen, fein Dafenn zu verbammen icheint, und aus bem Staube ber Bernichtung berauffammert zum Bimmel au). " -

Siehe Poll, Rosprawy o polskich gminnych piesnach i tancach (Abh. über poinische Buttelieber u. Boltetange; M. S.)

<sup>\*)</sup> Vin. Poll. über Bolfelieber u. f. m.

<sup>&</sup>quot;Dieß waren die Nachwehen ganzer Geschlechter, die Schmerzen ganzer Jahrhunderte, die in diesen Melodien zu einem unsendlichen Seufzer sich verschlangen. Man sühlt es, wenn man diese Lieder hört, daß das Nad des Schickals nur zu oft schonungslos über das Erdenglück dieses Bolkes dahin rollte, und das Leben der Seele nur seine Schattenseite zugekehrt hat. Daher tritt auch die Schattenseite so hervor; daher so viel Schmerz und Poesse, so viel Unglück und Größe."

Die Thatigkeit aber, in ber fich nach bem Kalle Polens bas Nationalstreben bes Bolfes außerte, um bas Baterland wieberzugewinnen, erftrectte fich nach zwei Richtungen, nach auffen und nach innen. Geit geraumer Beit liegt ber Beschichte icon vor, wie die Dolen fich bestrebten, gleich nach bem Fall bes Lanbes einen allgemeinen Rrieg in Guropa gu entzünden, ober boch irgend eine Dacht Europa's zu einem Angriffetriege gegen bie eine ober alle brei theilende Dachte ju erregen, und mit ihr, bas Schwert in ber Sand, bas Baterland wieder zu betreten. Dien Bestreben marb von ihnen so beharrlich verfolgt und mißglückte ihnen so wenig, als ben im Lande Burucfgebliebenen ber Gifer, bas Dabt, ju bem ihre Feinde an der Leiche ihres Landes fich niedergefett, ihnen, nach Rouffeau's traftigem Rath, fo unverdaulich als möglich zu machen. Bon bem Augenblicke an, ale am 4. November 1794 Praga burch Guwarow erfturmt war, und ber fune Plan Dabrowsti, (mit bem übrigen heere, 20,000 Mann, 200 Kanonen, 10 Millionen Gulben und ben Ronig in ber Mitte, nach Deutschland überzutreten) auch bier an ber Unentschloffenheit Stanislaus Augusts scheiterte, begannen fogleich biejenigen Patrioten, bie nicht, wie 15,000 ihrer Mitbruber, in ruffifchen, preußischen und öfterreichischen Buften, Festungen und Kerfern schmachteten und Mittel dazu in Sanden hatten, ihr Geschäft "). Gie wurden unterftust von Datripten in ben Lanbestheilen, bie, icon 1773 abgeriffen, an den letten Buckungen Polene feinen Antheil genommen hatten, und beghalb jest nicht ber Buchts

<sup>&</sup>quot;) Man sehe über biesen, weniger als bie ber Theilungen bekannten Theil ber polnischen Geschichte, von bem wir hier
nur so viel berühren, als bient, ben Faben bis zur neuesten
Revolution sestzuhalten und unsere Mittheilungen über beren
Borbereitungen zu belegen, in Dg i n's ki's Memoiren 4 Theile,
in Chobj ko's l'histoire des légions polonaises, und bie
Uebersicht, welche Chobjko aus beiben Werken in seiner Forksehung zu Polen von Brough am gegeben hat, und von ber
in Brüssel 1831 eine beutsche Uebersehung erschienen ist.

Spagier, Gefch. Polens. I.

ruthe und Auflicht ihrer herren so streng unterlagen. Auf abenteuerliche Weise versuchten sie, Schweden und die Türkei jum Kriege gegen Rußland zu bewegen, und bas mit Preußen und Desterreich in Krieg begriffene Frankreich bazu zu bestimmen, daß es die herausgabe polnischer Provinzen zur Friedensbedingung mache. Sie bilbeten beshalb zwei förmliche Bereine in Benedig, in der Nahe des damaligen Kriegssichauplahes, und in Paris. Alle Täuschungen, alle Gefahren konnten die hoffnungen der unermüdlichen Patrioten nicht schwächen.

Die politischen Irrthumer ber Polen malen sich nirgends fo ftart, ale bei biefer Gelegenheit. Gie faben nicht ein. baß eine Republit, wie Frankreich bamals war, nie eine weitaussehenbe Politit bat, und nie fich in frembe Sanbel mischt und in frembe Plane einläßt, ergebe fich fpater baraus für fie ein noch fo großer Bortheil. Roch nie war feit ber Beit, wo bie Bolfer fich icon festgebildet und teines mehr um fein Dafenn zu tampfen hatte, eine Republit erobernd; nie führte fie Rrieg, als berausgeforbert. Die von ben frangofischen Republifanern bamale ausgesprochene und spater von ber constitutionellen Opposition aufgenommene 3bee einer Freiheitspropaganda entstand nur, als bie Ronige eine Bernichtungscoalition gegen fie gebilbet batten, und es war ein Berzweiflungeversuch, zur Erhaltung eigener Erifteng anbere Bolfer zu revoltiren. Die Luft bagu ichwand in dem Mage, als bie Gefahr für Frankreich fich verringerte. Republif war es, bie eroberte, nicht bas Directorium, Napoleon mar es, und besonders erft bann, als er Republik und Directorium vernichtet hatte; erftere beiben hatten Er= oberungen nur burch Bertheibigungefriege gemacht. In bem Augenblick allerbings, als bie polnischen Patrioten ihre Dienfte gur Stiftung einer Alliang zwifchen ber Turtei, Frankreich, Schweben und bem geistig noch nicht untergegangenen Polen antrugen, war ber erfte Revolutionsfrieg noch nicht entschieden. Natürlich ging barum bas Directorium auf ihre Antrage ein, machte ihnen hoffnung und ichloß

furz barauf bennoch ben Baster Frieben , ber Preugen feine polnischen Besiththeile ju garantiren schien, weil er beren Es war eben fo natürlich, bag es trop nicht erwähnte. bem nicht nur die hoffnung ber Polen ferner unterftutte und ihre Unerbietungen annahm, fondern bei ber Pforte feine Bemühungen mit den ihrigen vereinte, fogar Baffen, Pferbe, Offiziere für die unter turtischem Schut in ber Ballachei fich fammelnben Dolen anbot; benn Defterreich fampfte noch gegen die Erifteng ber Republit, und Rugland brobte icon feinen Beitritt gur Coalition von 1799, Es mar natürlich, daß es die Patrioten ermunterte, im Jahre 1796 in Krafau unter den Augen der Defterreicher die Confoderationes acte zu unterzeichnen, und baß es endlich furz nach berfelben bas Anerbieten Dabrowsfi's jur Bilbung ber fo berühmt gewordenen polnifchen Legion mit Barme annahm; bag Franfreich burch Aubert bu Banet, feinen Gefanbten in Conftantinopel, einigen hundert Dolen aus ber Zurfei in Gallizien einzubringen befahl, und fie blos zur Gonbirung und Recognoscirung bort opfern ließ, in bemfelben Mugenblicte, wo Bonifn b'Unglas öffentlich in ber Rationalversammlung Lobreben auf die Raiferin Ratharina bielt; bag bie Dolen in bem Friedensichluß von Leeben 1797 nach Buonaparte's erften Siegen, welche fie mit ihrem Blute mit erfampfen gebolfen, auch von biefer Seite ganglich im Stich gelaffen murden! Die Politif ber Republiken und freien Bolker ift wenigstens fo egoistisch, als wie bie ber absoluten Ronige und Defpoten, und noch mehr; benn ba, wo bas augenblickliche Boltswohl bas oberfte Gefen ift und bas Bolt felbft gegmöhnisch die Pflege derfelben bewacht, find weber Prinzipien-, noch Chreneroberungen möglich, ju benen fich oft absolute Monarchen gegen ihren Bortbeil bestimmen laffen. -

Die Polen haben sich zu oft durch illusorische hoffnungen von der Stelherzigkeit ber Politik schon festbegrundeter freier Staaten tauschen, zu oft ihre eigenen Krafte und das Bertrauen auf eigenes Bollbringen zu ihrem Berberben bem untergeordnet, was sie von Anderen erwarteten, daß ber

Beschichtsschreiber ihnen die aus ben Epochen seit ber letten Theilung für fie hervorgehenden politischen Lehren nicht nachbrudlich und beutlich genug an bas Berg legen tann. Unmöglich mare es von ber Republit zu verlangen gewesen, wie die Polen fich traumten, aus Dantbarteit gegen eine Sandvoll Freunde, Die fich nicht blos aus Intereffe fur bie Republit, fonbern für bas ihres Landes ihm geopfert, einen meiteren Eroberungefrieg ju führen in einem Augenblict, als ihre Feinde ihr ben Frieden boten; in einem Augenblick ferner, wo ber Republit in ihrem Felbherrn, Buonaparte, ein Feind fich zeigte, ber bei fortgefetten Rriegen um fo mehr nothwendig an Ginflug und Dacht geminnen mußte, je größer feine Siege maren und je weiter fich bie von ibm gemachten nichtfrangofischen Eroberungen erftrecten. eble Polen bagegen, bie fich fo fcmerglich getäuscht faben, begingen ben großen Fehler, baß fie nach bem Schluß biefer Epoche auf Frankreich einen haß warfen und fich fogar bem Erbfeinde zuwandten. Gie vergagen, bag, wenn man von ber Freundschaft und Bunbesgenoffenschaft freier Staaten fich feine illuforischen Soffnungen machen, man boch fur ihre Sache und für bie civilifirter Staaten ju ftreiten nie aufhoren barf; benn auf bie Lange bleibt ber Lohn allerbings nicht Graufam mußten bamale allerbinge bie einzelnen ans. Barten von ben Polen empfunden werben, welche bie republitanische Politit bem Directorium und felbft ben Confuln noch auferlegte; - bie Auslieferung ber polnischen Ueberläufer an Defterreich burch gebeime Artitel in ber Cavitulation von Mantua 1799, bie Entfenbung ber Ueberbleibfel ber Legion nach St. Domingo 1802, um fich ber bemaffneten Polen zu entlebigen, bie ben augenblicklichen Frieben von Europa ftorten. Dennoch aber tonnen die Polen im Allgemeinen ber Politit ber frangofischen Republit, in Betracht aller Umftande, teinen Borwurf machen, daß fie bie freiwillig angebotenen Dienste ju ihren Erhaltungszwecken benutte; um fo meniger, als ber glanzenbfte Lohn für bas, mas fie in biefer Epoche in Frankreich von 1795 bis jum Kaiferthum

Rapoleone 1804 für fich gefaet, ihnen wurbe. Die Geschichte bewies beutlich, bag bas Directorium fie nicht tauschte, als es fie jum Ausbauern ermunterte, bei jedem neuen Friedensichluß, ber ihre Intereffen fur ben Augenblick opferte, ibnen zeigte, wie alle biefe Frieden nicht von Dauer fenn tonnten; und bag Frankreich endlich immer burch die Umftanbe in ben Stand gefett werden mußte, feine fich ihm opfernden Freunde in ihr Baterland einzuführen. Denn es erhielt fich entweder die Republit; alsbann war vorauszuseben, bag bie Konige ihre Angriffe immer wieber erneuern und biefelbe gur Fortfetung ihrer erobernden Bertheidigungefriege nothigen wurden. Ram bie Republif aber in bie Banbe eines Gingigen, ber nothwendig ein Chrgeiziger fenn mußte, fo mar zu vermuthen, bag er die fo aufgeregte und geubte friegerische Rraft ber Nation zu weitaussehenden Angriffsplanen benuten mürbe.

Trop dieser Täuschungen aber wird ber Pole, wie ber frembe Beschichtsschreiber, auf die eben in Umriffen angegebene erfte Epoche ber außern Lebensthatigfeit ber Nation nach bem vollständigen Fall ihres Landes immer mit großer Theilnahme bliden, jumal biefe mertwurdigen Beiden von ber, burch ben Untergang bes Canbes nur immer fteigenben. Nationalfraft in ber großen Fluth ber Beltereigniffe, auf ber fie hinschwammen, wenig beachtet, noch weniger gewürdigt Denn mit ben Frangofen befampften fie nicht nur bie Defterreicher, Ruffen und Preugen, fonbern alle anbern europaischen Bolfer nach einander in offnem Streit! Pole tann nicht bankbar, ber Frembe nicht ehrfurchtevoll genug auf die Manner hinsehen, bie in biefer Epoche mit ihrem Blut in ber Stille und verkannt ben Gamen fur bie Biederauferstehung ihres Baterlandes legten, beffen Früchte ibre Landsleute noch heute erndten. Der Gefchichteschreiber findet in keiner Epoche ihrer Geschichte fo vollgultige Belege ju bem aufgestellten Bilbe von bem unvermuftlichen alten Bauber ihrer frühern politischen Berhaltniffe und bem abenteuerlich-schwärmerischen Charafter bes polnifchen Deren und

feines Bauers. "Taufende von ihnen eilten auf Dabromsti's Stimme, ihre Familien und ihre Beerde zu verlaffen. bem Bornfthenes an bis zu ben Apenninen traf ber Reisende unaufhörlich auf Polen jeben Standes, bie ohne Mittel zum Unterhalt und ohne irgend eine frembe Sprache zu tennen ")" babin ftromten, mo ber polnische Abler wieder herumgetragen marb und polnische Duten ju ichauen maren. Nanuar 1797 hatte Dabroweti feinen Aufruf erlaffen, und im April gabite er icon 5000 Polen unter feinen Befehlen. Ber trug ben Aufruf in fo furger Beit bis zu ben Karpaten und zur Beichfel und wieber gurud? - In ben Schlachten bei Burich und Rovi waren allein 5000 Mann gefallen; und in Mailand standen im Mai 1801 wieder 15,000 unter ben Baffen. "Oft tampften fie, ohne Rleibung, noch Golb ju erhalten, und buldeten ohne Murren. Biel übergablige Offiziere bienten ale Unteroffiziere, und ba man ihnen bie Brobportion verfagte, nahrten fie fich mit bem ihrer Ditbruder un)." Gelbft nachdem ber erwähnte icanbliche Rebenartifel ber Capitulation von Mantua 800 berfelben ben Defterreichern ausgeliefert hatte, nachbem bie Defterreicher fich auf fie gestürzt, bie Golbaten aus ben Reihen geriffen. bie Offiziere verhöhnt und fie in ihren Reihen unter Schimpf= reben wieber zu bienen gezwungen batten, bot Jahres barauf Dabromefi bem Buonaparte fogar ein polnifches Beer von breifigtaufend Dann am Rhein vergebens an! -In folder Angahl hatten bie Bauern ihre Felber unter Taufenben von Gefahren verlaffen, bie unter Defterreichs und Preugens materiell befferem Schut fruchtreicher ihnen trugen! Berlaffen und allein ferner in biefer Epoche ftanben bie Polen, von teiner fremben Macht aufgeregt, im Gegentheil hoffnungelve für fich bei benfelben flebend, auf frember Erbe, in frembem Golbe, ber Gingelne ju fremben 3wecten fein Blut verspritend, weil nicht jest, weil in weiter, weiter

<sup>\*)</sup> Chodito.

<sup>\*\*</sup> Derfelbe.

Rerne jum Lohn bie Morgenrothe für fein eigenes Land ibm ju bammern ichien. Wohl viel ergablt und bie Geschichte von Mannerschaaren, die fich bem Opfertob fürs Baterland freudig bingaben, aber nur auf vaterlandifcher Erbe, aber nur bann, wenn fie wußten, bag ihrem Opfertobe unmittelbar ber Segen für bas Land und ihnen felbst ber Dant und bie Unerfennung und ber Rubm erblüben murben, Aber bapon ergablt fie fonft nichts, bag gange Schaaren von Mannern, burch Oceane von ihrer bereits verlornen Beimath getrennt, auf einer einfamen Infel einem gerauschlofen Tobe fich ent= gegenwarfen, bamit bas treue Opfern bas Berg frember Fürsten zum Erbarmen errege, daß sie ihren fernen Landsleuten, ihren Rindern vielleicht erft und Enkeln ein Baterland wiebergaben, welches ihre Augen nicht mehr erblickten, von bem fie ein Gadden verftaubter Erbe jum Riffen ihres Tobeslagers nahmen! Bur ftumm gehorsamen Erfüllung einer folchen opfernben Rindespflicht gegen die gemeinsame geliebte Mutter geboren geistige Gigenschaften und Erinnerungen munberbarer Art, gebort eine Schwarmerei, die faum in ben phantaftischeften Beiten religiofer Meinungstampfe porfommt; benn einen Religionsmartyr belebt die gewiffe Soffnung auf ben Lohn jenfeite. -

Die Lebensthätigkeit ber Nation im Innern bes Landes ist schwerer zu verfolgen. Sie ging mehr am häuslichen Deerde, in der Stille der Familien vor sich, bestand in der Sorge, die Vermischung mit dem Erbseinde durch Heirath, Memterverwaltung und gesellschaftlichen Verkehr zu verhindern, alle seine Wohlthaten von sich zu stoßen, auf alle Weise das Nationalgefühl, die Sitte, Sprache und den tiefsten Daß gegen die Unterdrücker zu pslegen. Manches davon ist indeß bekannt geworden, und noch mehr erzählen die Lebenden, was die Geschichte aufzubewahren die Pslicht hat. Dahin gehören die Reisen Albert Boguslawski's mit seinem Nationalztheater durch alle Theise des alten Polens, und einen hellen Blis wirft in seine Wertstatt die geschichtliche Thatsache, daß in einer Vorstellung Benjowski's bei der Stelle: es sep

Reit, bie Retten ber Knechtschaft ju brechen, unter ben Mugen ber preußischen Beamten alle mannlichen Buschauer in ben Schrei: ju ben Baffen! ausbrachen. Dabin geboren bie literarischen Bestrebungen in Warschau und Lemberg, in Wilna und in Arzemieniec burch Dmochowsti, Czacti, Stanislaus Soltne, Fürst Czartorneti und Graf Offolineti; bie Gründung der Gesellschaft ber Freunde der Biffenschaften. bie ein Brennpunkt für alle gebildeten Patrioten wurde, und beren öffentlicher Zweck bie Erhaltung ber Rationalfprache in ihrer Reinheit war; babin gehort bie Berausgabe einer Auswahl polnischer Schriftsteller burch Thabeus Moftowski, aber gang befonbere bie gegen ben Golug biefer Epoche beginnende Wirtsamkeit der Universität Wilna, an ber Fürst Abam Czartoryefi, ein andrer Conrad Ballenrod, ben Erbfeind gur Erziehung einer eblen glühenben patriotifchen polnifchen Ingend felbst beigutragen vermocht batte. - Aber gang besonders strebte man fich die alten wehmuthigen Lieber, welche bie Trauer und ben Schmerz über bas Unglück bes Landes und einen haß gegen die Unterbrucker nahrten, im Bolte ju pflegen, und in biefem Bestreben tam bie Reigung bes Bolfes gern ben Frauen und Muttern entgegen, ihnen, welche bie Sauptbewahrerinnen bes polnischen Patriotismus wurden und, wie die Krauen ber Besta, bas beilige Keuer unterhielten, und die fein Rojact, fein beutscher Beamter an ber Wiege bem Rinde ju fingen wehren fonnte. Inftinkt führte man aus, was fpater Abam Mickiewicz in feinem größten Epos fo boch poetisch aussprach "). - Und

<sup>\*)</sup> D Boldlieb bu; bu Bunbeblabe Der alten und ber neuen Beit: Sieh', bir vertraut ber Helbenthaten Das Bolf, und ber Gebanken Garn, Bertraut bir seines Derzens Blume. So lang bich nicht bein Bolf entweiht, Bwingt, Lieb, bich keine Macht ber Erbe, Ein heil'ger Bachter, hütest bu Des Bolksthums hohe Tempelpforte,

ein Umftanb, ber bem Bolte bereits feit langer Beit bestebenbe Lieber jest in ben Dund führte, waren bie häufigen Ueberfalle ber Turfen, Tartaren und Rofacten und bie ewigen Rriege gewesen, bie Dolen immer feiner unglücklichen Lage wegen batte führen muffen. Genug Stoff war also immer vorhanden gewesen, ben bas Bolt im poetischen Lichte auffaßte, "ben ber Glanbe in Bilber fleibete und ber Schmerg zu jammernben Liebern verfchmolz." Diefe Bilber knupften fich an örtliche Erinnerungen und fo bing faft an jebem Ort, in Galigien, Dobolien und ber Ufraine besonders, mo sich zwei Wege burchschneiben und ein bemooster Stein liegt, eine halbverborgene Sage; um bie Arme eines jeben verwitterten Rreuzes ichwebt die Erinnerung eines gefalleuen Rriegers, auf jebem Schlachthugel (mogifa), ber an bem Bege hervorragt, laftet ber Fluch ber finftern Sahrhunderte und bas Anbenken ber Tamerlane. Damals aber, als bie Bruft bieses Bolfes die Bormauer für gang Europa mar, und fein flaches Land bas Blutfelb ber Beiben, ahnete es taum, bag es noch nicht ber größte Sturm mar, ber von Often ") fommen

Mit des Erzengels Schwert und Flügel,
Mit des Erzengels mächt'ger Stimme.
Gemäld' und Säulen, sie zernagt
Das Feuer, und zernagt die Zeit,
In Staub versinken heil'ge Mauern,
Bon Rohheit und von Krieg zerstort.
Das Lied bleibt, schwebt vom Mund zum Herzen,
Und wenn mit Schmerzen es zu tränken,
Und wenn mit Hoffnung es zu nahren,
Die niedren Seelen nicht versiehen;
Da sieht das Lied hin zu den Bergen,
Um Gräder schwebend, mos'ge Steine,
Erzählt's von dort der Borzeit Thaten.

Birte, Birte, schone Birte Barum bift bu nur so traurig?

Of eins ber merkwurbigften biefer Boltslieber, die mit den Theilungen und bem Drud ber Ruffen in spatern Beiten immer furchtbarere und schmerzlichere Bebeutung erlangten, ift Folgendes: Die Birte.

follte, und daß noch weit furchtbarere Beichen als die des Halbmondes in höhnischer Ruhe von den heiligen Ruinen auf die Gräber der alten und neuen helben herabblicken würden." Tief wurzelten diese Lieder schon in der Seele des Bolts und wurden durch einige außere Berhaltnisse beförbert,

Macht ber alte graue Frost Deine Gafte ftarren, Ober ift's ber bofe Winb Der bich angehaucht? Ober ift's ber Bady vielleicht, Der von beinen jungen Burgeln Sat bie Erbe meggespult? Schwester Olga, spricht die Birte, Nicht der alte graue Frost Machte meine Gafte ftarren; Roch ber Wind ift's, ber mir schabet, Noch der Bach ist's, ber bie Erbe Bon den Burgeln fpult: Doch aus fernen, fernen Landen Kamen die Tartaren, Und fie brachen meine Aefte Und fie ichurten große Feuer Und gertraten um mid ber Schones grunes Gras. Und wo bie schon Feuer legen, Da machet nimmer mehr bas Gras; Bo bie burch bie Saaten reiten Sieht es wie im Berbfte aus; Wo ihr Pferd den Bach durchwatet, Mag tein Thier mehr trinken; Wo ihr Pfeil ichon einmal trifft, Beilt ber Schmert im Grabe. Ad, von borther, ad, von borther Da tommit Gottes Fluch! Bofe Winde und Beufdreden Bringen Sungerenoth, Und bie Peft, bie Menschen raffet, Bieht von borten ber: Schabe, bag bie lichte Sonne Auch von borther ju uns tommt!

welche bie Chelfrau ober ber herr felbst nur zu begunftigen brauchte ").

Auch in ber Stimmung ber Maffen bes Bolts gingen nach ben ersten Jahren ber über ganz Polen nunmehr versbreiteten Frembherrschaft nach und nach immer stärkere Ber-

Vincent Poll, Rosprawy o polskich tańcach i pieśniach

gminnych.

<sup>\*)</sup> Dieß find erftens bie Spinnabende (wieczorinki). hier nämlich, wie in den germanischen Ländern, der Gebrauch, baß sich alle Knaben und Mäbchen bes Dorfes zur Beit ber langen Berbit- und Winterabenbe taglich in einer Butte ver-Die Mabden fpinnen Blachs und fingen Lieber; bie Anaben unterhalten bas Feuer auf bem großen Camin, verrichten unbedeutende Sandarbeiten und ergablen alte und neue Sagen. Dieß bauert gewöhnlich fo lange, bis ber erfte Sahn fraht; bann begleitet jeber fein Mabdgen nach Saufe. Eben fo liebet . und fagenreid, find bie Saat . und Merntefeste, auf welche ber herr und bie Cbelfrau noch unmittelbarer einwirten, indem fle mehrere Tage lang auf ihre Roften bas gange Dorf bewirthen. Gin andrer Umftand, welcher noch gunftiger einwirft, find bie Boltsfänger, beren Bahl bebeutenb ift, bie bon Dorf ju Dorf mit ihren Sagen giehen, und benen ihr Stand und Alter Achtung verschaffen. Das Bolt beschenkt. fle reichlich und bas Sprichwort fagt von ihnen: es find Menschen, bie beffere Beiten unb alte Lieber Bon ben brei Instrumenten, welche fle fpielen fennen! und welche Lora, Duba und Gest in ber Lanbessprache beißen, werben fie Lyrniti, Dubaft und Gestarge genannt. finden fich auf Jahrmartten und bei allen Rirdenfesten ein, werben zu Sochzeiten und Reierlichkeiten gelaben; auch fieht man fle nad heiligen Ballfahrtsortern gieben. - Gine andre Art von Cangern find bie Teorbaniften, bie von bem Gaitem fpiel Teorban ihren Ramen führen. Es find meiftens junge und fcone Menfchen, bie am Sofe ber polnifden Großen leben und in reicher Rofatentracht getleibet geben. Jahren noch war es Sitte, in jedem Sause einige, wenigstens einen berfelben zu halten. Beut zu Tage findet man fie befonbers in Pobolien und ber Utraine. Sie find meiftens auch fehr gewandte Tanger und tangen fingend und fclagen ben Teorban jur Beluftigung bes Sofes. -

änberungen vor; fie wurden thatiger patriotisch und voller Saf Um offenften verfolgte Rufland feine gegen bie Gieger. Bwecke. Bur völligen moralischen Entwaffnung geborte allmählige Ausroteung bes religiofen Patriotismus und gangliche Berabdructung bes Bauern; - fo ließ in erfterer Begiebung Catharina in ben, zuerft an fie gefallenen, Provingen, bie . griechische Religion mit Reuer und Schwert unter ben Bauern verbreiten, um fie unter bie herrichaft ihrer Popen ju bringen, und fie bem Ginfluß ber immer patriotifcher werbenben polnischen Geiftlichkeit zu entziehen, bie mit ihrer Religion nicht nur ihr Baterland und ihre politische Stellung, fondern auch ihre materiellen Interessen bebroht fab. Gie benutte natürlich nur ben Beichtstuhl und jebes ihr zu Gebote ftebenbe Mittel, ben Bauern gegen die neuen Feinde bes Glaubens zu ents Roch empfindlicher waren die Gingriffe in bas materielle Bohlfenn bes Bauern. Um ihn gang zu einem arbeitenben Thiere herabzudructen, murden ihm eine Menge neuer Laften aufgeburbet. - Done bie Gemanbtheit und Lift feines ruffifchen Leibensgefährten , batte er tein Mittel, fich biefen Druck zu erleichtern, und mußte baber mehr in eine bumpfbrutenbe Stumpffinnigfeit verfinten. bagegen suchte fich ihn geneigt zu machen; aber burch übereilte und unüberlegte Reformversuche, bie ben Bauer nicht weniger erbitterten, ihm zugleich freiere Sand liegen. außerte fich benn ber bag gegen babin ju allen Zeiten unter ber polnischen Bolksmasse am ftarkften. Defterreich, immer tlug in Bebandlung feiner fremdartigen Bestandtheile, ließ es meift beim Alten, und bat ju allen Zeiten bie wenigste Abneigung ber Polen fich zugezogen. - In ber britten Maagregel tamen aber alle brei theilenben Mächte überein; in ben Bersuchen, eine völlig germanische Aristofratie, einen Stanbes : und Titularabel ju bilben, ben Polen, nur einen Gater = und einen hiftorischen Abel, b. b. einen rein republitanischen, besitent, vorher nie gefannt. Gie ichufen eine Menge Fürsten, Grafen und Barone, und vermischten baburch einen großen Theil ber Bortbeile, welche bie Nation

in Bezug auf Startung ihrer Nationalitäteliebe und ihrer Biderftandeluft aus ben obigen Daagregeln jog. Theile war es unmöglich, bag nicht die geschmeichelte Gitelfeit und ber gestachelte Chrgeiz eines Theils ber fo beforderten Familien nicht eine Urt Neigung an einem folden Buftanbe ber Dinge einsaugen und wenigstens nicht munichen follte, ihn, felbft nach Erringung ber Unabhangigfeit, beigubehalten. Erft jest mit bem boben Abel andrer Lander auf gleichen Fuß gestellt, fog fich unmertlich ein ftolg = und ein pornehm= gurucfftogendes Wefen bei ihnen ein, und bieg mar fo gang gegen bas Gefühl bes übrigen Theile ber Nation, wo ber armfte Abelige gewohnt mar, ben Magnaten wie ju feines Gleichen in feine Butte eintreten zu feben. Ochon bierburch ward ein Grund zu einer verberblichen Spaltung gelegt. Natürlich ferner wurben biefe Titel = und Stanbeserhöhungen befonders bem hiftorifchen Abel ju Theil; mahrend nun bieß auf ber einen Geite ben fo ichablichen Ginfluß großer Ramen in Polen vermehrte; - barum fo ichablich, weil er ben Talenten aus weniger glanzenben Familien ben Beg gur Anwendung beffelben zum Bohl bes Baterlandes erfchwerte. und die Führung im Rath wie auf bem Schlachtfelbe gu einem Monopol Weniger machte; - warb ein, in ben meiften Rallen, unverdientes Diftrauen gegen bie Gefinnung ber boben Familien in ber übrigen Ration gefaet, Die von beiben Befühlen, - von ber Berehrung berfelben und vom Berbacht gegen fie bin und ber geworfen murbe. - Am meiften erntete bievon Rufiland; nicht nur weil es bie meiften großen Kamilien in feinen Landestheilen batte, fonbern weil es auch viele von ben Laften, welche es ben Bauern neu auflegte, bem Abel abnahm; bie Berfuchung hier baber am ftartften murbe. Am meniaften Bortheil bavon jog wieberum Preugen; benn ju fichtbar mar zu gleicher Beit fein Beftreben, ben Abel aus feinem Grundbefit zu vertreiben und ihn zu verarmen.

Wenn nun die Bestrebungen der Patrioten im Lande selbst weniger hoffnungelos ichienen, als die der, auf fremder Erbe fich opfernden Legionen, so tann boch der Geschichts: schreiber allen benen Trost und Erhebung zurufen, die vor bem buntlen hoffnungslos scheinenden Martyrerthum berselben zurückbeben. Denn ihnen verdankt hauptsächlich das Baterland ein späteres theilweises Biederausleben; ihren Heldengräbern entblühte nicht nur wenige Jahre nach der Entsendung nach Domingo das Herzogthum Barschau und in ihm der Ansang zu einem neuen Polen, sondern schon die folgende Generation Europa's ward durch die, an ihrem Beispiel sich entstammenden Söhne der Gefalleuen in den Stand geseht, den Schleier der Dunkelheit von den Gräbern abzuziehen, sie der Unsterblichkeit zu weihen, und selbst an ihrem Andenken sich zu größerer Liebe gegen ihr verwaistes Bolf zu stärken.

Mit ber Thronbesteigung Napoleone nämlich im Jahre 1804 beginnt eine neue Epoche in ber Weschichte bes polnischen Boltes; biejenige, in welcher auswärtige Dachte bas Borhanbenfenn beffelben, als felbstftandig, eine Boltsthumlichteit und ungeschwächte Bedeutung im Gleichgewicht Europa's anerfennenb, ibre Bestrebungen von Außen anregten und unaufgeforbert von borther auf fie einwirften. Diese Epoche ift eben jo bezeichnend für ben Charafter ber Nation und eben fo belehrend für fie, als die vorhergebende; boch auf eine gang andre Beife. Bahrend die Polen in ber vorigen Epoche bie einzig anregenden waren, folgen fie in biefer nach Außen bin fast ausschließlich ber Anregung von Fremben, und nicht blos ber von Franfreich, fondern fogar ber von Rugland felbft. Alle jene ichrectlichen Erfahrungen, die fie an Fremden batten machen muffen, hatten nicht verhindern tonnen, daß fie mit dem unbedingteften Bertrauen fich einer ober ber anbern Dacht in bie Arme Statt ben bargebotenen Schut als eine gunftige Belegenheit jum eignen Sanbeln und als Unterftutung ihrer eignen Bestrebungen gu betrachten, liegen fie nach alter Gewohnheit auch jest noch mit fich ichalten. Alle biejenigen, aus ihren Tugenben und Schmachen entfpringenben, Diffgriffe, welche bie Republit ihren Feinden in die Sande geführt hatte, leuchteten auch bier burch. Freilich maren bie Dolen burch bie lette Theilung verbindert worden, den begonnenen Bil-

bungegang ale Ration fortzuführen. Gie fanden fich alfo auf bemfelben politischen Standpunkte wieber zusammen, aus bem fie aus einander gesprengt worben maren. Die politische Rlugheit und Erfahrung, Die dem Lebensgange eines Boltes. als folches zur Regel bienen muffen, und bie es gegen Hugen feft zusammenhalten, lernt fich nur in bem freien unabbangigen Befellichaftsvereine felbft. Die Lebensklugheit bes Ginzelnen hat gang andre moralische Grundfate, als die, welche bas Gefammtleben eines Boltes leiten muffen, und bie Dolen brachten nur die Politit, nur bie Erfahrungen und Tugenden von Privatpersonen zu bem neuen Staatsleben mit. fehlte ihnen wohl ber rechte Mann felbft in biefer Epoche. Die polnische Republik hatte nie eine Politik haben konnen: benn nur Reigung ober Abneigung ber Debrbeit ber Staatsburger batte ihre Schritte nach Außen bestimmt. batten fie im Berlauf ihrer gangen Geschichte mohl große Belben, aber feinen einzigen großen Staatsmann aufzuweisen Much biefer Umftanb hatte ben Fall bes Lanbes berbeiführen belfen. Beder Collatan, ber befanntlich burch feine unzeitig angebrachte bespotische Berfahrungsweise viel , jur Schwächung bes Enthusiasmus von 1794 beigetragen, noch Potocti, noch Rosciusto, bie Belben ber großen Theilungsepoche, waren Staatsmanner im eigentlichen Ginne gewesen; Dabrowski und Kniagiemicg, bie noch aus ber Legionenzeit nebft bem bagu tommenben Donigtomoti bie Belben berjenigen Eroche murben, Die wir jest befprechen, maren ebenfalls nur Generale.

Die, burch ben Frieben von Luneville 1801 gewährte allgemeine Umnestie hatte neben ber bamaligen Aussicht auf sinen lange bauernben Frieben, ben größten Theil ber polnischen Legionars und viele ber wichtigsten Mitglieber bes Parifer politischen Bereins in ihr Baterland zurück geführt. Der Ueberrest ber Legionen war nach St. Domingo geschickt, wo sie theils umkamen, theils in englische Gefangenschaft geriethen. Wahrscheinlich bilbeten sich in der Friedensepoche von 1801 bis 1805 in Napoleons stiller Seele seine politischen

Plane und fein politisches Syftem aus. Bon Unfang an mar Dolen eine ber Sauptbafen berfelben; nach feinen Planen mußte er allein als der freiwillige Wiederhersteller ober boch Bobltbater beffelben ericheinen wollen. Es ift baber erlaubt anzunehmen, bag er bie Legionen aus Europa entfernte und jebe politische Thatigfeit ber Polen bei ihm hinderte, nicht, wie man gewöhnlich meint, um fich ber Beugen angeblicher frangofifcher Undankbarkeit zu entledigen, fondern um von Riemanben in feinen Schritten für Polen angeregt zu erfcheinen. - Genug, er mar es, ber zuerft in ben Polen bie hoffnung und ben Gebanten an eine neue Reihe von Bes ftrebungen für bie Auferwectung ihres Baterlandes erregte, und offenbar ift es, bag ibn auf biefen Gebanten nur bie munberbare Bilbung und bie Belbenkampfe ber polnischen Legion bringen tonnten. An feiner Seite fechtenb waren fie es befonders, die bem frangofifchen Felbherrn bewiefen, welches kräftige Leben bas alte Polen noch in fich trage. por feiner erften Raiferschlacht im Jahre 1805 eilten feine Abgefandten nach Polen, Die Aufmertfamteit bes Boltes auf ben neuen Bieberherfteller ihres Baterlandes zu gieben, und bie Polen zu bem fünftigen Aufstande vorzubereiten. geben konnte er bamale noch nicht; er burfte ben, ibm nach ber Schlacht von zwei großen Staaten angebotenen Frieben nicht ausschlagen; er burfte, fo lange Preußen noch ftanb, Ruffland und Defterreich zur verzweifelten Gegenwehr nicht Batte Ravoleon, wie bas Directorium, bie Dolen blos zu feinem augenblicklichen Bortheil benuten wollen und nicht Größeres damals ichon mit ihnen im Ginne gehabt, er wurde, eben fo wie feine Borganger, aus einem Aufftanbe im Ructen ber Defterreicher große Bortheile haben gieben tonnen, wenn er, wie die Republit, bie polnischen Patrioten batte opfern wollen. Aber, wie fehr feine planvolle Politik von der Erhaltungspolitit ber Republit und ber fpatern abnlichen bes Barrifabentonigs fich unterschieb, bieß zeigte fich befonders im folgenden Sahre 1806. Bohl wußte er, wie leicht ben Preugen, welche im Befit bes Feuerheerbes bes

ganzen Landes, im Besit von Warschau, waren, im Rücken ein Aufstand der Polen zu erregen gewesen wäre. Aber erst am 3. November, vierzehn Tage nach der Schlacht von Jena, erlaubte er an Dabrowski und Wybicki die Proklamation zum Aufstande an ihre Landsleute zu unterzeichnen, als er dessen gewiß war, daß er den polnischen Boden in wenigen Tagen mit einem großen Heere betreten würde und Preußen vernichten könnte.

Es ift wohl jest feinem Zweifel mehr unterworfen, bag Napoleon tein gewöhnlicher ehrgeiziger Ervberer mar, fondern baß er eine große politische, für Europa beglückenbe, und aus ber frangofischen Revolution geborne, Idee verfolgte. mit bem Rubm eines Alexander oder Timurleng wollte er ans ber Welt geben, fondern mit bem bes Schopfers einer gang neuen gesellschaftlichen Ordnung in Europa, - einer Ordnung, die, fogar gegrundet auf der Nationalität und ben natürlichen Grengen jedes Bolfes, dem unnatürlichen Buftande ber Dinge ein Ende machen follte, welchen ber Ehrgeis ber Ronige und der Gigennut ber Caften im Lauf ber Sahrhunderte binterlaffen batte. Er fab eine neue Beit tommen, in ber fich biefes von felbst gestalten wollte, und er hatte ben Ehrgeig, berfelben vorgreifen und ihr Schopfer fenn zu mogen. geborte die Biederherstellung Polens, die Ginigung Staliens, bie Befreiung Spaniens aus ben Fesseln bes Pfaffenthums und die Ginigung Deutschlands. Um die lettere unter Anberm möglich zu machen, wollte er Preußen wieder auf bie naturlichen Grengen eines rein beutschen Staates guructbringen. Bohl wird Niemand mehr in Abrebe ftellen, bag er in Spanien die Pfaffen und nicht die Freiheit bekampfte, und baf bie fpanischen Patrioten heut nicht mehr über Wellingtons Gieg bei Bittoria jauchzen; Diemand, baß er Deutschlands Biebergeburt erleichterte, als er über hundert Berricher auf fechzehn herabbrachte, fo daß fpater diefe Bahl fich nur bis auf fiebenundbreifig wieber erheben tonnte: Riemand, baß bie Italiener ihr heutiges Streben nach einem gemeinsamen Baterlande ibm allein verbanten ; - Riemand, bag Preugen

nur in ber Zeit auf Deutschland und auf fich felbft vortheilhaft einwirkte, als es jener fleine und rein beutsche Staat mar. Napoleon fiel, weil ber Menich nie ber Beit vorgreifen taun, und, ohne es ju wiffen, nur fo lange bas Bertzeug ber Borfebung ift , als es ber Menschheit bient. Die vorzeitige volltommene Ausführung feiner Riefenibee forberte fo ftarte und fo abende Mittel, daß fie ben Stoff felbit vernichtet batten. aus bem er ein bauernbes Gebaube ichaffen wollte. Gie erforderten einen fo eifernen Druct, folde Blutftrome und foldes Unsvannen ber vorbandnen geistigen Krafte, bag er bie euroväischen Bolter unter einander aufgerieben, und ben erschöpften Belttheil nur fo fichrer ber Barbarei in die Sande geliefert hatte. Dach feinem Abtreten wurde fein eigentliches Bollen von den Boltern buntel geabnet, und feine Prophezeihung ") auf St. Belena, Die er mit fo erhabnem Stolz von sich aussprach, ging schneller in Erfüllung, ale er es felbst gehofft. Die allgemeine Ehrung eines Mannes, ber fo unfäglichen Jammer über Ginzelne gebracht und ben National= ftolg fo vieler Bolfer mit Fugen getreten bat, ben in letter · Beit jebes Rind mit haß und Schreck zu nennen gelehrt wurde - ber poetische Zauber, in ben gebn Jahre nach seinem Sobe feine Gestalt fich ben Boltern ructte, wie es bei andern großen Mannern erft nach Jahrhunderten gefchab, - alles bas wird burch tein Stelettiren feiner Tyranneien weggetlügelt. - 3m Gegentheil ift mohl bas gewiß, baß tein Mann und tein Bolt in feiner Zeit ihn verstand; bas hauptsächlich führte ihn

<sup>\*)</sup> Cette ère mémorable, sagt er von ber fünstigen Freiheitsepoche Europa's, se rattachera, quoi qu'on ait voulu dire, à ma personne, parce qu'après tout, j'ai sait briller le slambeau, consacré les principes, et qu'aujourd'hui la persécution achève de m'en rendre le Messie. Amis et ennemis, tous m'en diront le premier soldat, le grand représentant. Aussi même quand je ne serai plus, je demeurerai encore pour les peuples l'étoile. (Mémorial de St. Hélène, T. VII. p. 7 ff.)

auf Abwege und stürzte ben Welttheil auf Jahrzehnte in ben vorigen Unheilszustand zuruct. Bei keinem Bolke fanden fich Manner, die mit ihm die Last theilen wollten; alles war im Welttheil entweder unbedingt mit ihm ober unbehingt gegen ihn.

Der lette Borwurf trifft namentlich bie Unführer ber Dolen in biefer Epoche; fie, bie nicht Chrgeig, Gigennut ober Furcht und Zwang, fie, welche reine Baterlandeliebe und. ber eigene Wille an feine Fahnen band. Zweimal hatten fie gunftige Gelegenheit burch ibn in biefer Epoche erhalten, wo fie bie Laft und ben Chraeig ibm batten abnehmen fonnen, ihnen bie Unabhängigfeit als eine Bohlthat ju fchenken. Zweimal tonnten fie fich unabhangig von ihm machen, ihn von Abentenerlichkeiten abhalten, ibn becten, und ibn ber friedlichen Musführung ber andern Plane guruckgeben; fie thaten es nicht, und mochten lieber bas erfte Dal auf fein Gebot mitten im allein erfochtnen Sieg unter feinen Fahnen fteben bleiben, bas anbre Dat feinen fliehenden Ferfen nach-Bielleicht hat bas erfte Mal Napoleon dieß felbft gefühlt und ihn in feiner angenommenen Berfahrungeweise gegen Polen bie Ueberzeugung beftarft, bag fie noch langfamer politischer Erziehung und feiner Bormundichaft bebürften. -

Alle Einwendungen baher, mit benen man zu beweisen gesucht hat, daß Rapoleon die Polen blos habe täuschen und ihnen nicht ihr ganzes Vaterland habe wiedergeben wollen, sallen bei näherer Beleuchtung zusammen, und nur der alls gemeine Haß gegen den Kaiser kann erklären, daß man sie jemals ernsthaft glaubte. Viele Polen selbst warfen ihm vor, daß er nach dem Tilster Frieden nur das kleine Herzogthum Warschan gründete und nicht einmal diesem Staate den polnischen Ramen gab. — Aber sie hätten ihm danken sallen, daß er, nicht wie Alexander, den Ramen: Königreich Polen, für ein, so Vieles und so Großes bezeichnendes, Wort hielt, daß er den Begriff, den die Welt damit zu verbinden gewohnt

war, nicht mit ber Borftellung von einem fleinen ohnmächtigen Ländchen verknüpfen wollte! Daß er nur ein folches bamals binftellte, mar bie Folge ber Schlacht von Enlau, in welcher ber fraftige Biberftand eines einzigen ruffifchen Corps ben gangen Ausgang bes Krieges zweifelhaft gemacht hatte. mußte frob fenn, burch bie Schlacht von Friedland bie Einwilligung Ruflands jur Bernichtung feines Berbunbeten errungen, und bas landergierige Reich burch bie Butheilung eines fleinen Theils ber Beute, burch bie Abtretung bes preußischen Bialpftot, jum Berbunbeten für fich und bas neue tleine polnische Landchen ertauft zu haben; - in einem Augenblick, wo in feinem Rucken und in feiner Flanke Defterreich jum Rriege von 1809 fich ruftete. Das größte Refultat bes Tilfiter Friedens für Dolen war ja, bag Rugland burch bie Mäßigung Napoleons, die Abtretung Bialnftot's und die Bermeibung bes Ramens Polen fich einschläfern ließ; nur beghalb tonnte Napoleon im Jahre 1809, ale ber fpanifche Krieg einen großen Theil feiner Macht beschäftigte, und er felbft polnische Regimenter babin abzog, bas neue Herzogthum Warschau von Truppen entblöst in der hut von Polens größtem Erbfeinbe juructlaffen.

Diese Borwurfe ruhren übrigens meistens von ben eblen Litthauern und andern Einwohnern der Rußland einverleibten Provinzen her. Diese sahen sich allerdings durch den Tilsiter Frieden grausam getäuscht und in demselben das Grab ihrer Possnungen. Als nun Rußland das Herzogthum Warschau im Jahre 1809 in Folge seiner Stellung durch vier gallizische Wojwobschaften vergrößert sah, kam seine Politik wieder zu sich selbst. Es begann um diese Zeit Napoleons consequente Plane gegen Rußland und seine Absichten in Betress Polens zu ahnen, und benutzte mit seinem gewöhnlichen Scharsblick die Niedergeschlagenheit der Litthauer. Es versuchte Napoleon mit benselben Waffen entgegen zu arbeiten, und ebenfalls den Polen die Wiederherstellung des Vaterlandes zu verssprechen. Es versuchte in den Untersochten seht selbst die

Gefühle aufzuregen und zu bestärten, berenhalben es früber bie Patrioten nach Sibirien geschicft; eben fo wie in fpateren Beiten in Deutschland an baffelbe Deutschthum apellirt murbe, bas man gehn Jahre vorher mit Rerfer und Inquisitionen verfolgt hatte. Bom Jahre 1809 an begann fenes mertwürdige Sviel ber beiben Raifer um Polen. Beibe fuchten ju taufchen; Rapoleon ben ruffifchen Raifer, diefer die Polen. In folchem Rampf mar bas ruffische Cabinet felbst einem Napoleon überlegen. Er, dem nur alles baran lag, bis jur gunftigen Beit bes handelns bem Raifer Alexander alle Furcht vor einer völligen Wieberherstellung Polens zu benehmen, mar gezwungen, bier und ba offentliche Berficherungen bavon gu. geben, bag er nicht baran bente, und in ben bebeutenbsten. polnischen Mannern in allen Theilen bes Landes Miftrauen Allerander bagegen konnte frei bie gegen fich zu erregen. einflufreichsten Dersonen, wie Dainsti, Laver Lubecti, Casimir Lubomirsti, nach Detersburg tommen laffen, um ihnen bestimmt zu versprechen, daß im Falle des Friedens ein besonderes Großbergogthum Litthauen aus ben einverleibten acht polnischen Provinzen und im Falle bes Krieges ein großes Königreich Poten gebildet und zu Rufland, wie Ungarn zu Defterreich, gestellt werben follte. Rach biefen Berfprechungen fonnte er nach Wilna reifen, ben gangen litthauischen Abel burch feine Derfonlichkeit bezaubern und pon bem weit entfernten Napoleon abwendig machen. mar bie Schlauheit und Gemandtheit bes Ruffen größer und Wenn ihn auch bie findliche Arglofigfeit eines großen Theiles ber Polen hierin unterftutte, fo trug boch Die fruher ermahnte Politit in ber Bitbung einer mobernen Abelsariftofratie bier befonders feine Fruchte. Manche ber baffgen boben Familien, ohnehin icon unter ruffischem Ginfluß geandert ober erzogen, mochte wohl lieber von einem Alexander ihr Baterland wieber empfangen, als von einem Rapoleon, bem Emportominling und bem Sohne rein bemofratischer Umftanbe; benn, fo febr er nach Alleinherrichaft ftrebte, fo febr er fich mit einem glanzenben Abel umgab, fo tonnte er

im Bangen boch feinen Urfprung nicht verlaugnen und mußte immer auf revolutionare Emportominlinge, Die er ju fich emporhob, fich ftuben. Die große Berehrung, die Alexander fo lange und in fo entichiebenen Momenten bei ben Bolen genoff, bat in biefem Umftande und in bem Intereffe, bas mancher großen Familie Reigung ju ihm einfloste, feine ihrer uns mefentlichsten Urfachen. - Boran stand bei ber fraglichen Belegenheit besonders ber Fürft Kaver Lubecti, ein außerft talentvoller und ichlauer Dann mit einem feltsamen Gemifc von polnischem Patriotismus und von Chrgeig, Gigennut und aristofratisch = ferviler Gesinnung, die fich immer unter einander abzufinden beftrebten; bei welchem Streit feboch ber Patriotismus nur zu oft ber besiegte Theil geblieben zu fenn Scheint. Allen Berrath, ber ihrem Baterlande zugefügt mar, vergeffend, bilbeten fich jest noch zwei Parteien in Polen, von benen die eine Alles nur von Rufland, die andre Alles nur von Frankreich erwartete. Gelbft Fürft Abam Czartoryefi batte in dem ruffischen Ministerium fo menig ben polnischen gutrauenevollen Charafter abgelegt, bag noch zwanzig Sahre bagu gehörten, ibn zu enttäuschen.

Dieß tonnte Napoleon nicht verborgen bleiben, hatte baber bie boppelte Folge, bag auch er übler Stimmung unb voll Miftrauens gegen bie Polen im Allgemeinen, befonbers gegen die in ben Rufland einverleibten Provingen murbe, und gab ihm ein eben fo bitteres Gefühl, als es ihn ben politischen Berftand bes Boltes von Reuem geringachten lehrte. Es bestartte ibn ferner nur um fo mehr in feinem ehrgeizigen Plane, gang nur als freiwilliger Boblthater für Polen erscheinen, und fich ihre Dankbarkeit nachher nur um fo tiefer verpflichten zu wollen. Aber Alexandern glückte fein Spiel vollkommen, unb, ale Rapoleon endlich 1812 an bem Niemen ftand, mar bie Entfremdung von beiden Geiten vollständig geworden. Gie erflart jur Gennige, marum ber frangösische Raiser in bem berühmten Tagesbefehle 10. Juni feinem Beere anzeigt, bag er in bas Land bes Feindes rucke, marum bie Litthauer ibn fo talt aufnahmen

und ihn noch mehr in feiner üblen Stimmung gegen bie Dolen bestärften. Bie hatte nicht auf ibn übel einwirken follen, daß bie ebelften litthauischen Familien mit ben Ruffen vor ibm floben! In biefem Gefühle gab er in Wilna ber Deputation von Barichau, die ihn hier um die Proflamirung des gangen alten Polens ersuchte, abermals die ausweichende Untwort, und machte bie Erfüllung feiner Bufage von ber marmeren Theilnahme ber einverleibten Provingen an bem Aufstande und bem Rriege abhängig. Allerdings ließ er hier von feinem Groll und feinem Chrgeig fich ju bem Fehler hinreißen, ber ihn fturzte. Die Folge mar, bag er felbft, ftatt alle Polen aus ben Sanden Ruglands zu befreien, faft alle biejenigen noch in beffen Sande führte, die vor 1806 unter Preußens und Defterreichs Scepter geftanden. Rapoleon aber ichon vor bem Marich nach Litthauen bie aufrichtige Absicht batte, trot feiner perfonlichen Abneigung, biefes mit Polen ju vereinigen, beweist unwiderleglich ber gebeime Bertrag, ben er am 3. Marg 1812 mit Defterreich unterzeichnete"). Die Bollendung feines Berfes verhinderte

<sup>\*)</sup> In bem Bertrage garantirt zwar Napoleon an Defterreich ben Befit Galligiens, erbietet fich aber im Falle einer Wieberherstellung Polens bie illprifden Provinzen an Defterreich gu opfern, wenn biefes eben fo viel von Galligien an Polen abtreten wolle. Das Bichtigfte in biefem Bertrage find bie in Artitel 5 und 6 vortommenben Borte "Königreid) Polen," womit alfo bei Navoleon's vorsichtiger Namenwahl gang etwas Unberes gemeint gemefen , fepn muß, ale ein Bergogthum Much barf man nicht überfeben, bag Rapoleon von feinen eigenen Lanbern Defterreich ju entschäbigen fich verpflichtet. Dag nicht von ber Abtretung gang Galigiens bie Rebe ift, barf nicht befremben; in fofern napoleon, wenn er fein großes Spftem ber Ginigung Italiens und Deutschlands ausführen wollte, über nichts Unberes ale über Illyrien gur Entschädigung Defterreiche ju verfügen hatte. Denn auch beutsche Lander konnte er einem Staate nicht versprechen, ben er für einen beutschen nicht anfah. - S. ben Bertrag in Schöll's hist. des traites de paix. Tom. X. p. 123.

ber Brand von Moskau; daß aber Alexander weber nach bem Kriege ein großes Königreich Polen errichtete, noch für Litthauens Selbstständigkeit has Geringste that, bavon zeugt die Geschichte. Napoleon war ein Mensch und hatte Leidenschaften und ein Einzelner, so staatsklug er senn möge, wird immer einer festen traditionellen Politik gegenüber erliegen, die jede Blöße der Leidenschaft mit kaltem Auge entdeckt und mit jedem Mittel benutt.

Allerdings nun brachten die Schlaubeit bes ruffischen Cabinets und ber lette große Fehler Rapoleons 1812, ber bie in Warfchau begonnene Confoderirung gang Polens verbinderte, die Polen um die Soffnungen biefer neuen zehnjährigen Epoche und bie Fruchte ihrer Unftrengungen. Aber ein großer Theil ber Schuld trifft boch auch bie Dolen felbft, wenigftens bie an ihrer Gpipe ftebenben Manner, wie ichon erwähnt. Gelbst bie besten, erleuchtetsten und uneigennütigften Patrioten fehlten baburch, bag fie bas Gefchick ihres Baterlandes einzig und allein an bas Leben und Wirten eines fremben Fürften unauflöslich banben, an fein Glück, wie an fein Unglück, an feine Diffgriffe, wie an feine trefflichen Plane, an feine Tugenben, wie an feine Fehler. Das Ungluck hatte fie fo viel Staatsflugheit gelehrt, bag fie nicht mehr blos nach ihrer individuellen Reigung handelten; benn fie tampften nicht mehr, wie unter bem Directorium, für die allgemeine Freiheit, fondern, wie es bamals wenigstens Allen ichien, gegen bie Freiheit anderer Bolfer, um die eigne zu erhalten. Dennoch hatten fie noch fo viel nicht gelernt, um bei gunftiger Gelegenheit die Geftaltung ihres Schickfals ber Sand Napoleons Die erfte und glorreichste Gelegenheit batte zu entnehmen. ichon bas Jahr 1809 geboten. Rein frangbfifcher Golbat ftanb in Polen; felbst die wenigen Sachsen hatten fich nach bem Wefecht bei Raszyn zuruckgezogen. Die Stirne ruhmumfrangt, stand wenige Wochen barauf Poniatowski an ber Spige, nicht blos bes gangen fpateren Bergogthums Barichau, fonbern bes gangen, mit Freubenjauchzen aufgeftandenen, Balligiens, bas

beißt an ber Spige von acht Millionen, in ber bochften Begeisterung begriffener, Polen. In bemfelben Augenblicte war Napoleon burch den argwuthenben Rrieg in Spanien von ber einen Geite beschäftigt; von ber andern mußte Defterreich nach ber eben verlornen Schlacht von Regensburg alle Rrafte gegen Napoleon richten, und boch mar biefer vor ber Schlacht von Bagram bes Gieges noch nicht gang gemiß; Preußen war machtlos; bie Ruffen in ihrem Bunbnif mit ben Frangofen nicht gerüftet, und jeden Augenblick ben Ausbruch eines neuen Türkenkrieges befürchtenb. Wenn Donigtometi bamale bie Unabhangigfeit und Bieberherftellung Dolens proflamirte, fich auf bas, langfam nach Galligien ziehenbe, ruffifche Corps fturzte, nach Podolien brang, woher ihm aanze Escabrons Freiwilliger gefommen waren - welche ungeheure Folgen! Die Polen hatten Rapoleon ben Bug nach Rufland und ben Brand von Mosfau erspart! batte diefer fich mit feinen und Dolens Feinden verbundet, um fein eigenes Werf zu zerfibren, blos weil er ben Ruhm, baffelbe allein zu Ende zu führen, nicht gehabt hatte. In ber bamaligen Lage ber Dinge batte Polen felbft bie Machte zu Freunden betommen, die gegen die Ufurpation Napoleone fo hartnäcfig fampften; mit Freuden hatten diefelben ein Bolt begrußt, bas fich unabhängig von ihm machte und ber Freiheit einen neuen Schutz gemahrte. Polen hatte burch biefen Schlag für immer damals ben Frieden und bie Freiheit Europas, wie gegen Frankreich, fo gegen Rufland ichuten konnen; bie Einficht in bie Bortheile, wie ber Enthusiasmus für bie Größe ber That, batte bei ben europaischen Fürsten und Boltern nicht ausbleiben konnen! - Rapoleon felbft mochte Aehnliches fürchten, mochte fürchten, daß ibm ber Rubm bes Schöpfers einer neuen Ordnung ber Dinge burch einen abnlichen Rraftauffdwung ber Polen entgeben tonne, und noch beut bestätigen Augenzeugen, baß er fo 1807 wie 1809 vor bem unerwartet großen Kraftaufwand ber Dolen erichrat; bieß ift wohl mit ein Grund, warum er fpater nur einen fo fleinen Theil von Poniatowski's Eroberungen bem neuen polnischen

Staate vorläufig einverleibte, und fich die Bereinigung Galliziens durch Bertrage felbst vorbehielt.

Bielleicht icheint auch jest noch biefer Gebante zu verwegen; vielleicht mar dagu ein Genius wie Rapoleon felbft erforberlich. Huch rührte felbst nur ber Gebante, nach ber Raumung von Barichau nach Galligien zu rucken, nicht einmal von Poniatomsti, fondern von Dabrowsti ber, ber, aus feiner berühmten und einflußreichen Fantilie, fo wie von Rapoleon ale ein gu felbftftandig benfender und fühlender Mann andern nachgesett, leiber nicht an ber Spige ftanb, und ein, ber fühnften Plane fähiger, Pole gemefen zu fenn icheint. Die Möglichkeit ber von und angegebenen Unternehmung von 1809 tann baber vielfaltig bestritten werben; aber bag Poniatoweti wenigstens im Jahre 1812 feine und feines Landes Stellung an ber Beregina verkannt, bas fprachen feine eignen Sanbeleute, fo fehr fie ihn verehren, in ben neueften Beiten aus. "Wenn in biefer Beit, wo Rapoleon, burch Siege verblenbet, nach ber Eroberung von Smolenet bem Innern Ruflands queilte, und bie Bestrebungen ber Polen wie bie polnische Confoberation gleichgültig anfah, wenn bamale ber Fürft Poniatometi bie gange Große feines Berufe erfannt und bem Raifer ber Frangofen feinen unabanberlichen Entschluß erklart hatte, baß er mit einigen 20,000 bis 30,000 Polen in ben alten Grengen Polens juructbleiben und in Belbynien, Podolien und ber Ufraine einen fraftigen Aufstand erwecten werde, fo murte ber Raifer feiner Armee ein Beifpiel ber Entzweiung und Uneinigkeit nicht haben geben wollen und nicht haben geben Diefer Schritt bes Fürsten Poniatometi murbe ibn überzeugt haben, daß bie Polen felbstftandig zu fenn verdienten; er wurde nicht nur nicht felbft gefallen fenn, fondern Polen murbe alebann ichon vor achtzehn Jahren bie fruhere Unabhangigfeit und Macht erlangt haben. - Diefer Augenblick verging, aber es war noch Rettung vorhanden. ben erften, vom Ruckzug Napoleone aus Rufland und feinen Berluften eingegangenen, Nachrichten fich nur ein Befehlshaber im Lande gefunden, der bem Aufftande neues Leben eingehaucht,

das Bolf angefeuert und mit demfelben bem auf bem Ruczuge sich befindlichen Deere angeschlossen hätte "), alsbann würden bie Polen eine Linie gebildet haben, die dem, damals eben so geschwächten als ermüdeten, russischen Deere einen unüberswindlichen Widerstand entgegensehte. Dinter dieser Linie hätten sich die zerstreuten Corps Rapoleons sammeln und ordnen können, und, mit ihnen vereint, würden die Polen mit dem Beginn des Frühlings die Ufer der Dzwina und des Onieprs leicht erreicht haben! — Es geschah nicht, und so siel Polen abermals wegen Mangel eines mit kräftigem und schaffendem Geiste begabten Wannes an).

Aber wie verschwinden biefe Tadel und Brrthumer gegen bie Mifgriffe und die Sandlungeweise berjenigen Führer, welche fich in Ruflande Arme zu werfen ftrebten, und von benen ein großer Theil von bem Berbacht eines ftrafbaren Gigennuges nicht zu reinigen ift. Die Constitution bes Bergogthums Barfchan hatte, wenn auch Napoleon viel zu große Borurtheile von bem polnischen Abel im Allgemeinen befag, um bem Bauer Gigenthum befretiren ju laffen, wenigstens bie politische Selbstthätigkeit ber Ration nach vielen Seiten bin 3mar maren bie Befugniffe ber oberften sebr erweitert. Bolkereprafentation febr beschrantt, aber bie Berfaffung war nach unten zu, nach ber Bafis bin, febr liberal, und bieß war in Dolen die Sauptsache und bas Erforberlichfte. Go mar, jum Deputirten gewählt zu werben - (ben Abel vertraten 60, ben Burger 40) - gar tein Cenfus und nur ein Alter von 24 Jahren nöthig; eine Communalversammlung fonnte jeben mablen, ber burch Talent, Renntnig und Charafter fich and-

<sup>\*)</sup> Dabroweti mar befanntlich an ber Berezina verwundet.

<sup>\*\*)</sup> Siehe ben Auffah Morin Mochnact's "Wypadki i ich Kierunek (bie Ereignisse und beren Richtung)" im Poln. Eurier. 1830. Nr. 370, bei Gelegenheit einer Beurtheilung Chlopicit's.

Bu ben Bablevllegien murben nicht nur Offiziere. Unteroffiziere, ja fogar becorirte Goldaten zugelaffen. Dem Lande wurden febr ausgebehnte Munizipaleinrichtungen, bie Deffentlichkeit ber Juftig, volle Gleichheit vor bem Gefen und ber Cobe Napoleon gegeben. Es ift zu vermuthen, daß für ben Bauer unmittelbar fogleich noch mehr geschehen mare, Dbne jene Borurtheile Rapoleons und feiner Rathgeber. Bie wenig man bas Land fannte, beweist ber Artifel ber Conftis tution, in welchem es bieß : "bie Gflaverei fen abgefchafft," - ein Artifel, den Lelewel ") mit Recht in einem Buche eine Injurie fu bie Nation nennt, in welchem er fonft außerft heftig gegen bie polnische Ariftofratie auftritt. Diefe Umftanbe, fo wie bie bestandigen Rriege bes Bergogthums, welche bas Land materiell entsehlich bruckten, verhinderten benn ebenfalls auch jest einen Baffenaufftanb ber niebern Boltsmaffen gegen bie jum viertenmale einbringenben ruffischen Armeen. - Aber bennoch waren in ber Erhebung bes fleinen Abels im Umfang bes gangen Polen, unter bem Beiftanb ber frangofischen Armee, Streitfrafte in mehr als hinreichenber Rulle vorhanden gemefen, felbft nach bem Ungluct von Mostau, bie Feinde vom Oniepr felbit guruckzuwerfen. - Aber leiber fcien bem machtigen, icon von Rufland burch Erhebung und Bermehrung ber Privilegien bestochenen Theile bes boben Abels, ein von Alexandern bergestelltes, Polen, jener halb bemofratischen Ginrichtungen halber, bei weitem angenehmer. Und berfelbe ward um fo ichablicher, ale Rapoleon auf balbem Bege fteben blieb und baburch auch ben liberalen Theil bes Abels falt und gleichgultig, voller Digtrauen gegen fich machte. Einen febr tiefen Blick in bie Gefinnungen und die Dentweise jener Fattion des polnischen hoben Abels, fo wie feine Berhaltniffe ju Alexander, lagt nur bie wenig befannte und besprochene innere Geschichte ber Confoderation von 1812 thun. Sie gibt, zumal noch in den neuesten

<sup>\*)</sup> Analyse des 3 constitutions. 1833.

Beiten, ein klares Bilb biefer feltsamen Sitte; sie reißt die große Wunde, welche Rußland burch bie Erhebung einer, wenn auch so wenig zahlreichen, Aristokratie ben Polen geschlagen, vor unsern Augen auf; von daher schreibt sich auch ein großer Theil ber neuesten politischen Mißgriffe ber Polen; endlich gibt sie klarere Beweise ber von uns bargestellten Fehler bes franzbsischen Kaisers und seines redlichen Willens, Polen herzustellen.

Alls Napoleon ben ruffifchen Keldzug eröffnete, und besonders auf die Mitwirkung und ben Aufftand bes gangen Wolen rechnete, hatte er den Abel ber ruffifch = polnischen Provinzen besonders im Auge, und glaubte baber biefe Sache aans nach ben alten Ibeen leiten ju muffen, bie man von Polen batte; bas beißt nach benen von bem ausschließlichen Einfluß des boben Abels und ber Religivsitat, ober, wie er es anfab, ber Bigotterie bes Bolfes. Er hatte baber ben feltfamen Ginfall, jene alten Confoberationen wieder zu ermeden, gesehmäßige bewaffnete Insurrektionen, die theils bie Wirkungen bes liberum Veto hatten aufheben, theils bas, burch bie ohnmachtigen Ronige ichwach vertheibigte, Baterland retten follen, befanntlich aber fpater bas Bolf nur noch mehr gerriffen hatten und namentlich von Rufland auf bas Schmählichfte gemigbraucht worben waren. bie Frembherrichaft aber, burch bas Bergogthum Barichau icon feit 15 Jahren an ben Gehorfam gegen Ronige gewöhnt, batten einem befehlenben Wort jest alle geborcht, ba bie gange Maffe bes tleinern Abels ben frangofischen Raifer bis babin unbedingt ichwarmerisch verehrte. Go aber aab eine Confiberation gerade bem boben Abel eine verberbliche Auto-Dann mablte er, biefe Confoderation que sammenzubringen, einen Erzbischoff, ben Abbe be Prabt, pergeffend, bag bie Dolen in ber Insurreftion von 1794 in Rrafan, Wilna und Barfchau folche bobe Geiftliche, fie ber Berratherei beschulbigend, in vollem Ornat gehangt und uns

ju beutlich baburch bewiefen hatten, wie ihnen Religiofitat bem Patriotismus immer untergeordnet mar. vermechselte auch hierbei, daß in Polen hauptfachlich bie niedere Geiftlichkeit ben Patriotismus, ben Berkehr mit bem Bolfe und fie barum nur ben großen Ginflug bat. Die Bahl be Pradt's war barum von der einen Geite nublos. von der andern nur icablich, da ber Erzbischoff von Decheln ein hochst mittelmäßiger Staatsmann und ohne alle Renntnig von Land und Bolt, bas er leiten follte, mar. Rachbem burch ihn Alles mit bem König von Sachfen und ber Regierung bes Bergogthums verabrebet mar, constituirte fich ber Reichstag zu einer Confoberation von gang Polen unter feinem Marfchall Czartoryeti, bem Bater, und ber Konig Friedrich August trat im Dai feierlich, nach Gitte ber alten polnischen Ronige, berfelben bei. Man mablte bann einen außerordentlichen politischen Nationalrath, bestehend aus bem Fürften Abam Czartorysti, Bater, öfterreichifchem Felbmarfchall, als Prafibenten, bem Grafen Stanislus Zamonsti, als Biceprafibenten, bem Bijchoff Johann Gotaeremefi, ben Staatsrathen Alexander Linoweti und Martin Babeni, ben Landboten Anton Oftrowefi von Breging, Friedrich Storzeweti von Bromberg, Joachim Owidzti von Lublin, Frang Wegnt von Biala, und bem Deputirten Frang Graf Lubiensti, bem Abbe Carl Stortowsti, und als Gefretar, bem Referenbar Cajetan Roimian.

Der alte Fürst Abam Czartorysti liebte, wie seine ganze Familie, aufrichtig sein Baterland, strebte nach bessen Unabhängigkeit, war aber zu alt, wenig tauglich zu Gesschäften, ließ sich baber von ben Rathschlägen seiner Berwandten und Hausfreunde leiten, und so oft ablenken von kühnen Schritten, die sein vortresslicher Berstand ihm eingab. Der Graf Zamonski war baber das eigentliche Haupt ber Conföderation und, wie sein ganzes übriges Leben zeigt, dem russischen Cabinet auf das Treueste ergeben. Die übrigen

Mitglieder waren fast alle bie unbedingteften Unbanger bes Daufes Czartornefi, beffen politische Grrthumer in Bezug auf hinneigung ju Rugland, und bie auch ber, gang von ber Confoderation fich trennende, Fürst Abam Czartornefi. theilte, fpater beiprochen werben. Rur Oftrowsfi, Carl Stortometi und Frang Beant bilbeten eine Opposition, als bie einzigen, welche marm an die Frangofen fich auschloffen. Sie hatten aber auch mehrere Minister bes Bergogthums, wie Matuscewicz, ben bes Innern, und, was bas wichtigfte mar, auch Bielhorefi, ben Rriegeminifter, zu Gegnern. Die Mehrheit handelte alfo, ale ob fie Rapoleone Sturg bereits vorausgesehen. Der Nationalrath ichien von Unfang an gelabmt. Die Laubeit wirtte auf Rapoleon guruct unb wer mochte baber bie Untwort, bie er ber Deputation in Bilna gab, nicht erklärlich finden? Aber ber Nationalrath nahm biefe wieber zum Bormanb, in feiner zweibeutigen Politif zu verharren. Unftatt ohne Bergug bas gange Land in Maffe aufzurufen, ichicte man, nach Berfundigung ber Confiberationsproclamation alle fich melbenben Freiwilligen in die regelmäßigen Regimenter mit Berluft foftbarer Beit und ungeheurer Gummen, und that nichts als Danfabreffen annehmen und beantworten. Die liberalen Patrioten verzweifelten, bas Bolt, befonders jener Rern beffelben, ber tapfere und patriotische kleine Abel (szlachta drobna), ber nur gegen ben Feind zu geben brannte, murrte; bas Gange Bergebens verlanate bie Oppowar und blieb ein Spiel. fition im Rath, man folle, als Napoleon ichon in Smolenst war, einen feierlichen Schritt bei ihm thun, ihm bie Intriguen ber Ruffen und ihrer Partei, von benen ber Abbe be Pradt feine Abnung zu baben ichien, aufbecten, ihm eine bentlichere Erflarung wie bie ju Bilna abforbern, um bamit bas baburch enemuthigte Land neu zu enthusiasmiren. Dan wieß folche Borftellungen, ale bie Ausgeburt junger Braufetopfe, guruct. Bon groffen Ginfing war auch bas Benehmen bes Fürften Abam Czartornefi, bes Gohnes,

ber, aufrichtig Alexandern verehrend, aufrichtig von ihm bas Glück feines Baterlandes erwartenb, loyal genug, um Rapoleon nicht zu tauschen und feine Stelle von ihm angunehmen, alles angewendet gu baben icheint, um bem ruffischen Raifer eine Erklarung abzudringen, bie Napoleon verweigert hatte. Er foll bereits bamals ein Manifest ausgewirft, ja bie Unterzeichnung beffelben erlangt haben, in welchem Alexander die Unabhängigkeit gang Polens als eines getrennten Ronigreichs, feinen Beitritt ju ber Confoberation mit ben acht Millionen Polen unter feiner Berrichaft erflart und fich nur die Suzerainetat beffelben vorbehalten batte. Diefer Schritt fen es, ben Rutusow abgewendet, als er Napoleon in die Steppen Ruglands vorrücken fab und ibn barum verloren geglaubt babe. Gen bem. wie ibm wolle. Die Unthätigkeit bes Confoberationerathes hatte bie Frucht, baff bie füblichen polnischen Provingen ben Ruffen offen blieben, die bahin die, aus der Turfei guructtehrenden, Corps von Ischitschafoff und Andren in ben Ructen Napoleons schicken und an ber Beregina ibm einen fo verberblichen Es ift ichmerglich, ju benten, Schlag beibringen tonnten. baß, wenn die polnischen Patrioten ber frangofischen Partei gehört worden waren, nicht weniger ale 100,000 polnische Reiter von dem pospolite russenie diese Provingen batten vertheidigen fonnen! - Und felbft jest noch ichuste eine nicht unbedeutende Angahl von ber, freiwillig auf ihre Roften zu Pferbe, fteigenben Szlachta drobna viele von ben Trummern ber frangofischen Urmee. - Dit Buth im befümmerten Bergen, überhaufte ber ritterliche, lopale Sofeph Poniatowefi bei feiner Rucktehr nach Barfchau ben Confoberationsrath mit ben bitterften Bormurfen und Schmabungen! Es war zu fpat! Der Rath folgte ben Reften ber polnischen Armee nach Krafau, wo der damalige Prafibent Zamoneti (Czartorpeti, Bater, hatte fich ichon gurud: gezogen) am 30. April 1843 bie Confoderation von Polen auf beffere Zeiten vertagte, nach einer fturmischen Gipung,

in welcher Oftrowski, Carl Stortowski und Bejock ichriftlich gegen diefe Ertlarung proteftirten; ber erfte folgte bann allein bem frangofischen hauptquartier. - Dan macht ben ruffifchen Partifanen unter dem polnifchen Adel, ben equifti= ichen, fogar noch einen weit schwereren Bormurf, ben. offenbares Ginverstandnig mit den feindlichen Oberbefehlebabern burch Bermittlung bes Generals Czaptic, Commanbanten ber ruffischen Avantgarbe, unterhalten zu faben. -Es ift baran wenigstens, bag ber frangofische berühmte Staatsmann Bignon, von Napoleon leider nach Bilna. ftatt an be Prabt's Stelle nach Barican geschickt, in Rrafau ben Fürsten Anton Radziwill, nachberigen Gemahl einer preufifden Pringeffin, verhaften lieg! - Bas biefem Borwurf Bahricheinlichkeit gibt, ift, bag ber oberfte und gewandtefte Reprafentant biefer Partei, ber Fürst Lubecti, bie ruffifche Urmee ale Regierunge = Commiffar begleitete. Ohne ihn mare fie icon bamals um bie Früchte ihrer biplomatischen Politik betrogen worden. Denn, als bie ruffifden Beere in Dolen einruckten, verfante Rutusow eine Proflamation, in ber er bie Polen als bie Bewohner eines eroberten und ichon gur ruffifchen Proving gewordnen, Landes anredete. Lubedi magte bier auf eigene Gefahr bin, biefelbe ju gerreißen, mußte fich Alerandere Beiftimmung gu verschaffen, und eine andere mit Bersprechungen, bie Da= tionalitat und Gelbstftanbigfeit ju ichonen, auszuwirfen! -Wenn einer, fo fannte wohl Rutusow die eigentlichen Gefinnungen feines herrn. Aber ber Ruffe batte ibm jenes Sand, und ber Partei Lubecti's ein ruffifches Polen verloren, bas ihm und fich felbst ber Pole rettete.

Aber an Ruhm, an Gewinn zur Rahrung bes Nationalsstolzes, bes Nationalgeistes und ber hoffnung zur endlichen Wiedergewinnung bes Baterlandes waren die Polen auch in biefer Epoche unendlich viel reicher geworden. Dreimal, in ben Jahren 1807, 1809 und 1812, hatten sie einander

gezeigt, daß das alte Polen noch in den Derzen seiner Kinder, und noch kräftiger und lebendiger bestehe, als je, und, was dasselbe an Thaten und Opfern vermöge. Die größte Freude bemächtigte sich der Patrioten im Jahre 1809, als das schon seit 1773 unter fremder germanistrender Derrsschaft stehende Gallizien mit trunkener Jünglingsbegeisterung bewies, daß es der gemeinsamen polnischen Mutter nicht entarteter Sohn sep.

## mrittes Kapitel.

Kämpfe zwischen Polen und Russen zur Beit des neuen Königreichs Polen von 1820 bis 1827. Gang und Plan der russischen Regierung zur Bernichtung der auf dem Wiener Congreß geschaffnen Selbständigkeit des Landes. Widerstand der Polen auf dem Reichstage, durch die Erziehung der Jugend und durch die geheimen Gesellschaften. Grundlegung zur Entstehung der Parteien, die auf den letzten Ausstand eingewirkt.

Die britte Epoche der Kämpfe um die Wiedergewinnung oder gänzliche Vernichtung Polens seit der letten Theilung, deren thatkräftigste Aeußerung der allgemeine Ausstand von 1830 und der große Krieg von 1831 ward, ist vom Jahre 1820 an zu datiren und ebenfalls wieder als 10 Jahre umfassend zu betrachten.

Ohne Frage war es das, von den Polen burch die Ansstrengungen der beiden früheren Spochen seit 1794 und seit 1804 errungene, Ergebniß, daß auf dem Wiener Congreß, auf welchem sonst blos die Interessen der Fücsten Europa's verhandelt wurden, man sich mit ihnen, als einem von keinem Fürsten vertretenen Volke, so ernstlich beschäftigte. Es war eine Folge derselben, daß nicht nur alle, bei den Zerreisungen Polens nicht betheiligten, Mächte die unerloschene Nationalität des Volkes anerkannten, ernstlich auf die Wiederherstellung eines polnischen Reichs drangen, sondern daß selbst Oesterreich von den Theilenden sich trennte, seinen Irrthum mit eignen

Opfern gut und bie Theilungen ungeschehen machen wollte. — Rur Rußlands und Preußens Politif hatte Landererwerb so ausschließlich zum Zweck, daß sie lieber schon damals den Ruhm, die Befreier Europa's zu sehn, aufgegeben, und um einige Provinzen mit dem übrigen Europa Krieg geführt hatten; und doch bauten sie auf diesen Ruhm beide zu- jener Zeit gemeinschaftlich ihre ferneren Plane!

Bab es übrigens je eine bewundernswerth ichlaue Politif, berubend auf ber erstaunenswertheften Gelbstbeberrichung, fo ift es bie bes Raifers Alexander, por, bei und nach bem Wiener Congreg. Je größer bas Gluct im Rampfe gegen Rapoleon murbe, befto ichwieriger ward Alexanders Stellung; benn je mehr Machte ben Berbunbeten fich anreihten, besto größer murbe bas Diftrauen in bie Ausbehnung ber ruffischen Im Augenblick, als man nach Frankreich einruckte, mar es mehr als je ungemiß, ob man ihr die polnische Alexander suchte fich baber im pol= Eroberung laffen murbe. nischen Bolf felbit immer neue Bundesgenoffen. Er ichmeichelte nicht nur bem Land und ber Armee, er manbte fich fogar an Rosziusto; er erreichte, bag biefer felbst, bestochen von feiner Derfonlichkeit, an ibn wie an ben natürlichen Beberricher und Beglücker von Dolen fich manbte; ja, bag eine formliche Deputation polnischer Großen, ju der auch der Fürst Abam Caartorysti gehorte, ibn um die Uebernahme bes polnischen Landes im Ramen ber Nation bat. hierdurch trat Alexander in einer um vieles geftarften Stellung ben Dachten auf bem Congresse gegenüber, sich stütend auf ben eigenen Willen besjenigen Bolt, beffen Intereffen man fo marm ju vertreten Daß es ibm febr ichwer wurde, biefe Rolle gu behaupten, zeigt ber Umftand, daß bie Polen felbft ben alten Rosziusto bewogen, nach Wien zu reifen, beim Raifer fein Bolt fraftiger ju vertreten. Leiber tam ber greife Felbherr ju fpat, und wurde talt empfangen. - Eben fo ichlau umging Alexander ben eigentlichen Ginn ber Wiener Congregartitel. In ihnen ward ibm bas- Bergogthum Barichau übergeben "mit feiner Conftitution." Offenbar mar biemit bie Con-

ftitution gemeint, bie biefes Land icon hatte, und baf biefes ihm nur mit berfelben gegeben murbe 4). Er follte alfo biefe Constitution, die nicht nur feiner Bewalt Schranten fette, fondern einen beftandigen Centralpunkt für bie Erbaltung ber Nationalfraft barbot, als etwas achten, bas icon por ibm bestand und mit ben Grengen bes Sanbes garantirt mar. Aber bie ruffifche Politif legte ben Artifel fo aus, daß eine Constitution überhaupt gemeint fen. Der Raifer gab barum eine neue, nicht nur um fie geben gu tonnen, wie er es feinen Intereffen fur angemeffen bielt, fonbern um ben, bei allen bewilligten Charten geltenb gemachten Grundfat ju gewinnen, daß mer gegeben auch wieber nehmen und besonders allein fein Geschent authentisch interpretiren konne. Wahrend er fo alle liberalen Institutionen, bie bas Bolt in ber Conftitution von Baricau batte. vernichtete, bie Municipalitaten, bie politischen Rechte und bie Burbe ber Urmee, bie Freiheit vom Cenfus, die Gleichbeit vor Gericht, Die Deffentlichkeit ber Rechtsvillege verichwanden, ber Bauer und Bürger in feine politische Mullitat guructgestoßen murben, gab er nach oben bin einige allgemeine größere Scheinfreibeiten, bie vermehrte Gewalt ber legislativen Rorper und die Preffe. Wie batte er bamals nicht nur bie Mehrheit ber Polen, fondern auch bas gange Europa taufchen follen, ba bie Bebeutung biefer Dinge bamals fo wenig erortert, ein großer Werth auf oftronete Charten gelegt wurde, und anf bem Gipfel biefes tunftlichen Gebaubes ein freundlicher, fuß rebender, überall bin fich verbengenber und versprechender Monarch ftanb, ber in bem Augenblick, wo er burch Abschaffung ber tatholischen Rirche als Staatsreligion eines ber hauptbollwerke ber polnischen Nationalität gegen bie geiftliche Autofratie ber ruffifchen Berricher antaftete, eben baburch in ben Augen ber Zeitgenoffen um fo vieles

<sup>9)</sup> Am treffenbsten entwidelt biesen wichtigen Umstand Laver Bronitowsti in seiner Brochure: Griess nouveaux des Cabinets Européens contre le cabinet Russe. Paris 1852.

liberaler ericien! - Go tam freilich ber größte Theil bes Bergogthums Warichau in Ruglands Baube, gewann aber ben Namen, und, was bas Bichtigfte war, burch eine beschworene Constitution und burch Bersprechungen ganglicher Bieberherstellung und Recht zu einer Opposition in Wort und Schrift und einen beständigen Gegenstand bes Streites amischen bem .- ruffischen Baaren und bem polnischen Bolfe. Un biefen Berhaltniffen tonnte fich bie Rationalerbitterung mitten im Frieden offen erhalten und fteigern; in ihnen mußten fich jugleich bie Ruffen vor Europa beftanbig moralifche und intellectuelle Blogen geben. Denn es war rein unmöglich, bag bie Ruffen biefe Conftitution halten, bag fie biefelbe nicht taglich übertreten, fie nicht mit Bewalt und Lift nach und nach ganglich erdrucken, erft aus Polen ein Ronigreich Bohmen, bann eine ruffische Proving zu machen fuchen follten. Dieg ift auch der Grund, warum bie Conftitution fo febr liberat gegeben murde; fie mußte bie Boten nicht blos zu Rußland, fondern felbst zu Deutschland in ein Migverhaltniß bringen. Es tam Alles barauf an, biefe Constitution nach und nach erft zu vernichten; man mußte befibalb ba anfangen, mo bas Ausland nicht zu fehr barüber erstannen konnte. Es mußte 3. B. Europa fehr wenig auffallen, wenn man in Dolen bie Preffreiheit erbractte, in bem Angenblicke, mo bie Rarlebaber Befchluffe baffelbe in Deutschland gethan hatten. Aber bas ruffifche Cabinet, welches Dolen Preffreiheit verliehen hatte in einem Mugenblicte, wo pprauszusehen war, bag bie civilifirteften Bolter Guropa's um beren Erlangung noch einen zwanzigjährigen Rampf wurden führen muffen, ging noch bei weitem feiner und porfichtiger zu Berte. Es half die Preffreiheit erst in Deutschland erbructen, und folgte bann erft in Polen nach!

Die fünfzehn Jahre ber Constitution bitben barum eine außerst merkwürdige Epoche für die Polen. Bum ersten Wale seit ber Theilung war ein Theil von ihnen, den Erbfeinden gegeuüber, allein seinem eignen Handeln überlassen mit ber Kraft und bem Rechte jum handeln. Er war in seinem

eignen gande mit ben Rechten und Rraften eines besonberen Bolfes, mit einem Reichstag, mit einer Urmee und vermogenb. freien Bertebr unter einander und mit feinen Brudern unter frember Berrichaft zu pflegen, bie Nationalität öffentlich fich zu bewahren. Der Rampfmittel, bie ben Polen jest gu Gebote standen, waren fo bebeutend mehrere als früher. Um bas euffifche Berberbniffinftem von fich abzuhalten, burften fie fich im gejellichaftlichen Bertebre offen von den Ruffen absondern; benn bazu berechtigte fie die ausbrückliche Gemahrteiftung ber Dachte und felbft Ruglands, baß fie ein befonderes Gben so wenig durfte bem wiffenschaftlichen Streben ein unmittelbares Dinbernig in ben Weg gelegt werben, bamit man nicht vor Europa feine Plane zu beutlich verrathe. Der offene Rampf gegen bie, von Geiten Ruglands nothwendigen, Berletungen ber Constitution, ber bas Bolt beständig in Uthem erhielt, war wenigstens anfangs ein bffentlich unantaftbares Recht. Unter folden Umftanben war es endlich leicht, geheime Gefellichaften ju ftiften und über bas ganze Land zu verbreiten. Enblich gewann man eine moblorganifirte Urmee und Manner, welche in ber Staatsverwaltungstunft fich auszubilden Gelegenheit hatten. Es lag babei in ber Natur ber Sache, bag ben Rugland einverleibten und ben, unter andrer Berrichaft befindlichen, Provinzen nur die Rampfmittel bes Bertebre, ber Biffenschaft und ber geheimen Berbindungen blieben. Diefen brachte bie Constitution im fogenannten Ronigreiche fogar in vieler Dinfict mehr Schaben als Rugen; in fo fern fie ihre Bruber. an politischer Ausbildung ihnen vorauseilen ließ, beren Theils nabme gegen fie ichmachte, und fie auf eine geistige Urt von ibnen trennte, bie in bem neuesten Aufstande nur ju bofe Fruchte trug. Die Litthauer jeboch und bie Bewohner ber füblichen Provingen erbitterte fie nur mehr gegen Rugland, erfüllte sie mit Schmerz und Gifersucht auf ihre geistig gluetlicheren Brüber und machte ihnen bas Borenthalten der Berfprechungen Alleranders um fo fühlbarer. bereueten um fo mehr ihre Leichtglaubigfeit in ben Jahren 1810 bis 1812; — um fo brennenber war bas Berlangen, fich mit bem fogenannten Königreich wiederzuvereinigen, um fo größer das Bedürfniß, durch eigenes wiffenschaftliches Streben hinter ihren Brüdern nicht zurückzubleiben.

Wenn barum auch Rugland fo über mehr polnische Lanbestheile, ale je, in biefem Augenblicte zu gebieten und auf die angegebene Beife die benfelben im Biener Congreffe garantirten Rechte illusorisch zu machen gewußt batte, fo lag boch immer bas eigentliche Biel, bie gangliche Berichmelgung Polens mit biefem Reiche und unbedingtes Gebieten über beffen Rrafte, ferner ab, ale je. 3mangig Jahre nach ber letten Theilung mußte es feinen Rampf von Reuem beginnen gegen ein wiedererwecttes Ronigreich Polen, bas es icon gang aus bem Wege geräumt geglaubt hatte. Dabei batte es biefen Rampf auf einem gang neuen Gebiete ju fuhren, auf feinem eignen gegen feine Unterthanen, welche es feierlich por gang Europa mit geiftigen Baffen, mit einem garantirten und beschwornen Rechtsverhaltniffe, selbst gegen fich batte bewaffnen muffen, und gegen welche ungablige Ructfichten gu beobachten waren, die man gegen Feinde aus ben Augen gu fegen hat. - Denn die Polen hatten nicht nur die Theilnahme ber übrigen Dachte erregt, fonbern Defterreich namentlich bewachte mit arambhnischen Augen beren Schicksal, fürchtenb, baß in ben Polen bie anbern, Rugland benachbarten, Stamme Rugland mußte baber erft, um auf fich fpiegeln murben. Polen wirten zu burfen, in bemfelben Ginne alle andere Cabinette gegen ihre Bolfer ju handeln bewegen, um in feinen Schritten fich nicht zu auffällig von ihnen zu trennen. Dieg fonnte bei ber Bilbungestufe ber anbern Bolfer nur nach und nach und mit mancher iconenben Rücksicht gefcheben. Ein folder Gebante nun lag ber Stiftung ber beiligen Alliang jum Grunde, und wenn -Rugland burch fie auch theilweife biefen 3wect erreichte, fo übernahm es burch biefelbe boch auf ber andern Geite wieberum fo viel Berpflichtungen ber Beobachtungen außerer Schictlichkeiten, bag bas Biel felbft nach Stiftung berfelben erft auf großen Umwegen zu erreichen

Die Polen gewannen baburch viel Beit, ihre innern Rampfmittel ju organifiren, namentlich eine, von ber früheren gang verschiebene, Jugend berangugieben, und bie neuefte Beit hat gelehrt, baf fie ihre Beit fehr gut benutten. -Dan tann bem Raifer Allerander bie Gerechtigfeit widerfahren laffen, bag es ber größte Diplomat mar, nicht nur von allen ruffifchen Berrichern, fondern von allen Fürften Guropa's Dennoch aber icheiterte fein Plan, Europa burch einen offnen Bruch mit Dolen nicht von Neuem gu wecten und baffelbe unvermertt und ftill babin ju fuhren, wohin bie ruffifche Politit gebot. Daran war Schuld, außer ber unvertilgbaren Baterlandsliebe und ber Rationalfraft ber Polen, bag bas Ungluck fie bereits fehr klug zu machen anfing! - Erot bem außerlich glücklichen Ausgange bes neueften Rrieges ift burch ibn bas gange fünftliche Gebaube Alexanders zertrummert worden , und felbst fein Rachfolger, ber Polen wirklich zu einer ruffischen Proving gemacht hat, wünscht gewiß bie Dinge lieber in ben Standpunkt vor bem Rriege guructverfett! -

Da bie Mehrheit ber Polen so viel burch ben Wiener Congreß gewonnen glaubte, so war natürlich bas russische Cabinet auch unmittelbar ber angreisende Theil, noch ehe die Polen ihre neuen Berhältnisse recht überblickten, und, wie sie bieselben strategisch benußen sollten, recht überlegt hatten. Die polnischen Patrioten mußten den Angriss auch darum abwarten, weil ein großer Theil der Nation theils von den Rämpfen der vorigen Epoche erschöpft war, theils wirklich nach alter Weise an Alexanders aufrichtige Absichten für ihr Baterland glaubte. Sie begnügten sich, den Kaiser an seine Bersprechungen zu erinnern, oft auf brollige Weise"). Aber

<sup>\*)</sup> Dabin gehört ber Umftand, baß beim Ginzuge bes Kaifers in Barfchau 1815, fo jubelvoll berfelbe mar, bei ber Illumination in einer Laterne auf einer Strafe ein kleines Licht brannte mit ber Unterschrift:

A bez Krakowa Litwy i Wieliczki Polska nie warta ani biednéy świeczki.

bas von gang Europa falfdlich für feinen einzigen Charafterzug gehalten murbe, machiavellistische Klugheit verbergenb "), ber Inpus eines Ruffen, follte burch ruffifche Dilitarzucht bas Deer und die Ration jum blindeften Gehorfam, jum Erbulben von Befdimpfungen, jum Berlaugnen bes Ehrgefühle gemobnen, ju Gigenschaften, welche ein Bolt immer ju Gflaven feiner Gebieter machen. Ungestraft burften bie Dberften ber Regimenter ihre Regimentsgelber unterschlagen; jeder mar verhaßt und gefürchtet, ber es nicht that ut). Babrend er aber fo Militargewalt und Polizei unbeschrankt handhabte, bie erfte Grundlage constitutioneller Rechtsgewähr, perfonliche Freiheit, nach Willführ verlett und alles bas, bem feinen Betragen bes Kaifers gegenüber, mit ber heftigfeit von Conftantine Charafter enticuldigt murbe, mußte er außerlich ben constitutionellen Formen auf die auffallenofte Beife bulbigen. Man führte ihn auf bem Reichstage als Deputirter ber Borftabt Draga und als Bertheibiger ber Rechte ein, bie er an ber Spite ber ausübenben Gemalt täglich verlette woo). Um ibm Bormande zu geben, feine ruffiche Militarzucht und feinen Born, berausgefordert und an recht viel Strafbaren, ju üben, und bas moralifch entnervende Beftechungefoftem auch unter Civilperfonen zu verbreiten, organifirte Rowofilcow ibm die gebeime Polizei, von ber in solchem Umfang und in solcher Frechbeit die Gefchichte

<sup>\*)</sup> Mehrere, bie feine machiavellistische Klugheit bes Großfürsten schilbernbe, Büge findet man auch in den esquisses polonaises par une polonaise. Paris 1831; einer Brochure, die, bei manchen Berwechslungen und Irrthumern, viel Wahres und sehr geistreiche Bemerkungen enthalt.

<sup>\*\*)</sup> Auch hierüber fiche die erstaunenswerthesten Thatsachen in ber eben angeführten Schrift.

Die Anfiditen bieses in der Geschichte einzigen Boltsvertreters findet man in einem gedrucken Gespräch über diesen Gegenstand, das die Landboten Bladislaus Ostrowski, Biernack und A, über die gewaltsame Auftösung des Berwaltungsrathes vom Kalisch und über die Berhaftung Bincent Riemjawski's mit ihm bielten.

mobl fein Beispiel bieten wirb. Bu ihr gehörten, wie man aus den Untersuchungen bes fpateren Aufftandes erfieht. Prinzen und Lohnbediente, Baronen und Schneiber, Generale und Juden in philanthropischer Standesgleichheit "). Nomofilcome Sauptgeschäft mar aber, nach ben geheimen Bewegungen zu fpuren, ober folche zu veranlaffen, zu welchen bie Polen pon ber Erbitterung über die Gewaltthatigfeit bes Groffürften. über bie geheime Polizei und bie Constitutions : Berlenuna Enbecti's fich etwa binreißen laffen murben, und bas weniger, um folde ju verbindern, ale Bormande jur ichnelleren Bernichtung ber Constitution berbeiguführen 00). -

Bu biefen Clementen tam noch ein brittes bingu, in jeber Art bas, auf ben Bang ber von uns barguftellenben Beil Alexander durch bie fo Greigniffe, einflugreichfte. unvermuthete Entfernung ber mahrhaft lonalen und patriotifden Anhanger ber Ibee, ein großes, glückliches, intelleftuelles, ben Forberungen ber Beit gemäß regiertes Dolen burch Rußlands Dulfe berguftellen, bie gange polnifch = ruffifche Partei an febr verlett, und bie Gewaltgriffe feiner eigenen Agenten ju febr vorzudringen brobten, fo brachte er im Jahr 1824 in bem Fürften Lubecti menigftens ben weniger liberalen und egvistifchen Theil berfelben in die Regierung. Er konnte boffen auf ber einen Geite, burch bie Schlaubeit Lubecti's, ber fich bei fo vielen Dolen bas Unfeben eines großen Batrioten

\*\*) Bon biefer Thatigteit Nowosslows findet man in unferm ameiten Bande, bei Gelegenheit ber neuesten litthauischen

Infurrettion , einen ausführlicheren Beleg.

<sup>\*)</sup> So unvollständig fie find, fo bleiben Sarro Sarrings Memoiren mit ben Raditragen, beren Thatfadjen von allen Bolen als ber Bahrheit gemäß anerkannt und von ben Ruffen nicht wiberlegt wurden, eine historische Quelle, auf die immer wieber verwiesen werben wirb. Wir fugen bingu, ale noch authentischer, ben Raport Komitetu do przejrzenia papierów Policyi tajnej ustanowionego w Warszawie 1851. Bericht ber gur Untersuchung ber Papiere ber geheimen Polizei ernannten Commission vom 18. Januar beffelben Jahres, unterschrieben von eilf ber geachtetften polnischen Burger.

im polnischen Ginne ju geben mußte, bas Bolt beschwichtigt ju feben, von der andern in ihm ein nur fo gelebrigeres und geschickteres Wertzeug ber Conftitutioneverlenungen gu finden. Alls Finanzminister follte er burch feine, ben materiellen Boblstand bes Landes beforbernbe, Thatiafeit ben Berftand und ben Gigennut ber Polen ju beftechen, und bie Constitution babei ju umgeben suchen, in ber Doffnung, baff. er die Boblfahrt bes Canbes beforbert, bie Berlenung ber Form am Benigsten anstößig fenn werbe. - Lubecti übernabm eine folche Aufgabe um fo williger, als er fich antraute. bem Lande, ben Planen feiner Partei und bem Raifer augleich bienen, und am Schluß ben Letten überliften au tonnen. Es war wohl nichts weniger als feine Absicht, fein Baterland bem Erbfeinde ju verrathen; vielmehr ftrebte er gerabe babin, es in feinem alten Umfange wieder berzuftellen; aber mit fo weniger Aufopferung ber Rechte und bes Ginfluffes des hoben Abels als möglich. Gein Plan war baber, burch Unterbrückung jeder bemokratischen und revolutionaren Regung, burch bie größte Nachgiebigfeit in absolutiftifche Abanderungen, wo die erfte Rucfficht nicht bas Gegentheil forberte, ben Raifer gur Erfüllung feiner Berfprechungen, bie ruffiich = polnischen Provingen mit bem Ronigreich gu vereinigen, ju bewegen, bie ihm bann gefahrlos ericheinen tonnte. Unterbeg gedachte er burch Beforberung von Sanbel. Industrie und Landescultur bas Land fo ftart ju machen. bağ es, wenn jene Bereinigung erfolgt, bem ruffischen Cabinet bie Bebingungen einer unabhangigen Erifteng in bem Ginne feiner Partei abzundthigen im Stande mare. Die Conftitution opferte er babei um fo leichter, weil fie ibm eine beständige Beranlaffung gur vorzeitigen Opposition und Beunruhigung bes Raifere ichien, weil ihm, bem in Rugland Erzogenen, bie Beidrantungen burch biefelbe ebenfalls verhaßt, enblich weil ihm, ber ein absolut : monarchisches ober ariftofratisches Dolen munichte, eine Constitution im neuern Ginne babin nicht paffen mochte. - Bie wenig fannte biefer talentvolle Mann fein Bolf und feinen Gegner, um hoffen gu tonnen,

auf fo frummen Umwegen zu einem folden Biele zu ge-

Da aber alle brei ber, vom Raifer angestellten, Personen natürlich nur ihr eigenes Intereffe verfolgten, fo ergab fich von felbft, daß fie in einen beständigen Widerstreit mit einander geriethen. Alle Drei buhlten um die Gunft bes Raifers, und Jeber suchte feine Thatigkeit ale bie einzig bum 3mect führende geltenb ju machen. Lubecti bewies, baf nur feine materiellen Bohlthaten und bie Oflege ber Gultur bie Dolen beruhige, welche Conftantin erbittere; - Conftantin, baff feine Militarzucht und feine Dolizei fie allein in Orbnung erhalte, und ber Wohlstand und die Gelehrfamfeit fie übermuthig mache; - Nowosilcom, bag bas Bolt beständig confpirire, die Jugend revolutionar erzogen werbe, und bag baber genugfamer Borwand vorhanden fen, bie Constitution ibnen zu nehmen. Conftantin haßte Lubecti von ganger Geele, ba er mit ihm bie Regierung zu theilen hatte, und Lubecti der Politif bes Cabinets von Belvebere ") an fremben Sofen entgegenwirfte. Conftantin icatte gwar Rowoficom, weil er ihm für ihn felbst unentbehrlich war 40), aber er fnate ibn bem ruffifchen Cabinet gegenüber daburch entbehrlich an machen, bag er bewies, wie er feine Polen fo gut ichon dezogen habe, bag fie ibn liebten und an teine Berichwörung Welch ein hofmann und Diplomat ber angeblich blos wilde und gornige Fürst war, wie fest und talentvoll Enbecti, wie ichlau und ichlecht Nowosilcow, und welch ein aroffer Regent Alexander, ber alle Drei beibehielt, Conftantin meift gewähren ließ, Lubecti in aller Unabhangigfeit neben ibn ftellte und Domofilcoms Anzeigen borte, wenn es ihm Beit ichien, bavon liegen erstannenswerthe Beweise

\*\*) Bie fehr Conftantin alle Ruffen hafte und fürchtete, fiehe ebenfalls baselbit.

<sup>\*)</sup> Rzut oka etc. — Daß ein solches Cabinet eristirte, oft eine andre Politik als die Petersburger verfolgte, und daß Conftantin der Gebanke nicht fremd war, das Königreich Polen selbstsständig zu beherrschen, beweist das angeführte Werk.

vor \*). Und dennoch konnte Lubecki mit aller feiner Feinheit nicht hindern, daß es zum offnen, Alles aufschreienden, Bruche kam, zu einem Rampfe, bei dem sein Schat, Constantins wohlgeregeltes heer die physischen Mittel boten und das Beispiel der Schlauheit Nowosilcows nicht ohne Früchte, vielmehr geistreiche Lehren für die Polen gewesen waren.

Der Wiberftand ber Polen entwickelte fich in bemfelben Mugenblice, in bem fie bas erfte entscheibenbe Beichen bes Angriffs gewahr wurden, in allen unter ruffifder Berricaft ftebenden polnischen Landestheilen, und mit allen ben Mitteln, bie ihnen überhaupt zu Gebote ftanden, zugleich; - bennoch aber, gang bem Charafter, Beift und ber Befchichte bes Bolts gemäß, unabhängig von einander. Buerft zeigte fich auf bem Reichstage von 1820, bem ersten nach ber Aufhebung ber Preffreiheit, geführt von den Brubern Niemojoweti, eine Opposition von 107 Stimmen gegen fünf, welche mit gefetslichen Baffen auf bem Gebiet ber Constitution und conftis tutionellen Doctrin bie Regierung angriff. Bugleich gründeten fich mehrere gebeime Gefellschaften von Civil = und Militar= perfonen, welche gradezu einen offnen Aufstand vorzubereiten In berfelben Beit begannen auf ber Universität Bilna bie wissenschaftlich = politischen Bestrebungen ber Gefellschaften junger Leute unter Thomas Ban, welche zu einem Aufschwunge bes Baterlandes eine, bazu moralisch und geistig tüchtige, Jugend zu erziehen und vorzubereiten fich zum 3mect festen; und endlich fallt in biefelbe Beit ber Beginn bes, nicht burch Berbindung befonders, fondern burch gemeinfamen Inftinkt hervorgerufenen, Strebens ber, burch Thabeus Czacki patriotisch gebildeten, Jugend in ben sublichen Provingen. Diefe fuchten die Berwaltungestellen, welche man fruber gefioben batte, ausschließlich zu erhalten, von bort ben Ruffen in ihren Bertilgungsmaßregeln gegen bie polnische Rationalität entgegenzuwirken und ben patriotischen Geift zu verbreiten. -Wenn biefe Beftrebungen, zertheilt, unzusammenhangenb, nach

<sup>\*)</sup> Rzut oka etc.

feinem gemeinschaftlichen Plan und von feiner orbnenden Sand geleitet, in jebem offnen Rampfe ben ruffifchen Streitmitteln batten unterliegen muffen, fo waren fie in bem begonnenen beimlichen Streite ben ruffifchen Planen nur um fo gefährlicher. Denn, ale einzelne Ericheinungen und .unzusammenhangend mit-einander, maren fie ber gangen Ration nicht aufzuburben und gaben nie einen Bormand, gegen biefelbe entscheibend gu Dagegen theilten fie bie Mufmertjamteit beständig, bilbeten eine Menge Centralpuntte und verbreiteten von bort aus ben Nationalgeift nach verschiedenen Richtungen unter Menichen von gang vericiedenen Beichaftigungen und Ideen-Die Reichstagsopposition mirtte auf alle bie Leute, welche den gebildeten Civilftanden angehörten, die am Denfen Gefallen fanden, bagegen vor allen fühnen und ungesettlichen Begen guructichrecten. Die gebeimen Gefellschaften bearbeiteten ben Golbaten, ber felten an Constitutionsangelegenheiten Theil nimmt und fie fur unbebeutenb falt; und Lelewel, wie Ban und ber große Dichter Mictiewicz, ber ebenfalls aus biefer Schule balb bervorging, wirfte auf bie Jugend, welche im Reiche ber Poefie und großer allgemeiner Ibeen lebt. Rachbem die Bestrebungen abgesonbert entstanden, gebot es bie Rothwendigfeit, vereinzelt zu bleiben, damit die ruffifche Regierung nicht ein gemeinschaftliches Streben ertenne und Alles auf einmal zertrummere. Dan suchte fich baber eber zu flieben, Schlugen nun bie Ruffen auf bie-eine als zu vereinigen. Reibe ber Beftrebungen, fo machte bas Gine um fo elettrifchere Wirtung auf die gange Nation, je weniger fie fruber von bem Borhandensenn ober ber Bichtigkeit ber Bemuhungen ber thatigen Patrioten gewußt batte; - um fo mehr ermuthigte bieß ferner bie anberen Reihen ber Patrivten felbft, als bie offene Berfolgung ber Regierung auch fie weit mehr zur gewiffen Ueberzeugung brachte, bag auch von anberen Seiten Bichtiges. Tuchtiges und Erfolgreiches gefchebe. Die bloffen Berficherungen bagegen ber anderen Mitglieber, bei einem Bufammenhang ber Beftrebungen, batten nie biefen Ginbruct erregen fonnen. -

Natürlich entwickelte fich bas Angriffsspftem ber Ruffen, mie bas Widerftandefpftem ber Polen, nur allmalig "), aber boch bei weitem ichneller, als ber Raifer Alexander gewünscht batte. Er mußte erfahren, bag ber Ungreifende unter folden Umftanben immer im Rachtheit bleibt, wenn er nicht einen enticheibenben Schlag führen fann. Er mußte erfahren, baß er Menich und Fürst sen; baß er namlich felbst weber feiner Leidenschaften gang herr fenn und ben fortreißenden Umftanden nicht unbedingt gebieten fonne; er konnte nicht berechnen, ju welchen mehr ober minber gewaltsamen Magregeln bie berausgeforderte Ration ibn zwingen werde. Er tonnte ferner nicht allein leiten, sondern er mußte Werkzeuge brauchen, die leicht ihren Diensteifer übereilten ober unrichtig anwendeten. Go geistreich die Combination ber brei, fich gegenüber und boch jur Geite ftebenben, Manner und ihrer Birtungefreise ent= worfen war, und mit fo festem und richtigem Satt ber Raifer felbst fie bei ber Musführung zu leiten verftanb, fo fonnte er von Detersburg aus, ober von ben Congrefftabten ber, nicht hindern, bag Lubecti, Constantin und Nowosilcow im Streit ihrer perfonlichen Intereffen fich einander aberfturgten. Besonders mar es bei ben beiben Lettern ber Fall, bie, weniger geiftreich gebilbet und charafterfeft, ihre Gigensucht weniger lange verleugnen konnten. War boch Alexander felbft pon ber, 4820 fich tundgebenben, überaus ftarten Reichstags= opposition fo febr überrascht, und murde feiner Empfindlichfeit barüber fo wenig herr, bag er feine eigentlichen Absichten icon in bemfelben Jahre offen verrieth. Gin Rescript erklarte bie Finangen bes Landes, von benen boch brei Biertheile blos für die Erhaltung des Deeres verwendet wurden, für

Daß ohne alle Berantaffung von Seiten ber Polen gleich vom Ansang bes Königreichs bas Angriffsspstem ber Russen organistrt wurde, ersieht man unter Anderem aus bem oben angeführten Rapport über die geheime Polizei, S. 5. Dort heißt es, daß schon 1815 in Warschau und im Austande Polizeispione angestellt waren: — und es ist entschieden gewiß, daß um diese Zeit tein Pole an eine Verschwörung dachte.

ungenügend, und ftellte in Zweifel, ob bas Ronigreich Dolen fich aus eigenen Mitteln werbe erhalten tonnen. ba bereits Lubecti, ber ben gangen jest ein Deficit porhanden fen. Plan feiner Partei badurch auf bas Entschiedenfte gefährdet fah, rettete zwar fich und Alexandern von ben Folgen bes au ichnellen Schrittes, indem er öffentlich ben Datriotismus ber Polen jur Dectung bes Deficits aufrief "), aber bas tonnte er nicht hindern, daß die Neußerung bes Patriotismus, ber binnen wenigen Tagen ben Ausfall burch freiwillige Beitrage bectte, eine allgemeine nationelle Aufregung im Lanbe erzeugte. Go fab fich Alerander gar balb in offener Feinbfeligfeit mit ber Nation und gezwungen, balb bier, balb bort Gewaltmaffregeln zu treffen, bie er boch fo gern vermieben hatte, und vor benen fich Lubecti gleicher Beife fürchtete.

Die fernern geheimen Gesellschaften ber Patrioten, bie burch Waffengewalt einen unmittelbaren Aufstand vorzubereiten suchten, entstanden in demfelben Jahre mit der Reichstagssopposition. Einige Zeit vielleicht früher noch kann man die Entstehung der zweiten Verbindung batiren, die ebenfalls von Männern aus einer Art Mittelklasse, aber schon von reiferem Alter und in verschiedenen Civilämtern standen, und ihrem, ebenfalls zu Zeiten des Herzogthums Warschau

Bie über jebes ausgezeichnete Talent, so sind auch über die Gesinnungen dieses bedeutenden Mannes die Meinungen selbst der Ebelsten und Berständigsten seiner Landsleute verschieden. Besonders gewann ihm dieser Schritt die Neigung so vieler Patrioten. Es heweist dieß nichts mehr, als die Gewandtheit und Größe seines Talents; ein solches wirkt übrigens in irgend einer Art immer Nühliches, wenn es auch nur eignem Ehrgeiz dient. Ihm übrigens und der Thätigkeit der Polenallein, nicht russischer Sorgfalt, verdankt Polen den materiellen Bohlstand, der allen Kausseuten Europa's die Polen als Undankbare gegen die russischen Erwaltung erscheinen ließ, und Alexander wußte diesen leisten Bortheil zu gut zu schäßen, um nicht zu dulden, daß Lubecki, in Eisersucht mit Cancrin, Polens Interessen zum Nachtheil der russischen besörderte.

Spielraum verschafften Talent, ben weitern Weg versperrt faben. Gie ftand unter ber Leitung ber Beamten Carl Sofmann. Runat, Zaboroweti und Jordan. hierauf aber fucte ber Dajor Lutafinsti, bie bereits unter ben Ramen ber Logen Rollatan's, Rosziuszfo's, Rentan's, Poniatowsti's patriotifche Amede im Allgemeinen verfolgenden Freimaurergesellichaften. ju einer großen Berbindung mit bestimmteren Dianen ju benuten. Die Gefellichaft nannte fich bie ber Roffyniere und batte ihren Centralcomité in Barfcau, und fucte, außer unter ben Militarperfonen, fich unter ben einflugreichen Mannern in gang Polen zu verbreiten. Urfprünglich begann fie nicht einmal in Barichau, fondern in Dofen durch ben General Uminofi. Ja, fie konnte ihren Ursprung noch weiter jurnd mieberum von dem alten, fühnen und raftlofen General Dabromsti berleiten. Die hoffnungen ber Polen von ber Stiftung bes Ronigreiche ale taufchenbe erkennenb und ber von 1815 eingetretenen Daufe ber polnischen Beftrebungen gurnend, hatte biefer noch auf feinem Tobtenbette nicht aufgehört, burch mabnende Rebe feine Landeleute zum Sanbeln aufzuforbern. Che Uminofi aber nach bem Mittelpunfte bes Landes, nach Barfchau, fich manbte, mirtte er in feiner Umgebung im Großbergogthum Pofen. Die bagu gunftige Einrichtung beutscher Universitaten und bas Beifpiel ber, in biefer Beit burch öffentliche Berfolgung bereits betannt gewordnen, beutschen Burichenschaften batten in Breslau und Berlin balb unter ben bort ftubirenben Polen zwei politische Berbindungen veranlaßt, beren engere Ausschuffe fich ben General Umineti ale bas haupt ber polnischen Patrioten Erft bann tam ber, burch ben letten Rrieg fo bachten. berühmt geworbene, damalige Oberftlieutenant Pradgufisti im Juni 1820 nach Pofen und eröffnete mit ber bort bestebenben Nationalfreimaurerloge bie Berbindung nach Barfchau. -

Um bieselbe Zeit hatte bie Berfolgung ber beutschen Burschenschaft und bie auffallende Erscheinung, baß brei Universitätslehrer in Jena von den Regierungen, als angeblich an der Spipe berfelben stehend, verfolgt wurden, der Auf-

merkfamteit ber jungen Leute an ber Universität Bilna nicht entgeben tonnen, die damals, unter Ginwirfung mehrerer bedeutender und patriotischer Professoren, welche ber Rürft Abam Czartornsti, Gobn, borthin gebracht, auf bas Berrlichfte und Ueppigfte aufblühte. Auch die Berbindungen ber Polen anf ben beutschen Universitäten, in benen bamals Polon aus allen Wegenben bes Lanbes fich befanden, fonnten weber bie Barichauer noch bie litthauische Jugend zu Aehnlichem zu veranlaffen nicht verfehlen. Bon allen in Wilna wirtenben Mannern ragte hervor Joachim Lelewel, aus Barichau von einer nicht bemittelten Kamilie entsprungen, ber, bas machtiafte Bertzeug zur politischen Bilbung ber Bolter, bie Beschichte, fo zu bandhaben mußte, daß er selbst, mit bem Buche, bas bie Thaten und Jrrungen ber Borgeit beutete, in ber Sand, fpater an bie Spige ber Ration von ber neuen Generation berfelben binaufgebrangt marb. Diefer Mann, burch feine Stellung erlefen, ber Reprafentant ber Ibeen und Bestrebungen bes jungen fich aus bem alten Stamme berausbrangenden Bolens zu werben, ift eine jener feltsamen Ericheinungen in ber Geschichte, Die eine Art mythologischer Brofe erbalten, bie ein Symbol einer gewiffen Epoche ihres Bolfes werben, bas nothwendig ein Gingelmefen und einen Ramen braucht, bem es alle feine Ibeen umzuhangen, von bem es biefelben, gemiffermaßen um ibnen por fich felbft badurch eine größere Autoritat ju geben, wieder zu entlehnen, ein Beburfniß bat; die gewiffermaßen ber Ausbruck, fo zu fagen die authentische Formel werben für feine Ideen. Golche Manner find barum ben Zeitgenoffen immer fo rathfelhaft, ba man ihnen Sandlungen, Ratbichlage und Meinungen gufchreibt, die in offenbarem Biberspruch mit einander fteben; ba man fie fo unverdienter Beife oft bis in bie Bolten erhebt und verehrt, mie man fie auf der andern Geite eben fo unverdient in ben Staub bructt und mit, bem bitterften Saffe verfolgt. Denn so wie ber Enthufiasmus für bie Ideen, bie man burch ihren Ramen reprafentiren läßt, einen torperlichen und fichtbaren Begenftand feiner Berehrung verlangt, fo bedarf ber haß eben einen

solchen, gegen ben er bie Spike seines Schwertes richten kann. Das Leben solcher Manner ist baher unendlich bornenvoll, so lange der Kampf dauert; die Nachwelt aber urtheilt über sie nach dem Erfolg; nennt sie groß und die Schöpfer des Neuen, wenn es gesiegt, wirft dagegen ihrem Charakter oder ihren Mißgriffen die Schuld des Mißlingens vor — gerade wie es nach einem solchen Resultat die eignen Unhänger unter den Zeitgenossen machen, deren Einbildungskraft sich boch erst ein solches Wesen erzeugt.

Foricht man nach bem Grunde, ber Joachim Lelewel nach und nach auf biefen Standpunkt erhob, fo findet man ihn erftens barin, bag er ber erfte eigentliche Gefchichtschreiber bes Bolfe und ber Nation in Dolen, wenigstens feit ben alteren Chronisten, mar. Die bie bis zur frangbfifchen Revolution geschriebene Geschichte bei ben andern Bolfern nur bie ihrer Ronige gewesen, so die polnische die bes hoben Abels. Gie mar entweder von Gliebern biefes felbft gefdrieben, ober, ba ber Gelehrtenftand auf teine Mittelflaffe fich ftugen tonnte, von Gunftlingen ober auf Roften berfelben. war fo gefeffelt an allen Gliebern; benn auch bie ben Dolen eigenthumliche Furcht, ihr Baterland bem Auslande blos gu stellen, die eben fo große, bas tamerabschaftlich = schone Berhaltniß in ber verbrüberten Familie bes gangen Abels ju ftoren, verurfachte entweber eine Dürftigfeit in biefem Sweige ber Litteratur überhaupt, ben man barum gern ben, felten gut unterrichteten, Muslandern überließ, wie es benn baber fast mehr frangbfifche als eingeborne Bearbeiter ber polnischen Geschichte gibt, ober eine außerorbentliche Buructhaltung. Die merkwürdige Infurrettion Rosziuszto's veranlaßte febr wenig polnische Demoiren, und tein einziges polnisches Weichichtewert. Bu erfteren batte faft nur ber arme Goubmacher Ribinsti ben Muth; lettere lieferten nur Frangofen. Lelewel gab ruchaltlos wenigstens die Thatsachen ber alteren Geschichte, und ruttelte barum gewaltig an jener befprochnen Autorität und Berehrung ber hiftorifchen Namen und Familien. Dann aber war Lelewel burch und burch polnifch = national.

Schon feit Giegesmund II. hatten die Jesuiten, mit ibret ausichtieflichen claffifchen Gelehrsamfeit bie Fortbilbung einer nationalen Litteratur gehindert; feit Stanislaus Lescapfisfi mar mit dem Ginbringen ber Borliebe für frangfifche Staatsformen bie polnische Litteratur, felbft in ber Beit bes Auffdwungs berfelben vor und mabrend bes Conftitutionsreichstages burch und burch frangofisch geworden. Lelewel jog bie alten Schate polnischen Lebens aus ber fconen Beit ber Westaltung bes Staates und Boltes wieder an's Licht, er beschmor baburch ben eigenthumlichen Bauber mit ben Glementen feiner eignen, nicht mit fremden Bestandtheilen vermifchten, ben Beiten und ihren Forberungen nachgebenben Entwickelung. Und bas mar es ja, wonach bas neue Dolen fich febnte; beibe, bie Buruchaltung und Oduchternheit ber Befdicht= fdreiber, wie ber frembe Ginflug, batten ja fo großen Untheil an ber Berbeiführung bes polnischen Unglucks gehabt! -

Da Lelewel selbst aber seine wissenschaftliche Stellung polnischen Großen, dem liberalen Grafen Czacki in Arzeminiec unter Andren, zu verdanken gehabt, so war ihm hierdurch ebenfalls eine gewisse Ruchaltung aufgelegt, die er durch Winke, nackte hinstellung der Thatsachen, ein kleines Wort u. d. zu umgehen suchte. Dazu kam besonders, daß in Litthauen der Druck der Regierung, die Wachsamkeit, Gewaltsamkeit und Rechtlosigkeit der Polizei dei Weitem stärker als im Königreich. Diese Verhältnisse hatten seinen Schriften einen mysteriösen, rückhaltenden, das Wichtigste nur errathen lassenden Charakter aufgedrückt. Er sprach in Andeutungen, Allegorien und Winken "). Ja derselbe

<sup>&</sup>quot;) Einer ber kunsten und wirkungsvollsten Gedanken von ihm war die Historia polska dla dzieci (Geschichte von Polen für Kinder); in dieser erzählt Lelewel angeblich seinem kleinen Meffen, den er immer mit "lieber Wtadislam" anredet, auf einsache und ergreisende Beise die Geschichte seines Landes; er erzählt sie jedoch nur die zur Theilung, wirft nur einige Worte über Rosziuszko hin, und verweist dann die Kinder an ihre Mütter und Lanten, die ihnen das besser erzählen würden!

Charafter mar fogar ber Charafter einer gangen eigenthumlichen Dichterschule geworben, Die unter feinem belebenden Birten von Bilna ausging und bie ber patriotisch-glubenbe allegorische Abam Brictiewicz anführte; religive und burch und burch nationell, felbft mit Buructftogung andrer Bolter, wie er. Benn fomit Lelewel's, von füßer Beredtfamteit überftromenbe, Lippe, bas Schwarmerische und Beitumfaffenbe feiner Unficht, bas unermublich raftlofe Streben, feine unenbliche Ganftmuth und Bergensgute ibn faft jum Gegenstanbe ber Unbetung ber litthauischen Jugend gemacht, fo bullte ihn fein behutsames, verstrettes und beimliches Wefen zugleich in ein moftisches Dunfel, und ließ in ihm die allertiefangelegteften Dlane vermuthen. Letteres, immer ftartern Einfluß auf bie Bilbung feines Charaftere übenb, mußte fich noch mehr fleigern, als bie litthauische Jugend ihrer patriotischen Bestrebungen halber ber Regierung verbächtig und fpater von ihr verfolgt murbe.

Die Geschichtsbarftellungen Lelewels in ber angegebenen Art waren es besonders, bie einen ber glübenoften und einfichtevollsten Boglinge ber Wilnaer Universität, Thomas Ban, veranlaften, biefelben wieder in bas Leben ju führen, und in biefem Ginne zuerft einen Berein unter ber litthauischen Jugend ju ftiften. Bie alle Bereine ber Art, theilte berfelbe fich in mehrere Claffen und fein erfter 3med war patriotifchs miffenfchaftliche Ausbilbung. Der Berein trat zuerft gang öffentlich auf, erwirkte fich bie Genehmigung bes damaligen Rectors Simon Malewsti und bes Bischofs Kundzicz und bructte fogar feine Statuten. Die Thatigfeit biefes Bereins, ber ben Ramen Promienisci (bie Strahlenben) annahm, bestand barin, in ber patriotisch erzogenen Jugend jede Spur ariftofratischen Beiftes zu vernichten, Reiche und Arme gu nabern und bie Lettern auf Roften ber Erftern erzieben und bilben zu laffen. Satten bie Mermeren ihre Bilbung vollenbet, brachte man biefelben als Lehrer und Erzieher in bie Saufer ber hoben Familien, bamit fie bort ftill ben empfangenen Samen ber Bilbung bes Datriotismus und ber, burch Thomas Ban ihnen überlieferten, Ideen weiter verpffangten, altern

Perfonen, bie ber Schule bereits entmachfen waren, mitzutheilen, und die Rinder, die dabin erft noch fommen follten, bereite auf fie vorzubereiten "). Biewohl man überall Lelewels Ibeen erkannt und jeber Jüngling als feinen geiftigen Obern ibn fich bachte, fo hatte boch bie ftrengfte Unterfuchung, ober bas offenfte Betenntnig irgent eines Mitgliebes fein Bort nachweisen konnen, welches ben Profesor irgend einer unmittelbaren Ginwirfung auf biefe Bestrebungen batte zeihen tonnen. - Unmöglich tounten bie Ruffen gleich anfangs biergegen mit Gewalt verfahren; aber fie versuchten ber vom beutschen Boden bergepflanzten, freilich aber bedeutend verebelten und ausgebilbeten Ibee mit berfelben Baffe entgegen zu wirken, die man in Deutschland mit vielem Gluck angewandt. Dan bildete und begunftigte eine Gefellichaft von Gegenstrahlenden (Antipromienisci), bie unter bem Borwand, bas frobliche und beitere Leben in ber Jugend zu erhalten, bie Bemühungen ber Promieniften zu vereiteln ftrebten. Aber eben fo von ber bentichen Beise ausartenb, wie bie erfte gesteigert und verebelt murbe, wies man fie endlich an, bie erftern bei ben Beborben zu verleumben und zu benunciren. Man brachte vor den Bischof Kundeicz bie Klage, Strahlenden batten in ihren Schriften und Gefangen die Religion, geläftert und ber milbe Generalgouverneur Rymstoi Rorfatoff, einer ber achtungswerthen Ruffen, begnugte fich bamit, die Auflösung ber Gefellichaft zu forbern. Dieg murbe bie Beranlaffung, daß fich nun eine gang gebeime Gefellichaft, bie Philareten genannt, mit unmittelbar patriotischer Tenbeng, In ihrer Spite blieb fortwährend Ban, ber, eine jener feltenen Raturen, bie jur Ausführung großartiger Plane geboren find, felbft nach Bollendung feiner Studien als Stubent unter feinen Mitschülern blieb, nachbem er burch bie Anmuth feines Charafters fich bie Liebe Aller

<sup>\*)</sup> Den größten Theil seines Sehaltes und feiner anbern Gintunfte verwandte Lelewel zu diesen 3wecken für arme junge Leute, ba er selbft febr wenig Beburfniffe batte.

In bem neuen Bereine traten ber nabere erworben batte. Awect und die Plane bereits beutlicher beraus 4). ber Bernichtung ber Ariftofratie lag hauptfachlich baran, eine' genaue Renntnig bes Landes in verbretten. Geit ber letten Theis lung war fast Alles, mas gebilbet und patriotisch, feine Blice und feinen Schritt nach bem Auslande zu richten gewöhnt worben, und mit Schmerz fah man befonbere jest, bag bie Conftitution in Baricau bie Aufmertfamfeit ber geiftreichften Manner fast ausschließlich auf Frankreich und bie frangofischen Doctrinen lenfte. Das eigne Land erblictte man nur in bem Sikungssaale bes Reichstaas. Diefem entgegen gu wirfen, erhielt jedes Mitglied aus ben Sanben Bans, wenn es in den Ferien nach Saufe eilte, ein Eremplar mehrerer gebruckter fonoptischer Sabellen, um fie mit ftatiftischen, hiftorifden, geographischen und geologischen Ueberfichten über bie benachbarten Diftritte ober Gemeinden eines Jeben auszufüllen. Ban fammelte alle biefe Bemerkungen ein. Außerbem fetten die Philareten die Thatigfeit ber Promienisten burch ihren Ginfluß fort, errichteten mit Billigung ber Regierung eine Gefellichaft zur Unterftugung von hundert armen Stus benten, fo wie eine typographische, bie fich mit bem Biebers abdruct ber polnischen Classiter beschäftigte. -

Unterbeffen war am 1. Mai 1821 bie Bereinigung ber Pofner geheimen Gefellschaft mit ber Barfchauer ober vielmehr

Die Statuten waren mit einigen Robificationen sast dieselben wie die der Promienisten; nur trennten sich die Theilnehmer in sieben Sectionen ober Classen (grona) nach den sieben Farben des physischen Lichts, und jeder Cirtel bestand aus Studenten derselben Facultät. Die Phisologen hatten veilchen blau, die Juristen orange, die Historiter gelb, die Belletristen himmelbsau, Mathematiter grün, Physister und Naturhistoriter blau und die Rediginer roth. Sin engerer Ausschuß won den Phisareten waren die Phisomathen und nurzwanzig Mitglieder start. S. unter Andern Histoire politique de la Lithuanie depuis sa réunion à la Pologne jusqu'à son Insurrection en 1851 in der Revue britannique von 1851. Nro. 8. p. 287.

bie Stiftung einer neuen zu Stande gekommen, an beren Spite der Major Lukasiniski, Meister einer bereits in Warschau bestehenden Loge, gestellt wurde. Es sammelten sich im Wäldchen bei Bielany zur Stiftung dieser Verbindung, zur Leistung eines seierlichen Eides eilf Personen; Uminsti, der sich in seiner chevalerest abenteuerlichen Weise auf einem weißen Roß und mit einer goldgestickten Mütze dorthin bes geben 4), ließ die Mitglieder 44) unter freiem himmel schwören,

\*\*) Uministi, Pradzynisti, Lukafinisti, Theodor Morawski von Kalisch, Oberst Oborski, Staatsrath und ehemals Chef bes Stades bei Dabrowski: Wierzbofowicz, Abvokat Szreder, Oberst Kossatwski, Ludwig Sobanisti, Abolph Cichowski,

<sup>\*)</sup> S. ben offiziellen Rapport ber, im Jahre 1826 eingesetten, Untersuchungscommission, aus Stanislaus Bamoisti, Genats. prafibenten, aus Nowofilcom, Staatsfecretair, Stanislaus Grabowsti, Frang Grabowsti, Artilleriegeneral Saute, ben Generallieutenante Koruta und Rautenstrauch, bem Staaterath Mohrenheim, bem Generalmajor Kriwitzoff bem erften und bem Capitain Rollatoff bestehenb. Diefer Rapport, unter bem Titel: Rapport du comité d'enquête à S. A. R. Mons. le grand Duc Cesarewitch ju Paris 1827 erschienen, ist allerdings eine wichtige Quelle für die Befchichte ber polnischen geheimen Befellichaften; boch nur für ben, ber anberweitige Nachrichten einzusammeln Gelegenheit batte. Dan muß fich feiner mit ber größten Borfidit bedienen; benn außerbem, baß bon ben Berhafteten nur einer etwas gestanben, fo war ber Bericht gur öffentlichen Betanntmachung bestimmt. Wenn bie Commission baber so viel wie möglich bie Strafbarteit ber Berhafteten zu beweisen ftrebt, fo bemuht fie fid) auf ber andern Seite, bieselben ale Tolltopfe, Die teine Fortschritte bei bem treuen und lopalen Bolte gemacht hatten, und ihre Soffnungen auf Erfolg als lacherlich barguftellen, trop bem aber, weil bie beiben entgegengesetten 3mede bes Berichts nothwendig auf jeber Seite in Biberftreit tommen, ift bas Bange fur ben Unterrichteten ein außerft merkwürdiges Actenftud jum Beleg für den Charafter und die fortgeschrittene Gewandtheit der Sben fo ftart belegt er bie fonberbare, ihre frubere ruduchtslofe Berfahrungsweise bemmenbe, Lage ber Ruffen, feitbem fie mit ben civilifirten Bolfern in unmittelbare Berübrung getommen maren. -

alles Mögliche zur völligen Wieberherftellung ber geliebten gemeinschaftlichen Mutter ju thun. Man theilte Dolen in ficben Provingen und mablte einen Centralverein in Barichau von fieben Mitgliebern, von benen febes eine Proving reprafentirte; in jeder Bojwobichaft follte ein Provincialcomité fich bilden, bas Bange aber ans einer Menge fleiner Bereine bestehen, mit ber Bedingung, bag jeber nur bie gebn Dit= glieder fannte, aus welchen er einen Berein bilbete, jedes Mitglied aber jedes Bereins befugt mar, einen neuen gu In einem Monat breiteten fich bie Provingials bilden. Gefellichaften ichon über gang Polen aus. Oborefi verbreitete bie Berbindung, die fich balb die ber Roffyniere, bald bie patriotische nannte, nach Litthauen. Dort murbe fie, wie alle patriotifchen Bestrebungen, mit ber größten Barme aufgefaßt, wiewohl bie fpatere Untersuchungscommiffion nut zwei litthauische Gemeinden nachweisen tann unter ben Darfcallen Romer und Wonnitowicg. Dennoch aber fest fie auf vielen Geiten ihres Berichts andeinander, wie febr bie Litthauer bie Bestrebungen bes gemeinsamen Bereins gum fraftigern Sanbeln zu veranlaffen fich bemühten. 92idit minber glücklich mirfte Gobansti, ber Dobolier, in ben füblichen Provinzen. Das Charafteriftischfte in ber Geschichte biefer Gefellichaften ift, bag bie patriotische Gefellichaft in ihrem Fortschreiten ploglich unvermuthet auf eine andere fließ, bie fich gang unabhangig und ohne von ihr zu wiffen gebilbet batte; unter Unberm ermabnt ber offizielle Rapport bie, vom Capitain Majemsti gestiftete, Gesellschaft ber Templer, mit ber bie Burgeln ber patriotischen Gefellichaft fich, nicht im Ronigreich, fonbern erft in Bolbonien begegneten

Beamter beim Schat, Jordan, früher in ber Garde Napoleons. Später traten als thatige Mitglieder Nicolaus Dobrypdi aus Kalisch und Oberstlieutenant Dobragojski hinzu. Man sele aussuhrlichere Nachricht über die Ginrichtung bes Bereins in dem erwähnten offiziellen Rapport S. 15 — 23, in welchem nur fünf der angegebenen Namen sich besinden. —

und burchtreuzten, wiewohl jene ebenfalls von Barfchau ausgegangen war. Die Gefellschaften Bronitowsti's und Hofmanns begegneten wohl fünf andern bei ihren Minen.

Durch bie Berratherei eines Mitgliedes, Ramens Rarofi, ber fich in einen ber Provinzialvereine eingeschlichen batte und bem es miglingt, ben ehrwurdigen General Aniagiewicz. ber das haupt aller diefer Bereine mar, in Dresben bloss juftellen, erhielt icon im Jahre 1822 ber Großfürft burch bie geheime Polizei eine Anzeige von bem Bestehen einer Dan verhaftete von ben alteren Mitaliebern Berbinbung. Lutafinsti, Dobrancti, Abolph Cichowsti und Szreber, von Reueren den Oberftlieutenant und Stabschef Machnicti, ben Affessor am Tribunal ju Ralisch Roszucki und Dobrogoisti. - Theodor Morameti rettete fich burch bie Flucht in's Ausland. Alle Bemühungen, alle Digbandlungen, bie man bei bem belbenmuthigen Oberftlieutenant Machnicti, ber Führung und die Zwecte bes Bereins allein genau wußte, anwandte, waren vergebens. Undre waren schwächer und die von ihnen Angegebenen murben von bem Großfürften mehrere Sahre im Gefängniß widerrechtlich gehalten, und bie Militare Lutafineti wie Dobryncti auf neun Jahre in bie neugebauten Rerter ber Festung Jamobe geschicft. Dort war ber Commanbant, General Burtig, angewiesen, fie fo fchlecht als moglich zu behandeln, und biefer Befehl ftimmte fo febr ju ber eignen Reigung Diefes Mannes, bag ber Großfürft nicht nothig gehabt batte, fich von Beit ju Beit felbft von ber Ausführung feines Befehls ju überzeugen. Dobrancti behieb die Steine ju einem Thore ber Festung gang allein, bis er ftarb. Lufafinsfi's Schictfal enthullte erft bas Ende ber großen polnischen Boche.

Diese Entdectung machte auf Alexander eine noch empfinds lichere Wirtung, wie die der Reichstagsopposition von 1820. Sie trieb ihn zu immer mehr Gewaltmaßregeln, zu immer größeren Beleidigungen der Nation. Im Königreich wurden alle Freimaurerorden aufgehoben, und die meisten geheimen Gesellschaften dadurch zersprengt; dasselbe Schicksal hatten die

beiden Bereine Bronikowski's und hofmann's, von denen fich Tochtergesellschaften auf ben Universitäten zu Barichan und Rrafau, fpater fogar ju Breslau und Berlin gebilbet batten; Gefellichaften, ju benen mehr ober meniger alle jungern Manner gebort batten, Die in ber letten Revolution auftraten. Romofilcoms Beit war getommen! Befonders aber lachte feiner eine reiche Ernbte in Litthauen. Der ichlaue Senator fab aus ben früheren Borfallen in Bilna, baf ibm bort größere Thatigfeit erblüben fonne. Auf fein An= rathen entsette ber Raifer ben Fürsten Abam Czartornsti ber Curatel ber bortigen Universität, weil er, früher um feine Meinung über bie jungen Leute befragt, einen febr portheilhaften Bericht an den Cultusminifter eingeschicft hatte. Rowosilcow erhielt seine Stelle, und taum mar er angelangt, als auch eine Berichwörung icon burch ibn entbectt mar. Ein Knabe von zwölf Jahren, ein Graf Plater und Urentel Rosziuszfo's, hatte an die Band einer Schulftube die verbrecherischen Worte: "Es lebe bie Conftitution vom britten Dai" gefchrieben und bieß murbe ber triftige Borwand, alle biejenigen ju pernehmen, welche jur Gesellschaft ber Promienisten gebort Dief Geschäft wurde befondere bem Drofeffor ber Chirurgie Delitan und einem gewiffen Baitow anvertraut, ameien Creaturen Nowosilcoms, die, um fich ihrem Protector angenehm zu machen, diefen fogar mit Lugen überboten "). Trop bem, daß die Philareten icon nach Czartorneti's Bericht alle ihre Papiere verbrannt und bie Befellschaft aufgelost batten, trot bem, bag Alle einstimmig bas Borbanbenfenn einer geheimen Berbindung leugneten, hielt man die Junglinge boch über neun Monate in ben Rerfern. Da entschloß sich Ban für die Uebrigen fich zu opfern und fich als ben alleinigen Urheber ihrer Bestrebungen anzugeben. Aber felbst in biefen fand bie Dehrheit ber Untersuchungscommission fo wenta Berbrecherisches, daß fie bie meiften Gefangenen auf bie

<sup>\*)</sup> S. bie kleine Brodyure: über bie polnische Frage. Paris, Beibeloff 1831.

Bürgschaft ebler Wilnaer Einwohner in Freiheit setze. Und bennoch wurden auf den Bericht Nowosilcows eilf Philomathen und neun Philareten ") zur Transportirung in das Innere Rußlands, und fünfhundert andre Schüler, wie der zwölfzihrige Plater, in die Militärcolonien und in die russsichen Regimenter als gemeine Soldaten gesteckt. Außerdem wurden vier Professoren, worunter Lelewel und Goluchowski, ihrer Stellen entsetz und andre, gewaltsame Maßregeln zur Erdrückung der Bildung getroffen. Die sämmtlichen Rußland einverleibten Provinzen wurden mitten im Frieden in Kriegszustand erklärt, der Großfürst Constantin mit allen Rechten eines Kriegsgouverneurs über sie gesetz und jedes andere Rechtsverhältniß vernichtet.

Man hat in bem Leben bes Kaisers, ber auf solche Beranlassung hin diese Ukase unterschrieb, zwei Epochen gemeinlich unterschieden, eine liberale und eine despotische. Die lettere ward von eben diesem Jahre 1823 datirt und die Aenderung dem Einstuß des Mysticismus der Frau von Krüdener und den Congressen von Berona und Laibach zugesschrieben. Man weiß freilich nicht, was Frau von Krüdener für geheime Grundsähe bekannte; aber es wurden ähnliche Schritte des Kaisers lange vor 1823 bereits nachgewiesen. Das ganze politische Leben dieses Fürsten beweist, daß die Grundsähe, welche ihm die späteren Schritte hießen, in ihren Wirkungen in nichts verschieden waren von denen, welche bereits die Bersprechungen an Polen und Litthauen wenige Jahre nach seiner Thronbesteigung geboten <sup>ach</sup>). Die Eungresse

\*\*) Ginen ber mertwurbigften Beitrage jur Charatteriftit biefes Burften, und einen ber wichtigften Beitrage ju unferer Dar-

<sup>\*)</sup> Philomathen: Thomas Jan, Johann Czeczot, Abam Suzin, Franz Malewsti, Joseph Jezowsti, Theodor Lozynsti, Ad am Midiewicz, Johann Sobolewsti, Joseph Kowalewsti, Onuphrius Petrasztiewicz, Bincenz Budrewicz. Philareten: Nicolaus Rozłowsti, Johann Hepdatel, Johann Arynidi, Felix Kotatowsti, Johann Wiernitowsti, Cyprian Dasztiewicz, Hilarius Lutaszewsti, Johann Michaelewicz, Johann Jantowsti.

von Berona und Laibach murben wenigstens mobl eben fo viel von Alexander veranlaßt, als von andern Fürften. Das Wahre ift, baß er burch biefe Congresse bes Beifalls ber meiften Rurften Europa's fich nunmehr vergewiffert fab und überzeugt war, bag Alles bas, was er zur Bollendung ber Berichmelzung Dolens mit Rufland thun murbe, von ibnen als gegen bie Erhebung aller Bolter, und fur bas gemeinschaftliche Interesse aller Ronige geschehend betrachtet werden murbe. Er batte alfo bie fruberen Ructfichten weniger ftreng ju beobachten. - Darum bezeichnete jedes folgende Sabr irgend eine neue Gewaltthatigfeit. 3m Jabre 1824 unter= zeichnete er ben Ufas gegen bie Litthauer, ber öffentlich bie polnische Rationalität "einen Unfinn" nannte, ließ es geschehen, daß ber Bojwobschafterath von Kalijch gewaltsam aufgelost, daß Bincent Riemojewski, bas Saupt ber Reichstagsopposition, verhaftet, nach Belvedere gebracht murbe, weil er megen ber ungefetlichen Arretirung eines Patrioten auf bem nachften Reichstage protestiren zu wollen öffentlich erklart batte; ließ ibn nicht eber frei, als bis man ibm die zweibeutige Erflarung abgelocht, bag er nie wieder vor bem Angesicht des Raifers erscheinen wolle, ließ ihn nachher von Geneb'armen bewachen; ließ es geschehen, baß eine Menge ber früheren Oppositionsmitglieder durch Trug und Drohungen aus ben Bablcollegien entfernt und ruffifchgefinnte Canbibaten gewählt wurden. Und als im Jahre 1825 endlich ein Reichstag einberufen murbe, brachte man Binceng Riemojewsti, ber

stellung ber rusissschen traditionellen Politit, die wir nun schon vor zwei Jahren aufstellten, lieserte ber berühmte Deputitte Bignon in seiner Rebe über die orientalischen Angelegenheiten in der französischen Deputirtenkammer vom 7. Januar 1834. Dort erzählte er, als Diplomat unter Napoleon vorzüglich in die damaligen politischen Seheimnisse eingeweiht, welche Anerbietungen Alexander dem französischen Kaiser 1808 gemacht, um ihn zur Theilnahme an einer Theilung der Türkei zu verlocken, und ihm namentlich Constantinopel und die Dardanellen nals Schlüssel zu feinem Hause zu überlassen.

sich als Landbote auf den Reichstag begeben wollte, mit Gewalt von den Barrieren von Warschau zurück, weil der Raiser gegenwärtig sen, und hob kurz vor Eröffnung der Sibungen am 13. Februar durch eine Ordonnanz die Deffentzlichkeit derselben auf. —

Dit um fo größeren und fühneren Planen gingen bie geheimen Gefellichaften um, die fich nach bem erften Schreck über die Berfolgungen im Jahre 1824 wieder zu bilben onfingen. Go lange die Unterfuchungen über die fünf verhafteten Mitglieder bauerten, mar in beren Thatigfeit naturlich ein Stillftand eingetreten, um fo mehr, als ju gleicher Beit bie Polenverbindungen in Berlin und Breslau in Untersuchung gerathen waren. Gobald aber die Gefahr vorüber ichien, ftellte fich an die Spite ber Wefellichaft ein noch traftigerer und talentvollerer Mann als Lufafinsti, ber Oberftlieutenant Arzyzanowski, ebenfalls aus bem Großherzogthum Pofen. Ihm traten ber Genator Graf Stanislaus Goltof und bie Staatsrathe Albert Granmala und Andreas Plichta zur Geite. Arzyzanowski kam ben Ibeen Ban's naber, fich vorzüglich ber Jugend zu bemachtigen, bei ber allein jener Enthufiasmus, jene Richtberechnung und Uneigennützigkeit ju finden find, welche vor bem maghalfigen Unternehmen eines Aufftanbes mitten im Lager bes Teinbes nicht guruckschrecken. Er fab ein, bag wenn man fich blos an reifere Manner wendet, wie bie Gefellichaften ber früheren Epoche gethan, man einer Infurreftion bie gunftige Aufnahme bei einem Bolt wohl vorbereitet, eine folche felbft aber nicht herbeiführt. Da er aber nicht, wie die Manner in Wilna, eine Jugend erft bagu ergieben, fonbern bas Unternehmen bei ber erften gunftigen Gelegenheit ausführen wollte, fo mußte er junge Leute mablen , welche bereits bem reiferen Alter naber ftanben als Studenten, und bereits einen Wirkungefreis Er jog baber bie jungen Offiziere ber Armee in bie Berbindung, und überließ es an Goltyt, Plichta und Albert Orzymala, bie früheren Berbindungen ber Gesellschaft unter

Civilpersonen selbst zu leiten. Krzyzanowsti's Personlich=
feit ') war den Offizieren das, was die Lelewels der studirenden
Jugend, und wie diesem die reiche Wissenschaftlichteit und
die großen Ideen, so erwarden jenem seine bedeutenden mili=
tärischen Kenntnisse unbedingtes Vertrauen. Er ging noch
vorsichtiger zu Werke als die frühere Gesellschaft. Er ließ in
den Regimentern einzelne Gemeinden (gmlny) bilden, jedoch
so langsam, daß lange Zeit das ausgenommene Mitglied nur
allein das kannte, welches ihn ausgenommen, und dem es
den Eid geleistet hatte. Bald bestanden in allen Regimentern
solche Gemeinden, und die jungen Offiziere standen fast alle
zu seiner Verfügung wie.). Sobald er aber der Armee sich per=

<sup>\*)</sup> Rrzyzanowski hatte sich als Infanterieoffizier im spanischen Kriege, besonders als Anführer mobiler Solonnen fehr ausgezeichnet, war später nach England geschickt worden, um die Auswechslung polnischer Gefangnen zu betreiben, und ftand seit seiner Rückehr nach Warschau als Oberitseutenant im Garbe-Grenadier-Regimente.

<sup>\*\*)</sup> Der Rapport ber Unterfuchungscommission fagt ausbrucklich in einer Rote S. 68: Sans le dire expressement, Krzyzanowski disposait ainsi de l'armée polonaise, dans laquelle il n'avait pas la plus legère influence, et à qui ses menées étaient entierement inconnus. Dieß fagt ber Berichterftatter offenbar gegen eigne Ueberzeugung. Beinahe alle Offiziere, und wir fprachen beren eine große Menge, bestätigten bie unbedingte Ergebenheit beinahe aller Regimenter an Rrapja-Der Berichterstatter mußte gar mohl, welchen Befallen er bem Großfürsten bamit that, bie von biefem organisirte Urmee bem Raifer als treu und loval bargustellen; benn ber Großfürst hatte gang turg vor Entbedung ber Berbindung dem Raifer einen fehr vortheilhaften Rapport barüber So ftand an ber Spige ber Gemeinben im eingeschickt. Garbe-Chasseur-Regimente ber eigne Abjutant bes Großfürsten felbft, Graf Michael Mycieleti; im Quartiermeisterstabe felbft, ber bamalige Oberstlieutenant Chrzanowski, im 4. Linien-Inf. : Regt. Capitain Majeweti, im 8. Capitain Paszyc, im 6. Uhlanen : Regt. Capitain Gofuchomsti und Anbre. -

nichert batte, ließ er fich in die fühnsten Dlane ein. richtet ichon im Jahre 1823 burch Mitglieber ber patriotifchen Gefellichaft, wie durch Offolineti und den Fürften Anton Jablonomefi, bag unter ruffischen Offizieren, unter ben, in Bolhynien und der Ufraine ftebenben, Corps eine gebeime Befeilschaft bestände, beschloß er, im Berein mit Goltne, mit berfelben gemeinschaftliche Sache zu machen, alle Gifersucht und allen Saf beiber Rationen vergeffend. Bon ihrer Geite maren bie, fpater Geopferten, Gerge Murawieff, Bestuszeff und Destel an ber Spite ber ruffischen Liberalen - benn auch folche batte bie Beit bereits gebilbet - eben fo einfichtevoll und hochherzig, um zu begreifen, bag ein freies Rugland über ein unterjochtes Bolt nicht berrichen, baf es die polnische Unabhängigkeit anerkennen und ehren muffe; baß Dolen und Ruffen gemeinschaftlich ihre Erhebung erwirken, baß Rußland felbst feine Freiheit und feinen Frieden nur bann erhalte, wenn es fich barein schicke, die Cultur Europa's burch bie Bermittelung und aus ben Sanden feines fammverwandten freien Nachbarvolts zu empfangen, wie es bie Ratur ber Dinge und feine geographische Lage geboten. Auch fie suchten bie Berbindung mit ber polnischen Gesellichaft. Ein großes geschichtliches Ereignig! Rrznzanowski fab fich mit ihnen in Minnow in einer Bufammentunft, bie, fo unvollständig fie ber Bericht ber Untersuchungscommiffion gu geben batte, mit großer Achtung por ben Unfichten. Dlanen, ber Energie und ber Bildung ber ruffifchen Abgeordneten erfüllt. Der Gebante ber Stiftung einer flavonischen Confoberativrepublit nach Art ber vereinigten Staaten Amerita, ber in ben letten Zeiten ber Revolution in Barichau lauter fich aussprach und beute noch nur bie jungern Polen erfüllt, ging von biefen Ruffen aus. Ja, man fieht fie, bem verschiedenen Charafter beiber Bolfer gang gemäß, in ber Art überlegender und vorsichtiger als bie Polen, bag ihre Zwecke und Plane, im Fall bes Gelingens bes Unternehmens, bereits flar ausgearbeitet und fest bestimmt find, bie Polen bagegen auf bie Frage, wie fie bie errungene

Freiheit zu gestalten bächten, nur unbestimmte Antworten gaben. Die ganze Unterhaltung läßt einen tiefen Blick in die Elemente werfen, welche in dem rufsischen Bolke schlummern. Die Russen verlangten die Mitwirkung der Polen besonders gegen den Großfürsten und das litthauische Corps, und es ward in dieser, wie in den späteren Berhandlungen festgesest, daß die Polen den Anfang des russischen Aufstandes erwarten sollten, ehe sie den eigenen begönnen.

Die Geschichte fennt ben Ausbruch und Ausgang biefes ruffifchen Aufftanbes, bes erften in ihrer Gefcichte, welcher jum Theil nicht blos ben Bechfel eines Regenten, fonbern bie Berbefferung bes gefellschaftlichen Buftandes bes gangen Bolfe, nicht bie Gebieterweiterung bes Reiche, fondern im Gegentheil die Absonderung ber burch Gewalt und Lift feit Peter bem Großen gusammengezwungnen Theile gum 3wecte gehabt zu haben icheint. Die Meußerung Bestuszeffs zu Arznzanowski, bag bie beutschen Provinzen Curland und Liefland "vorzögen" mit Rufland vereinigt zu bleiben beweist, wie weit die Berfchwörung fich über bas gange Land verzweigte, und wie biefe Führer wenigstens jebes Stammes Nationalität und Autonomie ju achten fich entschloffen hatten. Die Berficherungen ferner, daß man in Deutschland, in Italien und in Ungarn Berbindungen angeknupft habe, zeigen, wie fie biefe Unternehmung ale eine, allen Bolfern gemeinfame, Murawieff, Deftel und Beftuszeff ") waren gewiß außerorbentliche Danner, und hatten bas Schicffal aller berer, die ihrem Bolte zu weit vorauseilen und beren

<sup>&</sup>quot;) Bestuszeff charakteristet sich in der Unterhaltung mit Krzyzanowski durch die Antwort, die er dem Polen auf dessen Tadel,
er sen zu hichig, gab: Sans enthusiasme on ne fairait rien
de grand, und daß er zu seiner Unterschrift und zum Motto
ben Bers aus Bostaire's Tancred wählte: Moi toujours
éprouvé, moi qui suis mon ouvrage. Rapport du
Comité d'enquête S. 70 u. 75.

Samen erst in ferner Jukunft aufgeht. Der Geschichtsschreiber wird auf ihnen immer mit um so größerer Theiluahme vers weilen, als sie die wenigen grünen Oasen sind, die aus einer. Wüste von Barbarei, Berberbniß und Rohheit noch aussteigen, und die Hoffnung aufteimen lassen, daß vielleicht der an sich fruchtbare Boden nur durch einen gistigen Samum tief versweht ist. Rur trübt wiederum zu sehr den Blick, daß der größere Theil ihrer russischen Berbündeten einen Ihronwechsel im alten russischen Sinne wollten; denn der Borzug, den Alexander, überhaupt schon die Kaiser seit Peter dem Großen, den Deutschen in Beschung der wichtigsten Nemter gegeben, war der Haupthebel von der Theilnahme des altrussischen hohen Abels an dieser Berschwörung.

Sobald die Uebereinkunft mit ber rufuschen Gesellschaft geschlossen war, beschäftigte fich Rrzyzanowski bereits mit Borbereitungen für ben Fall bes Ausbruchs. Die Gefellichaft ber Templer warb aufgefordert, anzugeben, wie viel fie an Beld, bewaffneten Leuten und Pferden ftellen, Die Litthauer wurden veranlaßt, fich zu erflaren, wie man fich bes Arfenals von Bilna bemächtigen fonne. Doch ebe nur irgend etwas porbereitet merben konnte, trat ber Tob Alexanders, ber Ausbruch und unglückliche Ausgang bes ruffischen Aufftanbes Die Ruffen batten eigentlich erft bas Jahr 1828 jum Ausbruch festgesett, und es beweist bieß ben fehre wichtigen Umstand, daß die Unführer der ruffischen Liberalen felbst vom Tobe Alexanders überraicht worden find, der gewaltsame Tob beffelben ihnen nicht jugufchreiben ift. Alls daher die polnischen Offiziere bei ber erften Rachricht von bem Aufstande in Rranganowski brangen, ben Befehl zur Erhebung zu geben, mochte Rranganowelli lieber ber Wefahr und ben Folgen ber theilweisen Entbectung fich aussetzen, ale burch einen unnüten Aufstand mehr polnische Danner, ale die ruffischen Berichwornen fennen fonnten, ber Rache ber Behörden ausliefern und die jungen Rrafte ber Nation ichmachen und vergenden. Bald barauf folgte auch bie Gefangennehmung bes Fürften

Jablonowsti, ber hauptsächlich um die Unterhandlungen mit ber russischen Gesellschaft wußte, und dieser mochte so sehr ben polnischen Charakter verleugnen, so wenig das heldens muthige Beispiel des Lukasinski, Dobrzycki, Szreder, Machnicki, Dobrogojski und Roszucki befolgen, daß er von der polnischen Gesellschaft so viel aussagte, als er wußte und so viel Namen bezeichnete, als er kannte, um die Gnade des Raisers zu erhalten! Wer mochte nach solchen Erfahrungen einem großen Theile der Polen verargen, daß sie gegen ihre "großen herrn" leicht zum Mißtrauen sich neigen? — Der nachfolgenden Ereignisse wegen ist es auch wichtig, des Oberstlieutenants Pradzyniski's zu erwähnen, der, nach Ostrolenka in ein Gefängniß geschickt, schwach genug war, den General Uminski zu verrathen, den die Preußen nach der Festung Glogan als Staatsgefangenen schickten.

Alexander erlebte biefe Folgen feiner Magregeln in Dolen nicht mehr; nicht mehr ben Donnerschlag, mit bem bie Entbectung und bie beghalb über bas gange Land verhängte Untersuchung alle Dolen von ber Barte bis an die Dzwina und ben Dniepr, von ben Palaften bis in die Butten eleftrifirte. Gein Nachfolger erbte von ibm, in bem Augenblicke, mo megen ber griechischen Ungelegenheiten ber politische Borigont Europa's fich immer bufterer umzog, die fcmierige Aufgabe, bie Lage ber Dinge in Polen erft wieber in bas alte Gleis vor ber Entbectung biefer Berichmorungen einzulenten, ebe er bie Plane ber trabitionellen ruffifchen Politit auf feine Beife weiter zu verfolgen unternehmen konnte. Raum ber Wefahr bes Aufstandes in feinem eignen Reiche entgangen. konnte er unmöglich gegen bie gange polnische Ration etwas unternehmen, namentlich nicht, ebe ber gange Umfang ber polnischen geheimen Bestrebungen vor gang Guropa ermiefen balag. Er verbarg baber feinen Born, wie feine Plane, und verlette nur ben Artitel ber Constitution, welcher Staats: verbrechen an Civilpersonen vom polnischen Senat zu richten gebot. Um ber Schuldigen fo viel und biefe fo fculbig als möglich zu finden, ließ er alle Angetlagte ohne Unterschied

burch eine außerordentliche Commission vernehmen, welche theils aus gang ibm ergebenen Polen, größtentheils aber aus Ruffen und meift aus Militarpersonen bestand; unter ihnen befanden fich die beiden Sauptchefe der beiben Sectionen ber geheimen Polizei, die Generale Ruruta und Rogniecki; Man zog viele Stifter ber erften Letterer als Sefretar. Befellicaft mit in bie Untersuchung, wie Uminsti und Drabanisti; man verhaftete über fünfhundert angesehene Perfonen in gang Polen. Ginige fagten mehr ober meniger aus, boch fehlte es überall an Ginstimmigfeit und an Beweisen, woran theile die geschictte Ginrichtung bes Bereines, theils und hauptfachlich bie Standhaftigfeit ber meiften Ungetlagten Schulb mar. Rranganowski bectte bie gange Armee. "3ch habe feine Mitschuldigen," war feine großbergige Untwort, "jeber gute Pole ift mein Berbundeter." Froh baruber, verhinderte ber Großfürst selbst weitere Rachforschungen unter ben Regimentern. 2m 3. Januar 1827 erstattete bie Commiffion ihren Bericht, beffen mertwürdige Abfaffung beutlich zeigt, wie bie Lage bes ruffischen Kaifers im Laufe ber Untersuchung zu Europa immer ichwieriger geworben mar, fo wie die liftige Stellung, in die ber Groffurft fich fette. Bahrend unter allen andern Berhältniffen, Allen batte baran gelegen fenn muffen, bie Berfchwörung ale bochft gefährlich barzustellen, namentlich ba bie gange Untersuchung unter ber Dauptleitung Nomvfilcom's ftand "), war boch bas ruffische

<sup>&</sup>quot;) Nowosilcow fing sich bei bieser Sache in seinen eignen Schlingen. Er und Lubecti waren aufgeforbert worden, Plane zu der Einrichtung und den Besugnissen der Untersuchungscommission anzusertigen. Nowosilcow glaubte mehr ausrichten zu können, wenn er den Richtern die schreckliche Besugnis, nach moralischer Ueberzeugung zu richten, verschaffte. Dasselbe Borrecht benutzte späterhin der Senat, als die Revisson des Prozesses ihm übertragen werden mußte, nach seinem Gewissen die Angetlagten freizusprechen. Beschämt stand Nowosilcow vor Lubecti, der in seiner Entrüstung nicht anstand, den Senator ein Bete zu nennen.

Bolt selbst zu sehr babei betheiligt, und namentlich durften Desterreich, wie England nicht durch Hoffnungen auf innere Unruhen in Rußland oder Polen ermuthigt werden, energischer gegen die Eingriffe des russischen Cabinettes in die Angeslegenheiten Griechenlands sich zu erheben. Diese Rücksichten geboten die Borfälle so unbedeutend als möglich darzustellen, und dann den Rapport in Paris französisch drucken zu lassen. Es waren überdieß in der Commission Personen genug, welche gegen Nowosiscow das Juteresse des Großsürsten wahren und die Armee ganz freisprechen konnten. Das Ersstaunenswertheste ist aber, daß die einjährige Untersuchung auch unter den Eivilpersonen nichts weiter entbeckte, als was der Fürst Jablonowski verrathen hatte; trop dem, daß Wehrere gegen acht Jahre in den schrecklichsten Kerkern zusbrachten \*).

Am meisten traf ber Schlag bieser Entbeckungen ben Fürsten Lubecki und seine Plane. Die größte Aufregung herrschte im Lande, und brohte natürlich immer größer zu werden, wenn ber Spruch dieser ungesehlichen Untersuchungss Commission, welche nach russischer Weise. sieben Rategorien der Strafbarkeit aufgestellt hatte, wirklich in Kraft geseht werden sollte. Von Ansang des Prozesses daher hatte er nicht aufgehört, bei dem Kaiser darauf zu dringen, die Sache dem Senate, wie es die Constitution wollte, zur Untersuchung zu übergeben. Er gedachte dadurch beide Theile zu beschwichtigen. Den Kaiser, weil er auf die Ergebenheit des Senates rechnete

<sup>\*)</sup> Eins ber grausamsten Tortusmittel war unter andern, baß man Abolph Cichowsti ein ganzes Jahr lang im Kerter beständig von zwei Kosacken beobachten ließ, die ihm unverwandten Blickes in's Gesicht starren mußten und selbst in diesem peinslichen Geschäft sehr oft, abgelöst werden mußten. Ein Bunder, daß dieser Mann nicht wahnstnnig wurde, und als Eigenthümer des polnischen Couriers später noch so wesentliche Dienste leistete.

nnd baher auf eine Berurtheilung, die Nation, burch die Geschlichkeit des Richters. Er war aber immer zurückgewieseu worden, und man hatte dem Rathe Nowosilcows den Borzug gegeben. — Als nun aber der Bericht der Commission erstschienen war, verdoppelte Lubecki noch einmal seine Bemühungen und Borskellungen, die Sache dem Senate nur wenigstens zur Revision zu übergeben. —

Zwei Jahre zögerte der Kaiser noch, sich über den Bericht der Commission zu erklären. Drei Jahre verschob er die Zusammenberufung des Reichstags, die Krönung und die Erfüllung aller Pflichten, welche die Constitution einem neuen Derrscher auferlegte. Erst der zweideutige Ausgang des ersten Feldzugs gegen die Türken bewog ihn, auf die Mahnungen Lubecti's zu hören "). Ungeheuer war die allgemeine Auferegung die zum Ausgang des dreisährigen Prozesses, man sprach, man dachte nichts anders. Die Frauen legten Trauer an; man suchte den Gefangnen auf alle mögliche Weise mit den größten Gesahren ihren Zustand zu erleichtern; Jeder brachte Opfer, um die Wächter zu bestechen, um den russischen Beamten verdächtige Papiere abzukaufen, die in ihre Sände gerathen waren. Für ein einziges solches zahlte man an einen russischen General 12,000 Fl. polnisch.

Der polnische Widerstand hatte nun zwar, so fraftig und gewandt geführt, in Berbindung mit ben Fesseln, welche die verwickeltern Verhältnisse Rußlands und die nothwendig gewordne Schonung der öffentlichen Meinung aa) auflegten,

<sup>\*)</sup> Man sehe über Lubedi's selbst muthiges und festes Betragen, bes Großfürsten schwierige Stellung zu seinem andern Bruber, wie überhaupt bas Benehmen ber brei rusufschen Organe in bem merkwübigen Prozes bas mehrmals angeführte Bert: "Rzut uka na stan polityczny etc."

<sup>\*\*)</sup> Diefe ward feit Alexander zum ersten Mal für Ruftland als eine Macht betrachtet und besonders seit den griechischen Berbaltnissen spstematisch im Auslande von ihm und seinem Nachsfolger in Anspruch genommen und mit Glud benutt. —

großes Uebergemicht über ben Erbfeind errungen. nabrte, felbst abgesehen von dem Borbandeusenn einer ruffischen Partei unter den polnischen Magnaten, und einer andern unter bem hoben Abel, bie nur auf biplomatische und ausmartige Gulfe überhaupt rechnete, biefer Widerftand burch bie Art, in welcher er fich nothwendig bilben mußte, in fich felbft Reime ber Schmachung, bie aufgeben mußten, wenn bie Beit bes beimlichen Gegenfampfens vorüber mar, und ber Streit von Geite ber Polen in einen offnen und in einen Ungriffstampf übergeben follte. In den Früchten jener brei Epochen, welche bie Polen feit ber letten Theilung burchgegangen waren, fab man jest die Dioglichkeit vor fich, mit eignen Rraften, im eignen Sanbe und unabhangig von anbern Machten, in volltommener und einstimmiger Ueberzeugung, wer allein ber Feind fen - bie Wiebergewinnung bes Baterlandes zu versuchen. Die Patrioten hatten bie Ueberzeugung gewonnen, daß bie gange Ration ein Bille burchbringe, bag in Aller Bergen bie Revolution lebe, bag auf ein gegebenes Beichen Alles freudig in einen Kampf mit Rugland eilen Doch, um zu biefem Ergebniß zu gelangen, batten fie fich eben gang in ihren Richtungen von einander trennen, in bie Bearbeitung und Borbereitung ber Biberftaubemittel theilen, und ftreng barüber machen muffen, bag man fich nicht berühre. Bie es dem Raifer mit feinen brei Organen ging, bie er ebenfo unabhangig neben einander bingeftellt hatte, fo mit ben polnischen Patrioten. Bie Sebem bas am Bichtigsten scheint, mas er besonders treibt, jumal wenn er in bie Wertstatt Unberer weber blicken tann noch barf, fo fab natürlich jebe Reibe ber Patrioten ihre Bestrebungen als Diejenigen an, welche vorzüglich jum 3mect führten, und betrachtete bie anbern als untergeorbnet.

Die Reichstagsopposition hatte bem Kaiser auf bem gefehlichen Wege ber Constitution so viel Besorgnisse erregt, bem gebilbeten Theile ber Nation bie tiefbegrundete Ueberzeugung verschafft, baß ein Widerstand gesehlich und rechtmäßig sep,

und baburch ben Berftanb und bas Berg ber Gebilbeten und Stillen auf bie Geite ber Bewegung gezogen. jugleich bafur geforgt, rechtliche und publiciftifche Grunbe jur Rechtfertigung jebes Biberftanbes ber Nation por bem ge= bilbeten Auslande ju ichaffen und zu bewahren. Go wurde bie Conftitution und alles, mas babin einschlug, ihr gewiffermagen ein Stedenpferb, und fie fah ben Rampfplag nur von ber Marichallstribune. Jebes Entfernen von bem ftrenggefetlichen Bege war ihr um fo mehr ein Greuel, ale fie nur auf diefem fo viel gelten tonnte, anderntheils aber auch in ber Aufrechthaltung biefer Art von gesetlicher Dacht ber Ration ein Steuerruber nach bem Umfturg ber bestehenben Autoritaten bewahren zu muffen glaubte. Unbefümmert welches ber endliche Zweck bes Opponirens fenn wurde, bilbeten fich jugleich in ihr Redner, Doctrinars und Manner, die nichts eher thaten ober zu thun erlaubten, als bis man ihnen die ftrenge Gefeklichkeit ber Form bewiesen; Manner voll Muth und Geschick im Reichstagssaale, aber außer bemfelben ungelent und furchtfam. Beil fie ferner die einzigen maren, por beren öffentlichem Charafter bie Regierung eine Art Schen hatte, bie einzigen, welchen man bas Recht jugeftanden, öffentlich gegen bie Regierung ju fprechen, bie einzigen, welche man mehr beimlich als bifentlich verfolgte, fo gewöhnten fie fich, mit einem gewiffen Sochgefühl ihrer Burbe auf biejenigen berabzufeben, welche bie Ration im Sigungssaale nicht reprasentirten. Gie gewöhnten sich ferner an Frantreichs Rednern fich zu meffen, ba biefe allein in ber Friedenszeit die Aufmerksamteit ber Belt auf fich jogen; fie ftrebten vor allem banach, einen Rubin wie biefe ju fuchen. Babrend fie natürlich fo mehr nach Frankreich fich wandten, mahrend fie befondere die in ben einverleibten Provingen lebenben Polen mißtannten, faben fie mit Mitleiben, bier und ba mohl auch mit Geringschätzung, auf Leute, welche tein bffentliches Lebens : und Bildungszeichen von fich geben Go mard ihnen ber Buftanb und ber Beift ihres eignen Canbes, geschweige ber ihrer Bruber in ben gang

unterjochten Provingen febr fremb; und es mußte ihnen febr ichwer werben, fich von beren Willfährigfeit und von beren Bermogen, für die Sache civilifirter Freiheit Großes zu leiften. von Bergen ju überzeugen. Bufällig mobnten viele von ben fraftigften und geiftreichften biefer Landboten in ber Wojmodfchaft Kalifch; bie Ruffen hatten zuerft zufällige Beranlaffung, ihre Berfolgungen borthin ju richten; bieg verurfachte nach natürlicher Bechselwirfung einen nur fraftigern Wiberftanb in biefen Gegenden; es fanden fich befibalb fogar auch bie aufgeregteften Mitglieder ber gebeimen Gefellichaften eben aus biefer Wojwobschaft ein, wie Dobrzycti, Theodor Morameti, Roszucti und Undere. Go tam es benn, bag biefe Opposition vorzugeweise die ber Ralischer genannt wurde, und fich fpater um deren hauptführer, bie Bruber Riempjowefi, bie beiben Morameti und Bladielaus Oftroweti reihend, nach und nach, bem Local = und Provinzialpatriotismus ber Dolen gemäß, eine besondere Partei bilbete. Eigentlich gehörten aber zu ber oben beschriebenen Reihe von Patrioten mehr ober weniger fast alle fraftigen, bedeutenden und hervorragenden Mitglieder bes Reichstage, baber außer ben fechzehn Landboten von Ralifch, die herren Stanislaus Bargytowsti, Landbote von Oftrofefa, ber besonders burch lautes, muthiges und fraftiges Reben, Joseph Swirefi von Lublin, ber vorzüglich burch flares Darlegen folgerechter Doctrin, Die Berren Gwidzinsti und Lebochowefi von Krafau, bie burch begeisterte und glangende Bortfulle. Bofowsti und Arpfinsti von Majovien, bie burch farkastische und schlagenbe Blite in zierlicher Rebeform, und ber biplomatifch gebilbete Guftav Dafachowefi, ber burch ausgebreitete ftaatswiffenschaftliche Renntniffe bie Aufmertfamteit bes Bolts auf fich zogen. Im Genate, ber theils von ichwächlichen und furchtfamen alten Berren überfüllt mar, konnten bie geiftreichen und patriptischen Raftellane Anton Oftroweti und Frang Natwasti und bie gutgefinnten Bojwoben Fürst Radziwil und Graf Pac wenig ihre Stimmen erheben, jumal Fürft Abam Czartorysti bis jum Jahre 1850 feinen Git im Genate frei ließ. Aber beute noch, nach ber

Bollenbung ber großen Rrife, fummern biejenigen Lanbboten und Deputirte, welche nicht Berwaltungestellen mabrend bes Aufftandes betleibeten, wenig fich um bie Ginzelnheiten ber triegerischen Greigniffe, welche auf Europa ben großen Ginbruct Dagegen glüht bas Huge, die haltung wirb ftolger, wenn von ben gehaltenen Reben, von bem Beifall bie Rebe ift, welcher benfelben gezollt wurde. - Ale buntles Biel mabrend ber Bestrebungen unter bem Ronigreiche mag manchem biefer Patrioten in ber Gerne vorgefchwebt baben. baß man die ruffifche Dacht in Polen burch die verliebene Constitution untergraben , bie Constitution jum einzigen Schild ber Nation machen, und endlich, wie in Frankreich. bie Nation zur Bahrung beffelben aufrufen muffe. vergagen babei, bag es Polen an einem Mittelftanbe feble. welcher mit bem Geift ber obern Rlaffen bie unverberbte physische Rraft und Aufopferungsfähigfeit ber untern vereint, und der für eine Constitution fo lebhafte Theilnahme fühlt. um für bie Aufrechterhaltung biefer allgemeinen 3bee bas Leben ju magen. Gie vergagen, bag bas fogenannte Ronig= reich, für welches bie Constitution allein einen folchen Werth haben fonnte, ber fleinfte Theil Polens mar, und bag es fomobl fur ben größten Theil ber Bevolkerung in biefen, aans befonders aber für ben Litthauer, Bolhynier, Pobolier und Ufrainer anderer Bebel jum Aufftande bedurfte, - ber Musficht zur Wieberherftellung bes Allen gemeinsamen großen Baterlandes.

Am schrofften standen biesen Bestrebungen die berjenigen Patrioten gegenüber, welche burch die Bildung und Besarbeitung der Jugend und aller Klassen des Bolks in allen Theilen Polens den Umsturz des rususchen Jochs und die völlige Wiedergeburt der ganzen Nation bezweckten. Während die Stärke der Reichstagsopposition im Festhalten größter Gesehlichkeit lag, und ihre Wirksamteit desto größer war, je offner sie zu Werke ging, so durften diese nur verborgen und ungesehlich zu Werke gehen; denn sie wirkten, außer

an ben Universitäten und unter ben Gelehrten, besonbers in den unfreien Theilen Polens, auf welchen ber phofische und mpralifche Druck am ichwerften lag. Die Ruffen zu taufchen lag ihnen beständig ob, und an Formgefehlichkeit tonnten fie fich um fo weniger binden wollen, ale ber junge unbemittelte Mann von Bilbung, noch meniger ber Litthauer. fich in feinen Beftrebungen von ben Formen im Ronigreich unmbalich Reffeln anlegen laffen konnte, von benen er nicht ben minbesten Bortheil jog, bie ibn im Gegentheil von feinen Brübern trennten. Da biefe Patrioten fast and= ichließlich auf bie Jugend und auf die Aermeren wirften, fo konnte ihnen unmöglich eine Constitution burchaus achtbar und beilfam ericbeinen, welche gerabe bie jungeren und vermogensloferen Talente burch Cenfus und Bablalter von aller legislativen Wirtsamfeit ausschloß. Much fie erflarten naturlich in ihrem Birten und in ber Unwendung ber bezeichneten Mittel und Boltstlaffen ebenfo bas vorzügliche Beil für bie gange Nation, und, erreichten fie ben Allen gemeinfamen Amect, fo brachten fie allerbings eine auf bem Wege bewirfte Socialreform mit zum Biele, wenn fie auch nicht, wie man ihnen falfchlich unterlegte, von vorn berein eine Gocial= revolution bezwectten.

Die britte Reihe ber aktiven Patrioten, welche unmittelbar bie Wehrkraft bes Bolks vorbereiteten in den Militärversschwörungen, stand zwischen beiden frühern mitten inne. Auf der einen Seite war ihr Bestreben auch heimlich und ungesetzlich, aber die Subordination galt dem Soldaten für eine so große Pauptbedingung für den glücklichen Ausgang seiner Leistungen, daß er jeder bestehenden Autorität, so wie sie einmal dem allgemeinen Zweck sich nicht schross gegenzüber stellte, unbedingten Gehorsam zu leisten sich für verspslichtet hielt. Sonst aber glaubte vorzüglich die Armee, wie der Soldat immer, ihre Wirksamkeit sey die einzig nöthige, schähte andre gering, und war der Meinung, es bedürfe weder der Redner und Gesetzgeber, noch unkriegerischer

junger leute, sondern nur fur die erprobten tapfern Soldaten ein erfahrener, tuchtiger General, und nur ein solcher könne ihre Bestrebungen leiten.

Bon ben brei Patriotenreiben batte bie zweite bie ge= fährlichfte und schwierigfte Stellung, und bei ber größten Gefahr vor bem Ausbruche, bie wenigsten Aussichten, nach bemfelben ihre volle Birtfamteit zu üben. Den offenfr. echenben Landboten iconste Gefen und öffentliche Meinung, und bie Regierung batte bochftene Mittel in Sanden, fich ihm em= pfindlich zu machen; Bincent Niemojowski, von Gened'armen in feinem Gute bewacht, war unenblich viel glücklicher, als ber auf feuchtem Strob in ben Cafematten von Bamosc liegende Kranzanowofi und ber in Orenburg ichmachtenbe Ban. Traf bie Armee einmal eine allgemeine Untersuchung, Die ber Großfürft ohnebin icheute, fo batte fie Baffen und Rrafte genug, um bie Regierung ju febr ichonendem Berfabren gegen eine bewaffnete und gut organisirte Daffe von 30,000 Mann zu nothigen, die man zur Berzweiflung gu bringen fich hutet. Ram bie Beit bes Sanbelns, fo war bie Opposition sicher, mehrere von ihren allgemein bekannten Sauptern augenblicklich an ber Spite ju feben; noch mehr war bie Armee eines bebeutenben Antheils an ber Gestaltung ber Dinge gewiß. Die, wir muffen fie fo nennen, Lelewel'iche Partei bagegen tonnte urfprünglich feinen an Ruf und Bermogen bervorragenben Mann unter ihren Ditgliebern gablen, ba folche in bem Reichstage, ober im Senate, ober in der Armee ihren Plat bereits gefunden batten, und bie Ratur ihrer Bestrebungen auch folche ihnen nicht unmittelbar zuführte. Alle ihre Mitglieber ferner tonnten burch bie Urt ihres Wirtens fich ju offen beraus: tretenden Charafteren nicht bilben, bie im Bertrauen auf ihren öffentlichen Ginflug und ihr bekanntes Talent, Duth und Befchick gehabt hatten, im Augenblicke ber Entscheibung bas Ruber zu ergreifen, und die Soffnung, es fich zu bemabren. Gie mußten fich baber fo lange mit ber bescheidnen

Rolle bes Borbereitens und Beranlassens bes Aufstandes begnügen, und die Leitung ber Ausführung so lange bem Reichstage und der Armee überlassen, die im Lauf der Ereignisse die jüngern und unbekanntern Talente aus ihnen vor allem Bolk sich emporgehoben hatten.

Die Conftitutionellen faben, nach polnischer Beise einen bebeutenden Familiennamen wünschend, als auf ihr fichtbares Oberhaupt, auf ben Landboten Grafen Blabislaus Oftromsti. einen Mann von außerordentlicher Dopularität burch feinen Datriotismus, feine Gewandtheit, fein alle Bergen gewinnendes Benehmen und feine imponirende Geftalt. zweite Partei batte feit Ban's Berbaftung nur unfichtbare Obere; bie Golbaten aber blickten nach Rranganowsti's Entfernung, und besonders nach Erscheinung bes Wertes von Sachet über ben Rrieg in Spanien, auf ben Beneral Das militarische Genie, ber bobe Rubm, ben Chtopicti. biefer Mann unter Rapoleon in Spanien gewonnen, die unbearenzte Ehrfurcht, bie ber Golbat vor feiner Restigfeit. feinem gebieterischen Befen und feiner eifernen Gubordinationsstrenge batte, bezeichneten ihn ale ben einzigen Mann, ber eine polnische Armee mit Gluck in einen Rampf mit Rugland führen tonne. Bor allen Generalen batte er icon por bem Jahre 1820 ben Duth gehabt, bem Großfürften ju erklaren, ale biefer ibn bei einer Parade beftig anfuhr: daß er feinen Ruhm auf bem fachsischen Plate in Barichau nicht gewonnen habe, und ihn auch bort nicht verlieren wolle; worauf er feinen Abichied genommen. Dien Wort mar als bas erfte muthige Zeichen polnischen Biberftanbes von Mund ju Mund bis in bie Steppen bar Ufraine, an bie Karpaten, an bie Dawina und bis über bie Barte binaus, überall babin, mo Dolen wohnten, getragen worben. Niemand glaubte nach ber Starte feines Patriotismus erft fragen zu muffen, und Jebermann wies mit Unwillen biejenigen als Berleumder guruct, welche aus feinem eigenen Munbe ben weniger bochbergigen Beweggrund biefer feiner

Sandlung vernommen ju haben verficherten, und bag er, fo gut wie die andern Oberoffiziere, feinen Plat im Beere wieder einzunehmen gefonnen gewesen fen, wenn man ibm ein gegebenes Beriprechen hatte halten wollen, - eine Entschäbigung an liegenden Grunden in Polen für bie 1814 in Frankreich verlorene Dotation, beren er, wie alle Generale Napoleons, theilhaftig geworben war. Man be= wunderte ben Muth und die Charafterftarte, die lieber Dürftigfeit bem Generalsgehalte vorzog, als einzuwilligen, ben Bruch gegebenen Berfprechens ruhig zu bulben. eigenen Bunich, es fo zu finden, bingeriffen, mochte man bie Sandlung lieber nur ichonern Beweggrunden und polnischem Patriotismus zuschreiben, als annehmen, bag beftige Unbeugsamfeit bes Charafters, gefranfter Stolz und Unmuth über materielle Berlufte ihre Rebenquelle sepen ").

Man darf schließlich aber auch nicht übersehen, daß troß alles Patriotismus, troß aller Nationalkraft des Bolkes im Ganzen, die Wickungen mehr als zehnsähriger russischer Herrschaft, mit den früher angegebenen Folgen auf die Moralität Einzelner, nicht spurlos vorübergegangen seyn konnten. Im constitutionell regierten Theile des Landes mußten diesetben gerade mehr Eingang gefunden haben, als in den einverleibten Provinzen. Dier herrschte der Russe unbedingt, und hatte weniger List und moralische

Die Beliebtheit bes Generals Chlopidi war seit bieser Beit außerorbentlich, und erstreckte sich auf alle Klassen bes Bolks. Kein Berkaufsweib auf bem Kräutermartte von Warschau unterließ es, wenn sie ihn von sern erblickte, mit bem freundlichsten Gesicht ihr "Guten Morgen, Herr General!" ihm zuzurusen; und es ist dieser Zug um so bezeichnender für den Geist und die Bertraulichkeit, die in Polen alle Bolkstassen sich nähert.

Berberbung vonnöthen, tonnte fich ungestraft offner Gemalt überlaffen, um Rationalitat, Bilbung und Ehrgefühl zu Gewalt bruckt aber nur elaftisch zusammen. löst aber nicht auf, wie moralisches Gift. 3m Lande amischen ber Barte und bem Bug aber war man baupt= fächlich auf jene Mittel angewiesen. Besonbers fühlbar mar natürlich biefe Birfung ba, wo ein ruffischer Militarchef unmittelbar und ausschlieflich waltete, in ber Armee. Bober ftebenbe Offiziere waren biefer Berfuchung am meiften ausgefest, und das Alter ift am meiften zum Gigennut geneigt. So batte man nie auch nur versucht, Generale und active Oberfte, melde ibre Regimentegelber zu verwalten hatten, in bie gebeimen Berbindungen ju ziehen. Gelbft ber offizielle Rapport Rowofilcom's und Rogniecti's bietet mehrmals frobloctend die Meußerung, "bie Generale und Oberften fenen nicht bes mindeften Untheils an ben geheimen Berbindungen verbachtig," und barin ftimmen alle Aussagen ohne Unterichied überein. Es war dieß ein Grund mehr für bie Urmee, einzig und allein auf Chlovicti ibre Blicte zu richten. Denn unter ben patriotischen Generalen, welche theils ihre Dimmiffion genommen, wie Gieraweti, ober bie von Unfang berein nicht in ruffische Dienfte getreten maren, wie Dac, Radzivil, Wonczyński und Casimir Malachowski, teiner einen boberen militarifchen Ruf und Alle maren alt; Uminefi faß auf einer preußischen Festung gefangen. ber Armee felbst bienten nur wenige Generale, welche für gute Polen galten; unter ihnen ber Divifionsgeneral Rrutowiecti und ber Brigabegeneral Szembet. Erfterer inbeff, beffen offene Wibersetlichfeit und mohl gar Berbohnung bes Großfürsten außer bem Dienst in manchen Anetboten im Munbe ber Offiziere umberging, batte, feit Beginn feiner militarifchen Laufbahn, feinem Rufe burch brutalen Born, offene Bantfucht und bie binterliftigfte und feinfte Berfchlagenheit unenblich geschabet; und biefer feltsame Bund wibersprechender Eigenschaften biefen Dann in ben Augen

Aller mir um fo gefährlicher gemacht. Der General Gzembeck war als ein trefflicher Dole burch feine Leutseligkeit erstaunt beliebt: boch hatte er von feinen militarifchen Salenten große Beweise noch nicht gegeben. Aber nicht blos unter ben bobern Offizieren, fonbern auch unter ben bobern Civilpersonen fanden fich eben folde Spuren von Berberbnif. Schon als der Kaiser Allerander im Jahre 1819 pom Congreß zu Laibach gnrucktommt, überreichen ihm beim Eintritt in die Grenze zu Czestochau mehrere Genatoren eine Abreffe gegen bie Opposition des Bermaltungsraths von Kalifch, beffen Mitglied Bincent Riemojowski mar. Es waren unter Unbern Michael Potocfi, Albert Oftrowsti, Albert Olezewsti, Stanislaus Mecinsti, ber Caftellan Bros nikowski und Andere. Gie erhielten, nach den verhaften Confoberirten, von Targowica, verbientermaßen ben Ramen ber Confoderirten von Czestochoma. 3m 3abr 1825 vernichtete wiederum ber Genat, ber nach ber Conftitution über bie Gultigfeit angefochtener Landbotenmablen gu ents icheiben batte, auf Befehl ber Regierung bie Babl bes Landboten Bonaventura Niemojowefi, trop daß biefer im Senate seine Sache perfonlich vertrat und bewies, bie meiften Genatoren, welche gegen ibn ftimmten, Czestochau ber feine perfonlichen Feinde fenen. -Reichstagsmarichall Dimnicti verhinderte in der Landboten= tammer felbst die Ablefung ber Protestation, die ber Lands bote Thomas Romarowski von Ralisch auf bie Tafel Bergebens erinnert laut Balentin Zwierkowsti, ertlart ber achtzigfahrige Gzepietowsti, vergebens jetige Regierung verfahre mit ben Landboten, wie Igelftrom und Repnin gur Beit ber Theilungen. -Schmerzlichste auf bem Reichstage von 1825 aber und ein Umftand, ber befonders unheilvoll auf die Beit bes Mufftanbes nachwirfte, war bas Betragen ber Mehrheit einer gangen Commiffion, bie beauftragt war, bie Bemertungen bes Reichstags über ben Rechenschaftsbericht bes Minifte=

riums ") ju redigiren und bem Raifer einzureichen. Auf Berantaffung bes Beinrich Grafen Lubiensti, beffen Familie mit Lubecti febr verbunden und unter ruffifder Derricaft in bedentenden Sandelsgeschäften fehr glücklich mar, erlaubte fich bie Commiffion, die burch die Stimmenmehrheit ber Lanbboten angenommenen, ihnen aber zu fart icheinenben, Bemerkungen eigenmächtig und heimlich auszustreichen und bie Berfälfchung ber Regierung ju übergeben. Der Borfall tam gur Kenntniß ber Landboten burch einen jungen Gefretair Mur zwei Mitglieder fagten fich von ber Theilnahme hieran los: bie Landboten Wieniewski und Balichnowski, und unter ben fieben Andern trifft man außer auf August Stubicti, Wegyt, Moris Dolinsti und Johann Szaniecti, auf ben talentvollen ebemaligen General Thomas Lubiensti, den talentvollsten Finanzmann aus Lubecti's Schule, Leon Dembowefi, und mit tiefem Schmerz auf Beinrich Dembinsti, bamale noch Capitain und Landbote von Rrafau, einen Mann, ben nur verführerische Ueberredungsfunft der ihm an politischem Beift überlegenen Freunde, die ihm bas Nütliche bes Schrittes jum Bobl bes Landes vorgestellt baben mochten, zu biefem schweren Rebler und zur Berleugnung ber Grabbeit und Bieberkeit feines fonft nur zu offenen Gemuthe bewogen haben konnten. Gleich wie er, mußten auch die als Datrioten befannten Szaniecti und Begyt überliftet worben fenn,

Bebenkt man nun außerdem bie wirklich fürchterliche Berberbniß, welche bie geheime Polizei in die niedersten

<sup>\*)</sup> Ein solcher Bericht wurde gleich nach ber Eröffnungerebe vorgelegt, und der Reichstag beschäftigte sich hauptsächlich damit, seine Bemerkungen darüber der Regierung mitzutheilen; diese wurden einer Commission übergeben, welche die Bemerkungen zu redigiren und den Ministern einzureichen hatte.

Rlaffen ber Gefellichaft einzuführen ftrebte, und ble Gefabr, welche bas leifeste Bort, zu einem Freunde geangert, bringen tonnte, fo batte die unter ruffifcher Bermaltung verlebte Epoche ben bezeichneten Bortheilen noch einen ber gefährlichften Feinde ber Polen gur Geite geftellt. Gie batte bas bisber immer bem unglucklichen und fo oft getäuschten Bolfe an fich icon eigene Miftrauen und ben Berbacht bes Berraths bei jedem geringften Unfall ibm tief in bie Geele gelegt. Gine im Falle fortichreitenben möglichen Unglucks fich ergebenbe Folge biefes Migtrauens mußte nothwendig bie fenn, bag jeber Patriot, gewiß überzeugt nur von feinem eigenen reinen Billen, bei aller Uneigennütigfeit nur mit Unruhe und Beforgniß jeben feiner Landsleute in einemwichtigen Doften fab. Go wie er bei bebeutenben Leiftungen Anderer in feiner Liebe und in feinem Lobe für ben feine Grenzen tannte, ber bie Leiftung vollbracht hatte, fo verlangte er bei jebem Digglucten ber geringften Beftrebung ben, ber ben Fehler zu begeben bas Unglud gehabt, fogleich gefturzt und einen Undern, wo moglich fich felbit, an feine Stelle gefett.

Man sieht, daß bei jedem Ausbruche, der die ganze Thätigkeit dieses Bolks zum Handeln führte, das Gelingen einzig und allein davon abhing, ob die Bestrebungen der drei verschiedenen Patriotenreihen sich zeitig genug vorher vereinigen ließen, um dem Hang der Großen zu Rußlaud oder zu diplomatischen krummen Wegen die Spihe zu dieten; ob die Constitutionellen zeitig genug bestimmt würden, einen Theil der strengen Formgesehlichteit, ihre Borurtheile und ihren engern Gesichtskreis aufzugeben, ob die verdorgene Partei die Wichtigkeit eines im Sturm der Ereignisse in dem Reichstage dastehenden Steuerruders vollfommen fühlen, und ob der Soldat mit Freuden der ganzen Nation seine Reihen zu öffnen bewogen und veranlaßt werden würde. Wenn nicht, dann mußte der himmel einem solchen Bolke

wenigstens anfangs anhaltendes Glück und einen großen Genius verleihen, ober andere Wölker ihnen ju Dulfe schicken — fonst mußte es abermals, trots aller großen und glänzenden Aussichten zur endlichen Erreichung des Zwecks seines nunmehr sechzigjährigen Ringens, wiederum, wenn auch noch so glorreich, vor dem Erbseinde fallen; selbst jest noch, da dieser Erbseind durch fortgeschrittene Civilisation, und hauptsächlich durch die Berührung mit civilisation Boltern, von seinen so gefahrvollen Eigenschaften viel verloren hatte.

• 

wenigstens anfangs anhaltendes Glück und einen großen Genius verleihen, ober andere Bolter ihnen zu Dülfe schicken — sonst mußte es abermals, trop aller großen und glanzenden Aussichten zur endlichen Erreichung des Zwecks seines nunmehr sechzigsährigen Ringens, wiederum, wenn auch noch so glorreich, vor dem Erbseinde fallen; selbst jest noch, da dieser Erbseind durch fortgeschrittene Civilisation, und hauptsächlich durch die Berührung mit civilisiten Boltern, von seinen so gesahrvollen Eigenschaften viel verloren hatte.

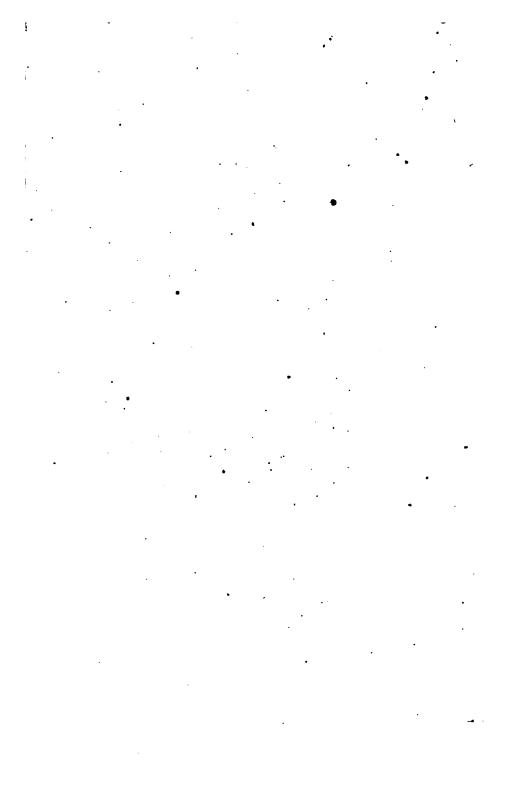

wenigstens anfangs anhaltendes Glück und einen großen Genius verleihen, ober andere Wölfer ihnen ju Dulfe schicken — sonst mußte es abermals, trots aller großen und glanzenden Aussichten zur endlichen Erreichung des Zwecks seines nunmehr sechzigjährigen Ringens, wiederum, wenn auch noch so glorreich, vor dem Erbseinde fallen; selbst jest noch, da dieser Erbseind durch fortgeschrittene Civilisation, und hauptsächlich durch die Berührung mit civilisation Boltern, von seinen so gesahrvollen Eigenschaften viel verloren hatte.

• 

· • 

## Zweites Buch.

und die jungen Leute den feierlichen Bug auf den Straßen sogar hier und da verspotten sah. Die geheimen Borbereitungen nahmen von diesem Augenblick an einen andern, dem in Wilna abnlichen Gang an.

Lelewel felbft, in Warschau wenig befannt und gar feinen öffentlichen Charafter befleibenb, nach feiner Gewohnheit und feiner Natur Niemanden entgegenkommend, fogar vorsichtig falt von fich abstoßend, wen er noch nicht fannte, vermochte nur febr mittelbar einzuwirken, um ber Nation, die zu einem Ausbruch in Thaten hindrangte, in ihren Borbereitungen Die Jugend auf ber Universität, in ben Borichub zu leisten. Militarichulen und die Literaten, welche fein Ruf als Gelehrter, und besonders jene icone Dbe Abams Mictiewick"), auf ibn aufmertfam machte, konnten bie einzigen Bertzeuge fenn, burch beren Bermittelung er einen bebeutenbern Ginfluß und Birtungefreis fich zu eröffnen bie Aussicht batte. benn aber faben mit immer größerer Aufmertfamteit auf ibn bin; bas junge Polen ichien in ihm vornehmlich eine Rotabilität gefunden zu baben, bie, auch im Auslande bereits manniafach anerkannt, wenigstens einigermaßen ben bieberigen Autoritäten aus ber altern Beit entgegengestellt werben fonnte. fich' daher balb von einem Rreife junger Leute umgeben.

Lelewel ließ sich aufsuchen; aber er war ba, wo man ihn leicht sinden konnte; wo Leute der angegebenen Art auf ihn sehen, oft mit ihm in Gespräche gerathen und ohne allen Berdacht verkehren mußten. Ber auf die öffentliche Bibliothek in Warschau trat, bessen Blicke sielen bald auf einen bleichen, hagern, beständig schwarz gekleideten Mann, der emsig hinter Ehroniken, Folianten und bestaubten Büchern saß. Wer zu ihm herantrat, dem warf er mit wenigen und allgemeinen Worten zweideutigen Sinnes Funken und Blise in die Seele,

<sup>\*)</sup> Der Dichter wirft in biefer berühmten Obe einen glanzenden und großartigen Blid auf die ganze Beltgeschichte burch alle Epochen hindurch, und nennt bann ben, ber ihn alles bas gelehrt, ben könig lich en Lelewel.

und überließ es ber Zeit, ber Phantasie und bem Nachdenken besjenigen, ben er gesprochen, sie zur Flamme in ber eignen Brust anzusachen, so daß es, wenn jener am Ende der Gedankenreihe zu einem Thatentschluß kam, ihm schien, als habe ihm Lelewel aussührlich alles das allein angerathen und eingestöst. Dabei bemerkten ausmerksame Beobachter, daß er vorzugsweise sich mit solchen jungen Leuten beschäftigte, die ihm Talent zum Handeln, Energie und Muth zu verrathen schienen, selbst wenn sie durch Intelligenz nicht besonders sich auszeichneten.

Noch por Ablauf bes Jahres 1826 bemerkte man neue Berfuche unter jungen Leuten an ber Universität von Baricau. wieberum zu patriotifchen Berbindungen gufammengutreten, und bag biefe fich vorstellten, ber von ber gangen polnischen Jugend hochverehrte Julian Urinn Riemcewicz ftebe an ber Spite einer großen Berbindung, von ber die Jugend einen wichtigen Theil auszumachen habe. Diefer name war wohl gewählt und hatte einen herrlichen Rlang! fo lange ber Pole guructbenten tonnte, tonte er in feinem Bergen mit beiligem Schauer ber Ehrfurcht und Liebe wieder. Nie trennte man ibn von bem Ramen Rosziuszto's; benn nie batte man vergeffen, bag er es gemefen, welcher ben polnischen Belben, ihn noch ale Jungling nach einem blutigen Zweitampf um seine Geliebte blutend und ohnmachtig von der falten Erbe aufnehmenb, in seinem Sause gepflegt hatte. Ginen bichterischen Bauber mob biefes Bilb ber polnischen Jugend um die Stirn bes Greises. Die polnische Mutter hatte ben Gobn barum fo gelehriger gefunden, bie Ballaben in fich aufzunehmen, in benen Niemcemicz bie gange Geschichte aller polnischen Belbenthaten gefungen von dem Augenblick an, wo bie Engel ju ben erften Diaften getreten, bis ju bem, mo Jofeph Poniatowsti auf frember Erbe im Fluffe verfant. . wallfahrtete oft jeber Jüngling, wenn er nach Barfchan tam, in ben Sikungssaal bes Genats, bem er Gefretair war, um bas Auge an feinem ichneeweißen Saar binter feinem Schreibtische zu weiben.

Gben folche Bewegungen bereiteten fich in berfelben Reit por in ben Baricauer Militariculen, ber Unterfähnbricheichule, ber polntechnischen und andern. Bon biefen gingen jabrlich eine große Anzahl als Unteroffiziere in bie Armee ab, in melder feit ber Berhaftnehmung Rranjanowefi's bie geheimen Befellichaften ohne haupt waren und die Bemeinden fich nicht weiter auszubreiten wagten. Der Geift, wie er von Rranjanometi unter bie jungern Offigiere verbreitet worben, lebte zwar ungeschwächt noch fort, aber gab fein außeres Lebenszeichen von fich. Die jungern Unteroffiziere verbreiteten ben in ihnen erwectten Beift unter ihren Rameraben und unter ben Golbaten, fo bag bie Offiziere, ohne fich vorher burch ibre Untergebnen ju compromittiren, ohne weitere Borbereitung bei ausbrechenden Ereignissen an ihnen die bereitwilligsten Werkzeuge finden konnten; eine Gorge, die Rrzyganowski felbst gang außer Ucht gelaffen batte. Strebungen biefer Art konnten bei ber Unvorsichtigkeit, welche die jungen Leute immer in ihren Meußerungen begeben , ben Berbacht Nowofilcoms gu wecken nicht verfehlen. Geit bem Jahre 1826 verdoppelte bie gebeime Polizei mit jedem Jahre ihre Mitglieder und ihre Thatigfeit, und ber berüchtigte Dolizeispion Mafrott reichte im Jahre 1825 an Denunciationen 1466, im Jahre 1826 bereits 2160 allein an den General Koruta ein! 4)

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1827 gibt ber Rapport zwar nur 1692 an; boch ist babei zu bemerken, baß Koruta nur an ber Spitze ber einem Sektion stand. Noch deutlicher steht man die Fortschritte der von der vussischen Regierung für nöthig gehaltenen Nachforschungen, wenn man erfährt, daß derselbe Makrott 29,000 polnische Gulben im Jahre 1825, 55,000 im Jahre 1826, 26,000 im Jahre 1827, 38,000 im Jahre 1828 und 40,000 im Jahre 1829 für den Dienst der geheimen Polizei verwandte, während der General Rozniecki allein monatlich 390 Dukaten dafür ausgab. Wie sehr man aber gerade in diesen Zeiten die jungen Leute zu sürchten ansing, das sieht man aus dem Borschlag der geheimen Polizei im Jahre 1827, das Grab des Gesehrten Staszpe in Bielany, zu dem die jungen Leute häusig wallsahrteten, mit einem

Auch die geheime Gesellschaft der höhern Classen, die unter der Leitung des alten Grafen Solthk gestanden, fing nach und nach an, sich wieder zu ermuthigen, wiewohl sie seit jenen Untersuchungen auf eine bei weitem geringere Anzahl von Mitgliedern beschränkt blieb und nur sehr wenig Thätigkeit zeigte. Durch die geschickte Einrichtung, daß man immer diejenige Commune gewissermaßen ercommunizirte und von aller Berbindung mit den andern abschnitt, sobald irgend ein Mitglied derselben entdeckt war, blieb die Aufrechterhaltung eines Theils derselben möglich, so wie erklärlich, daß mancher patriotische Mann von deren Borhandensenn nicht unterrichtet war.

Der im Jahre 1828 ausgebrochene Türkenkrieg ichien allen Patrioten eine, für einen Mufftand außerft gunftige Gelegenheit. Es war jo leicht, bie Jugend burch bie nun bereits zwei Jahre bauernben Leiben ber Gingeferterten und Berhafteten mit Rachegefühl und glübendem Patriotismus zu erfüllen. Diefe Jugend tam ihnen auch von felbst entgegen; als in bem letten Monate beffelben Jahres ber ichlimme Ausgang bes erften Relbzuge ber Ruffen vor Aller Augen lag, und bie Ration ihre Freude über bie Demuthigung Ruflande fchwer verbarg, traten bie jungen Leute in ber Fahnbrichsichule zu einem formlichen Bund gusammen. Die Unterfähnbriche Peter Wysocki, Carl Paszkiewicz, Johann Dobrowski, Karsznicki, Alexander Laski und Joseph Gurowski, in Berbindung mit ben Atabemifern Camill Mochnacti, Stanislaus Poninsti und Zaver Cichowsti, leifteten fich einander einen feierlichen Gib, ihr Leben zu opfern, wenn bie Nothwendigkeit es erheische, bei ben graufamften Martern felbft fein Mitglied ju entbecten, und feinen Truntenbolb, feinen Spieler und teinen Jüngling von untabelfreier Aufführung in ihren Bund aufzunehmen. Man fieht ben Unterschieb bes Entschluffes junger Leute von bem ber alteren, melde ben Gib in Bielany

Spione zu umstellen, welcher Gebichte und Elegien auf den Tob bes Stadzpe verkaufen, baburch patriotische Unterhaltungen erweden und auf diese Art Gelegenheit haben sollte, mit ben Buchern in ber Sand, sich einem Jeden zu nabern.

geschworen. Auch hatten biejenigen reiferen Leute, welche bie Leiter biefer Jugend maren, nicht alle Diefen Gid ichmoren wollen, noch fonnen. Diejenigen Manner aber, welche junachft von nun an auf bie Unterfahnbrichefchule einwirkten, waren bie Lehrer an berfelben, Gzlegel und Ryto, und bie Offiziere Zalimsti, Pasztiewicz, Przedpelsti, Urbansti, Nomofielski, Roficti. 3m Berlauf bes Bertehre bemahrte fich Peter Wyfocti als einen fo thatigen, entschlossenen, vorsichtigen und begeisterten jungen Mann, bag es ihm leicht murbe, um nach und nach bie Offiziere in ben in Barichau garnisonirenden Regimentern und Compagnien zu gewinnen; jedoch machte er felbst barin weniger Fortschritte, ale bie Offiziere nicht unmittelbar mit ben jungen Leuten fich einlaffen wollten, wenn fie auch fich nicht vor ihnen verbargen und im Allgemeinen zu jebem Ereigniß bereit maren.

Unterbef hatte Lubecti burch eine Ordonnang, welche ohne Bugiehung bes, immer noch nicht versammelten, Reichstags ben Berkauf ber Nationalguter anordnete, die Patrioten aufs Meußerste beforgt gemacht. Man fab jest, daß ber Borfchlag eines Credit = Institute, welches ben Landeigenthumern von Staatswegen gegen Onpothefen Gelbvorfduffe machte, angeblich blos zur Bervollkommnung ber Landwirthschaft bestimmt gemefen, und baber von bem Reichstage von 1825 einstimmig rotirt mar, biefem beabsichtigten Bertauf ber Rationalguter nur ben Beg batte bahnen follen. Die Regierung hatte ihren baf gegen bas Auffommen und bie Bilbung ber Bauern, gang nach bem in ben einverleibten Provinzen befolgten Grundfat, schon baburch an ben Tag gelegt, baß fie bie Elementarschulen, welche zur Zeit bes Berzogthums Warfchau in allen Gemeinden eingeführt maren, aufgehoben hatte. Auf ben Rationalgutern hatten bie Bauern, burch altere Gefete und burch ben Gebrauch, Eigenthumsrechte erhalten, welche burch ben Bertauf Diefer Guter an Privatversonen ganglich pernichtet murben. ") Denn

<sup>\*)</sup> Ausführliches barüber flehe in bem zweiten Banbe bei Gelegenheit bes Gefehvorschlages über bie Gigenthumsverleihung an bie Bauern,

bie Eigenthumer von biefen Gutern mußten fich von ben Frohnbiensten, bie ben Bauer wieber zuruckbrückten, wegen bes hohen Raufpreises einen höheren Ertrag, als sie bem Staate jest trugen, zu verschaffen suchen.

Die große Berlegenheit, in welche bas ruffische Cabinet ber Türkenkrieg verfette, befonders aber bie brobenbe Stellung. welche Defterreich im Berlauf biefer Ereigniffe annahm, ") nothigte ben Raifer Nicolaus, bie Reigung bes, ben ofterreicifchen Staaten fo benachbarten, Polens, beffen Bewogenheit ibm im Kalle eines Bruche fo mefentlich war, nachzusuchen. Er erinnerte fich ber noch unerfüllten constitutionellen Pflichten. erinnerte fich an feinen Conftitutionseib, befchloß, fich in Baricau fronen und vorber die verhafteten Berichwornen, nach Lubecti's Plane, von bem verfaffungemäßigen Tribunal bes Senates richten ju laffen; in ber hoffnung, bie gefehmäßigen Richter eben fo willig ju finden, wie es bie ungefetlichen gewesen maren. Doch, es mar ju fpat; die, burch bas zweijabrige ungefehliche Berfahren aufgeregte, offentliche Meinung riff einerseits ben Genat mit fort, andererseits gab bemfelben bie, unterbeß eingetretene, Berlegenheit ber Ruffen mehr Muth. Schon im Sommer fette ein Detret bes Raifers gang Polen von Reuem in Bewegung, indem es das Berfahren ber früheren Untersuchungscommission für ungesetlich erflarte, und bie Revision bes Prozesses bem Senate als oberftem Gerichtshofe übertrug, namentlich aber ben Genator Caftellan Stanislaus Softit, die Mitglieder bes Staatsraths Andreas Plichta, Albert Granmafa und Roman Bafusti, ben Abbe Dembet und bie Offiziere Severin Arzyganowsti, Frang Majewsti und Stanislaus Babfocti ihm ju richten befahl. Die Genatoren begaben fich von allen Seiten zu bem wichtigen Geschäft nach

<sup>\*)</sup> In welcher Spannung damals beibe Cabinette gewesen, beweist ber merkwürdige Umstand, daß man nach dem Aufstande unter den Papieren des Großfürsten Plane zu einem Feldzug in Ungarn fand, welche man den Oberftlieutenant Pradzyński in feinem Gefängnisse hatte entwersen lassen und welche bis in die kleinsten Details sorgfältig ausgeführt waren.

Warschau; Jeber, ber nur einen Funken von Baterlandsliebe in seiner Seele sich bewahrt, hielt es für heilige Pflicht, auf seinem Posten nicht zu fehlen. Ja, Mehrere, bie sich im Auslande befanden, eilten in das Baterland zuruck.

Ein eben fo wichtiges Ereigniß, als die Ankunft Lelewels in Barfchau, mar bie bes Fürften Abam Czartorysti, ber, bis aus Italien herbeitommenb, feinen Richterftuhl im Genate einzunehmen, zum erften Dal bas freudige Erstaunen feiner Landsleute im fogenannten Konigreiche Polen auf fich gog. Wenn die politischen Ansichten dieses Mannes ihn früher in Gemeinschaft mit ben, von bem Geschichtsschreiber mit manchen Bormurfen ju überhaufenben, Parteigangern ber ruffifchen Derrichaft in Polen handeln ließen, fo hatten biefe Unfichten bei ibm fowohl einen verzeihlicheren und in vieler Sinficht ebleren Grund, auch einen ebleren Zweck, fo wie bie Art feines Sandelns eine lonalere und würdigere ichien. Das Daus Czartorneti, abstammend von bem edlen Geschlecht der Jagiellonen, hatte nie feine Pflicht, an Batertanbeliebe allen Landsleuten veranzuleuchten, verleugnet, trot bem, baf bie ungeheuren Besitzungen in ber Ufraine, ebemals mostowitische Rürftenthumer, fie in die Reibe ber früher bezeichneten füblichen aristofratischen Familien stellten. Die Czartoryski's maren bie erften gewesen, bie noch por ber erften Theilung bie Nothwendigfeit einer gefellschaftlichen Biebergeburt Polens und ber Ausrottung verjährter Vorurtheile gefühlt und fraftig Michael Czartorysti, Kanzler von Band angelegt batten. Litthauen, und August Czartorysti, Bojwobe bon Reugen, batten zuerst ben großen Plan entworfen, bie ordnungslofe Republit in eine wohleingerichtete Monarchie umzuwandeln. Sie batten gesunkene ober bebeutungslose Kamilien erhoben, hatten fich aller berer angenommen, bie fich burch bobere Talente auszeichneten, aus allen Rraften die Aufflarung befördert, mehr, als irgend Andere, die Ration zu politischem Leben geweckt, maren, nachft Konarefi, bie thatigften Beförberer ber Wiffenschaften und Cultur gewesen, und ihnen bierin, wie bas ichone und für fie mabrlich unzweibeutige Lob

Lelewels \*) ausspricht, "an Gifer und Erfolg fein Anberer aleichaekommen. " Aber, in ben Radziwils und Potocti's überlegene Gegner findend, maren fie zuerst auf die unglückliche Ibee gerathen, burch Ruglands Sulfe Polen fart gegen Rufland zu machen. Bie mußte nicht bie engbegrenzte biplomatische Kunft polnischer Wojmoben vor ber weiten eines ruffischen Cabinets erliegen! Die 3been großer Ahnen werben leicht in einem Sanfe erblich, und ber Entel ichreibt gern augenblicklichen hinderniffen zu, mas in fich felbft eine Taufdung Der Entel, Fürft Abam, fog mit ber Milch feiner bochherzigen Mutter bie glühendste Baterlandsliebe, bie Tugenben und die patriotischen Plane feiner Ahnen, aber auch ihre Taufdungen ein. Wieberherftellung Dolens, Emporbebung Mermerer und Beforderung von Willenschaft und Gultur maren ber unverrückte Zweck auch feines ganzen Lebens. Dabei war ibm bie gleiche Taufchung in ben Mitteln mehr zu verzeihen, als er, noch ein Knabe, ichon ben größten Theil Polens in Ruglands Sanden fand, und er es für einen Wint ber Borfebung erkennen mußte, bag fie ibn als Beigel fur bie Treue feiner Landsleute an ben Petersburger bof führte und eine Jugenbfreundschaft mit Allerander pflegen ließ, ber er bis an ben Tob feines vermeintlichen fürftlichen Freundes treu gu bleiben für fromme und heilige Pflicht bielt. Bie feine Urahnen, leiftete er feinem Baterlande unermegliche Dienfte, ba er, ber erfte Pole, bas wichtigfte Ministerium, bas bes Answärtigen, bei bem Erbfeinbe feines Baterlandes befleidete. Beharrlich verfolgte er bort feine Plane, und, außer baß es ihm gelungen, burch Stiftung ber Universität Bilna, burch Beforberung ber Bemühungen Czacti's um bie Erziehung, burch Buruckgabe nationaler Gefete, die Rationalität ber Polen in ben Rufland zugefallenen Provinzen zu neuer Starte ju erwecken, fo war er es befonders, ber Alexandern jenen Plan ber Berftellung bes gangen Polen einzuflößen gewußt, ber bei bem Marich nach Aufterlik fo weit, als wir beschrieben,

<sup>\*)</sup> Befchichte Polens unter Stanislaus Anguft , S. 8.

ichon gedieben mar. Gelbft, als er in Folge bes nach bem Ausgange biefes Rriegs geanberten Spftems, ans einem Ministerium trat, bas jene Plane aufgab, blieb er feinem taiferlichen Freunde wie feiner Ibee noch getreu; und warb leiber in feiner Aufrichtigfeit und in feinem Butrauen nur ju fehr bas Spiel ruffischer Politik und beren Unhanger in Ruhig, feit bem Frieden von Tilfit, auf feinen Butern in Dufamy lebend, fehlte er icon feinem im Bergogthum Barichau wiebererftanbenen Baterlanbe als Rathgeber. Und als im Jahre 1812, zur Beit ber allgemeinen Confoderirung Polens, bas gange Land und besonders Navoleon bei bem bevorftebenden Kriege gegen Rufland fein Auge auf ibn richtete, als feine Landsleute ihn im Triumph von Pufamp nach Warschau führen wollten, erklärte er, es weber mit feiner politischen Ueberzeugung, noch mit feiner Mannerebre vereinen zu konnen , ben Todfeind feines früheren fürstlichen Freundes in bas Berg bes eignen Landes fuhren zu helfen.

Die Umtriebe Alexanders und feine Schlauheit in ben bamaligen Beiten mußten baber gang befonbers einen Dann gefangen balten in feinen Banden, ber noch einer Erfahrung von fast zwanzig Jahren bedurfte, um fich enttauschen zu laffen. Wenn baber Abam Czartoryefi burch die irrthumliche Stellung, welche er im Jahr 1812 einnahm, feinem Baterlande fo großen Schaden brachte, ale bie Brrthumer feiner wohls meinenden und patriotischen Borfahren gethan, fo ragte boch fein Charafter und feine Sandlungsmeife vor benen bervor, bie, mit gleichen politischen Unfichten wie er, fich, wenn auch wohl mit feiner Buftimmung, ba fein eigener Bater babei war, an die Spige ber von Napoleon gebilbeten Confoberation ftellten. Der Unterschied zwifchen ibm und jenen mar, baß für seine Person er es verschmabte, irgend Jemandes, besonders bes Raifers Napoleone Bertrauen, durch die Annahme einer fo wichtigen Stelle ju taufchen. In ber Mitte bes Bergogthums Barfchau lebend, gab er fich tieber felbst ber Rache Rapoleons Preis, bem alles baran lag, ibn in feine Combination bineinzuziehen. Wiemobl ber Fürst burch bie Untheilnahme

feines Baters an berfelben fich batte gefcutt glauben follen, fo mar Napoleon boch über feine Beigerung, irgendwie an ber allgemeinen Confoberation Theil zu nehmen, fo aufgebracht gemefen, bag er nur mit Dube von ben barteften Magregeln gegen ibn batte guructgehalten werben tonnen. Wenn Adam Czartorpeti ferner, im Gintlang mit feinen politischen Ansichten. mit Grundfagen und Unichauungen, die ibm in feiner Stellung anerzogen waren, Republit wie Demofratie nicht liebte, und eine monarchische Berfaffung für fein Land ebenfalls erftrebte, fo zeigte boch bas Birten feines gangen Lebens, feine Bemubungen um bie Debung moralifder Cultur, Intelligeng und bas Boblfenn feiner Landsleute, bag feine ariftofratischen Ibeen zugleich menschenfreundliche maren. Wenn er fich endlich von egvistischen Leuten umgeben fab und zu oft, wie einst fein Bater, ihren Gingebungen folgte, fo mar offenbar ein zu argloses Bertrauen wie ein Mangel an Menschentenntniß baran Schulb. Bor Allem ift es barum fein Beispiel, bas von Neuem beweist, wie unsäglich schwer es einem Polen wirb, ein Staatsmann zu fenn, fo lange es nicht blos eine Bolferpolitit, fonbern nur eine ber Fürften gibt, und bag ber Edelmuth ber Polen ju allen Beiten ber größte Bundesgenoffe Ruglands war. Erft als im Jahr 1814 Alexander rechtmäßiger Berr beinahe bes gangen Polens gu werden bie Aussicht hatte, arbeitete Abam Czartorysti auf bem Congreß, fo wie fpater ale Biceprafibent ber proviforischen Regierung, bis zur Proclamirung ber Conftitution, von Reuem thatig für bas Bobl bes Baterlanbes. Bas auf bem Biener Congreß für baffelbe ausgewirft wurde, ift größtentheils feinen Bemühungen jugufchreiben, wie benn bas Ausgewirkte felbft ibm ber Anfang ber Ausführung aller feiner Plane wirklich Biel trug er ferner jur Ausarbeitung ber zu fenn ichien. Constitution bei. Ale er aber fpater von Renem bie Taufdung feiner hoffnungen erkanute, und jumal ale er ben Lohn feiner Arbeiten für Alexander, bie Lieutenantoftelle des Konigreichs nicht erhielt, in welchem Doften er allein feine Entwurfe weiter führen ju tonnen hoffte, jog er fich von aller öffentlichen

Birffamfeit in feinem Baterlande guruck, wie er früher aus bem ruffifchen Minifterium getreten mar, wirfte nur als Curator ber Universität Bilna in bem Ginne feines gangen Lebens; und ba er felbit als folder in Ungnabe verfiel, ging feine Dietat gegen Allerander noch fo weit, bag, fo lange biefer lebte, er lieber meift im Auslande fich aufhalten, als burch Opposition bem Bergen feines ehemaligen Jugendfreundes mebe thun mochte. Unmbglich konnte ein fo garter Charafter von der großen Mehrheit eines Bolfes begriffen worden fenn, bem jebe Freundschaft mit Ruffen ein Grauel, bem bas Miftrauen gur anbern Ratur geworben, bem ein großer Theil biefer Umftanbe ganglich unbefannt geblieben mar; jumal Czartoryefi fast nie in Barichau gewirkt batte, wo allein ein polnischer Ruf fich grundet. Czartornsti felbft auch kannte barum weniger fein Bolk, und Beibe blieben fich immer fremb.

Sobald aber ber Fürst zu bem großen Prozesse nach Barichau tam, biefer Schritt, fein zurückhaltenbes Benehmen gegen ben Groffürsten und beffen Umgebung und bie barüber laut werdende Empfindlichfeit berfelben ibm eine Dopularitat zu erwerben anfing, blickte auf ihn auch eine vierte, freilich fehr ichmache, Reihe von Patrioten, die theils bis jest gang leibend fich verhalten, weil ihr ein glanzendes Saupt gefehlt, theile eben barum auch an ben Bestrebungen irgend einer anberen Antheil genommen batte. Es waren folche, benen bie glücklichen biplomatischen Ergebniffe bes Wiener Congresses in Erinnerung geblieben, die bort von ben Beforgniffen anbrer Machte gegen Ruftanbe Bergrößerung Beuge gewesen, in ihnen die feste Ueberzeugung gewonnen batten, bag bei bem erften Bruch mit Aufland man bas auf bem Biener Congreffe begonnene Bert ber Wieberherftellung Polens fortfeten und vollenden werbe. Gie hofften, bag auf biefe Beife ber, ber gangen Ration vorschwebenbe, gemeinsame Zweck mit ber wenigsten Erichopfung ber Rrafte bes Lanbes erreicht werben tonne, und vielleicht auch, ohne irgend eine gewaltsame Beranberung ber beftebenben gefellschaftlichen Orbnung ber

Dinge, die nach ihrer Meinung im besten Falle immer viel materiellen Rachtheil für jedes Land berbeiführt. hauptfachlich babei auf benachbarte Staaten rechneten, welche alle absolut monarchisch regiert und vor jeber Bolfsbewegung in gang Europa beforgt waren, fo fürchteten fie zugleich jebe Bewegung, welche diefen Staaten in bem angegebenen Sinne unangenehm fenn mochte; mithin jebe gewaltfame Conftituirung einer andern, ale einer möglichft gefemagigen, und benen ber benachbarten Staaten möglichft nabe fommenben Staates Um zu diefer Ueberzeugung getommen gu fenn, aemalt. mußten fie natürlich in fo glangenben Berhaltniffen gelebt haben, um mit ben Miniftern frember Dachte in Berührung ju tommen; folglich reiche Leute aus angefebenen Ramilien. Biel befigend, ließ fie naturlich auch ihr eigenes Intereffe eine folche Erfüllung ihrer patriotischen Buniche lebhaft begebren. Gine reine Militargewalt war ihnen fo unermunicht, als die bloge Autorität eines conftitutionellen Reichstages mit feiner, biplomatifchen Berhandlungen fchablichen, Deffents lichfeit; am allermeiften aber ber große Ginflug immer republikanifch gefinnter junger, gelehrter ober vermögenslofer Leute. Dahin gehörte befonbers ber Graf Guftav Mafachowsti, welcher feit biefer Beit in bem geheimen Bereine, beffen Mitglied er war, in biefem Ginne zu wirken begann.

Die Senatoren begannen ihre Sitzungen unter bem Borsit des würdigen Bojwoden Peter Bielinsti, des Aeltesten nach dem Präsidenten Stanislas Zamopsti, demselben, den die Conföderation von 1812 als Präsidenten gesehen, und der als Borsitzer der früheren Untersuchungscommission sein eigner Richter nicht seyn konnte. Die Stadt Warschau war in der allergrößten Bewegung. Auf alle Beise suchte das Bolf dem Senate, dessen Mitglieder unter scharfer Aussicht standen und unter keinem Borwande aus Warschau gelassen wurden, durch die stärksten Aeußerungen seiner Meinung und seiner Stimmung zu imponiren. Die ganze Stadt nahm sich, als sehe sie dem Todesurtheile der polnischen Nationalität und des ganzen Bolfes aus dem Munde ihrer eignen Senatoren

entgegen. Die Damen legten von Reuem Trauer an, besuchten weber Balle, noch Congerte, in jeber Familie, in jeber Gefellichaft fand ber Genator eine Aufnahme, die ber hoffnung ober Besorgniß entsprach, welche man von bem Urtheil batte. das er in diesem Urtheile abgeben wurde. Die Regierung perdoppelte bagegen ebenfalls ihre Thatigfeit, umftellte ben Saal mit Bachen und Spionen, ließ burch Lubowidzfi eine Lifte von Perfonen verzeichnen, benen bas Buboren ber öffentlichen Debatten verboten mar. Man trieb biefe, wie felbst die Landboten Zwierkowski, Roman Goftpt und Lempicti, von ben Thuren weg, und ber Groffurft ließ fogar Balentin Amiertomsti, ber eine ichriftliche Beschwerde befibalb bei bem Prafibenten Bielinsti übergab, verhaften, nach Belvebere bringen, überhaufte ihn mit Borwurfen, und zwang ihm bas Ehrenwort ab, fich ruhig zu verhalten und Barichau zu Schwache Sulfemittel gegen die Allgewalt einer fo nachbructlich ausgesprochenen öffentlichen Boltomeinung! Schon bie Babl ber zur Untersuchung vom Prafibenten abgeordneten Mitglieber: Michael Fürft Radziwif, Simon Bieniewski, Mathias Wodzynski, Thabens Tyszkiewicz und Bictor Rembielinsti, vertundete ber Regierung, bag fie ihre Sache verlieren wurde. Um 17. October fprach ber Genat, mit Ausnahme ber einzigen Stimme bes Generals Binceng Rrafinsti, unter 14 Bifchofen, 7 Wojwoben und 26 Caftellanen, bie Angeflagten volltommen frei, und Deter Bielinofi legte in einem ausführlichen, nach einem balben Sahre aber erft gebructten Rapporte, dem Raifer bar, bag bie frühere Commission ihre Schluffe weber aus ber Ginftimmigfeit ber Aussagen, noch aus fraftigen Beweisbocumenten gezogen babe, und war fogar fo tuhn, bem Raifer zu Gemuthe gu führen, daß ber Bunfch ber Freiheit und Unabhangigfeit bes ganzen alten Polens von feinem Bruber, Raifer Alexander, felbst oftmals ausgesprochen worben fen. Die Stadt Barfchau brach in Freudeninbel aus, nach ibr bas ganze Land! Bielinsti's Name ward mit Gegnungen bis in bie fernften Gegenden bes alten Polens getragen, und in Ramieniec pobolsti felbit eine Carricatur auf den General Bincenz Krafineti an öffentlichen Orten und Saufern angeheftet.

Abermals zögerte ber Kaiser sechs Monate, ehe er einen Schluß zu fassen, oder den gefaßten dem Bolke mitzutheilen wagte. Die Trümmer der vor Ibrailow und Silistria gefallenen Regimenter erinnerten ihn endlich, daß er zu schwach sep, die Mißhandlungen eines Bolkes nahe an Desterreichs Grenzen zu unterstühen. Immer noch hielt man die Senatoren in Warschau sest, fast wie Gefangene, die ihr Urtheil über eine Missehat erwarten sollen. Der Bojwode Bielinski starb plöhlich noch vor Ausgang der Entscheidung, und ein Leichenzug, an dem die ganze gebildete Einwohnerschaft der Hauptstadt Theil nahm, war noch eine kräftige Mahnung für die Regierung, daß der einzige Richter in dieser Sache das polnische Bolk sep.

Während das Bolf felbst seine Senatoren zwang, ibm einen folden Unlag gur öffentlichen Ertennung und Steigerung ber Nationalfraft zu geben, tam ibm eine neue, erichütternbe. elektrische Aufregung aus bem Innern von Rufland, ja aus ber Zaarenhauptstadt felbft. Dorthin hatte man Dolens jugenblichen Dichter und geiftig größten Bogling Telewels, ben Philomathen Abam Mickiewicz, abgeführt, und von borther schleuberte bieser geistige Titan eine neue gewaltige Flamme in bie Geelen und die Bergen feines Bolfes; unter ben Augen der Ruffen felbst, ja von ihnen felbst verbreitet; - fein fühnes und glübenbes und überraschenbe Ausficht eröffnenbes Epos: Conrad Ballenrod! Conrad, ber Belb, ein litthauischer Rrieger, voll Bergweiflung über bie verlorene Freiheit feines Landes, bas in grauen Jahrhunderten die beutschen Ritter in Preufen unterjochten, faßt ben Entschluß, an die Gpite ber Erbfeinde feines Boltes fich ju ftellen, fie in fein eignes Land zu führen, um fie bort zu verberben. Alls ein fpanischer Ritter fommt er ju ihnen, geminnt burch Delbenfraft und Beift ibr Bertrauen, wird hochmeifter in Marienburg, beginnt einen Rrieg mit ben Litthauern, führt bas beutsche Deer in Sonee: und Giefelber, wo bie Bluthe ber Orbendritter zerschellt, und kehrt als ein Flüchtling allein nach Marienburg zurück! — Namenlos mußte die Wirkung dieses Gedankens auf das polnische Bolk seyn, mit unendlicher Begeisterung verschlangen fast alle Klassen, Frauen und Jünglinge, das Heer, wie Civilpersonen, das große patriotische Gedickt. Mit Schrecken sahen die Russen, was es heiße, einen polnischen Dichter in Fesseln in ihr eignes Land zu ziehen. Der Wallenrod, in Petersburg mit Hülfe russischer Großen gedruckt, ward eine von ihnen selbst geschmiedete Wasse, die ihnen wenige Jahre darauf auf den Schlachtselbern Polens blutige Wunden schlug. Sie lernten, daß es so gesährlich sey, an einem Dichter sich zu vergreisen, als an dem mächtigsten Fürsten.

Bahrend diefer Borfalle hatte die, unter Byfoci's Leitung gebilbete, Berbindung ber jungen Leute auch an bes Beteranendichters Riemcewicz aufmunterndem Borte Der an ihn abgefandte Unterfahnbrich, Carl fic erstartt. Pastiewicz, brachte ihnen bas gerührte Lob des Dichtergreifes und die von ihm ausgesprochene Aussicht auf einen balb ericheinenden gunftigen Augenblick guruck. Gben maren Bnfocki und feine Gefährten bereits in unmittelbare Berbinbung mit Zwierfowefi und Guftav Matachowefi. gebracht worden; ba ward es gewiß, bag ber Raifer mit bem Beginn bes zweiten Feldzuges gegen bie Turten im Fruhjahr 1828 mit feiner gangen Familie nach Barichau fich begeben, endlich fich gum polnischen Ronig fronen und im Angesichte ber verfammelten Senatoren und Landboten ben Gib auf bie Constitution fcmoren werbe. Der leitenbe Berein beschloß bei biefer Belegenheit ben Ausbruch bes Aufftanbes. Die Patrioten von ber biplomatischen Partei erboten fich zur Mitmirtung. Graf Titus Dziafpusti verspricht nach Petersburg zu reifen, um bort bem englischen Gefanbten, und Bernhard Potocti nach Bien, um bort bem frangofischen bie nothigen Mittheilungen ju machen. Die entichloffenen Patrioten ber conftitutionellen Partei find auch zur Mitwirkung erbotig. Man kommt überein, vor ber Kronung bem Raifer eine, von ber Debrheit

ber in Barichau versammelten Landboten unterzeichnete. Bittidrift um die vorherige Burucfnahme bes Busabartitels gur Conftitution, welcher bie Deffentlichkeit ber Reichstagsversammlungen aufhob, ju übergeben. Wenn er bie Burucknahme verweigere, folle man ihm ben Schwur ber Treue und bie Rronung felbst verweigern, und dieß bas Zeichen bes Ausbruches eines rechtmäßigen Aufstandes fenn. führung beffelben wird in ben beghalb bei Awierfomefi gehaltenen Berjammlungen ben jungen Militarperjonen übertragen. Man beschließt, auf einer Parabe, bei welcher ber Raifer, die beiben Großfürsten und ber Thronerbe, Allerander ber Zweite, jugegen maren, ploklich aus ben Reiben ber polnischen Goldaten loszubrechen und fich mit Gewalt aller biefer fürftlichen Personen zu bemachtigen. Die beständig in Barfchau cantonirenden Regimenter ") boten für ben Augenblick binlangliche Streitkrafte, um in Berbinbung mit bem Bolfe ber ruffischen Garnison bie Spite zu bieten. Die polnische Armee, für ben Fall eines Krieges mit Defterreich, auf ben Rriegsfuß gefest, und für bie Rronungsfeierlichkeit in ber Rabe von Barichau gufammengezogen, batte, bie Sache mit Gluck rafch und fraftig weiter ju fuhren, bie gewiffe Aussicht gegeben; benn die Ruffen batten nur über bas, in feinen Gefinnungen febr verbachtige, litthauische Corps ju verfügen, und man hoffte von Defterreich jum allerwenigsten, baf es ben bamaligen einzigen Bunbesgenoffen Rufilands, Preugen, von jeder Ginmifchung in bie Gache abbalte.

Gleich, als wollte ber Kaifer sein Möglichstes thun, um biese, für ihn bamals höchst verderbliche, Katastrophe herbeizuführen, erbitterte er, kurz vor seiner Ankunft in

<sup>\*)</sup> Das Regiment ber reitenden Gardes Chasseurs, bas Gardes grenadierregiment, bas Sappeursbataillon, eine Batterie reitender Gardeartillerie, bas vierte Linienregiment, vierzehn Grenadiers und acht Jägercompagnien von den eilf übrigen Insanterieregimentern.

Spagier, Gefch. Polens. I.

Warschau, die Nation auf das Neußerste durch seine, am 18. März 1829 endlich gegebene, Erklärung über den Bericht des Gerichtshoses der Senatoren. Er befahl zwar die Beskanntmachung des Senatdekrets, tadelte aber den ganzen Senat wegen seines Versahrens auf empfindliche Weise, nahm ausbrücklich den General Krasinski von diesem Tadel aus und ließ denselben durch Valentin Sobolewski, den Präsidenten des obersten Administrationsraths, bekannt machen; eine eben so nutslose, als im Gegentheil unpolitische Maßregel, die sich der kluge Alexander niemals erlaubt haben würde; denn sie zeigte nur den erbitteruden Jorn des Kaisers und zugleich die Ohnmacht, ihn, unter den damaligen Umständen, durch die That auszulassen.

Mit bem Raifer und ber Raiferin famen fein Bruber Michael und ber Thronerbe, wie es die Berfchwornen gemunicht Die Unwefenheit biefer fürstlichen Derfonen, bie befibalb angestellten Festlichkeiten, Die Beftigfeit bes Großfürsten und die verdoppelte Thatigfeit ber Polizei gaben zu allerhand Nectereien, Aufreizungen und Erbitterungen Unlag. Es ftromten in die hauptstadt die Genatoren, Sandboten, 'eine Menge bober Civil = und Militarpersonen aus ben Provingen. Ebelleute aus allen Theilen bes Lanbes. Bielleicht waren nie die brtlichen Umftande, die Lage bes Feindes und bie politischen Berhaltniffe gang Europa's einem Aufftanbe im gangen Berlauf ber Beltgeschichte gunftiger. Aber. fo weit man mit ben Bersuchen icon vorgeschritten war, bie getrennten Patriotenreihen zu vereinigen, fo waren immer boch noch zu viel ftreitenbe Elemente vorhanden, ale baß man fich batte über die Magregeln vereinigen fonnen. wenigsten Ernft war es mit ber Sache ben Diplomaten. Beber Titus Dziafpilofi, noch Bernard Potocti waren nach . ibren Bestimmungeorten abgegangen; Guftav Mafachowski aber, auf die dem Freiheitsftreben aller Bolfer, wie Rugland fo abgeneigten Bourbonen verweisend und auf die ministeriellen frangofiichen Blatter, welche laut für Rugland fprachen, auf bie Stimmung in Deutschland, bas, in feiner politischen

Rindheit, die Ruffen fur Freiheitstämpfer betrachtete, ertlarte gerabezu, ber Beitpunkt fen nicht gunftig. Biewohl ferner bie gange Ralifder Oppositionspartei von ber Beobachtung gesehlicher Formen fich bereits fo weit losgemacht hatte, um in biefem Kalle bas Sandeln von nicht gefetlich zu einem Reichstage versammelten Landboten für rechtmäßig zu betrachten, fo hatten fie ihre Theorien boch in ben übrigen Mitgliedern felbst zn fest gefaet, ale bag biefe fich wiederum fo fonell von benfelben hatten losmachen fonnen. Die Bittfdrift betam nur 28 Unterschriften, und die übrigen Mitglieder ber Opposition, unter ihnen vorzüglich Joseph Swirsti und Jegierofi, erflarten, bag, ba ber Reichstag nicht constituirt, fein Reichstaasmaricall ernannt ") und bie Berfammlung vom Ronige nicht eröffnet fen, fo fenen bie Landboten nichts als Privatpersonen, und tounten gesetlicher Beije meber als ein Körper, noch als Stellvertreter ber Nation haubeln. Da bie Mitglieder der geheimen Berbindung, welche nicht ju biefen beiben Parteien gehörten, biefe Leute einmal um ibre Meinung gefragt und mit ihnen zusammen zu wirken beschloffen gehabt hatten, fo glaubten auch fie ihre Plane beghalb aufgeben ju muffen, weil bie einmal gegebene abschlägige Antwort ben Reim ber Uneinigkeit nunmehr gleich vom Unfang berein in bas Unternehmen batte bringen muffen, und ein großer Theil ber Patrioten immer unwillig und gegen ihre Ueberzeugung einer Bewegung gefolgt maren, die fie burd Ueberrafchung nicht mehr fortgeriffen und begeiftert batte. Go ließ man Bnfocti die bereits aus bem Lager mit vieler Gefahr Do)

<sup>\*)</sup> Die Regierung vermied so forgfältig, die nach Warschau berufnen Landboten als einen versammelten Reichstag zu betrachten, daß sie die wegen der Feierlichteiten nöthigen Mittheilungen nie dem früheren Reichstagsmarschall, soudern immer dem altesten Landboten zustellte.

<sup>\*\*)</sup> Man mußte sich Anweisungen zu blinden Patronen von den Generalen geben laffen, und scharfe wegnehmen, und war natürlich in großer Berlegenheit, wie man sie unbemerkt wieder zurückbringen sollte.

gebrachten Cartouchen und Patronen mit eben fo vieler Gefahr wieber zurückbringen, und ben breißig jungen Unteroffizieren, die sich zur Ausführung bes auf der Parade beschlossenen Schlags erboten hatten, die scharfen Steine von den Batterien wieder abnehmen. Die Arönung ging so und mit ihr der ganzen kaiferlichen Famitie drohende Gefahr ohne Störung vorüber.

. Es ift immer ichwer, ein bestimmtes Urtheil über ben möglichen Ausgang einer entworfenen, aber nicht ausgeführten Unternehmung gu fallen. Seut feben bie meiften Dolen mit Bebauern, Reue und Born gegen biejenigen, welche ben bamaligen Ausbruch verhinderten, auf die Augenblicke guruck, bie in biefer gunftigen Berbindung nicht mehr wiederkehren burften. Aber bei ber Trennung ber verschiedenen Patriotenreihen wurde von biefen allein eine Unternehmung nie bewerkstelligt worden fenn, und die Ereigniffe außer Polen mußten bas gange Bolt felbft erft mehr jum Sandeln ftofen. ferner bie Sache miggluctt, fo murbe Dolen, bei noch fo belbenmuthigen Rampfen, damals nicht bie Fruchte von feinem Aufschwunge haben ziehen konnen, ehe noch bie elektrifirenbe Julirevolution die Bolker Europa's aus ihrer bamals matten Stimmung geriffen, ihre Bergen verjüngt und in ihnen ein reichburchactertes Felb, bereit jur Aufnahme bes Samens großer Thaten, gebilbet hatte.

Bei den Krönungsfeierlichkeiten selbst zeigten sich Borfälle, welche von Reuem wieder die merkwürdige Stellung der Polen und Russen zu einander an den Tag legten. Der Großfürst gibt sich in seiner Heftigkeit dem allgemeinen Gespött und Gelächter Preis, läßt sich vom Kaiser zwingen, polnische Generalsunisorm zu tragen, prügelt in der Gegenwart des Kaisers öffentlich seine Bedienten, schimpft den General Gendre und findet selbst beim General Krasinski Widerstand, als er den polnischen Generalen vorschlägt, die Stickerei russischer Generale auf ihre Unisorm zu seinen. Bei der Krönungsseierlichkeit beleihigt man unnüherweise die Polen dadurch, daß man die russischen Truppen im Saale am

nachften und mehrere von ber Cavalleriegarde bicht neben bie Rrone ftellt; bag man ben Raifer mit berfelben Rrone front, mit welcher er in Mostau gefront worben, und einen Bericht an ben Genat befibalb richtet, in welchem ausbrücklich erklart wirb, bag bieß zur ewigen Bereinigung Dolens mit Rugland Babrend bie Ruffen bamit ungufrieben find, bag bie ruffifche Krone von einem fatholischen Geiftlichen in ber Rirche geweiht wird, glaubt man zu bemerken, bag der Raifer beim Schwur, als er bas Bort Conftitution aussprechen foll, absichtlich eine Paufe macht, und es bernach ftotternb beransspricht, und die Landboten glauben fich baburch rachen au muffen, bag von ihnen Riemand in ben Ruf bes Erzbischofs von Baricau: Vivat rex in æternum! einstimmt. man fich bierüber bamit entschuldigt, bag in bem ausführlichen Kestprogramm von diesem Rufe nichts gestanden babe, überschreitet Bonaventura Niemojewefi bas ausbrückliche Berbot in bemfelben, ben Raifer beim Borübergeben angureben, und ftellt ihn mit ftolger Saltung wegen ber Bemachung feines Brubers Bincent jur Rebe; und ber Raifer verlett von feiner Seite wenig Tage nach bem Schwur bie Conftitution baburch. baß er eine Angabl Senatoren ernennt, bie nicht 2000 Gulben poln. Abgaben gablen, verlett bie öffentliche Meinung durch Berleibung bes weißen Ablerorbens und von Titeln an Personen, die von berfetben gebrandmarkt wurden.

Welche Fortschritte aber ber Widerstandsgeist und die Aufregung in Polen machten, und wie man nicht aufhörte, dieselben herauszusordern, beweist die Geschichte des Reichstags von 1830, der endlich abermals nach fünf Jahren für den Sommer (vom 13. Mai bis 13. Juni) berusen wurde. Da früher in den Wahlcollegien der Versuch, die Wähler zur Wahl von Beamten zu zwingen, mißglückt war, so versertigte man jest eine Liste von Candidaten, die man nicht gewählt wünschte, und Nowosilcow und Kosmian, Director des Ministeriums des Innern, machen den Plan, die tros dem Gewählten durch den Senat easstren zu lassen. Als nun der Landbote Zwierkowski, zwar im Lelower Kreise glücklich

ber gesetgebenden Commission bes Reichstags fammtliche Mitglieber, mit alleiniger Ausnahme bes Deputirten von Barfchau, Frang Botoweti, für bas Gefet ftimmten, fagte Bofowsti boch im Boraus, bag die Kammer baffelbe verwerfen wurde, und rieth bem Staatbrath, es guruckzugieben. Man befolgte ben Rath nicht: ber bienstwillige Genat nahm ben Borichlag auch an; als er aber in ber Deputirtenkammer gur Gprache tam, hielt Wofowsti eine, mehrere Stunden bauernbe, Rebe, in welcher er ausführlich und mit vieler Welehrsamfeit und Beredtsamfeit alle Mangel bes Gefetes an bas Licht feste, und bem Staatsrath nachbruckliche und bittere Borwurfe machte, wie er nur Gefete vortrage mit antiliberaler und reaftionarer Tenbeng. Die Rebe machte fo tiefen Gindruct und erregte folden Enthufiasmus, baß alle Landboten von ihren Gigen fich erhoben, ben Rebner aluctwünschend umringten, die ebenfalls eingeschriebnen Redner, worunter Lelewel felbft, fich ausstreichen ließen, und bie Mehrheit augenblictliche Abstimmung verlangte. Der Staatsrath jedoch gab es nicht zu, benunte bie Statuten, Aufschub bis auf den folgenden Tag zu verlangen, hoffend, bei einem auf biefen Tag veranftalteten, von ber Raiferlichen Familie felbst besuchten, Ball beim Reichstagsmarfchall eine Um= ftimmung ber Gemuther zu erlangen. Es war alles vergebens. Um andern Tage vertheibigte fich ber Staatsrath nur ichwach, und ward jest von Joachim Lelewel in einer eben fo glangenben als fraftigen und fühnen Rebe bekampft, mit ber biefer Mann jum erstenmal bffentlich vor ber Nation beraustrat, und bie allgemeinfte Aufmertfamteit auf fich jog. 92 Stimmen gegen 23 wurde bierauf ber Borichlag verworfen. Der Regierung ichien biefe Sache fo wichtig, baß fie hier ben Großfürsten Conftantin in bie Berfammlung ichickte; boch bie Rebe Bofowsti's, ber, früher von ihm perfonlich beleidigt, von feiner Unwefenheit Unlag nahm, nur noch bittere Bemerkungen bingugufügen, trieb ibn in ber Mitte berfelben wieber binaus. Wofowsti, ber fich einen glangenben parlamentarischen Ruf burch biesen Reichstag erworben;

brachte auf bemselben ber Regierung noch einen empsinblichen Stoß bei. Beauftragt, als berühmter Rechtsgelehrter auch ben Bericht bes Staatsraths im Eriminalfache zu beantworten, bectte er alle schmählichen Mißbräuche in bieser Beziehung auf; er machte eine erschütternde Schilberung von dem Zustand der Staatsgesängnisse; er legte dar, wie alle Gesethe bei Berwaltung der peinlichen Justiz mit Füßen getreten würden, wie die Regierung sich gesehwidrig in das Richteramt mische, wie alle Hauptgarantien der Constitution verletzt würden, und rügte besonders alle die Gewaltthätigseiten, die man sich in dem berüchtigten Prozesse wider die Patrioten von 4825 erlaubt.

Es erichion barauf ber 13. Juni, und an biefem Tage legte Joseph Swirsti Die energisch geschriebene Untlageafte por gegen ben Juftigminifter Bofnicti, weil er bas Defret gegen ben Gerichtshof ber Genatoren unterzeichnete, gegen Lubecti, weil er die Nationalguter ohne die Bugiebung bes Reichstage verfauft und bie Orbonnang gur Ginführung bes Abditionalartifele unterzeichnet, gegen Grabowefi, ben Gultusminifter, weil er bie Orbonnang gur Ginführung ber Cenfur contrafignirt, und enblich gegen ben Minister, welcher bie Berhaftung bes Landboten Bincent Riemvjewski unterzeichnet Als er nach feiner Gewohnheit ben Saal hierauf verließ, vertheibigten Stanislas Bargpfowski und Guftav Mafachowski mit Freimuth und Energie die Unflage. ber Reichstagsordnung stimmten hierauf zuerst bie Landboten von Krafau, bann bie Lanbboten von Sandomierz, bie von Ralisch, die von Lublin, die von Pfoct, die von Masovien, bie von Poblachien und endlich bie von Augustomo, worauf in berfelben Reibe in berfelben Ordnung ber Wojwobichaften bie Deputirten ") folgten. Die Stimmen maren gleich, als bie Reihe an bie Landboten von Augustomo fam, und zwei von ihnen erklarten, bag fie gwar fur bie Sache, aber nur

<sup>\*)</sup> Landboten heißen die Abgeordneten bes Abels und ber Guts. befiger, Deputirte die ber Stadte.

in der Form einer Petition, stimmten, um, wenn der Raifer guten Willen habe, ihn blos aufmerksam zu machen, ihn aber, wenn er übel wolle, deßhalb uicht zu Gewaltthätigkeiten zu reizen, wenn die Kammer sich ihres Rechts bedient. — So stel selbst dießmal noch diese Anklage, wiewohl durch die Art, wie sie gefallen war, die Opposition sich auch hierin bedeutend kräftiger gezeigt hatte, als im Jahre 1825, wo sie ruhig gebuldet, daß der Reichstagsmarschall die Verlesung der Protestationsschriften durch allerlei Vorwände so lange verzögert, die die Mitternachtsstunde des dreißigsten Tages herangekommen war.

Dieser merkwürbige Reichstag, der kaum um einen Monat dem Ausbruche der Julirevolution vorherging, hatte den Kaiser mit seiner Familie zum zweitenmale nach Warschau geführt; und zum zweitenmale entwersen die Entschlosseneren der geheimen Berbindung den Plan, den Kaiser auf einem Balle, oder bei einem Bolksseste vor dem Hospital Ujazdow im Freien gesangen zu nehmen. Den ersten Plan vereitelte ein Zufall, der einige der Verbündeten, welche die Ausssührung übernommen hatten, in Verhaft brachte; der zweite Plan, zu welchem man die, zur Aufrechthaltung der Ordnung des stimmten, Grenadier=Compagnien verwenden wollte, ward von der Mehrheit der Berbündeten selbst aufgeschoben, da man den Ausgang der, durch das Ministerium Polignac in Frankreich hervorgerusenen, Aufregung erst abwarten wollte.

## Zweites Kapitel.

Die letten Borbereitungen jum Aufstand. Die Nacht bes 29sten. Die große Woche. \*)

Raum war die kaiserliche Familie und ein großer Theil der Landboten und Senatoren von Warschau abgereist, als der Donner der Julirevolution über ganz Europa hallte, und so unvermuthet der Blis traf, um so gewaltiger alle Gemüther erschütterte. Je weniger die Polen den Jubellaut aussprechen

<sup>\*)</sup> Besondere Quellen zu biesem Kapitel : - Fürst Abam Czartorysti, Prafibent ber Regierung; Bargytowsti, Regierungsmitglieb; Joadim Lelewel, Regierungsmitglied; Finanaminifter Jelefi; Intenbant Bofici; Regierungssetretar Plichta; Dembinsti's Memoiren und mundliche Mittheilungen; Senator Unton Oftrowsti, ebenfalls. Landboten Szczaniecti, Eugen Brega, Bog. bon Balewsti, Bwiertowsti. - Lanbbote Natwasti. - Generale Pac, Sieramsti, Bawisza (czarny). Pasztiewicz vom Belvebere. - Orpiszewsti vom Belvebere. - Nasiorowsti vom Belvebere; - Oberft Bl. Bamoveli; - Abjutant Fürft Czetwertyński. -Oberst Kruszemsti. - Artilleriecapitain Saute; - Majore Forfter, Pabrocki; - Abjutant Motronowski; Pieczynski von ber atademifden Chrengarbe; Bantbirettor Soffmann. -Capitain Ordega aus Kalifd). - Ryto, Major und Lehrer an ber Fahndrichsichule. Dberftlieutenant Schult. lieutenant Roslakowski. - Major Stupicki. - Landbote Erzeinsti. - Abolph Cichowsti, Prafident ber Baucommiffion. - Saver Bronitoweti, Biceprafibent ber patriotischen Gesellschaft.

burften, der sich, eine ungemein seltene Erscheinung, selbst in dem kleinsten Städtchen in Deutschland auf die unverhohlenste Weise aussprach, und in den größeren eine mehrere Wochen dauernde Geistestrunkenheit hervordrachte, desto mehr ward er in den Herzen sast aller Stände in allen Theisen Polens zum Thatentschluß. — Schon gleich bei der ersten Nachricht sagte man sich, den von ganz Europa gekannten Charakter des Kaisers Nicolaus berechnend, daß er nicht ruhig die plöhliche Bernichtung des, seit fünfzehn Jahren so mühsam aufgeführten, Gebäudes Alexanders ertragen, daß es gar bald zum Bruch mit Frankreich kommen werde. — Mit bebender Erwartung sah man den kommenden Ereignissen entgegen.

Alls nun aber ber frangofischen Revolution die belgische folgte, und man von bem beleibigenben und empfinblichen Briefe vernahm, mit bem Raifer Nicolaus bie Anerkennung Ludwig Philipps begleiten ju muffen glaubte, ba fab ber Berein ber Patrioten mit Schmerzen und Bebauern auf ben Tag des Boltsfestes am hospital Ujagboff und bie Unent= schlossenheit zuruck, welche bamals jum zweiten Dal bie gunftige Gelegenheit vorübergeben ließ. Doch mare es möglich gewesen, bag ein folder Ausbruch in Dolen bie, auf ruffischen Schut viel rechnenden, Bourbonen von ben Juliordonnangen guructgehalten hatte. - Die Mitglieder ber geheimen Gefellschaft begannen mit neuer Thatiafeit und nunmehr fefter Entschloffenheit, bas Unternehmen endlich gur Ausführung ju bringen, ibre Borarbeiten. Enbe Geptembers hielt man in Barfchan eine große Berfammlung; in berfelben murben zwei Infurrektioneptane vorgeschlagen. Der erfte hatte etwas Riefenhaftes, bas indeß für bie ritterliche Abenteuerlichkeit des Bolfes abermals zeugt. Es handelte fich um nichts weniger, ale gn gleicher Beit ben Rampf mit allen brei theilenden Machten zu beginnen, und zwar burch gleichzeitigen Aufftand aller, unter ruffifcher, ofterreichifder und preußifcher Berrichaft ftebenben, Dolen. Man berechnete, bag bie Pofener Landwehr 30,000, bie litthauische Armee 40,000, und bie gallizische 41,000 Mann geben wurde; in Folge beffen man für ben erften Augenblick eine Armee von 180,000 Mann mit 270 Kanonen bereit zu haben hoffte; und mit Bulfe ber Arfenale von Riem, Glogan, Dunaburg, Bobruget und Riga, deren man fich zuerft bemachtigen follte, glaubte man noch 250;000 neue Golbaten bewaffnen zu konnen. Aber ba biefe Erfolge von bem Gelingen eines Sanbftreiche auf Glogau und Galligien abbingen, fo verwarf bie Mehrheit biefen Dlan und beschloß ben Aufstand auf die, unter ruffischer Berrichaft Rebenden, Theile Polens zu beschränken. Nichts bestoweniger hatte die Berfammlung gar teinen Erfolg; viele ber ehemaligen Mitglieber zeigten zu viel Unentschloffenheit. Niemand wollte fich an bie Spite irgend eines Unternehmens ftellen, und man ergriff bas, in folden Rallen gewöhnliche. Austunftsmittel, die Beit fur noch nicht geeignet zu erflaren, und ben Ausbruch baher vorläufig bis zum nachften Frubjahr zu verschieben, mo, wie man hoffte, ber vermuthete Rrieg zwischen Frankreich und Ruftland icon begonnen fenn murbe. 4)

Unders war es mit ben jungen Leuten, namentlich benen, welche die Militarverschwörung in ben Kriegeschulen und ben subalternen Offizieren gebildet batten. Um biefelbe Beit, ale bie altern und hober ftebenden Patrioten jene erfolglofe Berfammlung bielten, vereinigten fie fich mit größerer Entschlossenheit und ju entscheibender, auf bas Schnellfte auszuführender, That. Um angelegentlichsten arbeitete in biefer Beife neben Deter Byfocti ber Unterlieutenant in bem Grenadierregimente, Joseph Balimefi, ein Mann, icon in ber Mitte bes Lebens, von unbandigem Chrgeize und burch ein gewiffes, gebeimnigvolles Befen fich, felbft obne bie Gabe ber Rebe, ein großes Uebergewicht nicht nur über junge Bemuther, fonbern fogar auch über altere und erfahrenere Leute auf eine oft unerklarliche Beife fich ju verschaffen miffenb. Unter ben bamaligen Umftanden gab

<sup>\*)</sup> Siehe Soltyk précis historique de la révolution Polonaise. Paris 1833.

er fich in ben Augen ber jungen Lente eine um fo größere Bebeutung, als er fich ber allerfonberbarften Berbaltniffe mit bem Rurften Lubecti rubmte, verficherte, baf biefer Minifter um alle geheimen Borbereitungen miffe, ibm bie gebeimften Schritte bes ruffischen Cabinettes mittheile, und feinen Beiftand bei einem Aufstande verfprochen habe. ift mabrhaft betrübend, bag ber Charafter, in welchem Jofeph Ralimski während und nach ber polnischen Revolution fich barftellte, fo wie feine fo außerordentlich unglanbwurdige Erzählungsweise alle feine Angaben fo febr unwahrscheinlich und verbachtig machen, bag ber Gefchichteschreiber in feiner Beife auch nur vermuthen tann, in wie weit ber Minifter feine Schlauheit auch nach diefer Seite bin erftrectt haben fonnte. ") Gei bem wie ibm wolle, Zalimefi mußte hierburch bie Militarverschwörung Wyfocti's febr auszubreiten, und fast in allen Regimentern neue Gemeinden zu errichten.

Da, in Folge des Beschlusses ber großen patriotischen Gesellschaft, die jungen Militärs von allen bedeutenden Eivilverbindungen abgeschnitten waren, und der Beistand solcher ihnen doch unentbehrlich schien, begab sich Peter Wysocki zu Kaver Bronikowski, dem ehemaligen Leiter der Civils Berbindung unter dem Namen der freien Polen, der seit Auslösung derselben unter strengster polizeilicher Aussicht gestanden, theilte ihm das Borhaben, seine gänzliche Unsbekanutschaft mit Eivilpersonen mit, und bat ihn, ihn mit solchen wie mit den etwa bestehenden Eivilverschwörungen in Berbindung zu seinen. Bronikowski, seit seiner Haft jeden Tag zweimal auf der Polizei sich zu melden gezwungen, war selbst gemieden und isolirt, versprach ihm aber mit jungen Männern, deren patriotische Gesinnungen im Allgemeinen

<sup>\*)</sup> Baliwsti wiederholte biese Angaben in einer Brochure: la révolution Polonaise du 29. Novbr. Paris 1833, bie aber so voll von Unwahrscheintichteiten, absurber Beschulbigungen und so wenig aufrichtig ist, daß man bas, was etwa wahr ware, unmöglich unterscheiben tann.

ibm bekannt fenen, ihn in Berbinbung zu bringen; und es bilbete fich wirklich unter feiner Leitung und Bermittlung eine, mit ben Militars in Berbindung tretende, Civilverschwörung, die jedoch nie über 26 Mitglieder gablte, ba felbst Leute wie der bekaunte Oppositionsschriftsteller Morit Mochnacti an einem fo ge= fahrlichen Berfuche Untheil zu nehmen fich weigerte, beren thatiafte Mitglieder aber Boleslas Oftrowsti, Michael Dem= binsti, Joseph Roglowsti, Dunin, Butowsti, Roguchomsti, Rabielat und Andere waren. Durch Boleslas Oftromsti wurden die auf ber Universitat bestehenden geheimen Bereine ebenfalls in bas Unternehmen gezogen. Als Reprafentanten ber Militarverschwörung, und zwar ber, in ben Regimentern gestifteten, Gettionen gab fich fpater außer Wyfocti und Balimski noch ber Lieutenant Urbanski zu erkennen. Rachforschungen aber, bie Bronitowsti anftellte, um bie wirkliche Ausbehnung und die Chefs ber Militarverbindung ausfindig zu machen, führten ihn zu ber nieberichlagenben Wewigheit, daß außer bem Oberftlieutenant Pastowicz von ben Grenadieren nicht ein höherer Offizier baran Untheil nahme, bag man nur gang im Allgemeinen barauf rechnete, wie ber General Chfopicti fich im Fall eines Aufstandes ber Alrmee an die Gpipe derfelben ftellen wurde, ja er überzeugte fich, daß die Lieutenants Wyfocti und Balimeti nicht nur felbft nach ber Unführerstelle strebten, sonbern auch fich felbst gegenfeitig mit Giferfucht betrachteten. Bronifowsti mußte wenigstens ben ehemaligen, durch fein vortreffliches und im Rapport ber Untersuchungsfommiffion felbft anerkanntes, Benehmen bei ber Untersuchung gur Beit Rranjanowsti's befannten Dajor Rafimir Machnicti ber Verschwörung zu gewinnen; und wiewohl berfelbe ichon bamale jebe Doffnung, bie man fich von Chfopicti machte, ale völlig grundlos barftellte, erhielt bennoch fein lebhaftes Mitwirfen ben Muth und bie Thatigfeit Bronifowsfi's und feiner Freunde aufrecht.

Der Großfürst hatte in seiner Angst und Besorgniß seit ber Julirevolution so ben Ropf verloren, daß er, nur um seine perfonliche Sicherheit besorgt, die Gefahr burch Wechsel ber Schlafftatten und anbre lacherliche Magregeln zu vermeiben ftrebte, fonft aber von feiner gewöhnlichen Strenge abließ. Mehr noch war ber erfahrne, ichlaue und talte Rowosilcom ebenfalls von ba an in Vorabnung ber tommenben Greianiffe. Die neue und ungewöhnliche Aufregung unter ber akabemischen Jugend befonders tonnte ibm nicht entgeben, und ichon zwanzig Bochen vor bem 29. November war bem Spion Major Detrokowski aufgetragen, fich an die akademische Jugend gu brangen, ihr felbst Revolutioneplane vorzulegen, dabei ihre Befinnungen und Abfichten zu erforichen. Die Ausbeute mar nichts weniger als unbedeutend; benn Petrykowski melbete aeradezu, daß ihm bie Studenten von einem zu erfolgenben Aufstande Offenbarungen gemacht, die fogar ein vom Biceprafidenten Lubowidzti abgeschickter Polizeidiener mit anborte. ") Dennoch ließ ber Großfürft feine allgemeinen Maagregeln treffen; vielleicht trug bagu ber Umftand bei, baß, je naber bie Beit bes Aufstandes ructte, bie zu bemfelben entichloffenen Datrioten felbit auf alle Beife bie Rachricht Davon verbreiteten, theils um die Aufnahme berfelben in allen Klaffen bes Bolts und die zu hoffenbe Unterftütung gewiffer ju erforichen, theils um bas gange Bolt immer mehr mit biefer Ibee vertraut ju machen. Man flufterte auf ben Straffen befannten und unbefannten Perfonen ju, man habe gebort, bag eine Revolution nachftens ausbrechen merbe und Die Damen befragten felbit in ben Gefellichaften ben Großfürsten und bie ruffischen Generale barum. Unmöglich fonnte ber Großfürft ernftlich an einen allgemeinen Aufftand glauben. ber, feinen beimlichen Magregeln fo ichroff gegenüber, fich fo laut anfündigte; jebenfalle mußte er glauben, er ginge pon fo unvorsichtigen und tollfopfigen Leuten aus, bag man

<sup>\*)</sup> In bem "Raport Komitetu do przejrzenia papierów Policyi tajnej ustonowionego" findet man aussührlich, burch welche Mittel ber Major Petrytowski seine Nachrichten erforscht und zur Kenntniß ber Polizei gebracht, wie er zwei Stuben miethete, in der einen die Studenten bewirthete, in der andern die Polizeispione an der Thur horchen ließ. —

fe nicht nur fogleich unterbructen, fondern eine etwa eins tretende Bewegung als einen vortrefflichen Bormand gur Bernichtung ber Nationalfreiheiten in fo unruhigen Beits umständen gebrauchen fonne. Die unverkennbare Unrube bes Landes, wenn fie noch mehr fteigen follte, glaubten felbit bie flügern Unhänger bes Großfürsten baburch immer noch befeitigen zu können, wenn man den Raiser vermöchte, ben Fürsten Czartorysti zum Bicefonig zu ernennen, ober wenn man ben General Chtopicti baburch repopularifire, baß man ihm die schon seit Jahren von ihm angelegentlich geforberte Penfion bewillige. 4) Richt fo Nowosilcow! Diefer Mann wußte gar wohl, bag, wenn eine Bolfostimmung fich mitten unter rustischen Truppen, unter fo viel allbekannten gebeimen Gefahren und bei ber gemiffen Ueberzeugung von ber Schrectlichfeit ber Strafe, fo unumwunden ausspräche, bie Revolution in Aller Bergen lebe, ber Aufstand gewiffermaßen ichon ba fen und nur bes zufälligsten Unftoges bedürfe, um in einem allgemeinen Brande über bas gange Land bin aufzulobern. Bei allen diesen Anzeigen ward ibm fo unbeimlich zu Muthe, bag er, flugerweise, mit feinem Freunde, bem Cenfor Gganiamski, Warschau verließ unter bem Vorwande, als Curator ber Universität bort nothig zu fenn, nach Litthauen ging und feinen forglofen Rebenbubler nicht ohne Bergnugen ben ihm brobenben Gefahren überließ. Möglich ober vielmehr mahricheinlich, daß Nowosilcow die Berbindungen in der Kahndriches schule und auf ber Atademie, die ohne ihn bereits in ber größten Gefahr ichwebten, vor bem 29. November vollig entbeckt hatte; - und Nomofilcoms Abreife, wie bes Großfürsten Berblendung, find zwei jener feltfamen Umftanbe, in benen man oft bei großen Ereignissen bas unmittelbare Einwirken ber Borfebung zu erkennen glaubt. -

Rurz vorher mar ein Umstand eingetreten, ber ben Patrioten in ihren Entschlussen einen letten entscheibenben

<sup>\*)</sup> Diese Ibeen außerte besonders ber ruffische Oberst Sach in einer Unterredung mit einem ber spätern jungern Landboten.

Spagier, Gefd). Dolens. I.

Unftog gab und biefelben unwiderruflich bestimmte. Es mar jener vielbesprochene Brief bes Staats : Gefretare Stephan Grabowski an ben Fürsten Lubecti, in welchem er ibm bie Anfüllung bes Schates behuft ber Beweglichmachung ber polnischen Urmee zu einem Rriege am Rhein befahl, und ben Bericht verlangte, wie viel ber Schat bes Ronigreichs an Bulfsmitteln bagu enthalte. Raum 24 Stunden mar biefes geheime Schreiben bem Finangminifter gur hand getommen, als bereits die gange Sauptstadt von nichts Unberem fprach. In foldem Berhaltnig betrachteten fich felbft bie ebelften und angesebenften Dolen zu ber russischen Regierung, daß fie ben Umtseib in fast allen Stellen für eben fo abgezwungen und für fie unverbindlich bielten, als einem unterjochten Bolte ber Gib ber Treue ericheint, ju bem es ber Gieger Angefichts feiner Ranonen zwingt. Gelbft berjenige, ber freiwillig ein Umt von ber ruffifchen Berwaltung nachgefucht hatte und von ihr beforbert worben war, betrachtete Diefelbe ale offnen Reind und fich nur feinen Landsleuten bienftbar. Plan entwarf, teinen Schlag führte bie Regierung, teine Unordnung traf fie, fo bedeutenb ober fo geringfügig fie fenn mochte, von benen nicht jeber Dole vorber unterrichtet, ober auf bie er nicht vorbereitet wurde, und bie Nichtachtung jeder Amteverschwiegenheit war bie natürliche Baffe, mit ber fich bas Bolt gegen eine beftandig binterliftige Berwaltung und gegen bie gebeime Polizei wehrte. Traurig war indef immer biefe Rothwenbigfeit, und eine Folge ber unglucklichen Lage bes Bolfes, und ber Beamte gewöhnte fich an Gigenicaften, bie verberblich nachwirten mußten, wenn Dolen endlich felbft einmal eine felbstständige ober nationelle Bermaltung erhielt; felbit bas ftrenge Moralgefet verträgt fich nicht gang mit biefer Beringschätzung eines Gibes, und ift bieß einer ber Sauptfluche, welche ber Tritt bes Despotismus auf ben Kluren, in benen er einherging, gurucflaßt. -

Diese Rachricht und bie Ruftungen, welche feit beren Untunft in ben Militärbureau's mit großer Thatigfeit betrieben wurden, erfüllten bie Patrioten zugleich mit Freude,

Muth und angitlicher Beforgniß. Bon ber einen Seite fonnte man nicht ohne bie größte hoffnung bem Ausbruche eines Rrieges entgegenseben, ber, bei ben fcnell fich folgenben Aufstanden in ben tleinen Staaten Deutschlands, ben Charatter eines allgemeinen Bolterfriege gegen bie Fürften anzunehmen brobte; auf ber anbern Seite beforgte man mit ben Buruftungen nicht fertig werden ju tonnen, ebe bie Armee aus bem Lanbe geführt und vielleicht unter ben ruffifchen Corps vertheilt Bereits murben bie Pulvermagagine nach worden wäre. Modlin gebracht; schon bieg es, bas Cavalleriecorps bes Benerals Witt, in ben sublichen Provingen und bis an bas schwarze Meer cantonirenb, fen auf bem Marich, und im December bereits werbe die polnische Armee ausrucken. Außer ben vielen Pfanbbriefen von ben Nationalgutern, bie im Schate lagen, befanden fich bort auch noch bie 40 Millionen polnische Gulben von der bekannten Unleibe. Reine Reit ichien zu verlieren, wenn man nicht um Gelb, Munition und um Truppen fommen wollte. Man bachte jest an ben bestimmteren und ausführlicheren Plan gum Aufstande. Man trug ben galligifchen Patriotencomite's auf, einen Emiffar nach Wilna zu schicken, um bort bie Jugend an ber Universität ju einem Aufstande vorzubereiten und bie Mitglieber ber alten patriotischen Gefellschaft an ihren geleifteten Gib und ibre übernommenen Berpflichtungen ju erinnern. Poll, ein junger Mann, ber burch feine Bilbung und feinen, ju bichterifcher Begeifterung fich fteigernben, Patriotismus ben bortigen jungen Leuten ju imponiren, und burch feinen Ernft, feine Festigfeit und Entschlossenheit ben alteren Patrioten Bertrauen einzuflößen geeignet ichien, ging babin ab, mit bem Auftrage fo zu verfahren, bag er aus eignem Untriebe zu bandeln und als von Niemanden geschickt erscheine. Arthur Zawisza aber ging von Warschau unmittelbar aus nach Brzest Litewsti ab, um mit ben Offizieren in bem litthauischen Corps zu unterhandeln. Um Bolhynien, Pobolien und bie Ufraine in ahnlicher Absicht zu bereisen, hatten bie brei Fähnbriche Pasztiewicz, Rottermund und Poninsti ihren

Abschied aus der Schule genommen, wurden aber durch zufällige Umstände verhindert, vor dem Ausbruch dorthin abzugehen. Einer der geschicktesten Mitwirkenden in der Dauptstadt aber wurde der gelehrte Ludwig Nabiltak, der besonders auf die jungen Civilpersonen und Studenten großen Einfluß sich verschaffte.

Da man von Neuem Emiffare zu vielen Regimentern, bie bereits in ihre Garnisonorte guruckgegangen maren, und an mehrere Landboten, benen man von fruberen Beiten ber vertraute, wie Roman Softof, ju schicken hatte, fo glaubte man nach bem früher gefaßten Entschluß noch im November ben Ausbruch nicht ausführen ju konnen, und feste baber ben 10. December bagu fest, bis zu welcher Beit die Ausgeschickten wieder guruckgefehrt fenn konnten. Zwierkowski, ben Wyfocfi und Balimeti wiederum aufgesucht, bereifete bas Land, begab fich nach Lowicz zu ber reitenden Chaffeurdivifion und bevollmächtigte bort ben Oberftlieutenant Chmielecti, ber ihm verspricht, sich an die Spite ber gangen Division gu ftellen und, im Falle ber Roth, mit Bulfe ber meiften Unterlieutenante biefelbe nach Barichau zu führen. Borfichtig beauftragte er ben Unterlieutenant Drewnowski vom erften Chaffeurregiment, wieberum ben Oberftlieutenant Chmielecti ins Gebeim zu beobachten, ba er wenigen Oberoffizieren traute, mehr namentlich und fpater alle Oberften und Stabsoffiziere von aller Mitwissenschaft auszuschließen, sich ver-Gben so gewinnt er ben Capitain bes zweiten Chaffeurregiments in Petrikau zu bem Berfprechen, Regiment auf ben erften Wint nach Barichau zu führen, beredet mit ihm ben Plan, die ruffifche Artillerie in Gtierniewice und Gora zu entwaffnen und, im Falle ber Roth. bie bortigen Cafernen in Brand ju ftecten. Dierauf reiset er weiter in bie Wojwodichaft Rrafau, um bort abnliche Berabredungen ju nehmen. Balimsti, Gzlegel und Wyfocti versichern sich indeg ber Offiziere ber in Barichau garni= fonirenden Truppen, . und find befondere glücklich bei bem vierten Linienregimente, bem man, als bem Lieblingeregimente des Großfürsten, dieher nicht befonders getrant; bort verssprachen die Capitains Roslakowski und Majewski die thätigste Mitwirkung. Unglücklicherweise wurde das treffliche und patriotischgesinnte Garbechasseurregiment von dem Worhaben durchaus nicht unterrichtet, da der Lieutenant Roman, der Einzige, welchen Zaliwski und Wysocki näher kannten, diesen das gegebene Bersprechen, auf das Regiment zu wirken, nicht hielt.

Doch balb beginnen einzelne Berbaftungen, veranlafit burch zu große Unvorsichtigfeit ber jungen Leute. Octobers werden bereits einige Sabnbriche und Atademifer vernommen, weil man Cartouchen bei ihnen findet, boch wird biefer Borfall eine Beranlaffung, ben Muth und bie hoffnungen ber Berbunbeten nur noch mehr zu fleigern; benn ber polnische General ber Infanterie Graf Stanislaus Potocti, Generalabjutant bes Raifers, ber ichon zu ben Zeiten ber Infurrettion von 1794 gefochten, thut alles Mögliche, um bie Berhafteten zu befreien und fie ber Strafe zu entziehen. Sa, ale ber Fahnbrich Rofangti burch bieg Betragen aufmertfam gemacht, ibn naber um feine Gefinnungen befragt, gibt er fein Chrenwort, fich im Falle eines Ausbruche an ihre Spige ju ftellen, befchwört fie aber, erft ben Ausbruch in Petereburg zu erwarten, weil er gewiß wiffe, bag bemnachft bort ein folder bevorstebe. Db diefer General mirklich auf= richtig bierbei verfuhr, ober ob er nur bie jungen Leute baburch vor gefahrvollen Unternehmungen bewahren wollte, ift um fo weniger zu bestimmen, als auch felbft ber General Chfopicte, burch ben Lieutenant Lesti um feine Deinung befragt, feine Bereitwilligfeit bei einem Ausbruche ber Sache nicht zu fehlen, jeboch vorher mit jungen Leuten fich nicht einlaffen zu wolten., erflart batte. Spaterbin wurden bie Berhaftungen immer gabtreicher, bie jungen Lente immer unvorsichtiger, bie Polizei immer wachsamer. Boleslaus Oftrowski und Kaver Bronitowski fchwanten ichon, ob fie fich einer Unternehmung nicht ganglich entziehen follen, bie jeben Augenblick an ber Entbeckung zu scheitern, und bie

Mitmiffer obne allen Rugen fur bie gemeinsame Sache um Leben ober Freiheit zu bringen broht. Schon wird einer ber Sauptleiter, ber Bablmeifter ber Garbegrenabiere, verhaftet: icon wird Wyfocti felbit auf Befehl bes Groffürften burch feinen Inftruttor in ber Militaricule Dledgti verbort; erber allein ber Sahndrichsschule unbedingt gebietet, und ben entschloffenen Charafter bat, ber jum Beginn eines unvermutheten und in ber Daffe bes Bolfes unmittelbar nicht porbereiteten Aufstandes gehört, ben man unter ben Augen eines bespotischen Fürften, mitten unter 8000 Reinden, obne Mitwiffen und Theilnahme von Generalen, Dberften, Stabsoffigieren, nur von Unterlieutenante und Unteroffigieren ausführen will. Der General Trembicki, ein ebenso fraftiger als talentvoller und gewandter Mann, wird zum Gouverneur und Buchtmeifter ber, Fahndrichsichule ernannt, und biefer icon alle Gemeinschaft mit ber Stabt ftreng verboten. Gegen Mitte Novembers verbreiteten fich noch bebenklichere Nach-Man fündigte an, es sen schon ein Plan zur Dragnisation eines neuen boben Gerichtshofes gegen bie Berschwornen entworfen; man verfündet, die Regierung fev bereits von bem naben Ausbruche fo wohl unterrichtet, bag man Befehle ertheilt habe, bas Gelb bes Schapes zu fichern und es nach Moblin und von dort weiter ju ichaffen.

Noch hatte man sich weber entscheibend über bie Gestaltung ber Dinge nach dem Gelingen des Unternehmens, noch über die Personen, welche man an die Spitze der Armee und der Resgierung stellen wollte, verständigt. Der Verdacht der Regierung, die Phätigkeit der geheimen Polizei, die Verhaftungen mehrten sich und man mußte sich bereiten, jeden Augenblick den Maßeregeln der Regierung zuvorkommen zu können. Man sette barum im Allgemeinen sest, daß, wenn irgend eines der Mitglieder der leitenden Verbindung selbst, namentlich, wenn Ludwig Nabielak, Zaliwski, Boleslaus Ostrowski, Meisner oder Urbanski, die von den akademischen Verbindungen am nächsten gekannt waren, verhaftet würden, dann sogleich der Ausstand sich erheben solle. Als nun am 18. November

burch bie Unvorsichtigkeit bes Atabemiters Szwancar beffen Berhaftnahme herbeigeführt, biefer ju ben Rarmelitern gebracht, von einer Commission, bestehend aus ben Generalen Rogniecti, Rantenftrauch, Stanislaus Potocti und anderen Berfonen von der gebeimen Polizei, formlich vernommen murbe, und ber bekannte Leichtsinn biefes jungen Mannes jeben Augenblick bie Berhaftnahme eines bedeutenden Mitgliebes veranlaffen konnte, legte man die lette Sand an bie nothigsten Borbereitungen. Erft in biefem Augenblicke berannabender Enticheibung erfüllt Bronikowski bie langft gethane Bitte von Wofocti und Zalimsti, fie mit Joachim Lelewel befannt zu machen, ber ebenfalls feine großen Bebentlichkeiten wegen Mangels eines bobern Unführers geaußert, jumal Bronifowsti ibm feine eignen Zweifel an ber Rabigteit ber beiben Offiziere jur Unführung, nicht vorenthalten. 21. November führt fie Bronikowski zu ihm auf die Bibliothek in Barichau. Gie theilten ihm ihre Dlane mit und fragten ibn, wie fie fich ju benehmen und was fie zu hoffen hatten? Lelewel machte ihnen zur erften Bebingung, baf fie meber auf Rang, Grabe, noch Belohnungen Unfpruch machen, fonbern nach herbeiführung bes Bolfsaufstandes fogleich in bas Dunkel juructtreten follten, aus bem fie bervorgegangen maren, bag fie in feiner Proflamation ibre Meinung ober ibren Rath über bie ben Ereigniffen ju gebenbe Richtung aussprechen, fonbern bie Leitung bes Aufftanbes burchaus ben altern und angefebenern Derfonen überlaffen follten; biefe murben fich nicht weigern, in jedem Falle ben Socialzustand ber Nation, wie ben bes Bauern und bes Golbaten ju verbeffern; baß fie Ordnung, Gefete und Gigenthum achten mochten. bie Frage, ob fie etwas von bem Reichstage zu boffen batten, bat fich Lelewel mehrere Tage Bebenkzeit aus, und erwieberte alebann bejahend. - Die beiben Offiziere ichienen von bem Erfolg biefer Busammentunft nicht befriedigt, wohl befonbers, weil die gangliche Weigerung Lelewels, etwas über die Res gierung und bie Leitung ber Urmee zu bestimmen, und alles ben altern und angesebenern Berfonen zu überlaffen, ibre

eignen Bunfche burchfreugte. Lelewel bewies fich babei aber als einen tiefen Renner feiner Ration, die bamals auf feine Beife einem, von unbekannten Unterlieutenants ober andern. nicht in hohem Ruf und Glang ftebenden Perfonen, geführten Aufstande beigetreten mare. Und biefe, ben jungen Leuten aufgelegte Bedingung, die er fogar auf fich felbft bamals anwendbar glauben mußte, wirft ein fehr helles Licht auf fein eignes fpateres Benehmen. Man konnte einen Bormurf feiner Ginficht barin machen, bag er nicht bie Unmöglichfeit, eine Revolution im Bolksfinne unter ber Leitung bes bamaligen boben polnischen Abels, ju glücklichem Enbe burchzuführen geglaubt habe. Alber er mochte entweber hoffen, bag ber Glang ber Greigniffe, nachbem fie einmal in Bewegung gefest waren, die Leitung nach mehreren Uebergangen in die Sanbe bes jungen Polen bringen, oder er mochte überzeugt fenn, bag biefer Aufstand wirklich früher ober fpater ein unglückliches Enbe nehmen, daß aber ber Bewinn an Erfahrung und an geiftigem Leben, ber aus ihm bervorgeben tonnte, bennoch mehr werth fenn mochte für die fünftige Gestaltung ber Nation als bas, mas bas Land burch eine fehlgeschlagene Das anfängliche Bebenten Revolution zu verlieren batte. bei ber Anfrage wegen bes Reichstags und eine fpatere, bem Reichstagsmarichall Oftrowsti gethane, Meugerung, man hatte ben Aufftand machen muffen felbft in ber Boraussicht, baß er nur vierzehn Tage bauern wurbe, icheinen biefe Erklarung ber Unfichten biefes ftete fo geheimnigvollen Mannes fehr ju unterftuten; Unfichten, bie feiner eigenen praktifchen Un= bedeutenbeit und feiner Unentichloffenbeit und Abneigung gum Dandeln, jumal jur Entschuldigung por fich felbit, gebient baben fonnen.

Um jeden Augenblick von dem Schickfale eines jeden bedeutenden Mitgliedes unterrichtet zu senn, machten die jungen Leute täglich Besuche in den Wohnungen derselben. Dennoch aber unterließ man zufällig zwei Tage lang den Besuch des Privatgelehrten Meisner, und gerade dieser, in einem Berhör von Szwaycar als Mitwisser genannt, war in

biefen Tagen verhaftet und in das Bernharbinertlofter gebracht worden. Da versammelten fich am 26. Nachmittage Urbansti, Balimsti und Wyfocti, beschloffen ben Plan in ber Nacht vom 28. bis jum 29. mit ben Reprafentanten ber Offiziere ber polnischen Garnifon von Barichan zu besprechen, und fich an bem gebachten Tage Abenbe 7 Uhr in ben Cafernen ber Garde bei Bortiewicz, Unterlieutenant vom fiebenten Regiment, zu versammeln. Ludwig Rabielat foll an bemfelben Tage ben Gid ber Atabemiter und jungen Civilpersonen, die ihr Leben für die gemeinsame Sache opfern follen, in Empfang nehmen. Da man indeg nicht wußte, ob die von Zwierkowski getroffnen Berabrebungen wegen bes Angriffs auf die enffischen Artillerie = Cafernen außerhalb Barfchan jum Biele führen würden, fo ichictte man ben Unterlieutenant Dobrowolsti und ben ehemaligen Fahnbrich Carl Pasztiewicz fruh ben 28. nach Mezczonow zum Oberften Mathias Anbinsti, Commandanten bes erften Infanterieregimente, ber früher Mitglied ber geheimen Gefellschaft Rranfanometi's gewefen, um ihn von bem Ausbruch bes Aufstandes für ben folgenden Tag in Renntniß ju fenen, und ihn zu bitten, mit bem bort garnisonirenben erften Bataillon feines Regiments nach Stierniewice zu marichiren, um die bortige reitenbe ruffifche Artillerie Des Generals Gerftenzweig zu überfallen und zu entwaffnen. Rybinsti, erft fprachlos vor Schrect und Ueberrafchung, verfpricht ben Bollgug biefes Auftrages mit feinem Rachbem hierauf Nabielat 32 Atabemiter und Civilpersonen sich vereibet, versammelt man sich Abende bei Borfiewicz und verabrebet in ber Racht ben Plan: Gine Ungahl Atabemiter und Fähndriche follten fich bei einbrechenbem Dunkel in ben Palaft bes Groffürften fturgen und fich feiner lebenbig ober tobt bemachtigen. Go wie bieg geschehen, follte bie am Belvedere nahe gelegene Fahndrichsichule bewaffnet nach ben Cafernen ber um bas Belvebere berumliegenben brei ruffifchen Garbecavallerieregimenter geführt werben, und mit Bulfe ber vier leichten und ber zwei Grenabiercompagnien vom fechsten Linienregiment, welche ebenfalls ihre Richtung bortbin

rabmen, die ruffischen Curaffiere, Uhlanen und Sufaren ents Bon ben Artilleriften ber reitenben Garbebatterie follten vier Ranonen auf bem Poften zwischen ber Biejsta Rama und ben Radzimitschen Cafernen von bem Arfenalplate. wo fie gewöhnlich aufgepflanzt ftanben, abgeführt werben, um burch einige Schuffe ben Schrecten ber überfallenen ruffifchen Cavallerie zu vermehren. Bahrend fich alle Bachen ber Sauptstadt, die an diesem Tage vom zweiten Bataillon bes vierten Regiments bezogen wurden, und bas erfte Bataillon beffelben Regiments mit ben übrigen Compagnien und bem Sappeurbataillon aus ihren Cafernen am nordöstlichen Enbe ber Stadt nach bem in ber Mitte berfelben gelegnen Arfenal begeben, follte Balimeti mit zwei Grenabiercompagnien nach ben Cafernen ber volhynischen Garbe an ben nordwestlichen Barrieren marichiren, um biefelbe zu entwaffnen. Beife mar ben ruffischen Truppen alle Communication untereinander volltommen abgefchnitten. Balimeti follte fo lange bas Commando über bie polnifchen Truppen führen, bis einer von den polnischen Generalen, von denen man Chfopicti, Pac ober ben General Sierawsti verlangte, fich an bie Spipe ftellen Das Zeichen zum Beginn follte ber Brand eines in ber Rabe bes Belvedere in ber Borftabt Gjulec am füblichen außersten Enbe ber Stadt gelegnen Brauhaufes geben, und mehrere Offiziere bes Morgens bie nothigen Patronen und Cartouchen aus bem Lager und ber Borftabt Draga bereinholen. Xaver Bronifomefi follte bie Leitung bes Boltsaufstandes übernehmen und mehrere Perfonen in verichiedenen Stadtvierteln vertheilen, um bem Bolte ju Führern ju bienen.

Letterer, in Besorgniß schlechter Leitung von Seiten Baliwski's und Wysocti's, hatte sich von dem, seiner militärischen Talente nicht minder als seines Patrivtismus halber ausgezeichneten, Major Machnicti das Bersprechen geben lassen, wenigstens während der Nacht des Aufstandes sich an die Spike zu stellen; man war mit ihm dahin übereingekommen, daß er durch ein Peloton der Gardechasseurs von seiner Wohnung abgeholt werben solle. Bon einer andern Seite hatten mehrere

Tage vorher die Afabemiker und namentlich Ludwig Jankowski, ber Lehrer seiner Kinder, dem General Sierawski das gleiche Bersprechen gegeben; und der alte feurige Mann hatte bereits einen aussührlichen Plan entworfen, nach welchem er in einem Wagen nach Lowicz gebracht, dort die Chasseurdississen unter seinem Befehl versammeln, mit derselben an die Weichsel marschieren und dort den Großfürsten mit seinen Truppen aus der Stadt locken wollte, da Constantin häusig geäußert, daß er im Fall eines Ausstandes sich aus der Stadt herausziehen werde, und wirklich Befehle der Art für einen solchen Fall gegeben worden waren.

Als aber Tag und Stunde des Aufstandes in dieser Berfammlung vom 28. November bestimmt werden follten, konnte man fich nicht vereinigen, und fo brach ber Morgen bes 29. Novembers an, und Niemand ahnete noch, bag an biefem Tage ber fo lang berathene Aufstand von felbst bereinbrechen wurde, als, wie es fast bei allen großen Greigniffen geschieht, Umftande, die außer ber Berechnung ber Berfcworenen gelegen, fie von felbft ju bemfelben fortflieffen. Als Kaver Bronitoweti, ber erfahren, in ber Nacht fepen wichtige Depefchen an ben Groffürsten getommen, nach gewohnter Beife bei bem Bibliothekar bes Staatsraths, bem Mitverschwornen Roguchomsti, in ber Frube Erfundigungen barüber einzieht, begibt fich biefer ju bem Staatsfefretair Roffecti, erblickt bie Frau beffelben in Thranen, und erfahrt burch ben Gobn, bag bie Antwort auf bie Anzeige Des Großfürsten von ben vorgenommenen Berhaftungen, fo eben ber Befehl von Petersburg eingetroffen fen, alle eingezognen Berbachtige vor Kriegegerichte ju ftellen, und fie nach bem Militargefet binnen 24 Stunden ju richten. Als zugleich Bronitowsti in bemfelben Augenblick erfahren, Nachricht von bem Sturg bes Bellington'ichen Minifteriums in Barichau angekommen fen, eilt er ichleunig zu ben, bei ihm noch verfammelt gebliebnen, Militars guruct; beibe Rachrichten, die erfte, welche ben unmittelbaren Beginn bes Aufstandes ale bas einzige Rettungemittel für bie Perfonen

ber Berschwornen, die andre, welche in der Erhebung eines liberalen englischen Ministeriums unter der Leitung eines innigen Freundes von Kösziuszko, des Grafen Grey, 4) eine sichere Hoffnung auswärtigen Beistandes in dem, von ihnen der Nation zu veranlasseuden schweren und ungleichen Kampke zu zeigen scheint, lassen sie keinen Augenblick mehr schwanken, und man zerstreut sich überall in der Stadt, den bereits Borbereiteten den Befehl zum Beginn des Ausstandes noch am selben Abend zu geben, andre, auf die man rechnet, schnell in das Geheimnis noch einzuweihen. Mehrere hundert erfahren erst im Berlauf dieses Tages, daß sie schon am Abend dem gehaßten Erbseinde mit dem Schwert in der Hand gegenüberstehen und den heißersehnten Kampf für die Absschützelung des Joches beginnen würden.

Um Morgen noch bereiten bie Offiziere in benjenigen Compagnien, welche bie Bache nicht beziehen, beim Ererciren Die Golbaten vor, gebieten ihnen, Steine auf die Flinten ju befestigen, und bestellen fie um 4 Uhr Nachmittage unter Bormanden aller Art, fich vor bem Appell noch zu vereinigen. Der ebenfalls jest erft unterrichtete Fürft Czetwertyasti läßt bie unporbereiteten Böglinge ber Bombarbierfcule in ben ruffifchen Cafernen ber volhnniften Garbe antreten , befiehlt ibnen an bem beutigen Tage, an welchem ber General Bontemps fpat Abende Mufterung halten wurde, feinem andern Befehle zu gehorchen, als bem feinen. Die Lieutenants Abam Przeradzti, Dobrowolfi und mehrere andere Offiziere begeben fich in's Lager, wo beständig gebaut wurde und ein Pulverbepot fich befand, um dort Cartouchen herbeizuholen. 2 Uhr Rachmittags werben bie Lebrer an ber Fahnbrichsschule, welche von 6 bis 7 Uhr den Fahnbrichen Unterricht in der

<sup>\*)</sup> Bekannt ift jener Brief von Gren an Rosziuszko, in welchem ber englische Staatsmann bem polnischen helben seine Entruftung über ben Fall Polens, die dadurch für Europa herbeigeführte Gefahr und seine feste Ueberzeugung von der Wiederherstellung besteben ausspricht.

Strategie gaben, burch Bysocti in Kenntniß gesetzt, daß man nach 6 Uhr die Revoltirung der uneingeweihten Fähndriche nach Beginn dieser Unterrichtsstunde versuchen werde. Die Zöglinge der russischen Fähndrichsschule, denen man die Wassen gelassen, erdieten sich, ruhig sich dieselben abnehmenzu lassen, um die nach dem Belvedere bestimmten Jünglinge damit zu bewassen. Für 6 Uhr Abends wird diesen, sich in dem Lazienti Dilzchen, zwischen dem Belvedere, den Fähndrichsschulen und den Cavallerie Casernen liegend, zu versammeln, und um dieselbe Stunde wird einem Offizier, Tylsti, die Ansteclung des Brauhauses in Szulec befohlen.

Noch einige Stunden vor dem Ausbruche geräth das Unternehmen in eine neue Gefahr. Der Lieutenant Przyborrowski vom ersten Jägerregiment vergißt sich in zu lauten Neußerungen, man erblickt bei ihm Cartouchen, und er wird von seinem Dauptmann verhastet. Auf dem Appell aber versuchen die Offiziere wieder unter verschiedenen Borwänden die Soldaten so lange als möglich bei einander zu halten, und bestellen sie dann wiedernm in die Casernen um 7 Uhr, Einige, wie der Capitain Roslakowski, um angeblich den Sold auszuzahlen, Andre um angeblich einen unbekannten Berbrecher zu erforschen.

Endlich bricht der, von vielen hundert Helbenherzen mit schauerlichem Bangen erwartete, Abend an. Die zu dem Gang nach Belvedere bestimmten Fähndriche und Akademiker begeben sich einzeln auf den Weg nach dem Lazienki-Gehölz, zerstreuen sich in demselben, und warten auf den Brand des Brauhauses. Manchem sinkt aber in dem Augenblick der Entscheidung der Muth, einem nur zu gewissen fürchterlichen Tode entgegen zu gehen, und sich in so kleiner Anzahl in das Innere des Palastes selbst zu stürzen, den sie bisher immer von weiter Ferne mit Schrecken und Scheu zu betrachten gewohnt gewesen; Andre gehen noch entschlossen aus ihrer Wohnung. Die Vorstellung von dem ungeheuern Unternehmen, das Bewußtseyn von der fürchterlichen Bedeutung dieses Augenblicks, die ungewisse Sorge über den Ausgang, den

ber geringfte Bufall, wie bas Bellen eines hunbes zur Unzeit, vereiteln und Taufende nutlos in Rerfer und in ben Tob führen tann, betäuben aber ihre jugenblichen Ginne fo, baff fie ben Ort ber Busammenkunft nicht finden und halb bemuftlos in bem Abendbunkel unter ben Baumen umberirren. Die jungen Fahnbriche bagegen, welche bie militarifche Chre und das ftumme gehorfame Pflichtgefühl ber Golbaten in folden Augenblicken unterftutt, und benen biefelbe aus Ge= wohnheit halb mechanisch die Schritte lentt, finden fich Alle ein; von den Atademitern jedoch ftatt ber verfprochenen zweiundbreißig, außer ben Gelehrten Ludwig Nabielat und bem Dichter Geverin Godzegnusti, nur feche Atabemiter, als: Beno Riemojewefi, Ludwig Orpiezewefi, Rochus und Nikodemus Rupniemski und Ludwig Jankowski; unter ben Kähnbrichen befanden sich bie, bereits aus ber Schule ausgetretenen, Carl Pastiewicz, Rottermund und Stanislaus Poninsti, die Uebrigen maren: Trzastowski, Robylanski, Eduard Trzansti, Leonhard Rettel, Unton Rofinsti, Alexander Swietosfamsti und Balentin Krosnowsti; alle jungen Leute jufammen nur achtzehn an ber Babl.

Durch bas Gebolg von Lagienti, in ber Tiefe am Ruff bes hugels, auf welchem bas Belvebere liegt, zieht fich ein Canal, über welchen eine Bructe führt, bie von einer barauf befindlichen Statue Johann Sobiesti's ihren Namen tragt, und von tiefen Trauerweiden beschattet wirb. Diese Stelle war zum Bersammlungsort wohl gewählt; benn, mahrend bas Gebufch die Junglinge ben Schildwachen ber in ber Rabe befindlichen ruffifchen Bache verbarg, ubte bie Belbenftatue Sobiesfi's in ber ftillen bichterischen Umgebung und im abenblichen Dunkel ihren Bauber auf bas ichwarmerische Bemuth junger Leute, in einem entscheibenben Augenblicke, ber fie allen Belben bes Alterthums, bie je ihr Leben für bas Beiligste bes Landes entschlossen und muthig zu opfern beichloffen und von benen die Weschichteschreiber fprechen und bie Dichter fingen, zur Geite stellt. Mit richtigem Gefühl weihte man baber bort bem, am unvermeiblichften icheinenben.

١

Opfertobe biejenigen Junglinge, in welchen biefe Gefühle am lebenbiaften mirten mußten, nämlich Lubwig Rabielat mit feinen Atademitern. Gie wurden bestimmt, in bas Schloff burch bie große Pforte gerabezu einzubringen und ben Groß= fürsten, in welchem ihre Phantafie einen Gefler ober einen Dorfenna erblictte, in feinen verborgenften Gemachern aufzufuchen, und nur, um ihre, in folden Gangen zu unerfahrnen, Schritte zu leiten, und ber blinden Gluth ihrer Begeifterung, ein taltes Auge gur Geite ju geben, bestimmte man ibnen ben Rabnbrich Tragstowsti jum Führer, bem zugleich bie Dertlichkeit in bem Palafte bes Großfürsten nicht unbekannt Die Kahndriche bagegen follten hierbei nur rein Golbatenbienfte thun, die Sinterseite bes Schlosses vom Garten ber befeten, theile, bamit ber Großfürft nicht entschlupfe, theils por jeder Gefahr zu marnen, Die fich pon bieser Seite naben fonnte.

Schon war eine Viertelftunde nach 6 Uhr vorüber, und noch ließ fich weber eine Flamme aus bem Braubaufe erblicken, noch erschienen die mit Gehnsucht erwarteten Baffen aus ber Schule ber ruffischen Fahnbriche. Dreimal versucht Tylefi bas Braubaus anzustecten, aber es miflingt zweimal, erft beim britten Mal faßt bie Flamme, um gleich wieber gu Schon war es halb 7 Uhr, ba bringt enblich Storzewsti bie aus bem Baffenfaal ber ruffifchen Fabnbriche genommenen Gewehre und man beginnt fie zu laben. Rahnbriche muffen die Atabemiter bieg Geschäft erft lehren, und mit Entjeben vernehmen bie einzelnen in ben Gebufchen berumirrenden jungen Leute von ber Afabemie bas laute Betofe ber Labestocke in ben Laufen in ben unerfahrnen Sanden ihrer Bruber, bei ber fo großen Rabe ber ruffischen Bachtpoften! Endlich find fie bereit, die beiben Abtheilungen begeben fich auf ben Weg; jebe geht von ber Gobiesti-Bructe nach einer anderen Richtung ab, und jebe Schaar, ihre frabere fleine Ungabl noch um die Balfte geschwächt febenb, hat boppelte innere Unftrengung von nothen, um fich in biefem entscheidenden Augenblick aufrecht zu erhalten. Geführt

ļ,

von Trzaskowskit und Nabielak treten die Akademiker nach wenigen Minuten vor das Schloß. Die dicht vor den Staketen befindliche Hauptwache tritt bei ihrem Herannahen in's Gewehr; doch es waren Leute vom vierten Regiment; der wachhabende Offizier gebietet seinen Truppen, das Gewehr zur Erde zu stellen; die Jünglinge gehen ungehindert vorüber und in dem Augenblicke, als sie vor dem Portal anlangen, fällt von der Gartenseite ein Schuß, das Zeichen von der Ankunft der Fähndriche; die beiden Thorwächter, zwei russische Invaliden mit Stöcken, gehorchen stumm dem Gebot, sich nicht von der Stelle zu rühren und die Jünglinge stürzen in den Hof des Palastes.

In bemfelben Augenblicke, als die beiden Abtheilungen von ber Gobiesti : Bructe verschwinden, fturgen die Unterlieutenante Galegel, biefer mit Patronen, Jofeph Dobrowolski und Deter Byfocti nach bem Gebaube ber Fahndriche gu, und in ben Saal, wo ber Lieutenant Roto ibnen ben ftrategifchen Unterricht ertheilt. "Dolen!" ruft ihnen Bufocti gu. "bie Stunde ber Rache bat gefchlagen, heut muffen wir fiegen ober ferben. - Folgt mir und moge Gure Bruft gegen bie Reinde unserer Freiheit ein Thermoppla fenn." Der eigne Lehrer ber Gabnbriche erhebt querft feine Stimme: ju ben Baffen! und fogleich ertont ber gange Gaal von bem ein-Man fturgt beraus, schlägt bie Thur ftimmigen Geschrei. zu dem Waffensaale ein, und einen Augenblick barauf labon Alle ihre Gewehre; 160 folgen fogleich ben Lieutenants Galegel. Bufocti und Dobrowolski nach ben Cafernen ber ruffischen Regimenter. Auf dem Bege ju ben Uhlanen-Cafernen gibt Bpfocti einige Signalfcuffe für bie 6 Compagnien am Alleranbereplat, und man bringt in bie Mitte ber Uhlanen= Caferne binein. Diefe, burch bie Schuffe ebenfalls gewarnt, haben fich bereits in Colonnen aufgestellt; bie Sabndriche geben Feuer, es entspinnt fich ein Befecht, ein Bajonetts angriff wirft endlich bie Uhlanen auseinander, nachbem 50 Tobte und Bermundete ben Boben bebecten. Die erwarteten Compagnien ericheinen nicht, die Curaffire und Sufarens - regimenter kommen schon aus ihren Casernen, die jungen Leute zu umzingeln, und mahrend die Führer der Fähndriche sich genöthigt sehen, sich über die Sobieski-Brücke zurückzuziehen, schickt Wysocki den Lehrer Nyko mit zwei Fahndrichen nach der Alexanderskirche, dem Bersammlungsort der sechs Compagnien, um sie herbeizuholen.

Unterdeß hatte fich die Sache im Belvedere bereits ents ichieben. Als bie jungen Leute in ben Sof bringen, ichliefen por ihnen einige Bebiente bas Sausthor zu. Mit kaltem Blut und unerschütterlicher Geiftesgegenwart befiehlt Trags towefi Thure und Fenfter mit bem Rolben einzuftogen, und mit bem Rufe Nabielat's: Tob bem Tyrannen! bringt man felbst durch die Fenfter in's Saus. Auf ber großen Treppe begegnet ihnen querft ber General Genbre, bie nichtswürdigfte Creatur bes Großfürsten, ein Ruffe von fast hundischem . Charafter, Fußtritte, Degrabirungen und Dighandlungen . gebulbig ertragenb; er fällt burch einen Bajonettftog Traastomsti's. Man schreitet über feinen Leichnam bie Treppe binauf, bringt in bie Gemacher binein und findet fie leer. Salb bewußtlos und betäubt zerftreuen fich bie jungen Leute in ben Stuben, und Ginige, wie Ludwig Orpiszewsti, bringen immer weiter por, ohne fich umgufeben, ob ihre Gefährten ihnen folgen, ohne in ihrer Betaubung zu vernehmen, baß hinter ihnen fein Tritt mehr erschallt. Binter einer Thur versteckt ziehen einige ben Biceprafibenten Lubowibgfi hervor, geben ibm 43 Bunben, glauben ibn tobt; aber bie ungenbten balbzitternden Sande verwunden nur leicht; Lubowidzfi ichleppt fich die Treppe berab in den Hof, er ruft die Hofbedienten jusammen, und mabrend fich im hofe icon ein verworrenes Betummel vernehmen läßt, burchsuchen einige Sanbe bas Bett bes Großfürsten, bas fie warm ju finden glauben, in beffen Schlafgemach, aus bem ihn wenige Minuten zuvor ber Rammerbiener Rochanowski in ein verborgenes Cabinet Die jungen Leute fuchen einzeln ben Ausweg aus aerettet. bem Schloffe, Dehrere nach ben entlegensten Bimmern halbs verirrt, zerftrenen fich fast bewußtlos nach allen Richtungen

in den anliegenden Garten und Gehölzen, mit Mube bie eignen Sinne überzeugend, daß sie wirklich noch leben, und ungefährdet, das Licht der morgenden Sonne wieder zu erzblicken die Hoffnung haben. Mur die Fähndriche, die sich unter Kobylanisfi's Führung in Ordnung von der hinterseite bes Palastes durch den Garten zurückziehen können, stoßen Alle zu ihren Kameraden in dem Augenblicke, als diese nach dem Gesechte mit den Uhlanen sich über die Sobiesti-Brückzurückziehen.

Als seinerseits Into bei ber Alexandersfirche zu ben feche Compagnien, welche Byfocti ihn berbeiguholen abgeschicft, anlangt, und einige Offiziere ihm verfichern, bag fie Augenblicks aufbrechen wurden, begibt er fich in die Stadt, um ju feben, wie an ben andern Orten ber Aufstand geführt Dit Schrecken bemertt er fein Beichen ber Bewegung, tiefes Duntel und Tobtenftille nach allen Wegenben gu. eilt burch die Rratauer Borftabt, begegnet in einer Drotichte einem ruffischen Offizier, balt ibn an, schwingt fich in bie Protschfe und jagt mit bem Ruf: ju den Waffen! burch bie Entfett ichrecten die ibm Begegnenden vor ber nachtlichen Geftalt guruct, bie eine Bajonettflinte vor fich binbalt, in einem Wagen, den das babin fturgende fcneemeiße Pferb noch gespenfterartiger macht. Bei ber Krakauer Saupt= mache, tritt ihm ber Oberftlieutenant Resgfo vom 4. Regiment, ber ben Dienst bat, mit einem Bajonett entgegen und will ibn burchbobren. Auf ben Larm sammelt fich an biefer Stelle bas Bolt, magt fich aber noch nicht bestimmt für ihn zu Rofo entenmt mit Mube ber Gefahr und fprengt mit feinem Ruf zu bem Rlofter ber Rarmeliter, um bort bie Staatsgefangnen ju befreien. Doch auch bort findet er noch Niemanden, eine Tobtenstille umber, bie Pforten verschloffen! Auf feinen Ruf tommt endlich das Bolt berbei; man beginnt den Berfuch, die Pforte einzustoßen, aber vergebens, und ber, in bem Gebaube befindliche, Offizier mit 27 Solbaten gibt Feuer aus den Fenstern beraus. eine Fran getobtet. Schon bort man auch brin im Gebaube

Schuffe, und fieht bie Gefangnen, welche sich zu befreien suchen, einem gewissen Tobe preisgegeben. Da tritt ein alter Warschauer Bürger aus ben Zeiten Kosziuszto's zu ihm, zeigt ihm eine kleine morsche Pforte in ber hinterseite bes Gebändes; man stößt sie ein, nimmt ben Offizier mit seinen Solbaten gefangen, und mit beren Gewehren bewaffnet, ergießen sich die Gefangnen in die Straßen, und ermuntern bas an ihnen mit warmer Theilnahme hängende Bolk.

Als bagegen Wyfocti in feiner bedrängten Lage binter ber Sobiesti-Bructe bie erwarteten Compagnien noch immer nicht ankommen fieht, ichictt er jum zweiten Dale ben Fahnbrich Camill Mochnacti an fie ab; boch biefer finbet ben Plat bereits leer. Der Großfürst felbit, ber fich aus bem Belvebere begeben, war ju ihnen geritten, hatte bie Compagnien in ben Cafernen angerebet, und biefe waren ibm nach bem Belvebere gefolgt, ba fein Capitain mit in Huch bier mar biefer Fürst auf ber Berbinbung gewefen. munderbare Beife der augenscheinlichsten Todesgefahr ents ronnen. Alle ber Lieutenant Bofoszphefi ibn auf diese Beise bas Unternehmen hindern fieht, legt er breimal bas Gewehr auf ibn an; breimal versagt es, worauf ber Offizier bas Gewehr hinwirft und entflieht. Der zu Wyfocti guructehrende Camill Mochnacti bringt zugleich die Rachricht mit, bag bie Euraffere bereits fich in Schlachtordnung ftellen und bie Bege nach ber Stadt von allen Punkten abschneiben. Gzlegel und Wyfocti fturgen fich muthig auf die erfte Colonne und brangen fie nach bem Belvebere guruct; von bort gieben fie langs ber Wiejsta Rama bin und ftogen bei ben Radziwifschen Cafernen auf neue Saufen von Sufaren und Curaffieren. Man wirft fich in bie Caferne, tobtet aus biefer ficheren Stellung ben Ruffen viele Leute, ffürzt bann in einem gunftigen Augenblice muthig beraus und macht fich ben Weg nach ber Stabt frei. Much fie finden noch Tobtenftille auf allen Straffen, man ichlieft Fenfter und Thuren, und bie jungen Leute glauben ichon Alles verloren. Der Großfürst zieht bie Cavallerieregimenter bei bem Belvebere zusammen

und befiehlt auch bas polnische reitende Chaffeurregiment zu ibm zu führen. — Augenblicklich hatte General Rrafinsti beffen Caferne foliegen, bas Regiment auffiten und felbft ben Lientenant Kruszewsti, ben Abjutanten bes Regimentes Commanbanten Generals Rornatowski, feinen Schritt fic entfernen laffen. Der Abjutant bes Großfürften und Gouverneur ber Rabndrichsichule, General Trembicti, führt balb barauf bie Chaffeurs nach bem Belvebere auf Umwegen, und fie treffen bort bereits bie ruffischen Cavallerieregimenter aufgestellt, por ber Fronte ben Großfürften felbit in einen Mantel gebult, bie andern ruffifchen Regimenter erwartend, umgeben von ben Generalen Rogniecti, Ruruta, Knorring, Stranbmann, Martow, Dannenberg und Gerftenzweig; die beiben lettern baten ibn vergebens, einen fraftigen Ungriff auf bie Stadt zu befehlen; batte er, von bem Angriffe auf Belvebere nicht alle Besinnung verloren, und nicht zu fest an bem vorgefaßten Beichluffe, in ben Straffen ber Stabt teinen Rampf ju bestehen, festgehalten, es ware ihm ein unenblich Leichtes gewesen, ben Aufstand in ber Geburt noch an erfticten.

Der Grund, bag es auf bem nörblichen und weftlichen Theile ber Stabt fo rubig geblieben, lag in ber fpaten und ichlechten Anzundung bes Braubaufes auf bem Szulc; biefem Brande follte erft ber zweier fleiner Saufer in Rowolipie folgen, und bas Signal für ben Aufftand bes 4. Regiments und ber fibrigen Truppen in ibren Cafernen fenn. Bronitowsti batte mit feinen Freunden in bem Beftreben. bas Bolf zu versammeln, große Schwierigfeiten gefunden. Es batten ihm menigstens 50 Dersonen versprochen, bei ibm fich in ber alten Stadt einzufinden, um bie Ginwohner von Barichau berauszurufen. Raum acht ftellten fich ein. Dennoch gingen fie, unter ihnen am eifrigften Butometi und Rogloweti, in ben Birthebaufern umber, und ichrecten bie Leute mit bem verabrebeten Rufe auf, bag bie Ruffen bie Boglinge ber Militarichule ermorbeten. Alengitlich eilte unterbeffen Bronifowefi nach ber neuen Belt zu, um irgend ein Beichen

ober ein Kampfgetos ju vernehmen. Dieß geschah erft gegen 8 Ubr. und ale er bierauf juructeilte, tonnte er in Folge biefer Fehlschlagungen taum zwei bis breibundert Menschen nach bem Arfenale zuführen. Diefelben Fehlschlagungen verabgerten ben Ausmarich ber polnischen Truppen aus ihren Cafernen, und als Balimeti mit feinen beiben Grenabier= Compagnien bei ben Cafernen ber litthauifch = volhynischen Garben anfommt, finbet er bas gange Regiment bereits unter ben Baffen und zieht fich in bie Stadt zuruct. vorber war ber leere Bagen bes Generals Effatow, Commanbanten ber Bolhynier, bei ben Cafernen angefommen, und bie Gefangennehmung biefes Generals, ber ben Sappeurs in bie Banbe gefallen, bat bie Ruffen aufgefchreckt. Mit großer Gefahr verläßt Fürft Czetwertyfti mit feinen Bombardieren bie Cafernen, und begibt fich zur Caferne ber polnifchen Garbeartillerie in ber Rabe bes Argenals, mo bie Pferbe ber Bombarbierschule fteben, mit benen ber Lieutenant Nieszotow batauf in bas Lager abgeht, um bie bort ftebenben 4 Kanonen und Cartouchen ber Schule zu holen. Die Bolbynier ructen ihm balb nach ans ihren Cafernen, und ziehen nach bem Arfenale zu. Unterbeffen bat ber Capitain Roslatometi bas erfte Bataillon bes 4. Regiments in feinen Cafernen versammelt. Dit bem Ausruf: "Ber ein Dole ift, ber folge mir; beut werden wir entweber frei ober für immer Dostowiter!" tritt er unter fie, vertheilt durch Abam Drzerabzti Die Datronen. Mehrere bunbert Golbaten folgen ibm fogleich. und als ber Regiments : Commandant Oberft Bogustamsti anf ber Stelle bie Thore ber Caferne ichließen lagt, fpringen ibm einige 40 Golbaten mit ben Gewehren durch's Fenfter Raum einige Minuten beim Arfenal angetommen, und nachdem er taum Beit gehabt, fein halbes Bataillon bei ben Rrafinstischen Garben aufzustellen, fo ericheint auch fcon, aus ber Nowolipie-Strafe bertommend, ein Bataillon ber volhynischen Garbe unter seinem Obersten Dvandier, einem Schweizer, in ber Abficht, bas Arfenal zu befegen, während bie in berfelben Strafe heraufrudenben Sappeurs,

aus Furcht, von ber litthauischen Garbe im Ructen angegriffen au werben, fteben bleiben, und feiner Front gegenüber ftellen fich vier ruffische Kanonen auf. Der Oberft Ovandier ruft fie an; als er bie Antwort erhalt, fie fepen vom 4. Regiment, fcbreit er feinen Truppen gu: "Es finb bie Unfrigen, " und . befiehlt, ben Weg nach bem Arfenal fortzusegen; boch in bem Augenblicke befiehlt Roslatowski bem einen Deloton unter bem Lieutenant Lubowidzfi rechts gegen bie Bolhonier abzuschwenken und auf sie zu feuern, mahrend er ein anderes Deloton unter bem Lieutenant Rosicti grabeaus auf bie ruffischen Ranonen mit bem Bajonett einbringen lägt; mabrend nun Lubowidzti burch fein unvermuthetes Feuern Berwirrung in das feindliche Bataillon bringt, nimmt Roficti zwei ruffifche Ranonen; mit ben beiden übrigen jagen bie ruffischen Urtilleriften erichrocten bavon, bie Strafe berunter, auf bie Bolhnujer gu, burch bas Bataillon bindurch, rabern ibre eignen Truppen und vollenden beren Bermirrung fo, daß fie in Gile gurucfflieben. Beibe Bataillone ber Bolonnier gieben fich in die Cafernen, und verschangen fich in benfelben mit Unterdessen langen von ber anbern Geite bie Kanonen. Compagnien von ben übrigen Regimentern, ber Lieutenant Zajaczkowski mit ber hauptwache aus ber Krakauer Borftabt und bas Sappeurbataillon fast zu gleicher Beit mit ben von Bronitowsti, Dunin, Blabimir Kormansti, Lubwig Butowsti, Morit Machnacti, Michael Dembinsti und Joseph Roglowsti geführten Bolksgruppen bei bem Arfenale an. Der Schluffel beffelben ift verlegt und erft nach einer halben Stunde ents schließt man fich bie Thuren einzuschlagen und bas Bolt gu Unterbeß ift ber Major Riefiernicki mit zwei Compagnien bereits in Praga angelangt, bat bie Thuren ber Munitionsmagazine eingestoßen, und fich berfelben bemächtigt. Doch noch immer magt bas Bolt von Barfchau, in Schreck und Beforgniß, fich nicht in größern Daffen gu Balb barauf langen auch Wyfocti, Gzlegel und Dobrowolski mit ber Fahnbrichsichule beim Arfenale an, nachbem fie unterwegs bem General Stanislaus Potocfi bas

Bersprechen abgenommen, zu ihnen zurückzukehren, nachdem sie ihren Gouverneur, den General Trembicki, den sie troch seiner Mißhandlungen, als einen talentvollen Offizier an ihre Spihe zu treten bewegen wollten, auf dessen Weigerung getödtet, und kurz darauf den Artilleriegeneral Hauke und seinen Abjutanten den Obersten Meciszewski, weil Hauke mit Pistolenschüssen zwei Fähndriche verwundet, wuthend von einander gehauen hatten.

Jest war, tros ber vielen Fehlschlagungen, die erfte Phase bes Aufstandes gluctlich burchgeführt; bie einzelnen Detachements hatten fich mit bem Bolfe zusammen an bem verabrebeten Orte vereinigt, ber hauptpunkt ber Stadt und bie Mittel zu Fortführung ber Bewegung maren gewonnen. Bis babin batte man mit vereinzelten fleinen Rraften mirten tonnen. Sest aber, wo die schwierigere und nicht blos Muth, sondern Ginficht und Talent und Unfeben erfordernde, Aufgabe begann, bie versammelten Daffen zu leiten und mit Ordnung, Plan und Ginbeit einem bestimmten Biel entgegenzuführen, ergaben fich sowohl bie Unfähigkeit ber Führer als bie Folgen ber Uebereilung und ber Berriffenheit ber bier thatigen Glemente. Alles fab fich befturgt nach einem Unführer um; Jebermann wollte, Riemand gab Befehle. Die bobern Offiziere faben fich von ihren Untergebenen bie und da fortgeriffen, ober widersetten vielmehr aus Furcht fich nicht; feiner aber mochte burch eine Urt von Unführung fich blooftellen, noch magte ibnen Semand ale ein Soberer ju gebieten; manche verweigern auch wohl ben Gubalternen ben Gehorfam. Biemogl Balimefi fein Unvermögen einfeben und alle Soffnung batte aufgeben muffen, in feiner Unführerrolle langer zu verharren, wird boch bas gegebene Berfprechen, ben Major Machnicki mit einem Detachement abzuholen, nicht gehalten, fo wie Diemand auch an ben General Sieramsti benft, ber, nachbem er zwei Rachte binburch vergeblich auf eine Mittheilung gewartet, ermattet in tiefen Schlummer gefunten ift.

Die Garbeartillerie ift immer noch in ihren Cafernen, ba ber Oberst ber Batterie, Chorzewski, fich weigert, Befehl

ju geben, bag man Caiffons und Wagen bole, um Ammunition aus Praga ju bringen; auch ben Kanonen nicht auszurucken erlaubt. Auch wartet man auf bas Erfcheinen bes Lieutenants Bahrend außerbem immer noch wenige Mieszokoć vergebens. Ginwohner von Barichau berbeitommen, um bie von bem Artillerielieutenant Rowalsti zu vertheilenden Baffen in Empfang zu nehmen, haben die ruffifchen, um ben Groffürften befindlichen, Generale, bas polnische Garbe-Chaffeurregiment unter ben Generalen Rurnatowsti und Rrafinsti und in Begleitung ber ruffifchen Generale Dannenberg und Fentich in die Stadt geschictt, baffelbe vor ber Alexanderefirche aufgestellt und bedroben bas Bolf. Babrend man bas Chaffeurregiment überrebet, bie Infurgenten ichlugen fich felbit untereinander, der Dobel wolle blos plundern, follte die ununterrichtete Bolksmaffe ebenfalls nur eine unbebeutende Militarrebellion poraussegen, wenn es feine eignen Truppen im Gefecht mit Alls bas Regiment ber Chaffeurs bei ber den Dolen febe. Allerandersfirche antommt, ftußt es auf die vier Ranonen, welche ber aus bem Lager gurückkommenbe Lieutenant Rieszokoc ebenfalls zu fpat nach ben Rabziwif = Cafernen führt; ber Offizier, die Beiftesgegenwart verlierend, gibt über feine eigentliche Absicht teine Austunft, läßt fich, wie früher bie Sagercompagnien, ju ben Truppen bes Großfürsten führen und bestärkt bas Chaffenrregiment in feinem Jrrthum; ichon erscheint eine Escabron beffelben unter Felir Starznisti bei bem Arfenale, mabrent einige Compagnien vom fecheten und zweiten Regiment, am Erfolge verzweifelnb und teine Ginigfeit in ben Bewegungen febend, in ihre Caferne gurucktehren Die, beim Arfenal commanbirenben, Offiziere rufen nach ber Artillerie; ba erft wird Oberft Chorzewefi gezwungen, Abende gehn Uhr ben Fürften Czetwertynoti nach Praga zu Bugleich verbreitet fich ichicten, um Cartouchen zu bolen. bas Berucht, ber Großfürst habe bie Curaffire langs ber Beichsel abgeschickt, um die Truppen in der Stadt von ber Bructe und ben Magazinen in Praga abzuschneiben; Czetwertynsti eilt barum unter Bebectung einer Bollomaffe

Erichrectt von bem Stillftant bes Aufftandes eilt ber Lieutenant Dobrowolski in bas bem Arfenale nabe anliegende Theater des variétés und ruft mit lauter Stimme in die ber Borftellung ruhig Bufchauenden binein: "Ihr Polen, zu den Baffen, die Moscowiter erschlagen bie Unfrigen!" Babrend nunmehr bie polnischen Bufchauer in unbeschreiblichem Tumult aus bem Theater nach bem Arfenale ju fturgen und fich bie anwefenden Ruffen, unter ihnen ber General Rozniecti, im bochften Schrect auf alle Beise zu verbergen fuchen, tritt ber muthige Dobrowolski in bie Loge jum General Chfopicti, überreicht ibm feinen Gabel mit ben Borten: "General, bie polnischen Truppen ermarten Dich an ihrer Spige!" Erbleicht weist ihn Chfopicti guruct und verschwindet auf mehrere Tage. In Begleitung feines Freundes, bes alten Generals Schwerin, aus bem Theater gebend, begegnet er ben Elitencompagnien bes achten Regiments, bie fich bei ber Kriegscommiffion unter bem Befehl bes Dajors Antonini, eines Diemontefers, aufgestellt. Bergebens bittet ibn auch biefer auf bas inftanbigfte, fich an bie Spite feiner Chfopicti hullt fich in einen Golbaten= Truppen zu ftellen. mantel und verbirgt fich in ber britten Linie unter ben Bald sammelt sich aber nun eine ungebeure Solbaten. Bottsmaffe por bem Arfenale. In turger Beit finb über 50,000 Gewehre und Baffen unter bas Bolf vertheilt; bieß gerftreut fich jubelnd und fcreiend mit benfelben in ber gangen Stadt, und es malt nichts mehr ben fanften, großbergigen und patriotischen Charafter bes gemeinen Barichauer Bolts, als bag nach ber Plunberung einiger Brandweinlaben, in benen fich bie Menge berauscht, bie Sabsucht baffelbe gu feinen Ausschweifungen veranlafte, und, wenn man bie Thuren einiger Rauflaben erbrach, man bort fast nur Lebens: mittel für bie bungrigen und muben Truppen suchte.

Erschreckt von ber Wendung, welche ber Aufstand nahm, eilte jest ber General Stanislas Potocki hinzu, um benselben zu stillen; vielleicht hatte ihn die Wenge von Fehlschlagungen und bas, in allen Bewegungen bemerkte, Schwanken ent-

muthigt. Er trat zuerft zu Antonini und beschwor ibn in Gegenwart Chfopicti's, ber aus feiner Dunfelbeit nicht berportrat, ibm bas Bolt entwaffnen zu belfen. brang biefer und bie ihn umgaben, in ihn, fie ju fuhren. Bergebens! Unterdeffen tritt auch ber Oberft Gobiecti bingu, ertennt ben General Chfopicti, und bittet ibn, ibm in bie Bohnung bes Generals Darewsti zu folgen. Che Chtopicti mit bemfelben bavon eilte, bat er ben Dafor Untonini, ibm fortmabrend Bericht über bie Ereigniffe abzustatten. eilte aber einem ichlimmen Geschick entgegen. Er begibt , fich ju gleicher Beit mit bem polnischen Generale Blumer nach bem Arfenale, und alle versuchen balb bas Bolt, balb bie Golbaten gur Rüctfehr und gur Rube gn ermahnen, balb burch brobenbe, balb burch schmeichelnbe Worte und Berfprechungen, mabrend bie verschwornen Offiziere immer noch vergeblich verfuchen, irgend einen bedeutenden Dann an bie Spihe zu ftellen. In ber Mitte bes Getummels gibt ein Major ans bem Staabe, Thomas Dietrich, von Beit ju Beit Befehle, bat aber boch nicht ben Muth, bas Commando gu behalten, und Ryto fchictt ihn jum General Potocti, biefen an fein früher gegebenes Berfprechen ju erinnern; Dietrich kommt aber nicht wieber juruck, und Potochi fahrt fort, bie Solbaten zur Rube zu ermahnen und ben Bürgern bie Baffen Man wird immer aufgebrachter gegen ibn, abzunebmen. und als Ryto zum zweiten Male von ihm felbft eine abschlägige Untwort erhalt, werfen fich einige Atabemiter und Fähnbriche auf ihn; einige Golbaten wollen ihn ichuten, bas Bolf tobt aber immer mehr um ihn ber, des Augenblicks barauf fintt er, von feche Schuffen getroffen, nieber. in berfelben Zeit der General Blumer vor die Fronte der zwei Compagnien bes 5. Regiments bintritt, um baffelbe förmlich anzureben, befiehlt der, biefelben commandirende, Lieutenant Czarnecti faltblutig, einem Deloton und einem Unteroffizier vom rechten Flügel vorzutreten, ju feuern, und General Blumers Bruft burchbohren fechzehn Schuffe. ben Artilleriegeneral Bontemps, ber bie Schluffel jum Arfenal

früher nicht berbeischaffen wollen, zuchen fich ebenfalls von allen Geiten Gabel bes Bolfes; man drangt ihn bis an bas Arfenal, mo ibn Carl Pastiewicz rettet und er verhaftet wird. - Unterbeß ift Czetwertnisti von Draga mit 600 Ranonencartouchen und 60,000 Flintenpatronen guructgefehrt, vertheilt bie Munition unter bas Bolt, bas um ibn berfeuernd ibn mit feiner entzundbaren Ladung auf offenen Munitionswagen in die größte Gefahr bringt. Das Schickfal mehrerer polnischen Generale aber zwingt endlich ben Oberften Chorgemofi, bie Garbebatterie ausrucken gu laffen, und er schickt bie Lieutenants Saufe und Labanowski nach verschiedenen Posten ab. Gegen 44 Uhr aber erhalt von der Rriegscommission aus Antonini bie Rachricht, baf Chtopicti fich in ichlechten Sanben befande, und er läßt ihn baber fogleich unter bas Estorte von feche Grenabieren bringen. Der polnische General Daremsti und fein Freund Roluchowsti blieben beständig bei ihm ..

Die ruffischen Generale hatten um biefe Beit von bem Großfürsten wenigstens fo viel erlangt, bag er ihnen mit bem gangen polnifden Garbe = Chaffeurkegimente eine Demonftration bis auf ben Gachfifden Plat ju machen erlaubte, mo bisher nur bas gewöhnlich bort ftebenbe Deloton mit bem Bolfe fich geneckt batte. Eben als es fich in Schlachts ordnung aufgestellt, erscheint ber, plotlich vom Ranonenbonner ermectte, General Gieramsti, tritt an Die Generale Rurnas towsti, Malletsti, Salacti, Siemientkowsti und bie Oberften Laszeremsti und Turno beran, und bittet fich ein Pferd aus, unter bem Bormanbe, ben Aufruhr zu ftillen, in ber eigents lichen Absicht aber, fich an die Spite ber polnischen Truppen Chen will er bas, vom Lieutenant Mecinsti ibm au stellen. gebotene Pferd befteigen, als ibn ber Oberft Laszcrewsti guruckzieht, ibn im Ramen bes Großfürften verhaftet, und in bie Bohnung bes Generals Siemientkowsti, Chef bes Beneralftabes, führen läßt. Als bieg bie bei ber Gaule Sigismunds aufgestellten Sappeurs erfahren, befchließen fie, mit bem Bajonett bie Chaffeurs von bem Dlage ju vertreiben.

Sieramsti, in ber hoffnung, burch fie befreit zu werben, tritt auf fie ju ; zu berfelben Beit aber auch Siemienttowoti, ber, ben Buruf ber Sappeurs, bie Gefangenen loszugeben, verneinend beantwortend, von einem Schuf getroffen nieberfinft, worauf ber Oberft Turno auf die Sappeurs chargiren lagt, bie, ju fcmach, fich nach bem Pallaft bes Statthalters guruckzieben, und Gierameti von Reuem in ben Banben ber Ruffen laffen. Es war bereits Mitternacht, als Czetwertynsti und Saute mit ihrer Artillerie auf ben fachfischen Plat fahren. Soch ragen Beibe, als bie Gingigen ju Pferbe, aus bem . Bolfe beraus, und bie Chaffeurs glauben in ihnen bereits polnische Generale zu erblicten. Als bie Chaffeurs die Artillerie anructen feben, berathichlagen auch die Offiziere bes Chaffeur= Regiments, was fie ju thun hatten. Da aber die Offiziere bes Regiments außerbem ben übrigen Theil außer ber Gegend um bas Arfenal immer noch rubig feben, und ber Oberft Turno fie verfichert, bie Golbaten und bas Bolt feben blos trunten und warden am Morgen gewiß rubig in ihre Cafernen wieber guruckfehren, laffen fie fich von ben Generalen wieber rubig gurückführen. Saute und Czetwertynsti beichließen hierauf, um nur einige Ordnung in bie Bewegungen ber polnischen Truppen zu bringen, fie zu veranlaffen, bag man bie Linie zwischen ber Bant und bem toniglichen Schloffe festhalte, weil bas Arfenal, die Rriegscommiffion, die Bant und alle Centralpunkte in berfelben lagen. Balb nach Mitternacht ziehen sich die Chasseurs bis an den Alexandersplat juruct; Sieramsti fieht fich befreit, und Dherft Balentin b'hauterive ruct mit ben Sappeurs und zwei Kanonen alsbann bis an bie neue Welt vor, und bildet bie Avantgarbe ber Polen. Gegen brei Uhr feben bie beiben Artillerieoffiziere alles Bolt bereits zerftreut, und nur noch Militars, welche alle nach dem General Chfopicti rufen; Czetwertynsti, in größter Beforgniß, tommt baber auf ben glücklichen Ginfall, ben Truppen zu fagen, Chtopicti felbst gabe ben Befehl, baß jebe Abtheitung ben Poften, ben fie inne batte, halten folle. Wie ein Lauffener geht bieß burch bie Truppen, und bath

port man überall rufen: "Es lebe ber General Chtopicki!" Diese List hat um so glücklichern Erfolg, als der Großfürst beshalb hauptsächlich nicht ferner anzugreisen wagt. Die Racht geht hierauf ohne weitere Borfälle vorüber, außer einigen Kanonenschüssen, die um ein Uhr der Lieutenant Labanowski vom Krasinski'schen Palais aus bis in die Miodowa-Straße auf einen falschen Lärm geben läßt.

Bergebens hatte unterdest Bronitowski in Gemeinschaft mit Lelewel, ber spät erst vom Bett seines tobtkrank geswordnen Baters sich fortziehen ließ, in der ganzen Stadt umher nach Chkopicki, nach dem bereits von Andern abgerusenen General Pac gesucht, und sich eben so vergebens bemüht, andere betitelte Männer, wie auch den Marquis Wielopoloki, zur Bildung eines Regierungsconseils zu veranlassen. Lelewel selbst war so weit entfernt, irgendwo sich vorzudrängen, daß er sogar den, von dem Deputirten Olrich Sczaniecki, welcher ihm bei seinen Gängen mit Bronitowski auf der Straße begegnete, ihm gethanen Borschlag, Deputirte zusammenzuberusen und in dem Reichstage sogleich eine Regierung zu errichten, mit dem Borwande zurückwies, daß der Reichstag legal zusammenberusen werden musse.

So hatte das Dunkel, welches über allen diesen Besgebenheiten lag, weber irgend einen ber bedeutendern Manner im Civilstande, noch der bestehenden obersten Eivilbehörde selbst zu erkennen gegeben. Niemand wußte, woher alles dieß Unerhörte kam und ob irgend eine leitende Hand, und welche, aus den verworrenen, und unvollständig und widerssprechend dargestellten Ereignissen auftauchen werde. Leicht war aber aus dem, was vorging, zu erkennen, daß wirklich ein bedeutend entschlossener Mann weder aus der Armee noch aus dem Civilstand an der Spisse stehe, und daß es an Einigkeit der Bewegungen und an dem bestimmten Plan für die Jukunst durchaus sehle. Der Finanzminister Lubecki war daher keinen Augenblick zweiselhaft, welche Partei er hier zu ergreisen habe, und daß es möglich sen, nicht durch die Truppen des erschrocknen Großfürsten, welche das Bolk nur

gur außersten Erbitterung und bie Gache felbft auf bie Spite treiben tonnten, ben fur bes Miniftere Autoritat, feine Stellung und feine Soffnungen fo gefahrvollen Aufftand baburch zu erdrücken, wenn man feinen Augenblick faume, fich ber Leitung beffelben zu bemachtigen. Der gewandte Staatsmann wußte fogleich bas richtige Mittel zu treffen, nämlich fonell felbft biejenigen Danner fich zur Geite zu ftellen, bie allein im Stanbe maren, bem Aufstande in ben Mugen bes gangen Lanbes eine große Bebeutung zu verleiben. und baburd zu verhindern, bag bie Urheber bes Aufftanbes fie burch die mabre Darlegung ber Dinge auf ihre Geite gu gieben versuchen könnten. Roch in der Racht versammelte er bie Mitglieber bes Abministrationsraths, ben Grafen Goboleweti, die Minister Graboweti, Febrow und ben General Roffecti, und lub die Fürsten Czartorpeti und Radziwif und ben Grafen Rochanowsti ein, als Mitglieber bem Abmini= ftrationsrath fich zuzugefellen. Er schlug ihnen vor, im Ramen bes Raifers Nitolaus zwischen das Bolt, ben Großfürften und bie ruffifchen Truppen gu treten, und eine Dacifications= politif anzunehmen, die, fo ftellt er ihnen vor, bas Land por bem Unbeil einer Revolte bewahren wurde, welche, wie ber Augenschein lehre, fo planlos in ihrem Beginn, als unbedeutend und gering in ihren Theilnehmern fen und fo wenig hoffnung auf irgend einen glücklichen Ausgang barbiete! Die wurdigen Manner, benen biefe Borfchlage gethan wurben, fonnten, überrafcht von ben Greigniffen, bie im Dunkel einer Novembernacht fich jum allerkleinsten Theil überblicten, und nichts ale ein Gemegel für bie folgenben Tage mit ben ruffifchen Truppen erwarten ließen, feinen Augenblick aufteben, in biefen Plan einzugeben. Der Fürst Czartorpoti, noch bamale ber festen Ueberzeugung, bag, wenn es wirklich ein allgemeiner Aufstand werden follte, berfelbe ju fruh und zu voreilig ausgebrochen mare; bag man burchaus erft ben völligen Bruch Ruglands und Frankreichs, fogar ben Beginn bes Krieges felbft, abwarten muffe, ließ fich baber leicht bestimmen, ben von Lubecti gemachten Borfchlagen

beizutreten. Seinem Charafter nach glaubte er an bie Uneigennütigfeit von Lubecti's politischen Sandlungen; und in jebem Falle tonnte er hoffen, bag ibm nach Beruhigung eines Aufftanbes ber Raifer einen, bem Lande fo mobithatigen, thatigen Untheil an ben Geschäften wieber einraumen werbe. Dierauf batte ber Fürst Lubecti ben General Pac und ben ehrmurbigen Niemcewicz in ben Abministrationerath zu zieben gewufit, und, um ichleunigft bem Rampfen ein Enbe gu machen, welches bas Bolt in zu große Thatigfeit brachte, und ben Schritt ber Bewegung beschleunigte, mabrend vor Allem Lubecti's Plane Unthatigfeit bes Bolfes und Ents fernung jeber Befahr erforderten, unterhandelte er mit dem Großfürsten um die Ginftellung ber Feinbseligfeiten. Dieser ertheilte ihm burch feinen Abjutanten. Grafen Bladislaus Bamoneti, die munbliche Erflarung, bag er fich mit feiner Urmee guruckziebe, um ben Dolen "gur Berfohnung ber getheilten Gemuther" Beit ju laffen; eine Erklarung, welche bie von Lubecti ihm gemachten Mittheilungen beutlich genug bezeichnet.

Lubecti hatte bann nichts Giligeres zu thun, als nach Chlopicti ju ichicten, um biefen popularften Mann, ben jest einzig möglichen Unführer bes Aufstanbes, auf bas Schleunigste in fein Intereffe zu gieben. Giner von beffen Freunden, Alexander Arpfinefi, übernahm ben Auftrag, ben General aufzusuchen; berfelbe gerieth aber unterwege in bie Banbe einer ruffifchen Patrouille, bie ibn jum Großfürften führte, ber bie Mittheilungen und Plane Lubecti's im Belvebere mit bem Baron von Mohrenheim, feinem Gefretair, bem preußischen Consul Schmidt, ber spater ben preugischen Staat um mehrere Millionen betrog, und ben Generalen Ruruta und Rautenftrauch berieth. In Folge ber Berathung wurde por Tagesanbruch Rryfinefi, ber febr ju gelegener Zeit in bes Großfürften Banbe gerathen ju fenn icheint, und ber ben gangen Aufftanb bindurch in unscheinbaren aber einflugreichen Doften fich befand, zugleich mit bem polnischen Generale Rautenstrauch nach Barfchau entlaffen, und letterer ichob fich fogleich in

ben Abministrationsrath ein. So wurde in dieser selben Geburtsnacht des Aufstandes das tödtliche Gift bereitet, das stets neben ihm berschlich und endlich das Riesenkind nach verzweiseltem Sträuben tödtete. Wer mag sich wundern, daß der so zusammengesetze Abministrationsrath gegen Morgen eine Bekanntmachung absaste, welche dem Volke die Zuziehung der neuen Mitglieder meldete, und darauf eine Ermahnung hinzusügte, die dem Ausstande dadurch den Todesstreich versessen und den noch immer unbekannten Leitern desselben alle Hossnung nehmen sollte, daß auch die ersten und am meisten patriotisch gesinnten Männer Polens die Ereignisse der letzen Nacht "beklagenswerthe" nannten und mit gränzenlosem Unheil und der Gefährdung der Eristenz der Vaterlandes drohten.

## mrittes Kapitel.

Die ferneren Tage ber großen Boche.

Der Morgen bes 30. Novembers brach an. Immer noch zeigte fich bas Bolt nicht wieber in ben Straffen , man fah nur Militars und die Afabemifer. Lettere eilen baber in bie Rirchen, ziehen bie Sturmglocken und rufen baburch bas Bolt wieder herbei. Die polnischen Truppen hatten bie gange Nacht um bas Arfenal bivonafirt, und Niemand fie noch verpflegt; noch immer bleiben alle Baufer und Laben geschloffen, und in ben Straffen und auf ben Plagen mogen immer nur bewaffnete Schaaren aus ben nieberen Rlaffen ber Ginwohner; felten läßt fich ein wohlgekleibeter Mann feben, wiewohl bas Bolf mit Jubel jeben folden empfängt, namentlich Reben, ber mit einer weißen ober einer breifarbigen Cocarbe erscheint. Das Bolt, fo brav, wie nur in Zeiten Rosziuszto's, ift froblich, begrußt mit ungeheuchelter Freude bie Morgenrothe ber Freiheit, folgt willig bem ermahnenben Buruf bes gemeinften Mannes, wenn irgend ein Trunfenbolb einen Daufen zur Plunderung führen will, und wiederholt mit Stolz bie Dahnung, bergleichen fen eines Patrioten nicht Aber Riemand tonnte berechnen, welcher Bufall biefe bewaffnete Maffe zur Rachgier entflammen, Riemand, welches Blutbad entstehen murbe, wenn ber Großfürft, von feinem entfeplichen Schreck ju fich felbft gefommen, feine fünf ruffischen Regimenter, feine, ba Rybinsti fein Wort Spagier, Gefd, Bolens. I.

nicht gehalten, in ber Racht angefommenen 24 Ranonen und bie bei ihm guruckgebliebenen polnischen Truppen auf bie Stadt führe. Schon find zwei Escabrons ber polnischen Chaffeure unter ben Oberften Bielonta und Miller wiederum nach bem fächsischen Plate gerückt, ichlagen fich mit ben Sappeurs und bem Bolte, entwaffnen und verhaften viele Bon Neuem bemüben fich baber mehrere Patrioten, ber Sache bes Bolts einen bebeutenden, einflugreichen und verehrten Namen und bem Beere einen eben folden Auführer an bie Spite ju ftellen. Leicht war ju befürchten, bag ber Solbat, wenn er am Morgen von feiner Taufdung über Chfopicti zuruckgekommen mar, ganglich entmuthigt merbe; Chtopicti aber zu erfegen, bazu geborte ein Rame, ber, eben fo wie ber jenes Mannes, feit Jahrzehnten in ben Bergen und im Munbe aller Polen gelebt. In biefen Stunben warb es barum nur zu offenbar, in welcher Gefahr ein Aufstand bei ben Polen ichwebte, ber von Lelewel's Unbang, bas beift, von Mannern ohne bobe Familiennamen, begonnen mar; es zeigte fich, daß fie benfelben ferner allein zu leiten nicht im Stande waren, und die Leitung augenblicflich mit Andern theilen mußten, wenn das mubfam aufgeführte Gebäube nicht in wenigen Sagen wieber zusammen fallen follte. Gin folder Rame nun, der bem Bolfe Chfopicti's Abmefenheit vergeffen machen konnte, mar ber bes ehrwürdigen Riemcewick, ") ibn fuchte baber ber Artillerieoffigier Fürst Ezetwertynsti auf. Als berfelbe aber bem ehrwurdigen Greife im Namen bes Bolts bie Bitte vorlegt, fich in biefem

<sup>\*)</sup> Auch Niemcewicz war bei bem gemeinsten Bolte so beliebt und betannt als Chfopidi, und fast noch mehr als diesen nahm man ihn zum Repräsentanten des polnischen Patriotismus. Als z. B. der Großfürst befohlen hatte, daß Jedermann vor ihm den hut abnehmen sollte, sich man in die Häuser und Seitenstraßen, wenn berselbe von weitem gesehen ward, und suchte dagegen ausbrücklich überall den alten Riemcewicz auf, um vor ihm recht auffällig die Kopsbededung abzunehmen.

gefährlichen Augenblicke an die Spitze der Bewegung zu stellen, bricht dieser im Gefühl seines Alters in Thränen aus und beschwört, seinen alten Tagen nicht die ungeheure Berantwortlichkeit aufzuburden, die ein solcher Schritt nach sich ziehen könnte. Er beschwört, daß man sich an den General Pac wende, einen ehrwürdigen Mann und tadellosen Patrioten, der zugleich als Soldat im Stande sen, den Bedürsnissen des Augenblicks Genüge zu thun. Man holt General Pac berbei, aber auch dieser weigert sich, auf die noch immer mit gleicher Stärke und Einstimmigkeit in den Straßen ertonenden Ause nach Ehropicki deutend, eine Stelle auzunehmen, für die so laut ein Anderer verlangt wird.

Unterbef bat die Proflamation des Abministrationsrathes. welche Morgens 7 Uhr an allen Straffen angeschlagen fteht, alle Patrioten auf bas Menferfte erbittert, und verfehlt um fo mehr ihren 3mect, als bas Chasseurregiment, trot ber feierlichen Berficherungen eines Baffenftillftanbes, fortfährt, fich ju fchlagen. Erft als ber Major Antonini, ber in ber Racht ben Palaft ber Rriegscommiffion geschütt, mit ben Elitencompagnien bes achten Regiments anlangt, ziehen fich bie Chaffeurs guruck, wenden fich aber fogleich nach bem Plate bes Ronigs Sigismund bin; worauf fich Antonini nebst zwei vom Lieutenant Etielsti geführten Ranonen ebenfalls borthin begibt. Alle feine Bemühungen, bie Garbejager auf bie Seite bes Bolts ju ziehen, find vergebens; er bilbet baber Quarres; Die Chaffeurs greifen fie an, muffen fich aber abermale nach Berluft von fünf Leuten zuructziehen. Antonini forbert bierauf Sulfe vom Oberftlieutenant Reszto, ber am Schlofplage mit 100 Mann von ben Garbegrenadieren ftebt, erhalt aber ebenfalls eine abichlägige Antwort. gegen vereinigen fich nach bem erften Pelotonfeuer mit ihm eine Menge Einwohner, boch ohne Ordnung, ba Riemand an ihrer Spipe fteht; freudig willigen fie enblich ein, fich von Antonini in die Reiben feines Bataillons aufnehmen zu laffen, und ba biefer immer brei Reihen Burger hinter eine Reihe feiner Eruppen ftellt, vermehrt fich feine Streitfraft

bis auf mehrere taufend Mann. Bon Neuem unterrichtet. baff bie ruffische Cavallerie wieber in die Stadt bringt und por bem Universitätegebaube icon Truppen angelangt finb. ructt er mit Trommelichlag auf sie ju; bei dem Pallast bes Bicetonias wiederum von ben Chaffeurs unter Bielonta angegriffen, tobtet er ihnen brei Pferbe. Darauf trifft ibn wiederum bie Nachricht, bag bie ruffifchen Curaffire ibn burch bie Strafe Rurmansta umzingeln wollen; er ruft baber bas Bataillon ber Sappeure und eine Grenabiercompagnie unter Lieutenant Czafowefi zu Bulfe, und ruct in drei Abtheilungen, ber Oberftlieutenant Maintowski mit ben Sappeurs in ber Strafe nach ber neuen Belt, Czatowsti auf ber Strafe Bracta, und er felbft nach Szulec zu, wo er sich wiederum mit ben Chaffeurs ichlägt, auf die ruffische Cavallerie ein. Bei ben brei Rreugen vereinigt fich Antonini mit ben Sappeure, Maintoweti ftellt fich willig unter feinen Befehl; letterer ructt von Reuem auf ber Strafe, bie nach bem Belvedere führt, por, mahrend Czafowski bie Cafernen ber ruffischen Cavallerie nimmt; boch verfvatet fich Czatowoti etwas, Maintowsti bleibt beim hofpitale d'Ujagdow fteben, und fo geminnen bie ruffischen Cavallerieregimenter Beit, fich burch bas Jerusalemer Thor ju begeben und Barichau nunmehr wieder zu verlaffen. Da die polnischen Truppen mube und fo lange icon ohne Lebensmittel waren, begibt fic Antonini gegen 3 Uhr Nachmittags nach bem Pallaft ber Rriegscommiffion wieber juruct, wo. er burch ben Fürften . Lubecti bie nothigen Lebensmittel erhalt.

Während dieser Vorfalle hat man ben General Pac endlich bewogen, ben Oberbefehl so lange zu übernehmen, bis man Chfopicti wurde auffinden konnen. Er steigt zu Pferde, begibt sich auf den sächsischen Plat und reitet mit einer polnischen Mütze durch die Reihen der Truppen. Als die Chasseurs, die sich zerstreut in der Stadt befinden, gewahr werden, daß jest die Bewegungen der Insurgenten mit mehr Ordnung geleitet werden, ziehen sie sich zuerst auf den Alleranderplat zuruck, und von da geht das ganze Regiment

bis an bie Barriere von Belvebere, verläßt bann ebenfalls bie Stadt, bildet aber mit den Grenadiren unter Symirski, ber jeden Emissar von den insurgirten Truppen zu erschießen brobt, die Avantgarde des Großfürsten.

Rach Befeitigung ber nachsten Gefahr von Seiten ber Ruffen hielt man für nothig, die Bant noch mehr zu fichern und burch den Abministrationerath in Besit nehmen zu laffen. Etwa zwischen neun und gehn Uhr Morgens ließ man baber ben gangen Abministrationerath in feierlicher Prozession nach bem Pallafte des Finanzminifters ziehen burch bie Reihen einer ungabligen Bolfemenge. Un ber Spige ritt General Pac bereits in Uniform; ihm nach gingen bie fammtlichen Dit= glieber bes neuen Administrationstathes ju Jug, unter ihnen auch ber General Rautenstrauch. Das Bolt empfing biefe Prozession mit Freudengeschrei und nahm fle in einem gang anbern Sinne auf, als fie gemeint war, als einen ben Aufstand sanktionirenden Schritt. Namentlich konnte man nicht verhindern, bag berfelben eine Menge ansgezeichneter Manner fich anschlossen, die, wie die Oberften Ricti und Basowicz, auf ihren Gesichtern nichts weniger als bie Tranrigfeit zeigten, von welcher die eben erlaffene Droclamation gefprochen hatte; vielmehr erschienen ihr Benehmen und ihre fichtbare Freude als eine Aufmunterung gur Fortfebung biefer unerwarteten Begebenheiten, und bas Bange als eine Sanblung, burch welche eine revolutionare Regierung feierlich die Leitung ber Dinge im Ginne bes Bolfe ergreift. Unbeschreiblich aber mar ber Jubel und die Freubenbezeugung, mit benen man bie Schritte bes alten Diemcewicz in biefer Prozession geleitete. Beständig fchritt ein alter Burger neben ibm ber, ihn umfaffend und mit Freudenthranen ihm gurufend: "Du warst ja der Abjutant Kosziuszko's!" Prozession machte baber einen tiefen Ginbruck auf bas gange Bolf; bie Revolutionebegeisterung theilte fich von biesem Augenblick zuerft einem nicht geringen Theile ber gebilbeten Civilftanbe mit. Bugleich fab man aus ber feit bem Dorgen ungemein gestiegenen Lebendigfeit ber hauptstadt, baf bie

Mitglieber bes geheimen Bereins nicht Alle unthatig gemefen Go batte, ba feine ber bestehenben Zeitungen gu erscheinen gewagt hatte, Xaver Bronifowefi unter bem Titel "Datrjota" fleine Blatter bructen laffen, fie in's Bolt geworfen, und bemfelben nach und nach in feinen Begebrniffen eine entschiebenere Richtung und feinen Rufen und Sandlungen bestimmte Losungeworte ju geben begonnen. - Treulich unterftutte ibn bierin ein Beamter ber Bant, ber furg porber bie Atabemie verlaffen batte, Abolph Guchobolsti. Menge patriotischer Lieber ichreibend, lief er von einer Strage gur anbern, verbreitete bie Lieder, beklamirte und fang fie felbst ben Boltshaufen vor, und erwarb bald fich ben Ramen bes Revolutionsbarben, besonders burch ein febr glückliches Lieb auf ben Großfürsten, welches bas Bolt in allen Birthes häusern bereits ihm nachsang. Als barum die Prozession in bas Bebaube bes Finangminifters gefdritten mar, ummogte bas Bolt nur um fo fturmifcher bas Saus und verlangte Entscheibenberes zu vernehmen, als biefe ftumme Wanberung burch bie Straffen. Dan war gezwungen, ben ehrwurdigen Niemcewicz auf ben Balton beraustreten, Die Gruppen anreben und ihnen erklaren zu laffen, wie febr ber Administrationsrath feine Pflichten fühle, wie er bem gefchenkten Bertrauen gu entsprechen muniche, aber barum die Polen gur Menichlichfeit, Rube und Ginigkeit ermahne. Dennoch tonte ber Ruf nach . einem Beerführer, nach Chfopicti fort, fo bag man ebenfalls ben General Pac in Person auf ben Balton berausschickte, und erklaren ließ, wie ber Abministrationerath ben Oberbefehl ber Urmee bem General Chfopicti anvertrauen werbe, in beffen Abwesenheit aber ihm biefe Stelle einftweilen übertragen habe. Bahricheinlich batte bas Bolf fo leicht fich nicht beruhigt, wenn es erfahren, bag in biefem Augenblick ber Abministrationerath eine Depesche von Petereburg, bie der Lieutenant Dobromoleti aufgefangen, nicht zu öffnen gewagt, fondern folde augenblicklich unberührt an ben Großfürsten zurückgestellt habe.

Rach bem Berlangen ber, ben Palaft Umringenben,

welche fortfubren, burch verschiebene Rufe bie Segenstanbe ber Discussion bes Abministrationerathes ju bestimmen, murbe bierauf ein Munizipalitatsprafident und, gemäß bem lauten Buruf ber Menge, ber Appellationsprafibent Wegrziecti als folder ernannt. Bu gleicher Zeit forberte man bie Bilbung einer Nationalgarde; ein Partifan ber Kamilie Lubiensti. bie auf bas Geschäftigfte nach allen Geiten bin thatig bar, ichlug ben ehemaligen Oberften Peter Lubiensti jum Chef berfelben por; ber Abministrationerath nahm natürlich mit Gifer biefen Namen auf; und ber Bankaffeffor hofmann ward abgeschicht, ben neuen Munigipalprafibenten wie ben Chef ber Nationalgarbe aufzusuchen und auf bem Stadthause beide in ihre Memter einzuseten. Er begab fich baber unter lautem Jubel bes Bolks in jenes Stadthaus, bas Tags zupor noch von Geneb'armen und Polizeisolbaten gewimmelt hatte, jest aber fo verobet und verschloffen mar, baf man bie Bureaus erbrechen mußte, um nur ein Tintfaß zum Protofoll Wegrzecti, zitternb vor Furcht und unbeholfen wie ber neue Chef der Nationalgarde, gaben nur ihre Namen ju ben Schritten und Proflamationen ber, bie hofmann und jugenbliche Freunde in ihrem Ramen machten. ging babei fo eilig ju Berte, bag icon in ber Racht bie erften bewaffneten Schaaren bie Bachen verfeben tonnten. Ein zweites Glieb ber Familie Lubiensti, ber General Thomas, warb Biceprafibent ber Stabt, als folder Chef ber Polizei, und es mag feinem Birten zu verbanten fenn, daß Kaver Bronitowski bereits jest vergebens nach ben Papieren bes Generals Rogniecht und anderer Spione fuchte. Ein britter Lublensti, Deinrich, ber lauefte von Allen, blieb bem Fürsten Lubecti und bem Abministrationerath gur Seite. Die Ungebuld ber Menge bei ber Bant mar aber noch nicht Sie wollte fpater burchaus einen befinitiven Oberbefehlshaber, und, ba Chfopicti fich nicht einstellte, murben viele Stimmen nach bem General Gieramski laut. Der Abministrationerath fab fich gezwungen, benfelben berbeizurufen. Raum an ber Bant angefommen, warb Gieramsti

von taufend Stimmen ale Anführer begrüßt, und als er vor ben Abministrationsrath getreten, überreichen ihm Czartornsti und Rochanowski bie Ernennung jum Chef ber polnischen Sieramsti aber, ebenfalls fich in Bergleich zu Chfopicti und beffen Dopularitat zu wenig vertrauend, bie Intriquen von Generalen bobern Ranges, wie Krufowieci's. zu fehr fürchtend, von bem anwesenden Lelewel gar nicht aufgemuntert, ichlägt wiederum Chfopicfi vor. Die wiederbolteften Aufforderungen tonnen ibn nur bewegen, ben Befehl ber in Warschau vorhandnen Truppen anzunehmen. ber fich unterdeg von ber für Gieramsti fich aussprechenden Meinung in Barichau überzeugt bat, gibt bas Commanbo in feine Bande; Sieramofi eilt, bie Truppen plangemäß jur Bertheibigung ber hauptstadt, besonders nach ber Geite bes Großfürsten zu, aufzustellen, beorbert eine Batterie nach ber Ralimfie-Borftabt, um auf bie ruffischen Cafernen ju ichieffen, wo bie Rinlandischen Sager noch bis in bie Nacht fich halten, und unterbrückt eine Anordnung bes gemeinen Bolfe, bas in ber Frangistanerftrage plunbern will, mit einigen Flintenichuffen. Gpat Abende nach ber Bank guructehrend, findet er ichon eine erbitterte Denge um dieß Gebaude tobend, Xaver Bronifomsti an ber Spike. ertlart ibm, bie Patrioten wollten weber bie Berfahrungs: weise noch die Zusammensetzung des Administrationerathes Der Golbat verlange Brob und Befehle, langer bulben. und bag man im Ginne bes Aufftanbes angreife; man forbere die Entfernung von Rautenstrauch und Rossecti, die man mit Erstaunen im Abministrationerath bemerte, ebenfalls auch die Lubecti's. Man verspricht bem General, ruhig gu verharren, wenn er ben Bunichen bes Bolts Gebor verichaffe, fie fenen aber hier gehn Abgeordnete, von benen jeder taufend reprafentire; julett gibt man ibm auch die Beibehaltung Lubecti's, feines Talentes megen, nach. Gieramsti erfüllt feinen Auftrag und Roffecti und Rautenstrauch entfernen fich.

Auf diese Beife hatte ber Aufstand am Abend biefes Tages bereits febr bedeutenbe Fortschritte gemacht. 3war

maren immer noch viele Saufer und Laben in ber Stabt geschlossen; noch immer hatten sich unter bem Bolte viele aut gefleibete und bebeutende Danner nicht gezeigt; aber ber Administrationsrath fab immer mehrere ber etften Danner mit aangem Bergen und mit ganger Geele bem Aufftande ergeben, in ber Stille fir benfelben mirten, in bie Bes ftimmungen ber hochften Beborbe fich einmischen und feinen Schritten eine andere Richtung unbemertt geben. Der Großfürst hatte bereits feine polnische Avantgarde am Abend aus ben Barrieren beraus und zu ben ruffischen Truppen in bas Bebege von Rrolifarnia gezogen und fie binter bie ruffifchen Ranonen aufgestellt; bie Gefahr ichien fich fomit zu minbern, und es war vorauszuseben, bag bie gebilbetere Rlaffe nach und Inach fich gang in bie Revolution mifchen und ihr in ber Wieberherstellung bes vollständigen Baterlandes allgemein und unwiderruflich ein großartiges Biel ftecten murbe. Darum machte bie Reactionsmanner um fo mehr beforgt, bag eine aus bem Bolte bervorgegangene Staatsgewalt anger bem Abminiftrationsrathe gefehmäßig vorhanden mar, bie, ohne bie Rechte bes Raifers irgend zu beeintrachtigen, hatte versammelt merben tonnen - ber Genat. Die Genatoren mußten namlich jahrlich fur ben erften December fich in Barfchau versammeln, um bas bochfte Tribunal bes Ronigs reichs ju bilben. Dan tonnte alfo am folgenben Tage bie Sigungen bes Genats eröffnen. Schon hatte ber Caftellan Natwasti fich mit biefer Forberung an ben Fürften Czartorneti, als ben alteften Genator, gewandt. Wenn auch ber , Genat aus furchtsamen Mitgliedern bestand , fo maren boch Dac und Undere ichon gur Bolfspartei getreten, und es konnte biefe Berfammlung leicht burch bas Bolf aufgeregt, wenn nicht gezwungen werben, eine gesetliche, im Revolutionefinne banbelnbe Beborbe ju bilben, welche, die oberfte Leitung an fich reifent, icon in ben erften Tagen bem Aufstande bie Bolfsthumlichfeit und Allgemeinheit aussprach. Stirft Cgartoryeti, ber immer noch bie Dinge in ben frühern Standpunft guructverfest munichte, theilte bierin Lubecti's

Beforgniß. Lubecti fab fich baber jest ernftlich nach bem Manne um, ber bie Rraft und Entschloffenbeit batte. bie gefährliche Geburt in ber Wiege zu erfticten, und zugleich Durch feine unermegliche Bolfsbeliebtheit in Aller Angen als ein Beschüter bes Aufftandes erscheinen mußte, ber bas neugeborne Rind fraftig und ftart an feinem von Patriotismus alübenden Bufen groß fog; - nach bem General Joseph Chfopicti. - Aller Augen bisher verborgen, konnte biefer Mann von Riemanden noch im entgegengefesten Ginne bearbeitet fenn. Dem Minifter tonnte nicht unbefannt fenn, bağ General Chfopicti, von fruhefter Jugend an im Felblager aufgezogen, weder andere Talente, noch eine andere Bilbung batte, ale militarifche; bag er baber meber große' politische Combinationen zu überseben, noch bie Bebeutung großer Augenblicte im Bolferleben zu begreifen vermöge. Erft nach ben Revolutionsfriegen in bie Golbatenbeere Rapoleons eingetreten, konnte er zumal keinen Begriff von ber Rraft und der Wirfung ber Boltsarmeen baben; einem an bie ftrengfte Militargucht gewöhnten Manne mußten ferner ber Aufschwung und bie Begeifterung eines gangen Bolts, bie immer von ungeregeltem Berfahren, menn nicht Unords nungen und Wiberfeslichfeiten, begleitet find, wibermartig fenn, und ihm, ftatt eine Steigerung ber Streitmittel, als eine Schwächung berfelben ericheinen. Lubecti fab gar wohl. baß es leicht fen, biefem Manne in ben erften Augenblicken, in benen fast alle bebeutenben Manner aus Untenntniß ber Borgange fein rechtes Bertrauen zu ben neuen Greigniffen gefaßt hatten, den Gebanten einzuflößen, bag es bas größte Berdienft und ber iconfte Beruf eines polnifchen Patrioten fen, felbst gegen ben lauteften Boltswillen ben neuen Strom wieber guruckzubrucken und bie Greigniffe nur fo weit gu benuten, als biente, bem Lande vom Kaifer einige Bugeftandniffe zu verschaffen; baß es leicht fen, ihm bie unersfcutterliche Ueberzeugung von ber Unmöglichfeit bes Gelingens ju erwecken. Er tannte jugleich Chfopicti's bartudctigen, ftolgen und unbeugfamen Ginn ju febr, um nicht ju wiffen,

baß ber General diesen einmal gefaßten Gebanken unter teinen Umständen im Laufe der Ereignisse je aufgeben, am allerwenigsten sich von Andern widersprechen und belehren lassen, daß er somit im schlimmsten Falle den einzigen Mann, ber die Nation in einen glücklichen Krieg führen konnte, auf immer mit derselben entzweien werde. Er hatte ihn daher endlich in seinem Bersteck aufgefunden, und ihn unter jenen Bedingungen, und durch Mittheilung des Sinverständnisses mit dem Großfürsten, bereit, aus dem Dunkel hervorzutreten.

Der Major Antonini, ber seinen Plat bei ber Rriegecommiffion wieber eingenommen, warb zu ibm beorbert, fanb ibn mit ber Ernennung jum Oberbefehlshaber in ber Sand, und erhielt ben Befehl, ibm eine Estorte ju geben, um ibn nach ber Bant zu bringen. Gelbft ber Abminiftrationerath findet Schwierigfeiten, ibn zur Anordnung folder Dagregeln ju bewegen, ju ber ihn bie Nothwendigfeit zwang; wie bie Aufammenziehung ber polnischen Regimenter aus ben Drovingen nach ber hauptstadt, um biefe gegen einen etwaigen Danbstreich bes Großfürften zu becten und einen erbitterten, fpater nicht mehr zu leitenben, Rampf mit bem Bolfe gu Er will biefen Schritt nicht auf fich nehmen, verbindern. und erft auf Beranlaffung Sieramsti's wird ein beffallfiger Befchluß vom Abministrationsrath gefaßt, ben Chtopicti nebst bem feiner Ernennung an bie Befehlshaber nach langem Bogern abschickt, ohne ein Wort von Geiten feiner, als bes Generals en Chef, jugufugen; ben Generalen fomit überlaffend, mas fie thun wollten. Roch an bemfelben Abenb hatte Chtopicti Gelegenheit, auch vielen anbern polnischen Patrioten bereits beutlich ju verrathen, in welchem Ginne er ben neuen Greigniffen beigetreten fen. Es befanben fich in bem Gebande ber Bant beständig in den ersten Tagen eine Menge angesehener Perfonen; theile führte fie Reugier babin, weil im Gige ber Bermaltungebehörbe bie Rachrichten am ichnellften zu erfahren; theils mochten fie auf bie Entichluffe bes Administrationsrathe einwirfen ; theile fuchten fie Sicherheit bei ben, jum Schute ber Bant gleich in ben erften Tagen

aufgestellten Truppen; theile endlich wollten Ginige wohl auch bei Befetung neuer Memter bie Aufmertfamteit ber neuen Lenter auf fich richten. Go waren mebrere Derfonen in ber Racht bes erften Dezembers gegenwärtig, als Chfopicti ben Rürsten Czetwertynsti bort ben erften Tagesbefehl 4) nieberschreiben läßt. Ale hierbei ber Abjutant ben General Chtopicti nun befragt, in welcher Eigenschaft er fich unterschrieben haben wollte, geht biefer lange nachsinnend auf und nieber. Man ichlägt ihm ben gewöhnlichen Titel aller Unführer ber polnischen Urmee, " Naczelny Boby," Oberbefehlshaber, und ben Titel, welchen der Großfürst geführt, vor; er weist ibn mit Entruftung guruck. Dan ichlagt ibm ben außergemobnlichen Titel " Maczelny Rommenbant, " erfter Commanbant, por; auch biefen weist er zuruct und befiehlt nach langem Rachbenten nur "ber General Chfopicti" ju unterzeichnen, mit einem Titel, welchen ibm ber ruffifche Raifer felbit que erfannt; es bedurfte aller feiner Beliebtheit in ber Armee, baß man einem fo unterzeichneten Befehle Folge leiftete. Den General Sieramsti, ber überall zur Thatigfeit treibt, behandelt er mit der zurücksehendsten Ralte und läßt fogar Joseph Balimeti verhaften, ber fich einfallen läßt, ihm Borstellungen im Namen berer zu machen, welche die Revolution berbeigeführt. Letterer murbe jeboch, einen offnen Ausbruch des Unwillens zu verhindern, auf Lubecti's Borftellungen wieber frei gegeben, und fogar im Generalftabe befordert. Bom Oberften Symanoweti, ber fich zufällig im Gebäube ber Bant jugegen befand, an bie im Arfenal gefangen figenben

<sup>\*)</sup> Dieser Tagsbefehl gebot ben verschiedenen Befehlshabern ber polnischen Truppen, ihre Posten zu halten; so Dobrzański bas Arsenal, Chorzewski mit ber Artillerie ben Plat um basselbe; Bogustawski mit bem vierten Regiment ben sächsischen Plat; Balentin d'Hauterive die neue Belt mit ben Sappeurs, ben Eliten-Compagnien vom achten Regiment unter Antonini und zwei Kanonen unter Etielski; Riekiernicki die Magazime in Praga; Oberst Lebochowski sollte die Geschäfte bes Generals Daute in der Kriegscommission besorgen.

russischen Generale erinnert, schickt Chkopicki Abends 40 Uhr ben Major Antonini dorthin, mit dem Auftrag, ihre Personen unter eigner Berantwortlichkeit zu sichern. Dieser sindet dort im Ganzen 36 Personen, unter ihnen den polnischen General Bontemps, die russischen Generale Essatow, Engelsmann, Richter, Lange, die Abjutanten Buturlin, Grese und Aindere. Der Aussen hat sich ein solches Entsetzen bemeistert, daß sie auf die Knie fallen und um ihr Leben bitten. Mitten in der Nacht geht Chtopicki endlich selbst zu ihnen, nimmt sie unter den Arm, und führt sie, begleitet von Sierawsti zu Pferde, in das königliche Schloß.

Erschreckt von der Wendung, welche die Dinge am vorigen Tage zu nehmen gebroht hatten, erheben sich eudlich auch in dieser Racht die Patrioten, um nun an der Leitung des Aufstandes wenigstens öffentlich Antheil zu nehmen, und beschließen, sich für den andern Tag offen als einen Berein darzustellen, alle Patrioten zur Theilnahme einzuladen und in dem Rathhaussaale eine öffentliche Sihung zu halten. Dieß war der Beginn jener patriotischen Gesellschaft, welche den ganzen Berlauf des Ausstandes hindurch mit dem verschiedensten Erfolge und in mannigsachen Gestaltungen die reactionaire Partei bekämpfte. Lelewel ward zum Präsidenten, Kader Bronikowski zum Bicepräsidenten ernannt.

So verbreitet am Morgen des 1. Dezembers die Rachricht von Chtopicti's Erscheinen, von seiner Ernennung und seiner Annahme, sowie von seinem Tagsbefehl, ben allgemeinsten Jubel in der Stadt und unter den Truppen. Zu gleicher Zeit gibt die Constituirung und die erste öffentliche Sithung der patriotischen Gesellschaft, unter dem Borsithe Joachim

<sup>\*)</sup> Im Ganzen waren sechs Generale, brei Civilbeamte mit Generalsrang, 106 Offiziere und 1200 Unteroffiziere und Solbaten gefangen genommen worden. Aus den Barrieren batte man 192 Todte geschafft, ohne den Obersten Saß zu zählen. Berwundet waren von den Generalen nur Opakow und Jenden.

Lelewels, ben Ereigniffen einen neuen Schwung. Denn mabrend unter Chfopicti's Fürforge bie auf ben Strafen und um bas Arfenal immer noch lagernben Truppen geboria verpflegt werben, fleigern bie Reben in ber patrivtifchen Gefellichaft, ber fich zu diefer Epoche nicht nur alle jungen feurigen Leute, fonbern auch bebeutenbe Manner, als ber fpatere Staaterath Unbreas Plichta, ber in Zeiten ber erften Berbinbung verfolgte Capitain Dobrogojeti, ber Major Machnicti und die gange Jugend aus bem Militar: und Civilstande, angefoloffen batten, ben Aufschwung bes Bolts. Die immerfort ericheinenben Rummern von Kaver Bronis tomsti's Patrioten fprachen jugleich offen bie Rothmenbigfeit und Gefehlichkeit bes Aufstandes aus, zeigen bie falfche Stellung bes Abministrationerathe und forbern bas Bolt zum Rampfe auf. Alles bieg, im Berein mit ben Liebern und Gefängen Suchobolefi's, ben patriotifchen Anschlägen an bem Rathbaufe, beginnen nach und nach bie fcmer gu malenbe Begeisterung zu wecken, bie fich in einigen Tagen aller Stanbe ohne Unterschied bemachtigt.

Als die Senatoren Rakwasti und Mecinski sich in ben Sigungssaal des Senats begeben wollen, finden sie zwar die Thuren verschlossen. Wher erfolgreicher ist ein gleicher, von einigen der anwesenden Deputirten gethaner Schritt. Olrich Szaniecki, der sich mit mehreren Landboten zu einer Bessprechung bei Letewel eingefunden, schlägt ihnen vor, sich im Sitzungssaale zu versammeln und seierliche Berathungen zu beginnen. Da der Senator Leon Dembowski ihn unterstützt, begeben sich alle auf den Weg, ihre Zahl vermehrt sich unter Weges, und als sie vor dem Reichstagssaale ankommend, die Thure ebenfalls verschlossen sinden, wird sie von Szaniecki mit einigen patriotischen Ausrufungen eröffnet. Nach einigen Berathschlagungen kommt man überein, eine Deputation an

<sup>\*)</sup> Siehe einen Auffat bes Castellans Franz Natwasti über bas Betragen bes Senats mahrend ber Revolution im polnischen Mertur Nro. 171 vom 8. Juni, S. 674 — 666, batirt vom 5. b. M.

ben Abministrationerath ju schicken, und von ibm ju verlangen, baß er mehrere Genatoren und Deputirte in feine Mitte aufnehme, burch eine Proflamation bie ganze Ration zu ben Baffen rufe und ohne Bergug ben Reichstag ausschreibe. Die Deputation bestand aus Leon Dembowsti, Lelewel, Szaniecti, Frang Goftyt und Rudolph Bieczynsti. Letterer erflarte mit größter Freimuthigfeit, bag im Abminiftrationes rath noch mehrere Mitglieber fich befänden, welche bas Bertrauen bes Boltes nicht verbienen, und bezeichnete namentlich Lubecti. Diefer, auf jedes Greigniff vorbereitet, ertlarte ber Berfammlung, bag er unter folden Umftanden gerne freiwillig austrete. Aber Czartorysti und ber alte Niemcewick, ju febr wahrscheinlich an eine folche Stute gewöhnt, erklarten, baß bem Austritt Lubecti's fogleich auch ber ihrige folgen wurbe, wenhalb man biefes Berlangen aufgab. Go ichwer es nun ben großen herren ankommen mochte, einen Drofeffor, "ber Giniges gefchrieben und gesprochen," in ihre Mitte aufzunehmen, fo bequemte man fich boch bagu, Joachim Lelewel einen Git im Abminiftrationerathe einzuraumen, und gefellte ibm noch einige andere Manner zu, auf welche die Patrioten ebenfalls ihre Augen wandten. Um daneben auf ichickliche Beife bie ber öffentlichen Deinung anftogigen altern Ditglieber bes Abministrationsraths zu entfernen, und boch burch Entlaffung berfelben bem Strome nicht ju febr nachzugeben, traf man ben Ausweg, eine fogenannte executive Section zu errichten, beren Mitglieber ber Rurft Abam Czartorysti, Fürst Michael Radziwif, Fürst Lubecti, Castellan Rochanowsti, Castellan Dembowsti, General Chfopicti, bie Landboten Joachim Lelewel, Bladislaus Graf Oftrowsfi und Gustav Graf Mafacowsti murben. Man nannte sie eine Behörde, welche "ichleunige Sachen fofort entscheiben und nur bei ben übrigen ben gangen Abministrationsrath guzieben follte. «

Die neuen fraftigen Manner aber, welche ber Drang ber Ereigniffe Lubecti zu Gehülfen aufgebrungen hatte, zeigten, wenn bie Mehrheit auch immer noch nicht im Sinne bes Aufstandes verfahren mochte und Lubedi's, Chtopici's und ber Kamilie Lubiensti, die immerfort eines ihrer Mitglieber in die einflußreichften Doften ju bringen mußte. Ginfluffen zu febr unterlag, boch an bemfelben Tage noch bem Großfürsten und bem schlauen Minister, bag ber erfte wenigstens nicht aus bem Gebege von Krolifarnia mehr, fonbern aus einer weiten Entfernung erft feinen Fuß wieder nach Barichau ju feten die Aussicht habe. Dem General Chtopicki murbe namlich noch einmal aufgetragen, für bie Sicherheit ber Stadt zu forgen und bie in ben Provinzen garnisonirenben Regimenter nach Warschau zu ziehen; zu gleicher Beit befahl man bie Errichtung einer Sicherheitsgarbe im gangen Lande. Da aber bas Bolf und bie Truppen besonders nach General Szembet und beffen Regimentern verlangten, und einzelne ruffifche Generale fogar immer noch Angriffe verfuchten, namentlich ber General Fentich mit ber ruffifchen reitenben Fahudricheschule bei Robelte über bie Beichfel geben wollte, um burch Praga in Barichau einzubringen, vom Lieutenant Bamonsti vom achten Regiment mit 40 Mann aber noch juruckgehalten worden war; fo schickte Chfopicti am andern Tage ben Oberften Ricti in Begleitung einiger Fahnbriche nach Gochaczew ab, um Gzembet fchleuniger herbeizurufen. Der Oberft Strapnecti, Commandant bes achten in Puftust und Sieroct ftehenden Regimentes, ber fich zufällig in ben Tagen bes Aufstandes in Barichau befunden, fich ebenfalls verstectt, jest aber unter bem ichutenben Bormande, Chfopicti verwalte feine Dacht im Ramen bes Raifers, fich bervorgewagt hatte, reiste ebenfalls babin ab, um fein Regiment nach Barichau zu führen. Der General Gielgub zu Babow und ber General Krufowiecti in Bawa erhielten abnliche Befehle.

Als dagegen die Rathgeber des Großfürsten sahen, daß in der Stadt Lubecti's Bersuch, den Aufstand zu stillen, an der Stimmung des Bolks und der Jugend und der Thätigkeit des patriotischen Bereins gescheitert war, und nun sie bes fürchteten, daß die organisirte und regelmäßig geführte

Truppenmaffe in Barichau in Berbinbung mit bem Bolte bem ruffifden Corps einen zu großen Wiberftand entgegengefest haben murbe, ") fo versuchten auch fie, nachbem fie bie Bolbonier aus ihren Cafernen gezogen und burch einen Umweg zu fich hatten ftogen laffen, polnische Regimenter aus den Provingen an fich zu gieben. Durch bie vor ihnen geschloffene Stadt Barichan von ben naber gelegenen Infanterieregimentern abgeschnitten, batten fie ichon gang frub, am 1. Dezember, ebenfalls an ben General Gzembet einen Befehl bes Großfürsten, mit feinen Truppen ju ihm gu ftogen, abgeschickt. Um bas Chaffeurregiment ferner und die Grenadiere und die übrigen polnischen Compagnien langer fest zu balten, batte man unter fie bie erfte Proclamation, bie ber Abministrationsrath im Namen bes Kaisers Rikolaus erlassen, verbreitet, auf bas Strengste alle Communication mit ber Stabt gehemmt, und unter bie burch bie Trennung von ihren Brubern fehr niebergeschlagenen Truppen bas Gerücht ausgestrent, bag bie Stadt zu capituliren verlange. - Die größere Gefahr aber, mit feinen Truppen von den Polen felbst angegriffen zu merben, batte ber Fürft Lubecti jeboch durch Zuziehung Lelewels in den Administrationsrath für Go viel energischer auch ber neue jett icon abgewandt. Abministrationerath zu banbeln angefangen, bas batte ber Minister allerdings erreicht, biefen damals fo einflugreichen Dann ichon jest in eine, feinem Charafter und feiner Stellung gang unangemeffene, miberfprechenbe und feine Thatigfeit hemmende Lage zu verfegen. Dan tann fich leicht benten, welche Rolle Lelewel in ber Mitte biefer feinen Staatsmanner spielen mußte, in einer Umgebung, bie auf seine Unsichten nicht einging, ihn bei jeber wichtigen Frage überftimmen tonnte, ja, mit Unwillen ibn an ihrer Geite fab. geglaubt, um ber Sache willen eine folche Stellung nicht

<sup>\*)</sup> Namentlich ba fie zwei Tage unaufhörlich unter ben Baffen gestanden, Entbehrungen aller Urt gelitten hatten und barum ganz entmuthigt waren.

Spagier, Befch. Polens. I.

ausschlagen zu burfen; biefelbe machte es ihm einzig zur Mflicht, bie burch Stimmenmehrheit gefaßten Befdluffe anquerfennen, ihnen nicht entgegen zu arbeiten und bas Bertrauen feiner Collegen nicht zu tauschen; auf ber anberen Seite galt ibm bas Bobl bes Baterlandes für eine fo viel bobere Pflicht, um nicht, trot feiner neuen Stelluna. an andern Orten in dem früheren Ginne einzuwirken, und bie ibm perberblich icheinenden Schritte, ju benen er feine Sanktion burch bie öffentliche Unterzeichnung feines Ramens batte geben muffen, durch Undere im Gebeimen unschablich ju machen. Diefer Biderftreit zwischen feiner Pflicht als Mensch und Mitglied ber bochften Staatsbeborbe und ber als ein Patriot, welcher bie Wiebergeburt feines Baterlandes berbeizuführen ftrebte, machte ibn in allen feinen Schritten ichwantenb. Bugleich gebot ihm bie Furcht, burch offen icheinbare Zweibeutigkeit alles Bertrauen zu verlieren, noch vorfichtiger, noch verstectter und gebeimnifvoller in feinen Meußerungen gu fenn als früher. Damit er nicht ben Borwurf im Abministrationsrathe auf fich lade, ale haben bie gebeimen Gefellichaften eine, von ihm offen ausgesprochene, Meinung, und auf feine Beranlaffung, verfolgt, fprach er feine Unfichten bort nicht offen aus; auf ber andern Geite außerte er fich eben fo bebutfam in den patriotischen Gesellschaften. Dier. wo man mit Freuden ibn gebort batte, war diefer Nachtheil um fo größer, als in einer Revolutionszeit, wo ber Augenblick fcnelle und entscheibende Entschluffe forbert, ber von ibm gegebene gebeimnifvolle Bint in bem Ropfe und Bergen ber Underen immer nur ju fpat jur Reife tommen tonnte! Gewiß zweifelte er baran, bag auch jest noch fein Raine und feine Stellung die bes bochstehenden Abels aufwiegen tonnen wurden, und icheint durchaus ben Ereigniffen baben überlaffen wollen. wohin fie ihn tragen murben, zufrieben, bas Pringip bes Demofratismus burch fich in ben bochften Stellen reprafentirt ju feben. Go fehlte ber patriotifchen Gefellichaft ein eigent= liches Haupt. 3war batte in ben erften Tagen ein Mann feine Stelle an ber Spige berfelben eingenommen. ber mobl

in seinem Geiste zu handeln verstand, und Muth und Kraft genug hatte, handeln zu wollen; Zaver Bronitowsti, der Anbecti's Plane in der ganzen bedeutungsvollen Woche wenigstens vereitelte, doch, weil er noch viel weniger Namen und Einfluß hatte, als Lelewel, auch die des Bereins nicht durchzusehen verwochte.

Die Lubecti'iche Partei, von biefem Strome ben Abmis niftrationerath fortreißen febend, vermehrt ihren Gifer, alles gu entfernen, mas benfelben noch mehr aufregen fann. Gine Bolfebewegung erftirbt am erften an fich felbft, wenn fie an teinem hinderniß fich zu reigen und zu brechen hat. Die Rabe bes Groffürften und feiner Truppen brobt bie Erbitterung immer wieder herauszuforbern ; ihre ichleunigfte gangliche Entfernung aus bem Lande ift von Rothen; boch bie Burde bes faiferlichen Brubers und feiner Armee babei aufrecht zu erhalten, fo wie bem Gelbstgefühl bes Bolfes babei ju schmeicheln. Man erfinnt baber ein Schauspiel von Unterhandlung, Großmuth und Entsagung. - 2m 2. Dezember Morgens ichict ber Großfürst bem Abministrationerathe ben Bunfch zu, man moge einige Mitglieber ju ihm fenben, um fich mit ihm gu Der Administrationerath balt eine formliche Situng, in welcher man beschließt, als Bergleichspunkte porzulegen, daß bie Constitution in ihrem ganzen Umfange aufrecht erhalten und bag bie früheren Berfprechungen bes Raifers, bie von Ruffland abgeriffenen Provingen mit bem Ronigreiche zu vereinigen, in Erfüllung gebracht murben. Mit Ueberbringung biefer fo allgemein abgefaßten Puntte, bie gar tein Mittel, wie und unter welcher Gemahr bieg ausgeführt werden follte, angeben, werden bie Fürsten Abam Czartorysti und Lubecti, fo wie Lelewel und Bladislaus Ditrometi beauftragt.

Ehe diese Deputation aber in's Lager abging, hatte ben General Szembet am Morgen besselben Tages der Befehl des Großfürsten, mit seinem Regimente zu ihm zu kommen, schon in Bkonie auf dem halben Wege nach Sochaczew gestroffen. Sogleich bei der ersten Kunde von den Ereignissen

in ber hauptstabt mar ber General von Sochaczem babin aufgebrochen. Die Unbestimmtheit ber Mittheilung Chtopicti's aber, und biefer Gegenbefehl bee Großfürften hatten ibn ftugig machen muffen. Szembet war baber, bevor ber Oberft Ricti mit bem bestimmteren Befehle Chtopicti's anlangte, allein jum Großfürften in's Lager von Krolitarnia abgegangen, bem Regimente ben Befehl gurucklaffenb, bis zu feiner Ruckfehr auf ihn zu marten. Die Offiziere bes Regiments erwiederten bem Oberften Ricki, ber fie bennoch nach Barichau führen wollte, fie mußten dem Befehl Szembete um fo mehr gehorchen, als eines theils bes Generals Ruf leiben murde, wenn er fein Regiment nicht felbft nach Barfchan führe, und fie anderntheils fich vorgenommen hatten, wenn berfelbe por Abend nicht guruct fen, ihn mit bem Bajonett aus ben Sanden bes Großfürsten zu befreien. Um zwei Uhr Rachmittage tommt indeg Gzembet bei dem Groffürsten an, weigert fich, feine Truppen ihm zuzuführen, verfpricht ihm aber, vorläufig in Bfonie fteben zu bleiben. Ale er gurude fahrt, fprengt ber Lieutenant Rruszemsti von ben Chaffeurs an feinen Bagen und fordert von ihm Befehle fur bie polnifchen Truppen, welche beim Großfürften guruckgehalten waren. Szembet erfucht fie, bis auf weitere Rachricht von ihm ebenfalls juruct ju bleiben. Als er nach Bfonie Abends feche Uhr zurücktommt, ift er einen Augenblick lang unents ichieben, bem Oberften Ricti ju folgen; boch bas Rufen feiner Offiziere, bie Bitten ber jungen Rahnbriche, fein eignes Gefühl und das Betragen bes ritterlichen Ricti reißen ihn fort; er fteigt ju Pferbe, gibt ben Befehl jum Aufbruch, und mit unendlichem Jauchzen fest fich noch fpat Abends bas Regiment nach ber Sauptftabt in Marich.

In der Dauptstadt bereiten sich unterdessen eben so wichtige Ereignisse vor. Als spat Rachmittags sich die Nachrichten von, mit dem Großfürsten angeknüpften, Unterhandlungen wie ein Laufseuer durch die Stadt verbreiten, versammelt sich in dem Augenblicke, wo Szembek sich in Bkonie zum Marsch nach Warschau entscheibet, die, die zu 1000 Mits

gliebern angewachsene, patriotifche Gefellicaft in ben Reboutenfalen, benen fich bie Genatoren Ratwasti und Leminsti anschließen, ") und beschließen im Ramen bes Bolfes und ber Truppen, bem Abministrationerathe ein Manifest gu übergeben, in welchem bie Schritte ihm vorgezeichnet murben, welche bas Bolt jum Gebeiben bes Aufstandes verlange. Nach einer vierstündigen Berathung unter Zaver Bronifomsti's Borfin tommt man über folgenbe Puntte überein; bem General Chtopicti folle fofort ber Befehl ertheilt werben, ben Reind an vernichten ober zu entwaffnen; man folle bie Gutsbefiger in ber Proving ermächtigen, ben Aufftanb im Königreiche gu pragnifiren; die Minifter ober beren Stellvertreter bis gur Untersuchung ihres früheren Betragens unter Obbut ber Sicherheitsgarbe ftellen; die hinterbliebenen Frauen ber ruffifden Golbaten und Beamten unter Aufficht nehmen, ba fie in fortwährender Berbindung mit ihren Mannern ftanben; mit bem Cefarewitich in feine Unterhandlungen fich einlaffen. ibn vielmehr ale Geißel und ale Burgichaft für bie Erifteng ber Nation behalten und unmittelbar mit Detersburg unterbanbeln; ben Generalpoftbireftor burch einen anbern erfeten; bie Commanbanten ber polnischen Truppen, bie fich bis jest für bie Sache bes Baterlandes noch nicht ertlart batten und nicht zurückgefehrt fegen, für Baterlandeverrather erflaren und ihnen burch einen Parlamentair bes Generals Chfopicti nur noch brei Stunden Bebentzeit zur Entscheidung zu laffen; - enblich, und bas Wichtigfte, man folle fogleich zur Erfültung biefer Bunfche ichreiten und falls am andern Tage bieß noch nicht geschehen fen, folle ber Abministrationerath brei Mitglieder ber patriotischen Gesellschaft, die ihm diefelbe felbft bezeichnen wurbe, in feine Mitte aufnehmen. Hugenblictlich verfügte fich eine Deputation von zwölf Mitgliebern, 00)

<sup>\*)</sup> Gigentlich auf Unrathen Beinrich Lubienstils hingeschick, um folde Magregeln ju vereiteln.

<sup>91)</sup> Abolph Laczyństi, Bafilius Modynadi, Eugen Stubidi, Xaver-Bronitowsti, Mauritius Modynadi, Szwarc, Gaszyński, Capitain Dobrogojsti, Dunin, Rabielak, Szzymaka.

wolche bieß Manifest im Namen ber gangen Gefellicaft unterzeichneten, ju bem Abminiftrationerathe. wieberte, man muffe juvor bie Ructtehr ber Deputation aus bem Lager und bie Untwort bes Groffürsten erwarten. Als biese enblich Abends neun Uhr eingetroffen war, erschienen bie Castellane Rochanowsti und Dembowsti mit bem Grafen Bladislaus Oftrowsti und erflarten, fie fenen beauftragt, bie Buniche "ber Gefellicaft" im Ramen ber Regierung gu vernehmen; allein die Abgeordneten wollten die Buniche "bes Bolfes und Militars" nur bem versammelten Administrations= rathe portragen, worauf man fie in einer Sigung empfing. Der Prafibent, Fürst Abam Czartoryefi, erwiederte, bag man alle diefe Punkte fogleich nicht beantworten tonne, aber am andern Morgen neun libr fich barüber erklaren merbe. Darauf theilte man ber Deputation bie Antrage an ben Großfürsten und seine eingegangene Antwort mit. Derfelbe batte versprochen, ben Raifer um Bergeffenheit bes Geschehenen zu bitten und baf er im Kalle eines Angriffs auf die Sauptstadt, benfelben 48 Stunden vorber bem Abministrationerathe anzeigen werbe. 1) Die Abgeordneten der Gefellichaft auferten unverholen ihr Erstaunen, sowohl über ben Schritt bes Mbministrationsrathes, als über beffen Erfola, und entfernten

<sup>\*)</sup> Die in vieler Beziehung merkwürdige Zusammenkunft ber Deputirten mit bem Großfürsten zeigt, baß sie ein abgekartetes Spiel war, für Niemand ein Geheimniß als für Lelewel und etwa Ostrowski. Es mar fast, als wollten ber Großfürst unb feine Frau, bie Fürstin Lowicz, blos Lelewel feben, ben man für ben Urheber bes Aufstandes und für einen Marat hielt, und ihm imponiren. Mit ihm unterhielt man fich auch am meiften, und ichien erftaunt ju fenn, einen beredtfamen Menschen in ihm zu finden, ber hitigen Fragen geschickt ausgumeichen mußte. Dan brobte und verfprach fich gegenfeitig. Lelewel, ber biefe Scene in ben, ju Avignon von Brattowsti herausgegebenen Souvenirs de la révolution Polonaise ausführlich beschreibt, erscheint fehr gesprächig und fehr unbefangen. Er war von ben Deputirten ber Gingige, ber an bie Bewaltthaten ber ruffifchen Berrichaft und an die nothige Garantie in ber hinzufügung ber Provingen jum Königreich erinnerte.

fich, einen tiefen Einbruck auf ben Abministrationsrath über eine, so energisch auftretenbe, nun boch bereits im Bolte gebilbete, revolutionaire Gewalt, die sich jeden Augenblick zu einer Boltsregierung zu bilden brohte, zurücklassend.

Auf feinem Mariche unterbeg in ber Racht vom 2. jum 3. Dezember traf ber General Szembet in Djarow auf eine, vom Großfürsten ausgeschickte, Datrouille bes volnischen Chaffeurregiments, unter bem Lieutenant Gebhard, ftellte bem Offizier bas Schreiben für ben Abjutanten Rruszewski gu, in welchem er ihm feinen Marich auf Warfchau melbete und feinem Beifpiele zu folgen anrieth, und traf Morgens amei Ubr an ben Barrieren von Bola ein. Wenige Stunden barauf mar bie gange Stadt Barichau in Bewegung, um bie erften polnischen Truppen, welche ihr ju Sulfe eilten, . und ben erften General, welcher auf entscheibenbe Beife mit bem Groffürften und ben taiferlichen Autoritaten brechend, fich offen bem Aufstande anschloß, auf bas Jubelvollfte gu empfangen. Gine rothe polnische Nationalmube por fich ber tragen laffend, beim Schall von Nationalliebern, zog in ber Begleitung bes Generals Chfopicti, ber alle begeisterten Burufe bes freudetruntnen Bolts ftola, finfter und murrifch aufnahm, Szembet burch bie mogende Boltsmenge, die fich einander umarmte und fich bas jum Sprichwort gewordne: "Bertraue bem Szembet, Szembet wird nicht taufchen!" gurief. Das Regiment marichirte bis auf ben fachfifchen Dlas. Der General Szembet begab fich zwar augenblicklich zum Abministrationerath, trat aber fogleich mit ben Mitgliedern ber patriotischen Gesellschaft in Berbindung. Ja, er war fogar wenige Stunden barauf in jener Sigung ber Wefellichaft, in welcher man die Antwort bes Administrationsraths auf bas, Abends vorber übergebne, Manifest erwartete. Mitten unter ben febr fturmifden Berathungen biefer Sigung, in welcher man von Reuem die fraftigften Mittel vorschlug, um die Sache bes Aufstandes weiter ju fteigern, trat General Szembeck unter lautem Buruf ber Mitglieber ein, und erflarte, bag er bem Aufstande beitrete und benfelben aus allen Kraften unterftüten

werbe. Joachim Lelewel, welcher in biefer Sinung prafibirte, vermochte kaum die fturmische Bewegung ber, durch Szembeks Einzug begeisterten, Patrioten zu besänftigen. Aber fast eins muthig war ber Beschluß gefaßt, die executive Abtheilung bes Abministrationsrathes zum energischen handeln zu zwingen.

Unterbeffen hielt auch ber Abministrationerath eine Sigung. Da er bie Duntte bes Manifestes ber patriotischen Gesellschaft nicht ausführen zu konnen glaubte, und bie Rachrichten von ber fturmischen brobenben Sigung ber Gefellichaft, und, wie fie burch Szembets und Caftellan Franz Natwasti's Beitritt ermuthigt, jeden Augenblick formlich an die Spite bes Aufstandes treten konnte, ihm überbracht wurden, entschloß man fich, Lubecti's anfangs gefaßtem Dlan ferner treu, ben letten urtitel bes Manifestes anzunehmen. Wenn man auf eine furge Beit wenigstens die vier thatigften und einflufreichften Glieber ber Gefellichaft in ben Abministrationerath goge. boffte man die gefahrvolle Thatigteit ber gangen Gefellichaft ju labmen. Dan ichictte ben imponirenbften, gewandteften und beliebteften Dann aus ber Beborbe, ben Grafen Blabis= laus Oftrowsfi, mit biefer Erklarung ab. Derfelbe trat in bem entscheibenbsten Augenblicke in ben Gaal ber patriotischen Gefellichaft und forderte Kaver Bronitowsti, Moris Mochnacti, Rasimir Dachnicki und Anbreas Plichta auf, bie Arbeiten bes Abministrationsrathes zu theilen. Die Gingelabnen folgten bem Rufe, und fo flegte Lubecti auch biegmal ob; bie patriotische Gesellschaft, aller ihrer Saupter beraubt, ging aus einander, und mußte biefen großen und entscheibenben Augenblick, fich an bie Spite zu ftellen, verfaumen. Satte fich in diesem Augenblicke eine revolutionare Gemalt conftituiren und bem General Gzembet ben Oberbefehl über bie bewaffnete Nationalmacht, ben er felbft nachsuchte, übertragen tonnen, in bem Augenblicke, wo bas Bolt von Barichau bewaffnet und begeistert mar, und altere Leute aus ben boberen Stanben immer noch feinen entschieben thatigen Untheil genommen hatten, fo murbe der Aufftand einen gang andern Schwung genommen baben. Doch muß man bebenten, bag bie Abwesenheit vieler bebeutenber Mitglieber bes Bereins, so wie die zu große Popularität Chkopicki's bei der Armee mit Recht diesen Männern sehr große Hindernisse in den Weg zu legen schienen, zumal sie hossten, daß die Ummobelung des Administrationsraths wie bisher fortschreiten, und dieser in wenigen Tagen sich zu einer wahren revolutionären Rezierung gestalten werde, und auch sie vorzüglich vor jeder Spaltung und Theilung der Rationalbestrebung, als vor dem höchsten Uebel, zurückschraken.

Uebrigens gab biefer Tag auch von ber anbern Seite bem Aufstande neue Rrafte. Rach fieben Uhr Morgens batte ber Abjutant Rruszewsti im Lager von Krolifarnia ben Brief bes Generals Szembet empfangen. Frohlockend theilte er ben Offizieren feines Regiments benfelben fogleich mit, und Alle erklaren fich ibm ju folgen bereit. Babrend man bie, jum Fouragiren ausgeschickten, Detaschements guruct erwartet, fteigt Rruszemsti ju Pferbe, und reitet ju ben polnischen Grenadieren, die noch bicht an ben Barrieren aufgestellt geblieben maren, um biefelben zugleich mit bem Lieutenant Michalsti aus bemfelben Regiment zum Marich in bie Stadt anzufeuern. Als Beibe zu ben Truppen fprechen, tritt ber General Bymirefi, Commandant bes Grenabierregiments, aus feinem Gartenhaufe beraus, und fest bie beiben Offiziere wegen ihres Borhabens jur Rebe. Der General Krafinsti kommt bagu, fteigt vom Pferbe und will eine Rebe an bie Grenadiere halten, um fie jum Dableiben ju bewegen; ba umringen ibn aber bie Offiziere, verlangen, daß er fie felbft in die Stadt führe, und zwingen ihm eine Rocarde von Papier auf. Rruszewsti fprengt zu ben Chaffeurs jurud, und als diefe eben fich in Marich feten wollen, tritt ber ruffifche General Dannenberg zu ihnen, und beginnt die Offiziere zu haranguiren. Man hort aber nicht auf ihn und ruft ibm gu, bag, wenn bie Ration untergeben folle, die Chaffeurs mit ihr untergeben wollten. Dannenberg verläßt fie, und in biefem Augenblicke werden bie ruffifchen Ranonen, in Bereitichaft gefest. Aruszeweti fprengt jum commais

birenben Offizier und biefer antwortet ibm, bag er, felbft wenn er Befehl erhielte, nicht ichiegen murbe. Blabislaus Bamonsti, ber Abjutant bes Großfürften, begibt fich bierauf tu ibm. um feine formliche Erlaubniß zum Abmarich in bie Stadt einzubolen. Die Offiziere wollen aber bavon nichts boren, und ructen mit bem Regimente in Die Barrieren Dort empfangen fie bereits ber Oberft Ricti und eine Menge junger Leute, worauf fich bie sammtlichen Truppen in ber Allee aufstellen, um Chfopici's Befehle zu erwarten. Sobald biefer die Ankunft jener Regimenter erfahren, läßt er bas Regiment bes Generals Szembet aufbrechen, um mit biefem die vom Großfürsten guructtehrenden Truppen gu ems Mit wirbelnben Trommeln rückt er bis an die Alleranderskirche; freudig folgt ihm ber Golbat und bas Bolf, in ber Deinung, er wolle ben Großfürsten angreifen. Chfopicti icheut fich nicht, bei biefer Gelegenheit Bolt und Truppen über feine eigentliche Gefinnung ju taufchen. man bei ber Alexandersfirche anhält, um von bort fich von ber Gewißheit ber Untunft ber Regimenter ju überzeugen, wirft er, vom Bolte umringt, Binte von einem nachft bevorstebenben Feldzuge bin, die Alles noch mehr für ihn Er gibt Befehl, baran ju erinnern, bag bie Rriegscommission ben Golbaten tuchtigere Mantel machen laffe, ba man im Winter mahrscheinlich Mariche machen werbe, wo es fehr talt fen, und fchenkt, als ihm fein Degen= gefäß zerbricht, auf die ausbruckliche Bitte bes Unteroffiziers Bogustamsti, ber Compagnie ber Grenadiere, welche ber Revolution fich angeschloffen batte, feinen Degen. Letterer Bufall besonders erwectt natürlich im Deere bie Meinung, als trate nunmehr ber General von gangem Bergen einem Aufstande bei, beffen Urheber er fo glanzend belohne. bie Abjutanten hierauf bie Nachricht von ber Unkunft ber Truppen bestätigen, ruct Chtopicti zu ben einziehenben Truppen, redet ju ihnen und gibt ihnen zu verfteben, baß fie als Golbaten ibre Pflicht gethan. Eben, als er fich an bie Spige berfelben fest, fie in bie Stabt zu führen, eticheint

Bamonsti erft mit bem Erlaubniffchreiben bes Groffürften, und mit ibm, zum Erstaunen Aller, ber General Rurnatowsti. Dierauf beginnt ber feierliche Ginzug in bie Stadt, und bas Schauspiel biefes Einzugs marb eines ber rubrenbften in ber Beichichte biefer Ereigniffe. In ben Befichtern ber Golbaten ftritten Riebergeschlagenheit und Scham über Die traurige Rolle, welche fie in biefen Tagen zu fpielen gezwungen gemefen waren, mit der Freude über die errungene Freiheit. mit ber Rubrung fiber ben berglichen Empfang, ber ihnen wurde. Die Grenabiere hatten ben Reberbufch von ben Czafos. bie Offiziere die ichwarzen Sahnfedern von ben Duten, moburch fie bie ruffische Bermaltung von ben übrigen Truppen ber, volnischen Armee unterschieben batte, abgenommen, und eroberten baburch nur um fo mehr bie Bergen ber Bufchauer, beren Mitleib bie fichtbare Ermattung ber Reiter, wie Fußfolbaten, bereits erregt batte. Mit jebem Schritt in bie Stadt wuchs bas Freubengeschrei von allen Seiten. - Balb aber wurden beftigere und wilbere Leidenschaften bes Boltes rege, ale man bie Generale Rrafinsfi und Rurnatowsti an ber Spine ber anziehenben Truppen erblictte, bie ber Großfürst nachgeschickt hatte, theils bamit fie in feinem Intereffe in Barichau arbeiteten, theils um noch mehr ben Unichein gu geben, als tehrten die Truppen nur auf feinen Befehl guruct. Tobend mogt bie Bolksmaffe gegen ihre Pferbe beran; Gemehre zielen auf fie; wuthenbes Gefchrei und ber Rame Berrather erschallt. Den General Bincenz Krafinsti becten bie Generale Chfopicti und Szembet mit ihren eignen Korpern. Da bas Grenabierregiment mit Krafinski bie Colonne ber einziehenden Eruppen eröffnet, tommt biefer General zuerft auf ben Plat vor ber Bant, bem Sauptquartiere Chtopicti's und bes Moministrationsraths. Dier befiehlt ibm bas Bolt pom Pferbe zu fteigen; Rrafinsti fallt auf feine Rnie, ents maffnet baburch auf einen Augenblick ben Born bes Bolks, und ber bagu gekommene Szembet gewinnt baburch Beit, ibn nach bem Palaft zu führen; boch in bem Augenblick fleigt ber Aufruhr aufe Dochfte, ale auch Rurnatoweti mit ben

Chaffeurs auf bem Plate eintrifft. Man reift ibn vom Pferbe, bie Wuth bes Bolkes ift um fo schwerer zu stillen, als er von ben polnischen Generalen allein auf bas Bolt zu ichießen Befehl gegeben batte. Doch Chfopicti felbft gieht ibn in ben Dalait berein. Raum aber ichlagt die Thur hinter ibm gu, als bas Toben ber Menge immer muthenber und bas Geichrei. welches ben Tob ber Landesverrather forbert, immer lauter wird. Man brobt, bas Gebaube zu fturmen. Da schickt man beide Generale auf ben Balton beraus, und läßt fie neben zwei, von zwei Afabemitern gehaltenen, Sabnen, einen Eib ber Treue ichworen, ben ihnen ber Professor Saprma, ber Anführer ber beliebten Atabemiter, porfpricht. beiben Generale halten hierauf Reben, um fich ju rechtfertigen, mabrend Chfopicfi nunmehr zwischen fie tritt, und man bie auf fie wieberum gerichteten Gewehre, aus Rurcht, ben verehrten Felbherrn zu tobten, nicht abzudrucken magt. Endlich gelingt es wenigen Worten Chtopici's, ein Bolf, beffen niebrigfte Rlaffe von mufterhafter Gutherzigfeit, Großmutb und Sanftmuth und voller Abichen gegen bas Blut ber eignen Mitburger in allen Zeiten feiner fo bewegten Weschichte war, nachbem es feinen gerechten Born in Worten und Bermunichungen erschöpft bat, ber reinen und berglichen Freude wieber gurudgugeben über bie glorreiche und icone Butunft, bie fich mit bem Ginzuge ber beim Cefarewitsch gebliebenen Truppen ihm zu eröffnen icheint. Dit Jubetrufen gerftreut fich bie Menge und begleitet bie eingezogenen Truppen nach ibren Stanbquartieren.

In berselben Zeit hat ber Cesarewitsch erfahren, wie viele Patrioten noch immerfort barauf bringen, ihn und seine Truppen anzugreifen, er sieht sich in solchem Falle mit seinen gänzlich entmuthigten Russen, die beim Erscheinen ber ersten polnischen Truppen die Wassen weggeworfen hätten, für verloren, und selbst die Generale, die, wie Gerstenzweig und Dannenberg, nicht aufgehört hatten, ihn zum Angriff auf die Stadt aufzusordern, rathen ihm zur Beschleunigung bes verabredeten Schrittes. Es zeugte von großer Kenntniß

und Burbigung bes Charafters ber polnischen Ration. baf er in bem , pon Bamonefi überbrachten, Briefe an ben 21b= ministrationsrath fich und feine Truppen auf dem Mariche nach Litthauen unter Obbut ber unverbrüchlichsten Treue ber Dolen ftellte, und fo an ben Nationalftolg, welcher Großmuth gegen ben Tobfeind und ben Berrather unter feine erften Tugenben und Pflichten rechnet, fich berief. Bahrend er baburch freilich bie, bereits gegen ihn aufgehobene, Sand ber patriotischen Gefellschaft labmte, ging er febr in ben Plan ber Barichauer Feinbe bes Aufftanbes ein. burch feine und feiner Truppen Untunft in Litthauen murbe bie Meinung ber bortigen Provingen irre geführt, bas litthauische Armeecorps, statt auf die Geite bes Aufstanbes gezogen, unter feinem Oberfelbherrn in ben Banden bes Gehorfams erhalten, und konnte gegen ben Aufftanb verwenbet werben. - Auch mar bie Abfaffung bes Briefes zu fehr von ber Beife entfernt, in welcher ber Großfürst fünfgebn Sabre - lang bas polnische Bolt aufgefaßt und behandelt hatte und au febr ber Lubecti's verwandt, ale bag man benfelben bem Einfall bes Cefarewitich jufchreiben konnte. Die Lift bagegen. welche ben, freiwillig von ihm weggegangenen, polnischen Truppen, bie Erlaubniß wegzugeben nachsenbet und jugleich beren Treue bis jum letten Augenblicke rubmt, ift bie gewöhnliche eines ruffischen Generals. Aber bei bem, gegen biefe Truppen innerlich aufgeregten Bolte fant fie nur gu leicht Glauben, und biefer Glaube unterftutte bie Appellation an beffen Großmuth. Es ichrieb zumal ben verhaften Un= führern allein bas Betragen biefer Truppen gu, und mußte weber von den ruffischen Mitteln, mit benen man fie guructgehalten batte, noch von ben Kanonen, die man noch zulent binter fie abfeuern gewollt.

Statt so in ben höchten Jorn und in die höchfte Beforgniß zu gerathen, daß der Großfürst mit seinen Truppen
entschlüpfte, überließ sich fast die ganze Stadt nur um so
größerer Freude, als das Schreiben des Cesaremitsch und
ber Rückzug seiner Truppen noch an demselben Tage bekannt

gemacht murbe. Nicht abnend, bag es in biefem Augenblick bie ichmablicite Beute ber Taufdung feiner Feinde wurde, glaubte bas polnische Bolt wirklich, daß ber Cefaremitich und bie Ruffen burch bie Erhebung in biefen funf Tagen gur richtigen Schätzung und Burdigung feines Charafters gefommen fenen, und daß ber neue moralische Gieg, ben es über fie bavon getragen habe, fo wie die fortgefeste Grofmuth gegen feine Feinde und beren Raifer, einen tiefen und gunftigen Eindruct auf ben lettern zu machen nicht verfehlen werbe. Es mangelte auch nicht an Leuten, bie, theils in eigener aufrichtiger Berblenbung, an bas gunftige Licht bentenb, in welches ein fo ebles Berfahren bas polnische Bolt vor allen Bolfern Europa's ftellen muffe, theils aus Lift, umbergingen, um ben moralischen Stolz bes gemeinsten Barichauer Burgers über bieß Ereigniß ju erwecten. Man fann abnehmen, in welchem Maage beinabe alle Stande an biefem gefährlichen Irrthum Theil nahmen, bag man in allen, mabrend bes Aufstandes bis jum Ende ber Rataftrophe gefchriebenen, polnischen Brochuren mit Stolz auf biefe Entlassung bes Großfürsten und seiner Truppen verweifen fieht, mabrend man nichts als bie Beute ber Lift ber Ruffen und ihrer Unhanger und bes Rleinmuthe ober ber falichen Politit ber neben ihnen ftebenben Manner mar. Gelbft ein großer Theil ber patriotischen Gesellschaft marb von biesem allgemeinen Großmuthegefühl angestectt und nahm bie Rathichlage ber Uebrigen, bennoch bem Großfürften auf feinem Mariche nachzuseten, mit Unwillen auf. 1)

<sup>\*)</sup> Man ift ber Ansicht gewesen, als ob gerade bie Ungewißheit, in welche bie Entlasung bes Großfürsten mit seinen Truppen nach Rußland die benachbarten Staaten über den eigentlichen Sweck des Ausstandes lauge Beit gelassen hatte, und die darauf folgenden Unterhandlungen mit dem Kaiser den Ausstand ans sangs vor einer großen Gesahr gerettet haben. Man sagt, daß bei einer Gesangennehmung und Entwassnung des Großfürsten die Preußen augenblicklich in's Land gerückt wären, und legt denen, welche zu dieser Entlassung riethen, biese

Ale nun ju gleicher Beit mit ber Rachricht von bem Ruckzuge bes Großfürften gegen Abend beffelben Tages noch bas achte Linienregiment bes Oberften Strannecti aus Duftnet und Sieroct in die hauptstadt einructte, und gemelbet marb. daß am andern Tage auch ber Oberft Rybinsti mit bem erften Regimente eintreffen werbe, ba öffneten fich beinabe alle Saufer ber Stabt, und gang Barichan überließ fich bem unbegrenzteften Jubel über die, nunmehr vollständig ermirtte. feit fo langen Jahren mit Schmerzen und Bangen erfehnte Revolution. Jest erft mar fast Riemand mehr in Zweifel. daß fie es wirklich gewesen fen, die in ber Racht des 29ften mit bem Donner ber Kanonen um bas Arfenal ihren Gingug in bas Land gehalten, und ben feit Jahren erfehnten Belben an die Spipe ber polnischen Wehrfraft gestellt habe! begann bie enfte reine und bichterische Frühlingszeit biefes Die poetische Begeisterung ber Jugend theilte Alufstandes. fich allen Rlaffen bes Bolfes wie burch einen Bauber mit und trieb die iconften ichneemeißen Maibluthen ber Gefühle und Gedanten bervor, gang entsprechend bem ichonen Berfe von Abam Mictiewick, ben eine unfichtbare Sand an bie Band bes Rathbauses angeheftet: "Gen gegrüßt, bu Morgenröthe ber Freiheit; bir folgt bie Sonne

Motive unter. Aber man scheint nicht zu bebenken, welches bie damalige Lage von Europa war, daß das Ministerium Lasitte noch bestand, Preußen sast noch gar keine Truppen an den polnischen Grenzen zusammengezogen hatte, seine Truppen auf dem Marsch nach dem Rhein begriffen waren, und dasselbe für sein eigenes Großherzogthum Posen zitterte, wohin es die Ende Dezember kaum Truppen genug geschickt haben konnte, um dasselbe zu sichern. Dagegen konnte Posen um diese Beit mit den abgenommenen Wassen und Kanonen über 70,000 Mann alter Truppen, bei der unger solchen Umständen schnell betriebenen Organisation, im Königreiche außer dem Bolkbausstande unter Wassen haben, und in Littbauen um das sogleich übergetretene sitthauische Corps eine ganz eben so starte Streitmasse bilden, die in der ersten Krüblingsbegeisterung Alles über den Hausen geworfen hatte.

ber Erlöfning." \*) Bahrend bas Bolt überall mit bem Ausruf: "Es lebe bie Freiheit!" burch bie Strafen mogte, mit Blumen befrangte rothe Muten vor fich ber tragen ließ, mabrend in der Rapuziner = Rirche ein bonnerndes Te Deum erschallte, zogen bie Damen in ben, burch bie gange Saupt= ftabt bellerleuchteten, Sanfern in Festtleibern bie Offiziere ber muden und angegriffnen Truppen in bie Gefellichaft, bewunderten und pflegten fie, wie die aus einer fiegreichen Schlacht lorbeerbefrangt guruckgefehrten Rrieger. Bon feber Seite überschüttete man bie bivouafirenden Goldaten mit Erfrischungen aller Art, und Freudenschuffe durchbrachen von Beit zu Beit auf ben Strafen bas immermahrend ertonenbe Triumphaeschrei bes Boltes. Bahrend aus allen öffentlichen Orten und Caffeebaufern Jubelgefange und Rationallieber ericallen, finten fich braugen mit Ehranen ber Rührung bie erbittertsten Feinde in die Arme. Bier begleitet die Jugend und ein Bolfshaufe eine Goldatenpatronille; bort trägt man einen Frangofen, ber mit ber Tricolore erschienen ift, auf ben Banben durch bie Strafen; und hier ichwort man auf ben Rnien, die aus bem Arfenal erbentete Baffe boch emporgeboben, Job ben Ruffen, und bas Leben bargubringen im beiligen Rampfe für bas Baterland.

She noch Abends um zehn Uhr die patriotische Gesellschaft ihre Situng hielt, im eifrig darüber zu berathschlagen, ob man ben nach dem Weichselübergange bei Gora marschirenden Großfürsten noch verfolgen solle, versammelte sich der Abministrationsrath wiederum in der Absicht, daß er selbst jest träftiger auftreten musse und Schritte thun, welche, indem sie der Stimmung der Nation entsprächen, zu gleicher Zeit der patriotischen Gesellschaft alle Wege abschnitten, die Leitung der Dinge an sich zu reißen. Während man beschloß, eine Ausserung an die Nation zu erlassen, daß sie zu den Wassen greife, hielt man nun auch für zwecknäßig, den Reichstag zusammenzuberusen, um der Nation durch die

<sup>\*)</sup> Witay iutrzenko wolności, za toba idzie slońce swobody.

Aussicht auf bas nabe bevorstebenbe Busammentreten einer gefehmäßigen, bennoch aber jum Theil aus bem Bolte bervorgegangnen, Gewalt jebe anbre, in ber Zwischenzeit fich aufwerfende, als überfluffig und ftorend ericheinen ju laffen. - Es war aber mit Diefem Reichstage ber Dehrheit bes Abministrationsrathes nicht Ernst; in wenigen Tagen batte man fo viel Landboten in fo außerorbentlichen Beiten verfammeln tonnen, um ihn vorläufig zu eröffnen; und boch feste man unter bem Bormande, daß die Landboten erft bis babin eingetroffen fenn tonnten, den Termin fo weit binaus, bag mahrend ber Beit Lubecti hinlangliche Duge gewann, feine ferneren Magregeln ju nehmen. Denn es war vorauszusehen, daß ein, in wenigen Tagen versammelter, Reichstag faft ausschließlich von folden Landboten zusammengesett fenn würde, die muthig und fraftvoll genug waren, fich in ben erften Tagen fogleich ber Bewegung anzuschließen, mabrend in vierzehn Tagen auch bie Furchtsameren zum Derbeitommen Man berief ben Reichstag auf bewogen merben fonnten. ben 18. Dezember. Bu gleicher Beit versuchte Lubecti, auf eine ichictliche Beife bie neueingetretenen Mitglieber aus ber bochften Staatsbeborbe zu entfernen, und bem General Chtopicti eine Stellung außer berfelben anzuweisen, von welcher aus er felbst gegen die noch guructgebliebenen fraftigen Mitglieber verfahren tonnte. Er ichling baber bie Errichtung einer provijorischen Regierung von fieben Mitgliebern por. felbst mit allen Mitgliedern bes alten Abminiftrationeraths aus berfelben auszutreten fich bereit erftarte, fo fonnten bie neueingetretenen Mitglieder aus ber patriotifchen Gefellichaft, ohne fich in den Berbacht perfonlichen Chrgeizes bei bem Bolfe ju bringen, fich ebenfalls nicht weigern, fieben, burch ben Aufftand felbit emporgehobenen, patrivtifchen Mannern, worunter ihr eigenes Saupt Lelewel, Dlat ju machen. ging ber Beschluß Abende durch, aus bem Fürften Czartoryeti, ben Castellanen Rochanowsti, Pac und Dembowsti, bem alten Julian Niemcewicz, aus Joachim Lelewel und Blabislaus Oftrowofi eine provisorische Regierung zu bilben, und bem

General Chkopicti blos den Oberbefehl über die Armee anzuvertrauen. — Mehrere Mitglieder des älteren Administrationsrathes waren um so bereitwilliger, auszutreten, als sie schon
die Berufung des Reichstages vor dem Kaiser nicht rechtsertigen
zu können glaubten, und Sobolewski bereits diese Berordnung
nicht mehr mit unterzeichnete. Um sich auf jeder Seite sicher
zu stellen, behielt Lubecki jeht seinen alten Posten als Finanzminister bei.

Der in biefer Revolutionszeit in gang' Europa außerft beliebte Rame: proviforische Regierung, die Manner, welche fie bilbeten, bie zugleich befannt gemachten Befchluffe von ber Berufung bes Reichstags und ber Ginberufung ber verabschiebeten Truppen in bie Reihen bes Deeres, ber Tagesbefehl des Generals Chtopici, ber bem Beere verficherte, baß es ihm zur großen Ehre gereiche, an beffen Gpipe gu fteben und bag er beffen Gefühle theile, machten am andern Tage einen febr erfreulichen Ginbruck auf bas Bolt. Bergnugen, bie alten Mitglieber bes Abministrationeraths entfernt zu seben, ließ bie abermalige Ausschliegung Kaver Bronifometi's, Mochnacti's, Plichta's und Machnicti's über-Lubecti hatte aber noch ein anderes Mittel, feine Plane ju forbern, ergriffen. Um bie mit bem Burudbructen bes Aufstandes beauftragte Gemalt, bie er errichten wollte, vor ben Angriffen ber begeisterten Revolutionsjugend gu Schützen, wandte er fich an biefe Jugend felbst, und brauchte fie ju Berftorungewertzengen ihres Aufftanbes felbft. ftanb ber Professor Szyrma an ber Spite ber akabemischen Jugend, welche gleich in ben erften Tagen eine Legion errichtet, viel gur Aufrechterhaltung ber Ordnung beigetragen hatte und beim Bolte erstaunt beliebt war. Bisber maren biese jungen Leute natürlich ber Partei ber entschiebensten Bewegung, ber patriotischen Gesellschaft, beigetreten. Jugend aber, immer nach Belben suchend, welche ihre Phantafie jum lebenden Abgott ihrer Ideale macht, mußte in fo aufgeregten Mugenblicten, bie Rufe aus bem Munbe bes gangen Bolfe und ber Truppen nach bem General Chfopicti als bem

einzigen Retter bes Baterlanbes vernehmenb, bie bochfte Berehrung für einen Mann fühlen, welche beffen imponirenbe Geftalt, bas Berricherwefen in feinen Bugen und feinem Benehmen, die elettrische Wirtung feines blogen Erscheinens. bie jeden Andern um ihn ber vernichtete, und die unbegrengte Chrfurcht, mit ber man einem Binte feiner Sand geborchte. jur ichwarmerifchen Begeifterung fteigern. Bitternb um bie Erhaltung eines Befens, in welchem fie ben fcwertumgurteten Rettungsengel Polens erblickten, jugleich in ber Abficht, ibn und feine Bebeutung vor allen Augen bes Boltes in biefem Lichte erscheinen zu laffen, batten fie fich als eine Strenmache um ibn gereibt, entschloffen, mit ihrem Leben bie geringfte Storung und Gefahr von ihm abzuhalten. Leicht war es baber, die Jünglinge, fo wie einen großen Theil ber eben fo gefinnten jungen Militarpersonen gegen die patriotische Gefellschaft zu stimmen, über welche Chtopicfi bereits jest foon mehrmals unwillig fich geaußert hatte. 4) Der Profeffor Saprma, ein in patriotifcher Rebe fehr gewandter Dann, batte burch feine thatige Theilnahme an ben Ereigniffen ber erften Tage und als ein beliebter Lehrer einen unbebingten Einfluß auf die Jugend, und mar felbft in ber hauptftabt, an ber Spite von 400 entschlossenen Leuten aus ben ange-

<sup>\*)</sup> Besonbers ließen Lubecti und Chfopicki später sethst ein Caffeehaus, die Honoratta genannt, erdfinen und begünstigen,
theils um bort die seurigen Köpse durch Unterhaltungen zu
zerstreuen, theils um hauptsächlich den Atademitern Gelegenheit
zu geben, ihre Meinung über den Dictator zu verbreiten.
Diese jungen Leute nahmen diese Honoratta hauptsächlich ein,
und brohten dort Jedem, der dem Dictator entgegen sehn
würde, mit dem Lode. Dieß Caffeehaus lag auf der MiddowaStraße, und führte seinen Namen von der jungen Wirthin
Honorata; es wurde der Bersammlungsort aller jungen Leute
und aller begeisterten Patrioten; man sang patriotische Lieder,
eröffnete Sammlungen und übte durch den ganzen Ausstand
hindurch auf die Stimmung und die Meinungen der Einwohner von Warschau den größten Einsus. Unter der Dictatur
herrschte, wie erwähnt, Chfopicki in dieser Honoratta,

sehensten Familien eine Polizeigewalt übend, eine Person von Bebeutung. Bon Morik Mochnacki zumal, ber einen so bebeutenden Antheil an der Leitung der patriotischen Gefellschaft hatte, kurze Zeit vor dem Ausbruche des Aufstandes durch die scharfe Kritik eines historischen Werkes empfindlich beleidigt, war der Professor Szyrma zu leicht gestimmt, zur Bernichtung und Zersprengung dieser Gesellschaft thätig die Hand zu bieten.

Um Morgen bes 4. Dezembers um 8 Uhr versammelte fich zuerft bie patriotische Gesellschaft, um fich förmlich zu conftituiren, Berfaffungegrundfate auszuarbeiten, und von nun an mit bestimmtem Plane und geregelter Ordnung bie Sache bes Aufftandes ju forbern. In biefer Sigung bespricht man von Reuem bie Angelegenheit ber Berfolgung bes Großfürsten und die Rothwendigkeit eines Marfches auf Litthauen, und Morits Mochnacti, in Migmuth über bie furze und nutilofe Theilnahme der Mitglieder ber Gefellichaft an bem Administrationerath, eifert gegen bie falfchen Magregeln und bie faliche Stellung bes Dberbefehlshabers. Man ernennt einen Ausschuff von fechgebn Perfonen, melder im Berlauf bes Tages bie Statuten entwerfen und bem Prafibenten in ber Abenbsitzung übergeben foll, und unter benen fich nebft anderen bedeutenben Perfonen bie beiben Sandboten Morogie= wicz und Clemens Wittowski, ber Staatsrath Albert Grapmafa und ber Abvotat Majemeti, Redatteur bes Couriers, befanden. Im Berlauf bes Tages aber machet bie Ungufriebenheit ber Patrioten mit Chfopicti und ben bestehenden Autoritäten gu einer folden Dobe, bag mehrere offen bas Bolt aufzuregen fuchen, ben General von feinem Poften wieder zu entfernen und einen anbern patriotifchen Fuhrer an feine Stelle gu feten. Radmittage eilt plotlich ein Bertrauter Lubecfi's, ber Oberft Wicki, jum General Gieramsti, ber, gang von Chtopicti gurnctgefest, laut fich mit anbern Generalen und vielen Patrioten über bie Gefahr, bie bem Aufstande brobe, ausgesprochen, um ibm zu melben, bag in ber Umgebung ber Bant ein Mann ju Pferbe vor einer ftarten Bolfegruppe

gegen Chtopicti's Benehmen ichmahe und bie Ernennung Sieramsti begibt fich borthin und Sieramsti's vorschlägt. findet nicht nur jenen Dann, fondern ibm gegenüber noch einen andern auf einem weißen Pferde vor einer zweiten Gruppe, ertennt in ibm Morits Mochnacki und bort ibn in bemfelben Sinne jum Bolfe iprechen, Gierawsti schrickt abermale in biefem Augenblick ber Entscheihung guruck und beschwört bie Berfammelten, von ihrem Borbaben abzulaffen. So zerftreuen fich bie Gruppen. Anch ift bie Beit, wo bas Bolt ben Impuls allein gibt, icon vorüber. Stadt, alle Eruppen gerathen in Entruftung, und in Rurgem erfährt ber Oberbefehlshaber ben Borfall. Chfopicti, ber an biefem Tage ben Oberften Ricti, die Lieutenants Rruszewski, Sandfowsti, Fürst Czetwertnústi und Morit Potocii ju feinen Abjutanten ernannt, fich mit Dlanen fur ben Beginn bes Feldzuges, im Falle bes Ginructens bes litthanischen Corps, beschäftigt, und fich mit bem angefommenen Beneral Rrukowiecti bereits beftig gegankt und erbittert bat, gerath über bie Mittheilung in ben allerungemeffenften Born. befällt ibn eine Urt von Apoplerie; er wird wirklich febr Frant, beimlich von feinem Freunde und Bertrauten, bem alten General Schwerin, in einem bebectten Bagen, um bas Bolf nicht zu erschrecken, zu bem ihm befreundeten Urzte Dr. Wolff, gebracht. Man läßt ihm jur Aber, und, als er wieber zurücktommt, erklart er, bag er bas Commando niederlege, und ichictt, mutbend und tobend gegen ben vatriotischen Berein, fast alle feine Adjutanten nach Saufe. Die Radricht bavon verbreitet fich ichnell in ber Stadt und Alles gerath in bie außerfte Befturgung und Trauer. Fürft Czartorpofi und ber ehrwurdige Riemgewicz felbft eilen zu Chtopicti, werden aber nicht angenommen. Gine Bolfemaffe von gegen 10.000 Leuten sammelt fich auf bem Dlage vor feiner Wohnung, und forbert mit lautem Ruf ben General, ben man vergiftet glaubt, ju feben. Alls aber Fürft Czet= wertynsti heraustritt und fie im Ramen bes Arztes um Rube bittet, verfichernd, bag alebann ber Bufall ohne Befahr

porübergeben werbe, gerftreuen fich biefe Taufenbe in menia Minuten ohne einen Laut. Unterbeffen versammelt auch ber patriptische Berein, nachbem um 12 Uhr Mittags ber Musfcuf bie Statuten ausgearbeitet, verabrebetermeife fich jum Bortrag berfelben Abends 8 Uhr. Babrend man noch aber ben oberften Grunbfat biefer Statuten: "ba wir feben, baß bie Regierung nicht ftart und popular ift, fo bestreben wir uns, ibr Dopularitat ju verschaffen und ihr ju zeigen, mo fie auf falfchen Wegen geht," verhandelt, und ein Rebner eben von feinem Tifche berab über eine Abreffe an ben General Chfopicti und bie proviforifche Regierung fpricht, fturgen ber Professor Saprma, viele Atabemiter und mehrere Offigiere, worunter felbst ber Abjutant Kruszewski und ber Lieutenant Rzemusti, in ben Gaal, ziehen ben Rebner vom Tifch, ibichen bie Lichter aus, begeben fich auf bie Strafe mit bem Rufe: bie Gefellichaft fen aufgelost! Das verbreitete Gerücht von bem Bersuche gegen Chfopicti bat fcon wenigere Mitglieber berbeigeführt, ber jetige Borfall aber fest biefen Berein im gangen Laufe bes Aufftandes in ber bffentlichen Meinung · berab. —

Babrend biefer Borfalle verfuchen andere Patrioten ibr Mbglichftes, die provisorische Regierung felbft bazu zu beftimmen, eine Truppenabtheilung bem Großfürsten nachzuichicfen, bem General Chfopicti ben Auftrag ju geben, mit ber Armee nach Litthauen ju rucken, bie Ginigung Polens zu proclamiren und die Bewohner ber einverleibten Provinzen offen jum Aufftande aufzufordern. — Dan weist nach bem Seift bes litthauischen Corps und jener Provingen, ben Berbindungen, bie man bort angefnupft; zeigt, baf von ben Cabinetten nichts, von ben Bolfern bagegen Alles zu hoffen fen, bag ber Raifer nimmermehr in ein Bugeftanbnig willigen werbe, bag bie Sache Polens nur mit bem Schwerte in ber Sand zu entscheiben fen, bag man mit Rugland einen Kampf auf Leben und Tob führen, ben Schrecken, ber fich bes uns vorbereiteten Feinbes bemächtigt, ben erften eleftrifchen Ginbruck, ben bie Rachricht von bem Aufstande in Warschau in ben

Provinzen gemacht habe, benuten, ben Rampf fogleich in bas Berg bes feindlichen Landes verfegen muffe, und bann werbe man in ben wenigen Bochen über ein furchtbares Beer gebieten und beinahe bie Wehrfraft bes gangen alten Polens organisiren konnen. Die aufrichtigen Anbanger Lubecti's erschrecken theils vor folden entscheibenben Schritten , theils trauen fie nicht gang biefen Schilberungen von bem Beifte. jener Lanber, benen man gang fremb geworben ift; theils boffen fie ju viel von einem bevorstebenben Rriege von Seiten Franfreiche, theile wollen fie erwarten, wie die Bojwodichaften ben Aufstand aufnehmen und ausführen, endlich verweisen fie auf ben, bereits berufnen, Reichstag, glauben bie Berantwortlichkeit nicht auf fich nehmen zu burfen, da man burch ben vierten Artifel bes eignen Gin= fenungebefrete, in welchem bie proviforische Regierung bie Bestätigung-ihrer Burbe von ber Buftimmung bes Reichstags abhangig macht, fich bie Sande gebunden habe. Dagegen bringt Lubecti jest ichon feinen Borichlag, eine Gefandtichaft nach Detersburg, jur Sprache, und ber Fürft Czartornefi, noch immer ber Meinung, ber Bruch mit bent Raifer merbe fich bis zu einem gunftigeren Beitpuntte verschieben laffen, unterftutt ihn um fo mehr, als in bem Manifest bes vatriotischen Bereins vom 2. Dezember felbft ber Bunfch, nicht mit bem Groffürften, fonbern mit Detersburg zu unterhandeln, ausgebrückt ift; welchen freilich ber patriptische Berein, mare er jett nicht gersprengt worben, bei weitern Fortfchritten des Aufstandes juruckgenommen hatte. Die Ent= frembung leiber bes Fürften Czartorpeti in feinem eigenen Lande zwingt ihm vorzüglich bie, weber feiner Stellung, noch feinem Geifte angemeffene, Rolle auf, bie er in ber gangen erften Epoche bes Aufftanbes fpielt. Doch find die Borftellungen ber Patrioten nicht ohne allen Gindruck geblieben, und die provisorische Regierung, die schon ju ben Baffen gerufen und die Sache bes aufgestandnen Beeres für ungertrennlich von ber ber Ration, erflart bat, batte ficher balb ben Impulsen nachgegeben, die von allen Seiten bes Lanbes

in noch frischerer und jugenblicherer Kraft, als von Warschau aus, sich zu erheben beginnen. Wieberum ist ein äußerst fritischer Augenblick eingetreten; doch auch Lubecki's lestes wirksamstes, lange in Bereitschaft gehaltenes und von Bielen vorher gekanntes, Mittel ist an bem Vorfall in dem patriozischen Verein bereits gereift, und es unterstützen ihn darin die bedeutendsten Männer von allen Seiten.

Done zu ahnen, welche Folgen ihre Schritte wenige Stunden barauf bereits tragen follen, begibt fich am Morgen bes fünften Tages Alles faft, mas von Bedeutung in ber Sauptstadt ift, jum General Chtopicti, um ihn anzufleben, ben Oberbefehl über bas Deer zu behalten. Gelbft die proviforische Regierung schickt wieberum in ihren geachtetsten Mitaliebern, bem Fürften Czartorpeti und Julian Diemcewicz, eine Deputation in gleicher Abficht zu ibm. Fürft Lubecti erschien wohlweislich nicht. ") Die Atabemifer schicken ibm eine gebructte Abreffe, in ber fie ibm erklaren, bag fie mit ihren Dolden Jeden bedroben, ber ihm nicht gehorchen werbe. Da ichieft Chfopicti um 12 Uhr bem Abjutanten Kruszewsfi ben Befehl, dem General Gzembet, ale Gouverneur ber Stadt, ben Auftrag ju geben, bag er alle anwefenben Truppen auf bem Marsfelbe versammele und eine Escabron Cavallerie vor feine Thur schicke. Um 2 Uhr fleidet er sich jum ersten Mal in feine Generalsuniform, befiehlt allen Abjutanten, ihm ju folgen, fteigt ju Pferbe, fest fich an bie Spige ber Escabron und reitet wurdevoll im Schritt bis jum Gebaube ber Bant, wo bie Regierung ihre Gigungen Dort fteigt er ab, nimmt bie Abjutanten mit fic, tritt mit ihnen in ben Gigungefaal und lagt Alle entfernen, bie nicht zur Regierung gehören. Gin Beweis, daß bie Regierungsmitglieder von feinem Borhaben unterrichtet waren, ift, baß man, ibm zuporkommenb, fogleich bei feinem Eintritt

P) Ueberhaupt vertehrte Lubedi mit bem Dictator weber perfontion noch fehriftlich, fondern nur durch Mittelspersonen,

eine bereits ausgefertigte Ernennung als unbefchränkter Oberbefehlshaber, ju bem man ibn ju machen eben übereingefommen mar, überreicht. Er wirft fie aber auf ben Tifc und fpricht: "Man gibt mir bier eine Ernennung; ich will feine; benn, ba ich febe, bag feine Ginheit in ber Regierung ift, fo ergreife ich felbft bie Dictatur, und erklare ben, ber mir von jest an nicht unbedingt gehorcht, für einen Berrather; in meinem Sandeln werbe ich nur bas Bobl bes Baterlandes befragen!" Bei biefen Worten ichlägt er mit ber Fauft auf bie Tafel; fahrt aber bann in einem etwas gemäßigteren Tone fort: "Man muffe bauptfächlich fich jett mit ben inneren Reinden beschäftigen; fie fenen bei weitem naber und gefährlicher, ale bie außeren." Darauf verläßt er ben Gaal, Alles ftumm und befturgt gurucklaffend. ") - Bon Neuem besteigt er bann bas Pferd, reitet mit ber Escabron zu ben Truppen auf bem Marsfelb, läßt biefelben einen Rreis ichließen und liest ihnen eine Proclamation vor, bie ungefähr daffelbe enthalt. Der größte Theil ber Truppen, die mitversammelten Atademiter und Fähnbriche, glaubend, bag ber General nur gur fraftigeren Rührung bes Relbzuges biefe Magregeln für nothwendig balte, und in ihrer burch die ungewöhnlichen Ereigniffe aufgeregten Dhantafie fich über jede Ericheinung freuend, bie an die Große des Alterthums erinnert, rufen ihm ein raufdendes Lebeboch, und ftimmen, mabrend fie an ibm porüberbefiliren, mit lauter Stimme bas Lofungelieb bes Bolfes feit ben Zeiten ber Legionen: " Roch ift Polen nicht verloren," an; jedoch ein nicht geringer Theil ber bentenben

<sup>\*)</sup> Seibst die Abjutanten Chfopidi's erbleichten vor ihm bort. Er nahm seit der Beit das gebieterische Wesen eines lange an Hulbigungen gewöhnten Herrschers an; — der Fürst Czartorysti namentlich ward, nach dem Beugniß aller Abjutanten, seit der Beit stets äußerst kalt vom Dictator ausgenommen, mußte in seinem Borzimmer häusig warten und dulbete manche Unhössichkeit von ihm.

Offiziere icheint eben fo erstaunt, ale mehrere Mitglieber ber Regierung, und zeigt viele Ralte. - Als Chfopicti guructreitet, überfällt ihn barum boch bie Beforgnig por ben Folgen biefer Ufurpation, und er mablt anbere Strafen an feinem Ruchwege. Roch benfelben Tag bezieht er eine arofie Bobnung in ber Genatoren = Strafe; Die Afabemifer halten bie Bache im Innern bes. Gebaubes und eine gange Compagnie braugen auf ber Strafe! - Gegen Abend perfundet eine Proclamation, in welcher er fich auf bas Beispiel ber Romer beruft, und verspricht, daß er fein Umt in bie Sande bes Reichstage nieberlegen und es nur jum Beften bes Baterlandes gebrauchen werbe, und in welcher er fich bereits als Dictator unterzeichnet, ber Sauptstadt bie uns verboffte Wendung bes Aufftanbes. - 3m Allgemeinen machte biefe Proclamation, fo unvermuthet fie tam, auf alle Rlaffen bes Bolts, natürlich mit Ausnahme der Ditalieber bes gebeimen Bereins und auch eines Theils ber conftitutionellen Partei ber Patrioten, benfelben Ginbruct, wie auf bie Truppen, die Atabemiter und bie Gabndriche, an beren Spige fogar in biefem Ginne jest Peter Byfocti felbit ftanb, und felbit auf bie meiften ber von ihm auf biefe gewaltsame Weife abgesetten Regierungemits glieber. -

Eine hoffnung jeboch war benen, welche die Gefangensnehmung und Entwaffnung des Großfürsten und den Marschnach Litthauen als die Bedingung, ohne welche der Aufsstand nicht gelingen könne, betrachteten, noch geblieben. Schon bei dem Einmarsch der Chaffeurs in die Barrieren von Belvedere hatte der Oberst Kicki mehreren Offizieren ") dieses Reiterregiments in dem Augenblicke, als die Nachricht von dem Ruckzuge des Großfürsten eintraf, seine Absicht zu erkennen gegeben, heimlich mit einer Anzahl freiwilliger junger Leute dem Großfürsten nachzusehn, ein Regiment

<sup>\*)</sup> Unter Unbrem an Krusjewsti.

von ber im Lublinichen ftebenben Uhlanenbivifion zu nehmen und bie tieferichrocinen und entmuthigten Ruffen gu überfallen, zu entwaffnen und fogleich zu bem litthauischen Corps aufzubrechen. 2m 4. Dezember fruh Morgens jeboch batte ibn Chtopicti mit bem außerst wichtigen Auftrage abgeschickt, Moblin zur Uebergabe aufzufordern, und, im folimmsten Falle, mit vier Compagnien, die auf dem Ummege über Sieroct aufgebrochen waren, biefe Feftung gu nehmen, in welcher die gesammten Pulvervorrathe ber Urmee In Begleitung bes ebemaligen Abjuaufbewahrt lagen. tanten bes Großfürsten, Blabislaus Zamonsti, welcher als folder bem ruffifden Oberften Gugenmus wohlbekannt mar, und mit bem Originalbriefe bes Groffürsten, in welchem biefer verfündet, daß er fich mit ben ruffischen Truppen in bas Raiferreich zuruckziehe, begibt fich Oberft Ricki mit 40 jungen Freiwilligen auf ben geraben Weg nach Doblin. Bang von bem Großfürsten abgeschnitten, tounte bie bafige Befahung nicht bie minbefte Beifung von ihm erhalten haben, und man boffte, daß ber Oberft Gugenmus fich auf bas Borzeigen von Conftantins Brief werbe beftimmen laffen, ebenfalls, wie fein Rurft, nach Rugland gurudgu-Die Aufgabe war um fo ichwieriger, als, wenn ber Ruffe Entichloffenheit genug hatte, beim Ungriff auf bie Feftung ber Nation bie gange Munition für ben Feldzug . verloren geben konnte. Unterwegs theilt Ricti mehreren jungen Lenten bon Deuem ben Plan mit, fogleich nach ber glucklichen Gewinnung von Moblin ben Groffürsten burch einige Regimenter und Batterien, beren er unbebingt wegen feiner ungemeinen Beliebtheit aa) in ber Armee gewiß

<sup>\*)</sup> Unter Anbrem Carl Paszkiewiz.

<sup>\*\*)</sup> Lubwig Ridi, ein Mufter ritterlicher Sitte und Galanterie, ein Mann von ichonfter Gestalt und ben ebelften Bugen, war, nur in andrer Art, ber britte Gegenstand allgemeinster Liebe

ift, von mehreren Geiten zugleich anzugreifen. In Rowydmor erfahrt man, baß Gugenmus in Moblin bereits bie Ranonen auf bie Balle gefahren hatte, und beghalb beschlieft Ricti, um feiner Genbung mehr Butrauen zu ermecten, fich mit Bamonsti und bem Oberftlieutenant Bielindfi allein in bie Festung zu begeben. Alle er anlangt. findet er jedoch ben Oberften Gugenmus burch die Zeichen ber Unrube unter ben Offizieren und Truppen bes polnischen Theils ber Garnison eingeschüchtert, und feiner glanzenben Berebtfamkeit gelingt es baber bald, die Ruffen gur Raumung ber Feftung ju bewegen. Als die Freiwilligen und bie vier Compagnien von Sieroct anlangen, finden fie bie ruffifchen brei Escabrons jum Abmarich icon bereit. Dieselben rucken aus, legen in Batwegpew ihre Baffen nieber, und bie Festung mit ben Pulvervorrathen ift ben Dolen gerettet. - Doch tonnte ber Groffurft, ber vier starke Tagemärsche bis nach Pukawn, wo er nur bie Beichfel übergeben tonnte, juruckgelegt hatte, am fünften Mittags, mo die Uebergabe Moblins bewerfstelligt wurde, mit feinen muben Truppen taum auf ber Salfte bes Weges fenn, und eine Staffette fonnte zeitig genug bem Dberften Dietta, der mit einer Dofitionsbatterie in Dufamy am jenseitigen Ufer ftanb, bie Aufforberung überbringen, bie Ruffen beim Beichselftbergange aufzuhalten; einige Bataillone Infanterie von ber in Radom ftebenben Divifion bes Generals Rrufowiecti und einige Escabrons von ber Uhlanendivision im Lublin'ichen hatten bas Unternehmen bann in einem Augenblick ausgeführt. - Dberft Ricki, überzeugt, baß jeber Offizier fast in ber Armee ibm gu einer folden glanzenben Baffenthat freudig folgen murbe,

in gang Polen. Als einen fichern Empfehlungsbrief ruhmte man fich, besonders auch von weiblicher Seite, eines genauern Umgangs mit biefem polnischen Alteibiades.

nahm augenblicklich Post, um nach Warschau zurückzustehren, und, nachdem er den Rapport dem Oberbefehleshaber abgestattet, sogleich das entscheidende Unternehmen zu beginnen. Er gelangt glücklich nach Nowydwor; hinter dieser Stadt aber wirst der Wagen auf dem steinigen Wege um, Ludwig Kicki stürzt heraus und bricht das Bein. —

Gine ber erften Magregeln bes Dictators bagegen mar, ben General Gierawsti, ber zweimal fein, wenn auch zu großmuthiger, Rebenbubler gewesen, auf ber Stelle als Gouverneur nach ber Festung Bamose, breifig Meilen von ber hauptstadt an ben gallizischen und volhynischen Grenzen Auf Diefe Beife enbete bie, am gelegen, abzuschicken. 5. Dezember Abends nach Warschau kommende Nachricht. bie große Boche eines Aufstandes, der feit Jahren tief vorbereitet, mit glorreichem Belbenmuthe von jungen Leuten begonnen war, auf ben eine ganze Nation wie auf ben Tag ber Erlösung gehofft batte, und an bem fie eben in biefem Augenblicte mit ber größten Warme und Begeifterung Theil nahm. Ohne bag es biefes hoffnungetrunkne und gu allen Opfern bereitwillige Bolf ahnete, war ber Aufstand nach feche Tagen burch bie Lift eines bem Feinbe ergebenen Dieners in die Sanbe eines Mannes gerathen, ber alle Bluthen ber Erhebung in ber Jugend und im Bolf mit eifernen Golbatenhanden zu erbrücken fich vorgenommen batte; eines Mannes, ber von bem getäuschten Bolf, bas unter feiner Pflege die Bluthen zu Früchten gereift erwartete, laut umjubelt murbe. Mit welchem Geelenschmerz aber mochte Joachim Lelewel ben Groffürften Conftantin, ber ben Sanben ber jungen Belben entronnen war, ruhig an ber Spite von 8000 Teinden mit 24 Kanonen ben Gegenden zuziehen feben, in welchen er feit nunmehr funfzehn Jahren ben patriotischen 311 bem alvrreichen Aufschwunge glucklich ausgestreut, und von beren burch ihn berangezogener Jugend er das haupttheil für das gemeinsame Baterland erwartet hatte! Denn diese Jugend sah er jeht bereitwillig und kalt den Fesseln, die Constantin und Nowwosslicow ihnen anlegen würden, durch die falsche Furcht und Großmuth ihrer eigenen Brüder in Warschau Preisgegeben! —

## Viertes Rapitel.

Die Aufftande in den Bojwobichaften. Die Beit der Dictatur bis zur Eröffnung des Reichstags. Die Sigungen des Reichstags vom 18. und 19. Dezember und die Uebertragung der geset; lichen Dictatur. \*)

Die beiben ersten Tage bes Aufstandes waren in solcher Unruhe hingegangen, die Barrieren von Warschau waren von der einen Seite theils durch die Patrouillen des Großsfürsten, von der andern durch die polnischen geschlossen geswesen; selbst die Landleute aus der Umgegend von Warschau hatten nicht einmal die gewöhnlichen Bedürfnisse zu bringen gewagt; alle Läden und Sauser waren verschlossen geblieben; Niemand war daher aus der Stadt gekommen, und so wurden selbst die näher gelegnen Wojwodschaften sogar durch Staffetten vor dem 3. Dezember von keiner Kreishauptstadt aus mit

<sup>&</sup>quot;) Quellen: Regierungsmitglied Stanislaus Barzyfowsti (Memoiren und mündliche Mittheilungen). Graf Anton Oftrowsti,
General der Nationalgarde (ebenfalls). General Dembiasti
(ebenf.). Die Landboten Swirsti, Zwiertowsti, Natwasti,
Trzeiństi, Marquis Wielopolsti, Graf Linowsti, die Abjutanten
Kruszewsti und Fürst Szetwertpisti, Capitains Ordega und
Mniewsti von Kalisch, Zawisza von der patriotischen Gesellschaft; die Herren Motronowsti, Orpiszewsti und Pieczpusti
von der atademischen Strengarde. Ferner der polnische Courier,
die Prototolle von den beiden Sisungen des Reichstags.

ben Ereignissen vertraut gemacht. Gelbit an biefem Sade lauteten bie Rachrichten noch fehr midersprechend. Eros bem war ber Ginbruck über bas gange Land ungeheuer, und um fo reiner, fo erhebenber, hoffnungereicher und begeifternber, als die Wojwobschaften, überhaupt ben politischen wie gefellichaftlichen Intriguen ber Sauptstadt fremd, jene unangenehmen und widerlichen Anblicke und Empfindungen entbehrten, melde berienige auszufteben bat, ber bie langfamen und gewaltsamen Beben einer, im Berlauf mehrerer Sage erft jum Borichein tommenben, großen politifchen Geburt in ber Räbe mit ansehen muß. In ber Ferne vernimmt man nur bie großen Resultate, bentt weber an bie Bufalle, welche fie begunftigt, noch an bie Schwachheiten, welche fie begleitet baben, und bie Phantafie malt fich bie Theilnehmer alle in folder Beldengroße und in folder Belbengefinnung aus, wie ber Menfch fo gern die großen Ereigniffe ber Borgeit unb bie, welche in ihnen thatig gewesen, in bem blauen Dufte ber Entfernung fich vorftellt. -

Früh Morgens am 3. Dezember gelangte die Nachricht von dem Aufstande nach Kalisch, dem bekannten Sie der Reichstagsopposition der Brüder Niemojewski und Morawski, nach einer Stadt, die zu allen Zeiten für eine der am meisten patriotisch gesinnten gegolten hat. Wie ein Blitz war, wie es in solchen Fällen fast wunderbar immer zu gehen pflegt, in wenigen Stunden das große Ereigniß in der ganzen Wojwodschaft bekannt, und Nachmittags fanden sich bereits fast alle Gutsbesitzer in der Wojwodschaftshauptstadt verssammelt. In einem Augenblick verschwanden die russischen Abler, und ein weißer, \*) den ein alter Bürger als ein

<sup>&</sup>quot;) Ein Abler ift fur bie Polen überhaupt ein Gegenstand ber größten Ehrfurcht, und überall fast hatte man bergleichen aus ben Beiten ber Republit und wenigstens aus benen bes Großherzogthums Warschau aufbewahrt. In Warschau warb ebenfalls bald ein solcher jum Vorschein gebracht; man richtete ihn vor dem Portal bes Rathhauses auf; Niemeewicz

beiliges Bermächtniß schonerer Zeiten aufbewahrt, marb bon einer jubelnden Bolfemenge berbeigebracht und unter bem Rufen: "Es lebe Dolen, es lebe bie Freiheit!" über bem Portal bes Rathbaufes befestigt. Theophil Moramski und Alvifius Biernacti, die Landboten, begaben fich zugleich an ber Spige weniger Gutsbesiger ju bem ruffischen Oberften Ratasanoff, welcher bas, in Kalisch und ben Umgebungen lanas ber preußischen Grenze zur Bewachung ber Mauthlinie cantonirende, Rosafenregiment commandirte, und hatten ben Muth, fo unbewaffnet fie und ihre Mitburger waren, Diefem Offizier, an ber Spige von 700 Rofaten und gablreicher Geneb'armerie, ju erflaren, bag, wenn er fich nicht freiwillig ergabe, man Bewalt brauchen werde. Der Dberft, von bem allgemeinen Schreck feiner Landeleute mitten in einer begeisterten Stadt ergriffen, ergibt fich ohne Bogern und überliefert feine 700 Pferbe und bie Baffen feiner Leute. Man bewaffnet mit ben ruffischen Karabinern fogleich bie National= garbe, fest ben Bojwobichafteprafibenten ab, und mablt einen Comité gur Bermaltung ber Bojwobichaft. erinnert man fich fogleich Binceng Riemojewsti's, ben bie Gensb'armen bereits feit 5 Nahren bewachten; eine große Ungabl feiner Mithurger befreien ibn, und führen den ehr= würdigen Mann unter Freudengeschrei nach Ralisch. Abende wird bie gange Stadt glangend erleuchtet, und am Morgen bes 4. bereits einstimmig ber Beschluß gefaßt, ein Cavallerie-

mußte für eine große, unter bem großen ichonen Abler angebrachte, Tafel eine Infchrift verfertigen, die alfo lautete:

Dawne Lecha wyrocznie Niebo nam ogfasza, Polacy to nasz Orzef, to ziemia iest nasza; Der himmel verkündet und Lechs \*) alte Orakel; Polen! dieß ist unser Abler, unser ist diese Erbe!

Die gange Zeit des Aufstandes hindurch ward der Plat vor bem Rathhause von Leuten nicht leer, die den Abler und die Inschrift betrachteten; der Neuankommende weinte vor Entguden.

<sup>\*)</sup> Led, ber erfte fabethafte Ronig Polens. Spagier, Gefch. Polens. I. 17

regiment von 800 Kferben zn stiften, zn welchem 3wecke Franen, Kinder ihren Schmuck und ihre Ersparnisse auf dem Altar des Baterlandes darbringen, zumal die angesehensten jungen Leute der Wojwodschaft als gemeine Reiter zu dem Dienste in diesem Regimente sich drängen. Mit diesen Anserbietungen begeben sich die beiben Brüder Niemojewski wenig Tage nachher auf den Weg nach Warschau.

Much in ber hauptstadt ber angrenzenden Bojwobschaft Sandomierz, in Radom, beginnt mit ber Antunft ber Rachricht am 3. Dezember fogleich bie Bewegung. Auch hier wirkte ein Mann, ber im Laufe bes Aufstanbes eine gang eigen= thumliche Rolle fpielen und eine eigenthumliche Berühmtheit erlangen follte. Der Albbe Cafimir Allerander Dufamofi, ein Priefter aus bem Orben der Piariften, von nicht ungewöhnlicher Bilbung, außerordentlicher Beredtfamkeit, hatte ale Lehrer an einem Collegium in Barichau fraftig im patriotischen Sinne gesprochen, und fich ben Ramen bes Professors bes Patriotismus erworben. Aus niederem Stanbe, ohne feine gesellige Erziehung und mit Sitten, bie ibn mit ben ges wöhnlichen Burgern in baufigen Bertebr brachten, batte er in Berbindung mit einem Ramen, ber an Polens ebelfte und größte Manner erinnerte, bei bem eigentlichen Bolfe in Barichau fich nicht nur allgemein beliebt gemacht, fonbern burch seine berbe gebrungene Gestalt, sein feuriges Auge, feine geiftige Ueberlegenheit und feine energische und treffenbe Ausbrucksweise, Gigenschaften, bie ibn zu einem gebornen Bolkstribun machten, über biefe Leute eine ungemeine Gemalt fich erworben. Doch fehlte es ihm trop bem in enticheidenden Augenblicken an Muth; ihm waren bie Borbereitungen gum 29. November nicht unbefannt geblieben, es tam ihm nicht gang ungelegen, daß er wenige Bochen por Ausbruch bes Aufstandes in Folge eines Bants mit bem Prior feines Orbens nach Radom verfett wurde, wogegen er bas Gerücht unterftutte und baburch feinen Bolkeruf ungemein vermehrte, als fen er wegen ju ftarter patriotifcher Meufferungen vom Großfürsten felbst verfolgt und aus ber Sauptstabt verbannt worben. In Rabom, wo natürlich eine bei weitem weniger strenge Polizei genbt wurde als in Warschau, vermochte er sich unter den Bürgern freier zu bewegen, fraftiger zu sprechen, gewann dort fast noch größere Beliebtheit, größeren Einsluß, und brachte, nachdem er im Berein mit dem Obersten Descour und dessen Sohn den Auftand in Radom und der Umgegend geleitet, nach der Hauptstadt einen noch größeren Ruf zurück. Selbst die akademische Ehrengarde empfing ihn in Warschau mit großer Freude und öffentlichem Zuruf, und es beweist, in welcher Gesinnung sie dem Dictator diente, wenn sie neben ihm einen Volkstribun wie Pukawski zu ehren wußte.

In Rielce, ber Sauptftabt ber Bojwobichaft Krafau, bie man mit ihren Bergen bie Wiege und bas Pallabium ber polnischen Nationalitat nennen tann, und bie feit Rosgiuszto's Genfentragern und Rratufen in biefer Beziehung eine weltgeschichtliche Berühmtheit erlangt batte, bewertstelligte fich bie Bolfserhebung um fo fcneller, traftiger und leichter, als ber Landbote Graf Roman Goftyt, als Mitglied bes geheimen Bereins, bereits vierzehn Tage vorher viele Ebelleute, wie ben Capitain Dembinsti, barauf vorbereitet batte. Auferbem batte Zwierkoweki bie Wojwobschaft nicht nur gang turg vorher bereist, sondern war bei ber Ankunft ber Radricht in Rielce felbft gegenwärtig. Endlich mar einer ber einflufreichften, fraftigften und berebteften Landboten, ber Graf Johann Ledochowsti, bort in voller Thatigfeit. Man erhielt maturlich zugleich die Runde von ber Bilbung bes patriotischen Bereins in Barichan, und beeilte fich fogleich, einen folden auch in Rielce ju ftiften, an beffen Spite man, ba Zwierkowsti fogleich nach ber hauptstadt abreiste und auch ber patriotische Landbote Graf Lebochoweti ibm balb babin folgen wollte, ben Prafibenten von ber Pfanbtaffe, Andreas Suchecti ftellte. Zwierkowsti begab fich barauf nach ber hauptstadt, mit bem Auftrage, ale Reprafentant biefes Provinzialvereins in ber Hauptgesellschaft zu wirken. - In Rielce felbst gab man bem Wojwodschaftsprafibenten Lebochowsti, Theodor Marchocti und Guchecti zur Bilbung

eines Aufgebotes bei, und schickte ebenfalls bereits am 5. die Erklärung ber Regierung ein, daß man brei Abtheilungen Cavallerie, die erste unter Marchocki, die zweite unter Zudierski und die britte unter Paszyc, organistren werde. Es war Roman Goftyk, der zuerst mit einigen hundert Krakauer, mit Piken bewassneter, Bauern nach Barschau kam.

In ber Bojmobichaftshauptstadt Pfoct erfuhr man bie bestimmten Nachrichten erft am 3. Abends. Die aus ben Schulen tommenben jungen Leute ziehen fogleich in ber Stadt umber und reifen bie ruffifchen Abler berunter. Un andern Tage versammeln fich auf Unftiften bes jungen Calirt Borzemsti bie Burger aus ber Umgegend und beeilen fich. Rationalgarden zu bilben, und, als am Nachmittag ber Befehl ber neuen Regierung zur Errichtung von Sicherheitsgarben eintrifft, begeben fich die versammelten Burger ber Bojwobicaft auf bas Rathhaus und ermablen jum Unführer ber bewaffneten Macht den herrn Turowsti, und als Oberauffeber ber Berwaltung Berrn Benrnt Naimasti. Spater treffen Offiziere von Barichau ein, um Sicherheitsgarden formlich zu organifiren. Die Wojwobichaft beschlieft ebenfalls auf ibre Roften Trupppenabtheilungen ju ftiften.

Ein ähnlicher Geist verkündet sich in allen übrigen Bojwobschaften. Ueberall verfährt man auf dieselbe Beise und schieft sogleich Deputirte mit den größten Opfern und Anerbietungen an Geld, Wassen und Leuten nach Warschau. Bon der preußischen Grenze schiecte ein einziger Bürger 80 Ochsen zur Verpslegung der Truppen nach der Hauptstadt. In der neutralen Stadt Krakau sind binnen drei Tagen alle Wassen aufgekauft, und alle Bedürfnisse, welche zugleich zur Ausrüstung von Truppen dienen, steigen in Gallizien zu den ungeheuersten Preisen, weil von den Bewohnern dieser Länder Alles aufgekauft und in das Königreich geschickt wird. Aus allen Wojwobschaftsschulen bilden die jungen Leute Sicherheitsgarden in den Städten, bewachen die Gefängnisse und üben die Sicherheitspolizei. Ueberall trägt man jauchzend den weißen Abler umber, und patriotische Feste und Bälle folgen

fich einander. Alle Regimenter in ben Garnisonen ichicken Abreffen nach Warschau, um ihr Leben und ihren Urm ber Befreiung bes gangen alten Baterlandes anzubieten. Orts greift bie Beiftlichkeit fraftig ein; die Driefter ermuntern. bas Rreuz und die beilige Softie in ber Sand, auf ben Strafen bas Bolf, halten feierliche Sochamter und Lobgefange und predigen fogar in ben Rirchen von ben Rangeln von ber Nothmenbiateit eines Mariches nach Litthauen. Gelbit boch oben von ber Spipe ber Bojwobichaft Augustowo fenbet ber 3man ber baffgen Tataren eine murbige und fraftige Abreffe in bie Sauptstadt, in welcher er, an ben Datriotismus erinnernd, ben feine Glaubensgenoffen in allen Unabhangigfeitsfriegen Polens bewiesen, von Reuem die Langen ber polnischen Tataren bem gemeinsamen Baterlande anbietet. In Barichan batten felbst bie Schuler aus bem Konarstischen Lyceum und viele Priefter und Rlerifer aus der Gefellichaft ber Piariften bie Baffen ergriffen und thaten Dienste.

Sobald aber Chfopicti in ber Dictatur fich befestigt, ernannte er seinen Freund Alexander Arnsinski noch an bemfelben Tage jum Generalfefretair ber Dictatur, und am folgenden Tage eine erecutive oberfte Beborbe unter bem Namen: Proviforische Regierung, bestehend aus ben Fürsten Czartornefi und Radzimiff, bem Castellan Dembowefi, Rochanowski, Pac, bem Landboten Bladislaus Oftrowski. mithin ben frühern Mitgliedern, mit Ausnahme Lelewels. Chfopicti fab bie Nothmenbigfeit ber Errichtung einer Regierung für ben Fall, wenn er ja jur Armee abgeben mußte, und fühlte auf ber anbern Seite feine gangliche Untauglichkeit ju irgend einer Art von Bermaltung. Er behielt fich baber weiter nichts vor, als die Erlaubnig ju neuen Gefegen und neuen Anordnungen, fo wie bie Entscheibung über bie Ber- . baltniffe nach Augen, und überließ ber proviforischen Regierung bie Ausführung ber neuen, von ihm fanctionirten, und aller bereits bestebender Berordnungen und Gefete. Da nun die Bilbung ber Sicherheitsgarben, Die Ginberufung ber früher verabichiebeten Golbaten bereits bon ber früheren provisorischen

Regterung angeordnet mar, fo fonnte Chfopicti nicht binbern, baf bie proviforische Regierung, in Folge biefer letten Befugniff, fich mit ber Organistrung ber, burch biefe Aufforberungen in Bewegung gefetten, neuen Streitfrafte beschäftigte, zumal es unthunlich mar, bas Bolf im ganzen Lande burch bie Aufbebung und Giftirung biefer Berordnungen Daffelbe ganglich in feiner auf bas Heuferfte zu erbittern. Bewaffnung hindern, wurde unfehlbar nach wenigen Tagen bereite Chtopicti's Stury herbeigeführt baben. Sonft wurben bie Ernennungen ju ben wirfungereichsten Doften in bem Sinne ber erften Tage und unter bem Ginfluffe ber Familie Lubieneti fortgefest. Der Dberft Umbrofius Gtarzonsti, auf bas Innigfte mit ben lettern verbunden, marb Commandant ber Stadt; Beinrich Lubienefi hatte alle Gelber ber Bant unter fich, und biefe übernahm die gange Berproviantirung und Montirung der Armee; Johann Lubiensti ward Prafibent ber Armeeintenbantur; Sammanoweli, ein andrer Bermandter, Direktor ber Baut, und fo bis in bie unterften Memter. Chtopicti's Bestreben ging baber einzig und allein babin, bie Berhaltniffe und ben Bestanb der Angelegenheiten im Ronigreiche gang fo zu laffen, wie er fie beim Untritt feiner Dictatur gefunden batte, um beim Raifer von Rufland in jeber Urt fich bas Berbienft eines Pacificators zu erwerben, und biefen baburch aus Dankbarkeit gegen ibn gn ben geforberten Bugeftandniffen, vollkommener Amneftie und einer Gemahr für bie Berfaffung, ju bestimmen. Was aber in ben ersten fünf Tagen bereits angeowdnet und burch bie Greigniffe berbeigeführt war, fonnte er nicht mehr anbern, und ben beiden Berordnungen ber eintägigen proviforifchen Regierung vom 4. Dezember ift es allein jugufchreiben, was später die Ration den Ruffen an erfolgreichem Widerftand entgegenzusehen hatte. Alles, mas theils von ganzen Bojwobicaften, theile von Einzelnen mehr angeboten und vorgeschlagen wurde, blieb entweder, wenn es fchriftlich eingereicht murbe, obne alle Beantwortung ober bie in Person die Opfer Unbietenben wurden talt und ichnobe von bem Dictator mit

jenem, ibm fo eigenthumlichen, barten Stolze zurückgewiefen. \*) Gleich in ben erften Tagen erschienen Abgeordnete aus ber Bojwobichaft Majovien, und erboten fich freiwillig zur Stellung von einem bewaffneten Dann auf vierzehn Baufer im gangen Diftrifte von Goftonin. "Das ift zu viel, " antwortet ber Dictator bem Landboten Erzeinski; "Wir brauchen fo viel Unregulare (Ruchamta) nicht!" Die Bojwobichaft Auguftomo erbot fich zur Stellung von 10,000 Mann, und eben foviel "Man solle nichts thun als was ber trefflichsten Pferbe. befohlen ware, " erhielten die Deputirten gur Antwort. Bojwobichaft Krafau erbot fich zur Stellung von Infanterie und mehreren taufend Reitern und murbe eben fo beschieben. Sa, um basjenige, mas einmal icon angeordnet mar, in feiner Busammenfetung gang untauglich ju machen, und um ben angesehenen Leuten im Lande eine Unterhaltung und ein Spiel für ihre Gitelteit zu geben, murbe unter bem Unichein, bie Nation mit der Beobachtung alter Nationalgebrauche zu erfreuen, ploglich die langit vergeffene Sitte ber Regimentargy wieber eingeführt; eine Sitte, bie aus ber Beit ber unregelmäßig geführten Rriege bes alten polnischen Abels und aus ben Beiten bes Pospolite ruszenie oder bes Aufgebots aller berittenen Cbelleute, berrührte, gleich als wollte er absichtlich bie Nation aller ber Bortheile geregelter ftehenber Deere, aus beren Mangel fie eben ihren Feinben in bie Sande ge= fallen war, wieber berauben. Die Burbe eines Regimentary erhielt nämlich irgend eine angesehene Derfon, gleichviel ob

<sup>\*)</sup> Ueberhaupt werben alle patriotische Manner und solche. von Talent, welche die Ereignisse im Sinne des Bolks nehmen, von ihm fast mishandelt. Der ehrwürdige Divisionsgeneral Klicki, ein kranklicher Greis, doch Patriot mit glühendem Herzen und großen Militärtalenten und Ersahrungen, muß eines Tages in des Dictators Vorzimmer von 4 Uhr Nachmittags bis 12 Uhr um Mitternacht warten, während Chtopicki mit einer Masse von unbedeutenden Leuten, die später kamen, sich unterhält. Um Mitternacht schieft er den Divisionsgeneral fort, weil es zu spät sep.

aus bem Civil: ober bem Militarftanbe, welche, mochte fie vom Rriegewesen etwas verfteben ober nicht, bie bewaffnete Macht aus einem Theile bes Landes jufammengog, und ohne Bugiehung bes Ronigs, ber Regierung ober irgent einer Militarbeborbe, alle Offizierstellen bis zum Anführer eines Regimente gang nach Belieben ohne Rucfficht auf Rang, Stand und frühere Beschäftigung zu vertheilen bas Recht batte. Golder Regimentargy ernannte Chtopicti zwei, für bas linke Beichselufer ben Grafen Roman Goftnt, und für bas rechte ben Grafen Onophrins Mafachowsti. um ju gleicher Beit biefen Mannern bie Doglichfeit ju benehmen, erfahrne Offiziere in bie Gicherheitsgarben, und in bie, von ben Bojwodichaften freiwillig gestifteten, Regimenter aufzunehmen, mußter, ftreng nach ber erften Berordnung ber provisorischen Regierung vom 4. Dezember, alle verabs ichiebeten Golbaten und Offiziere in bie Depots ber Bataillone, in benen fie früher gebient hatten, fich binbegeben, um bie britten und vierten Bataillone und bie füpften und fecheten Escabrons zu bilben; Chfopicti gab feinen Unteroffizier und feinen gebienten Mann gur Inftruction weber in bie Gicherbeitegarbe noch in bie neuen Regimenter ab. Alles blieb ber Gelbstthätigkeit und ber Ginficht bes Bolfe überlaffen. -Und bieg that ein General aus Nappleons Schule, bem fuftematifches Militarmefen und geregelte Rriegeführung bie einzig mögliche Art ichien, gegen irgend einen Feind etwas Erfolgreiches auszurichten! Er erschwerte bie Ausruftung ber neuen Truppen auch noch auf andre Beife. Die ruffischen Truppen hatten überall große Borrathe an Tuch, Rleidungs= ftucten jeder Urt und anderen Bedurfniffen guructgelaffen; jeber Goldat hatte brei Uniformen gehabt. Unter bem Bors . wande, es fen bieg bas Gigenthum ber ruffifchen Regimentes oberften, verbot Chfopicti auch nur bas Geringfte von biefen Sachen anzurühren; uneingebent, bag bergleichen Berlufte nicht von den Oberften, fondern von einer Regierung erfett werben mußten, die 15 Jahre lang, gegen die ausbrücklichen Urtifel ber Constitution, 8000 Ruffen auf Roften ber Sauseigenthumer in Warschau hatte verpflegen lassen. Mit Mühe erzwang man vom Dictator die Erlaubniß für Privatpersonen zur Stiftung von Regimentern auf beren Kosten, jedoch fügte er die Beschränkung hinzu, daß der Stiftende nur die Fonds bei ber Regierung niederlege, und bieser bei ihren überhäuften Geschäften die Organistrung selbst überlassen bliebe.

In biefen Gefinnungen trat ber Dictator feine Stelle an, und, wenn er nichts zu thun beschloffen hatte, als die, burch bie proviforifche Regierung vom 4. Dezember begonnene. Bemaffnung ber Ration zu hindern und zu fchwächen, fo wundert man fich billig, wie er in ber langen Proclamation, bie er am 6. Dezember an bas gange Bolf erließ, versichern tonnte, baß bie, vor feiner Ufurpation bestebenben, ersten Behörben gar nichts gethan gehabt batten, um ben ichleunigen Bedürfniffen ber Nation zu entsprechen; wie er als alter Solbat verfprechen konnte, feine Gewalt nur zum Beften ber Nation zu handhaben. Man fragt fich, ob "bie Reihen ber polnischen Rrieger, bie ben Feind nicht fürchten, unglüchseligere Folgen von biefer gelähmten Regierung" zu befürchten gehabt hatten, als bie Bunben waren, bie er ber Sache bes Baterlandes folug! und ob er "bie Begebenheiten, bie feinen Bergug litten, burch feine pereinte Rraft" geförbert habe? -Bu febr beweist übrigens diefe Proclamation, welche Beranlaffung bie Dictatur berbeiführte, und wie nabe Polen baran war, eine wirkliche Regierung ber Bewegung zu erhalten. Ausbructlich ermannt Chfopicti ber "Befehle," welche "ber Clubb" bereits gegeben, und bag bie, vor feiner Dictatur bestebende provisorische Regierung "ber Auflösung bereits Außer allen Zweifel fest es biefes geschichtliche Aftenftuct, bag bie Dictatur nicht, wie fie fich anfündigte, Bwiftigfeiten und Uneinigfeiten im Bolte verhindern und bie Rrafte beffelben jum Bohl bes Baterlanbes vereinigen, fonbern nur die Errichtung einer, in bem Aufftande felbft . gewurzelten, und von benen, bie ben Aufftanb unternommen und im unternommenen Ginne weiter zu führen vermochten, gebilbeten Gewalt unmöglich machen follte. Die Proclamation

feste burch einen blogen Gewaltstreich, ber fich ftuste auf ein Bertrauen, bas in bem Augenblicke verschwunden mare, mo man bie mahren Absichten bes Dictators erkannt batte. bem Aufftande, bem ber Dictator felbst fich feig entzogen, in ber Abstellung von Digbrauchen und Erhaltung ber Conftitution, ein burftiges Biel, willführlich, und ohne bas ungluctliche Bolf um feine Meinung zu befragen. Die Geschichte mirb Chfopicti's Usurpation, weil fie auf ber Taufchung eines gangen Bolfe beruhte, immer zu ben Ufurpationen gewöhnlicher Militarbesvoten werfen, und ber Webante, bag ber Usurpator etwas Gutes für fein Bolt baburch bezwectte. wird immer ben Schmerg nicht linbern, mit bem man ein großartiges Bolt in feiner hochften Begeifterung einen Mann glaubig und verebrend umringen fiebt, ber in feiner Rurgfichtigfeit fich fur ben allein weisen Bater balt, und biefes Bolf für Kinder, bie er um ibres Boble willen betrügt; ber ba, mo Alle gluben, und bas Größte zu vollbringen fich fehnen, mit ben erhabenften Gefinnungen und Gefühlen mit eiferner Ralte fpielt. Jebe gewaltsame Bernichtung ber, mit bem eignen Blute errungenen, Autonomie eines Bolts gerabe in bem erften warmen begeifterten Aufschwunge ju einer, ein halbes Jahrhundert lang erfehnten, Wiedergeburt ift ein geistiger Mord, ben nur eine robe gefühllofe Golbatenhand vollbringen fann! Gegen bie Umtriebe ber Lubecti'ichen und Lubiensti'ichen Partei, zu benen er bas Bolt felbst verführen wollte, konnte man fich, wie ber Erfolg der patriotischen Gesellschaft in ber großen Boche zeigte, um fo mehr mehren, als fie einem großen Theile ber Nation bereits befannt war. Dan konnte bie Probe, auf welche fie bie Patrioten legte, bestehen und obsiegen. Aber gegen Chtopicti, ben Alles mit bem unbegrenzteften Butrauen im Bergen trug, gegen ibn fonnte man sich nicht schüten!

Alls Chtopicti hierauf feine Minister ernannte, rieth man ihm, einigen ber hauptmitglieber ber patriotifchen Gefellschaft einige glanzenbe aber einflußlose Stellen in bem neuen Ministerium ju geben, und es klingt fast wie eine

. Satyre, baß er in biefer Zeit, wo jeder Lehrer und jeder Schüler zu den Wassen griff, das Ministerium des Eultus und der geistlichen Angelegenheiten in drei Theile theilte, und Joachim Lelewel, dem. Landboten Clemens Wittowski und Johann Majewski aus der patriotischen Gesellschaft, jedem einen Theil davon übergab. Wie übrigens die Furcht vor einer sogenannten Anarchie durch den Dictator und durch die Partei, die ihn an die Spihe gehoden, erst geschaffen wurde, zeigt eine Adresse des Berwaltungscomités von Pfock aus Puktusk vom 7. Dezember an den Dictator, in welcher sie ihm "gegen das demagogische Treiben," beizustehen verspricht, in einer Zeit, wo man in Puktusk noch gar keine Borstellung von dem, was in dieser Art in Warschau vorgegangen war, haben konnte.

Die getäuschten Ginwohner von Barfchau aber feierten ben 6. Dezember mit großer Freude und Begeisterung. mar nunmehr auch bas erfte Linienregiment Rybinsti's und bas fechste bes Oberften Gorsti aus ber Wojwobschaft Sandomiers unter bem Schall ber Nationallieder in Barfchau eingezogen. Des Morgens ließ ber Dictator ein feierliches Tebeum in allen Rirchen abfingen, bas er und bas Bolf in gang verichiebenen Anfichten feierten. Aber es wartete der Einwohner ber Sauptstadt an biefem Tage noch ein eigen= thumliches nationales Schauspiel. Michael Jactowsti, ein Gutsbeliger aus bet Gegend von Stanistamow, ehemaliger Artilleriecapitain, ericien ploglich an ber Gpite von taufenb. mit Gensen bewaffneten, Bauern auf einem weißen Roffe und in rother Rationalmute, und hielt mit flingendem Spiel, umringt von ber atabemischen Chrengarbe, einen feierlichen Umzug burch alle Straffen von Barichan, bie tief ergriffene Boltsmenge an bie mahre und eigentliche Streitfraft ber Nation, und an ben glorreichen Felbzug Rosziuszfo's, ber mit biefen Streitern fo munberbar Großes gewirkt, erinnernd, und nicht ahnend, welche beigende Dahnung er bamit bem General Chfopicti gab, als er ihm biefe "Ruchamta" vor ben Fenftern feines Dictatorpalaftes vorbeis

führte. 3m Theater aber murbe, auf Unregung bes Unblicks . biefer mabrhaft polnischen Boltstämpfer, ein achtes Rationals ftuct, bie Kratowiati, aufgeführt, und die truntnen Bufchauer tauchten fich fo tief in ihr, unter ben Strablen ber Freiheitsfonne frifch und jugendlich emporichiegendes, Boltsgefühl, baß fich am Schluß bes Stucks bas ganze Schaufpielhaus in einen Tangfaal verwandelte, in bem nach altpolnischer Weise ber Pole bie fturmische Luft feines Innern in seinen beiggeliebten Nationaltangen aussprach; und zwei Genatoren Die Beranlaffer und Eröffner biefes jubelvollen Boltstanges wurden! Bon ber anbern Geite erschrectte fast ein Rriegslarm ben Dictator, und ein feltsames Gefühl mag ihn ergriffen haben, als man ihm melbete, bag bie Grenabiercompagnie ben Degen, ben er ihr am 3. Dezember geschenkt, im Triumph burch die Sauptstadt umberführte, und von Zeit ju Zeit Freubenichuffe that.

Sogleich als Chfopicti fich in seinem Dictaturhotel eingerichtet, fing Lubecti mit feiner Partei entschiebener an, ibn um die Absendung einer Deputation an ben Raifer nach Detersburg zu bestürmen. Lubecti ftellte natürlich vor. bag man bem Kaifer, ebe ber Großfürst seinen Bericht murbe abgestattet haben konnen, fonell bie angeblich mabre Lage ber Dinge vorlegen muffe, bamit er nicht in einer, burch ben erften Gindruck übereilten, Magregel die Ration fo febr erbittere, um fie ju einem Bruch aufzureigen, ber jebe friebliche Ausgleichung unmöglich mache und fie ben Demagogen trot aller weisen Magregeln bennoch in bie Bande führe! Burde, meinte Lubecti, ber Raifer erfahren, in welcher Ausbehnung bie Polen fammtlich an ber, von ben jungen Leuten begonnenen, Bewegung Theil ju nehmen anfingen, fo murbe er, in Betracht ber vermictelten Berhaltniffe in Europa, nicht nur jum Bergeffen bes Geschehenen, fonbern auch zur Gemahrung einiger wichtiger Bugeftanbniffe, welche die Freiheit ber Nation ficherten und erweiterten, fich bewegen Dahin gehore bie Entfernung bes Großfürften, bie lassen. Erlaubniß jum Fortbesteben ber Sicherheitsgarben, bie gur

Anfrechterhaltung ber Rube im Lande ihm felbft nothwenbig ericheinen mußten, vielleicht auch bas Berfprechen gur Erfüllung ber Berbeiffungen Alexanders binfichtlich ber Bereinigung ber einverleibten Provingen. Wenn, gab Lubecti ju verfteben, ber Raifer dieß gewähre, fo tonne Polen biefe Sicherheitsgarbe, welche man boch nothwendig ordentlich bewaffnen muffe, nach einigen Jahren gang ftill zu einer geregelten Truppenmaffe ausgebilbet haben; die Entfernung des Groffürsten und ber gebeimen Polizei werbe gestatten, bag man bierin freiere Sand habe; ber Raifer wurde ben General Chfovicti, bem er es verdante, aus einer folden Berlegenheit gebracht morben ju fenn, jedenfalls auf eine Beitlang an ber Gpige ber Un= gelegenheiten in Dolen laffen muffen; man tonne babei fich binnen turger Beit burch Unterhandlungen im Auslande auf ein arofee Ereignif vorbereiten, fich mit Gelb und Baffen verfeben laffen; wenn nun ber Raifer nach einigen Sahren bas gegebene Beriprechen ber Ginverleibung ber Provingen. wie es febr mahricheinlich fen, nicht erfüllt habe, fo tonne man jederzeit unter einem gultigen Borwand und mit binreichenber und organisirter Wehrtraft einen offnen und gluctlichen Rrieg mit Rugland beginnen. Darum muffe man an biejenigen Sofe, benen Ruglands Umfichgreifen Beforgniß errege, fogleich Gefandte ichicfen, welche bie Cabinette gu bestimmen fuchen follten, jest beim Raifer bie Unterhandlungen um bie Bewilligung jener Garantien ju unterftugen, und, mabrend man ihnen die Aussicht auf bas fpater zu beginnenbe-Unternehmen eröffne, bie Dolen beimlich mit Geld ober Baffen zu verseben. Der Umftanb, bag bie jungen Leute ben Aufftand begonnen batten , tonne bem Raifer einen febr ichicklichen Bormand an bie Band geben, im Ungesichte Europa's bie Schuld auf biese allein zu malzen, die Ration von aller Theilnahme auszunehmen, und fie megen ihrer Die Uebereilungen ber jungen Leute Treue fogar zu loben. und ben Bunfch bes Bolfes, fie vor ber Rache bes Groß: fürsten und feiner Truppen ju fcuben, konne er zugleich burch bie, megen feiner Entfernung ibm unbefannt gebliebenen,

Diffbanblungen, bie fich feine Agenten erlaubt, enticulbigen, ibnen großmuthig verzeiben, und im Gegentheil, bei allem Bedauern über die betlagenswerthen Ereigniffe, fich nicht unwillig ftellen, bag er burch eine folche Erplofion enblich von ber mabren Lage ber Dinge in Polen unterrichtet worben Er felbft, Lubecti, wolle die gefahrvolle Gendung übernehmen, und biefe Gache und bie Ration por bem gornigen Ungesichte des Raifers vertreten, da er als beständig treuer Diener beffelben bei ibm in gutem Anfeben ftebe. Rur muffe freilich, um feinen Darftellungen mehr Glaubwurbigfeit gu verleihen, und um bem Raifer ju beweifen, daß bieß mirtlich bie Gesinnung der Ration felbst fen, ibn einer von jenen Mannern begleiten, welche nicht, wie er, Beamte, fonbern unabbangige, beim Bolt ale bie Bertheidiger feiner Rechte beliebte, Leute sepen, und, mo moglich, folche, auf welche bie Opposition für abnliche Ereigniffe ichon immer ihr Auge geworfen gehabt batte.

Man sieht leicht, wie einleuchtend dieß einem Manne wie Chtopicti erscheinen, und wie die ganze diplomatische Partei ohne Unterschied, ohne Ausnahme selbst des Fürsten Czartorysti, in diesen Plan von Derzen einstimmen mußte. Der Plan an sich war auch äußerst sein und treffend, und man könnte glauben, daß es dem Fürsten Lubecti damit Ernst gewesen wäre, wenn ihm nicht der, diesen Anordnungen auf das Schroffste gegenüberstehende, Charatter des Kaisers Ricolaus durch den ununterbrochenen Berkehr in seiner Stellung seit dessen Arondesteigung volltommen bekannt gewesen sein müßte! Datte doch ein furchtbares Beispiel davon, wie der Kaiser solche Borfälle aufnehme, vor wenigen Monaten erst Dezeugt, ein Beispiel, dessen schreckliche

<sup>\*)</sup> Das Ereignis von Sebastopol. In Folge ber Cholera war biese, am schwarzen Meere gelegene und für die rusifische Marine außerst bedeutende Stadt, ganz und gar abgesperrt und einer Commission die Berpflegung der Einwohner übertragen worden. Nach rusifischer Sitte hatte die Commission das Geld behalten und die Einwohner bungern laffen. Die

Einzelnheiten am allerwenigsten bem Fürsten Lubecki fremb geblieben seyn konnten! Dem Minister konnte an nichts Andrem liegen, als, nachdem er in der Errichtung der Dictatur seine Aufgabe in Warschau volkommen gelöst, so schleunig als möglich aus den Handen seiner begeisterten Landsleute zu entkommen, die ihn über kurz oder lang gezwungen hätten, mit seinem vortrefslichen Talent einer Sache zu dienen, die ganz und gar seinem personlichen Bortheil zuwider war, dagegen hatte er die Aussicht, von Petersburg aus mit noch größerer Gunst und noch größerem Einsluß in ein Land zurückzukehren, aus welchem die neuesten Ereignisse seinen Rebenbuhler, den Größürsten, auf simmer entsernt haben mußten, und also ganz allein für ihn gearbeitet hatten!

Ehfopicti schien boch eine Zeitlang vor biesem Schritte, und namentlich vor dem unterwürfigen Briefe, den er, diesem Plan gemäß, an den Kaiser schreiben mußte, zurückzuschrecken, da der ganze Plan seinem Soldatencharakter widerstrebte und er die Aeußerung der öffentlichen Meinung über die Absendung überhaupt und die des Fürsten Lubecti insbesondere fürchtete. Die Personen wenigstens, die um ihn waren, versichern, daß er sich mehrere Tage lang sträubte. Doch, da die prozvisorische Regierung derselben Meinung war und sogar die Instruktionen für den Fürsten Lubecti bereits abgefaßt hatte, so gab er nach. Nun fand sich aber die große Schwierigkeit, wer den Fürsten Lubecti begleiten sollte. Fast alle bedeutenden

Leute starben auf den Straßen, und in Berzweislung stürzt sich eine Boltsmasse eines Abends in die Wohnung breier russischer Generale, und ermordet dieselben. Der Kaiser bestehlt zur Strase, die ganze Stadt dem Erdhoben gleich zu mach en, milbert aber auf den Bericht der Generale Witt und Worońców, die ihm den großen Geldwerlust, der für die Marine daraus entstände, vorstellen, den entsehlichen Urtheilsspruch dahin, daß er die ganze Sinwohnerschaft zum Acerdau auf den Krongütern in der Krimm zu zerstreuen, und die Stadt Sebastopol dagegen mit herumirrenden Busgarensamilien zu bevölkern gebietet!

Manner weigerten fich, einen Auftrag anzunehmen, beffen Ausgang in jeber Urt fo zweifelhaft war, und ber im ichlimmften Falle um alle Beliebtheit bei bem großen Theile ber Ration, welche nach nichts als nach Rampf brannte, bringen mußte; wenn aber bie Gefandtichaft teine gunftigen Folgen hatte, fo war vorauszuseben, daß bieß vom gangen Bolfe immer ber Ungeschicklichkeit ober ber Laubeit ober bem Mangel an Kraft bee Abgeschickten zugeschrieben werben murbe. Die gange biplomatische Partei jog fich weislich zuruck. Enblich batte fich ber Graf Bladislans Oftrowsti aus reinem Datriotismus und im Bertrauen auf die Achtung, welche er beim Raifer genoß, im Bertrauen auf feinen Ramen und auf feine imponirende Derfonlichteit und Gewandtheit bagu entschloffen; Lubecti und alle feine Meinungegenoffen maren außerft erfreut, in biefem Geschäft an feiner Geite einen Mann zu feben, ber folche Beweise von burgerlichem Muth gegeben hatte und ber unbeschrantteften Gunft beim Bolt und besonders bei ben Landboten genoß. - Schon batte Bladislaus Oftrowsti fich zur Abreise angeschickt, als bie unterbeß eingetroffnen, constitutionellen Doctrinars ibn baran erinnerten, bag es gegen alle constitutionellen Begriffe fen, von einem Dictator, bem bie Nothwendigfeit nur auf einige · Tage die höchste Polizeigewalt in die Sande gegeben hatte, fich zu einer fo wichtigen Genbung gebrauchen zu laffen, ebe noch bie einzige rechtmäßige Gewalt im Lande, ber bas gange Bolt vertretenbe Reichstag, feine Meinung barüber fund gethan, welche Richtung er bem Aufstande geben wolle. Diefem Umftand verbankt es ber Graf Bladislaus Oftroweti, baß ihm ein fo unfeliger Auftrag erspart wurde. ift feine Beigerung, nach Detersburg abzugeben, ein für bie gange Gefchichte bes Aufftanbes außerft wichtiges Ereigniß, wegen feines großen Ginfluffes, ben er auf bie Enticheibungen bes Reichstags übte. Schwerlich hatte ber Raifer einen fo bebeutenben Mann von Petersburg wieber guruckreifen laffen. - Es blieb nachher nichts übrig, als jum Begleiter bes Fürsten Lubecti den febr unbedeutenden Landboten Jegiereti,

wiederum einen Sandelsaffocie ber Lubiensti's, ju mablen, ber seinem Lande nicht einmal ben geringften Dienft zu leiften verftand, welcher bei aller Unmöglichfeit, ben Plan Lubecti's burchauführen, bennoch bort burch einen talentvollen fraftigen Mann batte geleiftet werben fonnen. Lubecti batte aber ben Dictator fo in feiner Gewalt, dag biefer an ben, in ber provisorischen Regierung durch Abstimmung angenommenen. Inftruktionen noch Debreres anberte und milberte.

Che noch biefe Angelegenheit entschieden war, leiber aber erft nach ber Ufurpation Chtopicti's, waren die beiben Manner. welche zu ben bedeutendften Charafteren bes polnifchen Huf= ftanbes gehörten, bie Bruber Binceng unb Bonaventura Miemojowski, in ber Sauptstadt eingetroffen; Binceng, ber altere Bruber, ein Mann voller conftitutioneller Doctrinen und Theorien, mit unerschütterlich festen Grundfagen aus ber frangofifchen und englischen Schule, ehrwürdig, voller Muth, aber ohne praftifchen Blick, schon wegen feiner torperlichen Schmache jum Sandeln in feiner Beife geeignet und obne allen ben perfonlichen Ginfluß auf feine Umgebung, ben bas haupt einer Partei nothwendig haben muß. tonnte ibn in jeber Begiebung ben polnischen Benjamin Conftant nennen, wenn nicht Benjamin Conftant biejenigen conftitutionellen Formen , beren Nothwendigteit er für einen bereits fest organisirten und gesicherten Staat fo trefflich bewies, als Feffeln für fich verworfen batte, um einen folchen gesicherten gefellschaftlichen Buftanb, ben bie Bourbonen beftanbig untergruben, auf einem anbern als constitutionellen Wege erft herbeiführen ju belfen. In einer Revolution nahm er fich gang anders. Binceng Niemvjowski bagegen wandte die Riction von der Unverantwortlichkeit eines constitutionellen Ronige nicht nur auf ben ruffifchen Baar an, fonbern auch auf einen usurpirenben Dictatoren. Geinen Bruber Bonaventura fann man mit Recht als ben Urm Bincenge bezeichnen. Babrend er meift von feines Brubers Theorie fich bestimmen ließ, und beffen tiefe Gelehrsamfeit oft als ein Orakel betrachtete, hatte er Alles, was Jenem 18

feblte: ein imponirendes Meußere, Entschloffenheit jum Muftreten, richtigen Blick in ben einzelnen Fallen, wo es galt. bie Doctrin in's Leben ju feten, und einen großen verfonlichen Einfluß auf bie Unhanger ber Partei; wiewohl eben biefe Gigenschaften natürlich bie Blicke ber Begner berfelben gegen ibn richteten, mahrend fein Bruber Binceng von Riemanb befeindet murde. Leiber zeigte Bonaventura bei jeder Belegenheit einen, allen Gebilbeten fo unerträglichen und feinen eigentlichen Berbienften im Gangen unangemeffenen Stolz. baß, baufig eine Sache nur beghalb mit Erbitterung betampft murbe, weil er fie in Borichlag gebracht; ein Umftand, ber mabrend bes Aufftanbes feinem Emportommen bie größten Binberniffe in ben Beg legte. Natürlich konnte biefen Mannern, welche ben Reichstag in Abwefenheit bes conftis tutionellen Ronias bei außerorbentlichen Greianissen für bie einzige, zum Sandeln berufene, Staatsgewalt betrachteten, eine Dictatur nicht billigungewerth erscheinen, eben fo wenig aber auch ein patriptischer Berein, ber fich zu einem Nationalconvent zu bilben im Begriff fteht, aus Mitgliebern, bie bas Staatsgrundgefet ju legislativer Thatigfeit nicht berief. Diefes Staatsgrundgefet aber, fo fehlerhaft es war und aus bem Bolte nicht allein bervorgegangen, mußte boch burch bie, um ihren Billen befragte, Ration nach ihrer Meinung erft abgeanbert werben. Doch hatte fich ber Dictator auch nach ihrer Anficht baburch um bie Ration verbient gemacht, baf er bie Bilbung eines illegalen Nationalconvents verbinderte. Weil er nun ferner bie bobere Autoritat bes Reichstages anerkannt batte und beffen Eröffnung für den 18. Dezember bevorftand, fo meinten fie zwar, daß man feine Macht bis babin aufrecht erhalten, ihn aber burch bie bffentliche Meinung von allen entscheidenben Schritten, nur bem Reichstage gebührten, guructhalten muffe. suchten fich also fogleich nach ihrer Antunft eines Journals ju bemachtigen, baffelbe in diefem Ginne ju redigiren, und bie bedeutenbsten Manner von ber patriotifchen Gefellschaft an fich ju ziehen. Dan wollte biefe baburch von allen bergleichen, nach ben Formen ungesetlichen, Schritten abziehen, fo febr man viele von beren Rathichlagen theilen mochte. -Dazu ward natürlich bie Zeitung eines, wegen feiner patriotifchen Bestrebungen verfolgten, Mannes gewählt, bie bes Abolph Cichowski, ber polnische Courier. Diefer Zeitung war es namlich felbft unter ber ftrengen ruffifchen Cenfur gelungen, baburch ben Patrioten ju einem Organe ju bienen, baf fie unter ber Daste einer Theilnabme an bem befannten Streite zwischen Claffitern und Romantitern, Die literarische revolutionare Partei ber Lettern ergriff, um einige Funten von Beit zu Beit in bie Geele bes Bolks zu merfen. vereinigten fich für diefes Blatt: Binceng und Bonaventura Riemojowoti, Joachim Lelewel, Albert Granmafa, Johann Boleslaus Oftrometi, Alvifius Biernacti, Balentin Zwiertowsti, Ludwig Ofinsti, Morit Mochnacti, Peter Byfocti, Ludwig Nabielat, der Geiftliche Pufamefi, Andreas Plichta, Abrian Rrzyganoweti, Joseph Dube, Casimir Brobzinsti, Frang Bafrzewofi und ber Baubirettor Jeloti mit bem biss herigen Rebatteur Binceng Majemeti; alfo meiftentheils Mitalieber ber erften patriotischen Gesellichaft. Alle Abend feche Uhr versammelte fich bei Abolph Cichowsti biefer Berein ju einer Situng, in welcher Binceng Riemojoweti ben Borfit führte, und bie in ben polnischen Courier aufzunehmenben Auffahe nach ber Dehrheit ber Stimmen abgeurtheilt wurden. Binceng Riemvjowski machte in einem Auffate vom 9. Degember bas Publifum mit biefer Ginrichtung befannt, und gab biejenigen Grunbfabe an, nach benen biefer Berein feine publiciftifche Birtfamteit ju leiten gebachte. Dag Lelewel und bie Mitglieder ber patriotifchen Gefellschaft, welche bie Mehrheit biefes Bereins bilbeten, in biefem Augenblicke einem Manifeste ihre Buftimmung gaben, welches von bem Ronige von Polen, ber nicht irren tonne, ber von feinen Agenten getäuscht worben fen, ben man auch darum nicht angreifen werde, und von englischen Fictionen spricht, gefcab in ber Abficht, fich jeber Opposition gegen die Usurpfrung Chtopicti's angureiben. Dem Dictator aber erregte biefer 18 #

neue ichriftstellerische Berein, ber leicht in einen politischen übergeben mußte, um fo mehr Beforgniß, als bie Riemojometi's, die fo offen die Fahne ber constitutionellen Monarchie in ihren Zeitungemanifeften aussteckten und bie außeren Berhaltniffe gar nicht berührten, unmöglich für Demagogen Lubecti war noch nicht abgereist, und zu erflaren maren. bas alte Mittel, folden Mannern burch Bugiebung in bie Bermaltungebehörden die Sande zu binben, ward noch einmal angewandt; Bonaventura Niemojowefi erhielt bas Minifterium ber Juftig, Boleslaus Oftromsti bie Gefretarftelle in biefem Departement, Binceng Niemojoweti, für ben nichts weiter übrig mar, bie Prafidentenftelle bes Rechnungshofes. Balentin 3wierkowsti, bem ebemaligen Offizier, bot man fogar bas Umt eines Directors ber Bructen und Chauffeen an. würdig genug, bag nach Lubecti's Abreise und nach ber Albbankung Chtopicti's, bem er biefe Politik eingefiost, bie nachherige Regierung ber Funf in Beziehung auf die fpateren Unzufriednen biefen Wint Lubecti's wiederum gang vergeffen batte. Batte Dolen biefen Mann nicht aus ber Sauptstadt gelaffen, batte man ihm bie Thronentfetung bes Raifere gu unterschreiben, fich vollständig fo mit dem Detereburger Sofe ju übermerfen gezwungen, er mare ber Mann geworben, ber bie Sache jum gluctlichen Ausgange geführt batte; ficher wenigstens waren bie unermeglichen Fehler nie vorgefallen, bie man nach feiner Abreife nach Petersburg bis zum Uebergang über bie preußische Grenze unaufborlich und auf allen Seiten beim beften Billen beging. Bas bem Dictator inbeg in bem Riemojomskischen Manifest besonders unangenehm fenn mußte, mar ber Unfang beffelben, welcher Rampf auf Tod und Leben als das einzige Losungswort der Nation in biefem Augenblicke ausrief. Die beiben Wiberfpruche aber. welche zwischen biefem Aufruf und ben, für unconstitutionell erklarten, Journalangriffen auf ben König von Polen Statt finden, welcher Lettere boch ber, auf Leben und Tod zu befampfenbe, Raifer mar, bezeichnen febr beutlich bie Stellung, in welche ber Patriotismus, ber gefunde Berftand, babei

aber bie eingewurzelten Doctrinen biefe constitutionelle Dartei im gangen Laufe biefes Aufstandes brachten, und welche auch ihren Schritt ichwantend, unficher und fur bie Sache perberblich machten. Ihre Berlegenheiten glichen gang und gar benen ber richtigen Mitte in Frankreich, nur mit bem, für fie bochft ehrenvollen, Unterschiebe, bag Egvismus weniger Antbeil an ihren Sandlungen hatte, und bag Bonaventura gegen bas Ende fich von ben beengenden Feffeln loszumachen anfing. Tropbem , bag bie hauptmitglieber Diefes Bereins bedeutende Stellen erhalten, erichien nach ber, am 10. Dezember wirklich erfolgten, Abreife bes Fürften Lubecti und bes Landboten Jezierofi, in bem polnischen Courier ein Artifel gegen ben, bamale durch die Bolfemeinung, die Armee und die Chrengarbe fo machtigen und gefährlichen, Dictator, ber ibn fehr ftart baran erinnerte, bag er gar fein Recht gehabt habe, bem Reichstage vorzugreifen, ber feine Burbe noch nicht bestätigt babe. Bergeblich gab zugleich biefer Artifel bie richtige, in ben fpateren Epochen fo fcmablich in ben Wind geschlagene, Lehre, bag gerabe ben Polen biplomatische Unterbandlungen nie fruchten fonnten. "Wir find ju jung in ber politischen Schule," fagt treffend ber Berfaffer; "man bat uns um unfer Unfeben in Europa gebracht; wir fonnen baber unfer Gigenthum und unfre Rechte nur burch bie Baffen wieder erlangen!" - Huger biefer, formlich organifirten, publiciftischen gemeinschaftlichen Thatigfeit bes Cichowski'schen Bereins, suchten einige bebeutenbe Manner einzeln auf Diefelbe Go erließ ber febr gewandte Deputirte Beife zu wirken. Dominit Arpfinsti einzelne gebructte Genbichreiben, nach Art pon bes Demoftbenes philippischen Reben, bie er: erfte, aweite, britte Rebe (gtos) benannte, und in benen er bie einzelnen Fragen bes Augenblicks abhandelte. Seine Unfichten waren fast gang bie boctrindren bes Binceng Riemojowski.

Die patriotische Gesellschaft Lelewels war zwar zersprengt und die bittere Erfahrung hatte leicht jeden anderen Mann auf lange Zeit entmuthigen können; aber Lelewel verband mit der ausbauernden hartnäckigkeit eines jeden Polen, wenn es bie Wiebergeburt und bie Wiebergewinnung feines Baterlandes gilt, noch eine besondere unermubliche Gebulb und Erfahrung. Dur zu mohl batte er fie in feiner funfzehnjährigen langsamen und verborgenen Thatigfeit in Littbauen unter ben beständigen Sinderniffen gelernt, welche die Berbaltniffe und bie, allen bortigen Ginwohnern gur anbern Natur gewordne, Furcht ihm taglich in ben Weg legten und feine Bemühungen, und hoffnungen fo oft vereitelten. Go fanden fich Lelewel, Zwierkowski, Bronifowski, Mochnacti, Rrempowiecti und ber Priefter Pufawsti, in bem Lelewel bei beffen außerorbentlicher Beliebtheit im Bolt ein febr tuchtiges Wertzeug zu erfennen glaubt, nebst Bawisza und Balimofi beimlich bei Morit Mochnacti zu neuen Befprechungen Bufammen, in benen man bie Mittel, nach ber Abreife Lubecti's bie Berrichaft bes Dictators zu fturgen, berieth. Dan beichließt, jest eine volksthumliche Regierung zu errichten, bestehend aus Lelewel, Zwierkowski, Trzeinsti, Mochnacti und Xaver Bronifowsti. Man mar noch nicht zur Bestimmung entscheibenber Magregeln getommen, als Moris Dochnaci, von eigener Ungebuld bingeriffen, fich fortbegibt, mit ber Absicht, an ber Spipe einiger jungen Leute in bas haus bes Dictatore ju bringen, und fich feiner lebenbig ober tobt ju bemächtigen, gang in ber Beife, wie ber Angriff auf bas Belvebere geschehen war. Deter Bnfocti jeboch, ben Chfopicti gum Commandanten ber Fahnbricheschule ernannt bat, glaubt mit feinen jungen Leuten aufrichtig an ben Dictator und bing ibm bamals noch mit warmem Bergen Als Morik Mochnacti baber bereits auf bem Bege gum Dietaturpalafte ift, begegnet ibm Bpfocti und erflart ibm, baß, wenn er wirklich feine Abficht ausführen wolle, er fogleich mit ber-Rahnbrichsschule bem Dictator ju Bulfe eilen werbe, worauf Mochnacti wieber umtehrt. 4) Spatere Ber-

<sup>\*)</sup> So fehr man in biefer Beit über eine folde hanblung entfeht gewesen ware, so haben boch spater felbft bie bebeutenoften Manner bes Bolts has Ausbleiben berfelben bebauert. "Lelewel,"

würfnisse zwischen Zaliwsti, ber immer auf bas Aeußerste gegen ben General Chfopicti aufgebracht war, und Peter Whocti, namentlich wegen bes Letteren Darstellung über ben 29. November, v) verhinderten jedes weitere entscheidende Wagniß. Der Dictator entfernte Zaliwsti aus Warschau, indem er ihm die gesahrvolle Sendung, die Stellung der russischen Gorps in Litthauen zu erforschen, auftrug, so wie er schon früher den Lieutenant Nyto zu gleichem Zweck nach Wolhynien geschickt hatte. Auch für die trefflichen Strategen im Deere, die Oberstlieutenants im Quartiermeisterstabe, Pradzyństi und Chrzanowski, hatte er beständig wichtige auswärtige Austräge, so wie für jeden andern talentvollen und feurigen Offizier.

Bor der Abreise Lubecti's und bis zu bessen Antunft in Brzest Litewski hatte der Dictator ernstlich über Karten und strategischen Werken studirt und Plane zu einem Feldzuge gemacht; denn so lange hatte er einen Einmarsch des Großsfürsten in das Königreich befürchtet. Sobald aber Lubecti in Brzest einen Paß zu seiner Reise nach Petersburg, erhalten hatte, und daraus hervorging, daß der Cesarewitsch zur Zeit an einen Angriss nicht dachte, gab auch Chtopicki jeden Gesdanten an einen Feldzug auf, und gedachte der an andere Sofe abzuschickenden Gesandten. Den Marquis Wielopolski, der sich eben mit der nicht sehr glücklich von Statten gehenden Errichtung eines gegen die demokratischen Elemente gerichteten und die Wahrung der aristokratischen Elemente gerichteten und die Wahrung der aristokratischen bezweckenden, Vereins

fagt einer seiner erbittertsten Gegner, ber General D...... in seinen Memoiren, "ist ein Traineur, ein Tenebreur, aber bie Hände hatte ich ihm getüßt, wenn er Chfopicki hatte ben Kopf abschlagen lassen."

<sup>\*)</sup> Diefelbe hatte Morih Mochnacti nach hörensagen abgefaßt, Baliwsti und viele Undre babei übergangen. Wysocii bot fpater felbst Gelb, um bas Manuscript aus ber Druckerei guruck zu erlangen, aber vergebens.

<sup>\*\*)</sup> Die er in jedem gut organissrten Staate nach bem Beispiel Englands für nothwendig hielt.

befthäftigt hatte, schickte er nach England; ber Intenbant Bolicti aber mußte nach Paris abgehen; Beibe mit jenen, von Lubecti und ben Diplomaten ihm angerathenen, Beisungen für bie Ministerien Dalmerfton und Lafitte. - Um Biener Sofe in berfelben Beife zu wirten, behielt fich ber Garft Abam Czartornefi in Correspondenzen an bort, ibm febr nabe befreundete, Manner felbft vor. Geine Briefe gingen burch bie Sande bedeutender patriotifcher Dolen in Galligien. Im Innern bes Landes aber wirfte Chtopicti in berfelben Beife, wie bereits angegeben, fort ober vielmehr, er that fein Möglichstes, ben Geift bes Bolfes ju ichmachen, ber Bewaffnung alle hinderniffe in den Weg zu legen, bie Begeisterung zu erfalten, bie Anerbietungen und Opfer guructzuweisen, mit Berachtung bie neuen Truppen zu behanbeln, bas Bertrauen in beren Wirffamfeit zu ichwächen, in ben alten Regimentern die, ber Sache feinblich gefinnten ober gleichgültigen, Dberoffiziere an ihren Stellen zu laffen.

Es gehörte bie Begeisterung ber Polen bazu, die Starte bes Gefühls von ber Nothwendigfeit, auch nicht ben fleinften Unlag zu einem Berwürfniß ober zu einer Uneinigkeit zu geben, bie gange Ueberzeugung von ber Unentbebrlichfeit eines Felbherrn wie Chfopicti, und bas, feit langen Jahren eingewurzelte und zur Gewohnheit bes Genns geworbene. unbedingte Bertrauen in biefen Mann, - bag bas gange Bolf diefe Ralte, biefe Sarte und biefe Dighandlungen feines beiligften Gefühle ftumm und geduldig über fich ergeben lief. Es ließ fich baburch weber in feiner Begeisterung, noch in feinem gläubigen Bertrauen auf bas Gelingen feiner Sache ericuttern. Wie ein Rind ober eine Geliebte mit thranenbem Muge, wenn ihrem innerften Gefühle vom Bater ober von bem Geliebten webe gethan wird, an ihm hinauffieht, und im findlichen Schweigen fromm und gebulbig eine beffere Stimmung bes Batere ober bes Geliebten, eine Anerkennung ihres Werthes oder ihres Wollens abwartet, eben fo fab das polnische Bolt in dieser Epoche jum Dictator Chtopicti herauf! Mit tiefem Schmerz gingen bie, von ihm verächtlich

ober falt behandelten, Abgefandten nach Saufe, thaten aber bennoch, was ihnen ihre beilige Baterlandspflicht gebot. -Die patriotischen Opfer gingen bennoch fortmabrent ein, und beliefen fich an Gelb bei Gingelnen auf mahrhaft erftaunenes werthe Summen. ") Man hatte in diefen erften Bochen . menn ber Dictator, ftatt bie Ration guruckzuftogen, biefelbe ju freiwilligen Beitragen nur mit einem Borte in einer Proclamation aufgeforbert hatte, an Gelb fo viel anhaufen tonnen, ale in dem reichverfebenen Schape bereits vorhanden war; an Bedürfniffen für bie Urmee in Naturalien fo viel, als für 100,000 Mann auf einen gangen Feldzug notbig gemefen mare. Jeber Gutsbesiter batte freiwillig feine Borrathe in ben Magazinen ausgeleert; bie meisten Civilversonen batten unentgeldlich bie Nemter verwaltet, und bie Regierung batte gegen 300 Millionen poln. Gulben gur Befoldung bes gemeinen Golbaten und jum Untauf pon Gemebren und anberen Beburfniffen aus bem Lande ju verwenden gehabt. Aber ftatt beffen nahm man auf ben ausbrücklichen Befehl bes Dictatore feine Lieferung an, ohne fie aus bem Schabe nach bem Marktpreife baar ju bezahlen, und bie Regierung bezahlte bis zu Enbe Mai's ihre 100 Millionen pol. Gulben an bas eigne Bolf, und fonnte bann, als fie ber Opferungen nothwendig bedurfte, folche nicht mehr zu fordern magen, weil die erfte icone Beit bes Enthufiasmus bei Bielen talter Berechnung Plat gemacht batte, bas Bertrauen in bas Belingen ber Sache bier und ba ju finten anfing, und man baffelbe noch mehr zu ichwächen fürchtete, wenn man burch

Der polnische Courier vom 15. Dezember berichtet in dieser einzigen Nummer folgende Gelbopfer: Graf Leo Mafachowski 150,006 Gulben poln., Staatsrath Brocki 56,000 Gulben poln., Prasident Robyliński 25,000 Gulben poln., die Boj-wobschaftscommission zu Plock 41,000 Gulben poln., ber Damenverein zu Puttusk 3000 Gulben poln., Collecteur Bertheim 5000 Gulben poln., Ehekmicki 30 Ochsen, Gabriel Padowski 10 Ochsen, Frau Casimirus 10 Tonnen Bier, die Brauer aus dem sechsten Stadtbezirk von Barschau 110 Tonnen und die aus dem fünften Stadtbezirk 126 Tonnen Bier.

eine folche Aufforberung bas Schwinden ber Sulfsmittel offen eingestand. Diese Aufforderung hatte damals endlich, wo über die Sälfte des Landes vom Feinde besetht war, überhaupt einen bedeutend geringeren Erfolg haben mussen! Rur von dieser Seite allein hatte der Dictator der Sache des Aufstandes bereits eine tiese Wunde beigebracht, an der, da man sie später nicht zu verstopfen wagte, derselbe sich verblutete. —

Es rudte nunmehr ber 18. Dezember beran, ber Tag ber Erbffnung jenes fo michtigen, folgereichen erften Reichstages feit bem Ausbruche bes Aufftanbes! Schon mehrere Tage vorher war eine große Menge von Lanbboten eingetroffen. Der -vorzüglichste Gebante, welcher Alle beschäftigte, ber Gegenstand aller Unterhaltung mar bie Frage, welche Res gierungeform ber Reichstag einzusegen und porzüglich, ob man die Dictatur bes Generale Chfopicti zu bestätigen habe. Die Landboten und Deputirten fühlten bie Rothwenbigfeit, fich ju gemeinsamen Beschluffen vorher zu verftanbigen, tamen baber überein, fich täglich im Schloffe zu verfammeln, und Borbereitungefitungen ju halten. In ber erften Berfammlung mablte man Balentin Zwierkowsti jum Prafibenten biefer vertraulichen Besprechungen, und zugleich eine Deputation, bestehend aus Bargntowsti, Wofowsti und Stanislaus Jeziereti, um ben Dictator babin ju bringen, bag er fein Borhaben aufgebe, ben Befehl über bie Armee nur unter ber Bebingung anzunehmen, wenn ber Reichstag ibm bie Dictatur bestätige. Jene brei Manner begaben fich noch Bofowski führte bas Wort beffelben Tages jum Dictator. und gab fich alle Dube, ju beweisen, bag ber General Chfopicfi fich mit ben Rechten eines constitutionellen Chefs ber Ration, im Berein mit bem Oberbefehl über bas Beer, begnügen tonne, bag mehr zu thun die Befugniff felbft eines revolutionaren Reichstags überschreite. Chfopicti weigerte fich aber hartnäckig, barauf einzugeben, und gab unter Unbrem ben mertwürdigen Grund an, bag, wenn bie fran-

abfifchen Rammern bem Raifer Rapoleon, nach ber Schlacht pon Baterloo bie Dictatur verlieben batten, er und feine Dynaftie fich bis jest murben aufrecht erhalten haben. Geine Dictatur, ichlog er, fen bis jest nur angemaßt und temporair. barum tonne er nichts ausrichten; ware fie ibm aber nur erft burch bie oberften Bertreter ber polnifchen Ration verlieben worden, fo murbe man fich balb überzeugen, welche gluctliche Erfolge er baraus zu entwickeln vermöge. feste bierauf die vorbereitenden Berfammlungen fest und im Berlauf berfelben ergab es fich, baß bie Deiften ben Bunfc begten, Chtopicti an ber Spipe ber Angelegenheiten ju erbalten, weil man fühlte, bag am Enbe ber Ansgang bes Relbzugs bie Sache entscheiben muffe, und Chtopicti ber befte General und von ber Armee gefannt und geliebt fen. Andre, bie Manner von der patriotischen Gefellschaft, welche ihr Inftintt, wie Chfopicti feine Stellung völlig verfenne, langft gelehrt batte, entgegneten: "es tomme im Gegentheil Alles baranf an, ber gangen Nation ben nothigen Schwung gn geben, bamit fie alle phyfischen und geistigen Rrafte entwickle; nicht blos bas entscheibe, ob ber verhaltnigmäßig fleine Theil bes Bolfes, welcher bas ftebenbe Deer bilbe, und mit bem allein boch in biefem Riefenkampfe nichts Erfolgreiches ausgurichten fen, nach ben Regeln ber Strategie geführt merbe; Revolutionsfriege, welche bie Rraft bes gangen Bolfes wectten und auf bas Sochste spannten, und in benen Jeber balb geltend mache, was er werth fen, erzeugten fich felbft erft ihre Belben , und folche gingen oft aus ben Reiben ber fub: alternen Offiziere bervor. Chfopicti habe nicht nur ben gunftigften Zeitpunkt jum Angriff verfaumt, nicht nur bas mabre Riel bes Aufstandes willfürlich weit zurückgerückt, nicht nur burch die Unterhandlungen mit Petersburg die wahre Stimmung und Absicht ber Ration vor bem Raifer und Europa verbullt und fie baburch ber Unterftühung bes Schreckens bei Jenem und ber Theilnahme bei biefem beraubt, fondern auf alle Beife bie Streitfraft ber Ration blos auf bas geregelte ftebenbe Deer ju beidranten gefucht." Die gurcht

aber, welche Chfopicti vor einer Anarchie und Uneinigfeit gefaet, batte felbft mehrere von ben Landboten, welche an fich ju ber letten Deinung fich neigten, angestectt; fie faben in ibm bas einzige Beil gegen Anarchie und gegen Jacobinerclubbs, beren Schrectbilder bie frangofifche Revolution ihnen beständig vor ihre Augen führte; sie bedachten nicht, baß ben Parifer patriotischen Clubbs tein fo warnendes Beispiel por Augen ftand, ale nach vierzig Jahren benen in Barichau, beren Mitglieder großentheils aus tugenbhaften und ehrenhaften Mannern bestanden hatten, gang abgefeben von den übrigen großen Berichiebenheiten in beiben Bolfern, in beiben Beitepochen und in ben gang entgegengefesten Umftanben, bennoch aber fühlte man allgemein die Rothwendigfeit, vor ber Bestätigung bes Dictatore genau feine wirklichen Gefinnungen und Absichten zu erforschen, und feiner Dacht folche Grenzen zu ftecten, baß bas Schictfal ber Nation und bes Aufstandes nicht unbebingt in feine Sande gegeben fen. Man entschloß fich baber, noch einmal eine Deputation an ihn zu ichicken, um mit ihm fich zu besprechen. Gie bestanb aus zwanzig Landboten, worunter Bargnfomsti, Bladislaus Oftrowsti, Zwierfowsti und Unbre. Der Dictator aber. wahrscheinlich von der Absicht ber Deputation unterrichtet. und jebe Erörterung zu vermeiben munichend, erflarte, er bie geringe Angahl von Landboten vor Eröffnung bes Reichstags als eine Partei betrachte, und von einer folchen Deputationen nicht annehmen tonne. Man manbte fich bierauf an ben Fürften Abam Czartorysti, ber von nun an in andrer Beife auftrat. Denn jest war ibm ber bestimmte Bille bes gangen Bolfes bereits zu offenbar geworben, bag er es nicht für beilige Pflicht batte erfennen follen, fich ber Sache bes Aufstandes mit allen Rraften anzufchließen, mas er felbft auch für eine politische Ansicht barüber hegte. Er verlanate baber ebenfalls im Ramen ber Genatoren eine öffentliche Befprechung mit bem Dictator. Diefer, nunmehr nicht langer auszuweichen im Stande, bestimmte ben Palaft Ramiefinita (Palaft bes Statthalters) jum Ort ber Besprechung.

Deputationen versammelten fich; Chtopicki erschien in Generals: uniform, und Fürst Czartoryefi hielt ihm eine Unrede, in welcher er ihm ertlarte, bag die gange Ration im Ginne bes Aufstandes zu handeln, feine Unterhandlungen weiter zu führen und nur ben Rrieg muniche. Der Dictator entgegnete, "er verfprache nur, was zu verfprechen in feiner Dacht ftebe, bag namlich fein Ruffe in bas Ronigreich Polen einrucken, und bag bie Constitution und bie Bolferechte nicht mehr verlett werben follten; mehr konne er nicht verheißen und für mehr auch teine Berantwortlichkeit übernehmen!" Zwiertowsti nimmt hierauf bas Bort, und verfichert, "daß bieg nicht ber Zwect bes Aufstandes gewesen fen; nicht barum babe man bas Meugerfte gewagt, um feine ruffischen Truppen mehr im Canbe ju wiffen, bie Conftitution und acht Bojmobfchaften zu behalten; es gelte gang Litthauen, Pobolien, Bolhonien und die Ufraine, wo auch polnische Bruber wohnten, die frei werden follten, die alle mit dem Königreich gemeinschaftliche Sache machen wurden und mußten; biefes fen ohne jene inichts und alle Polen mußten mit einander leben ober untergeben!" 3m außerften Born fahrt ber Dictator auf, ergriff mit ben Worten: "er ftanbe bier im Ramen des constitutionellen Konigs; dieß fen fein Glaubensbekenntnig, und er fen nicht ba, um mit ben Landboten fich ju ftreiten," feinen but und verließ bas Bimmer. Befturgt fieht ihm alles nach. "Es fen bieß nicht bas erfte Dal, baß er bergleichen bore," bemertte Lelewel; Undere rufen aus: "man muffe bieß bem Reichstage vortragen!" Fürst Czartorysti aber bat instandig, ben Borfall zu verschweigen, und die Landboten Oftrowsti, Bargptowski und Dembowski vereinigten fich mit ihm, verfichernd, man habe ben Dictator nur falich behandelt, man habe nur behutfam -mit ihm umzugeben, ba er fich leicht erzurne; er wurde fich gewiß zu Allem bereitwillig finden laffen, babe bie vortreffs lichsten Absichten, und fen auch ber Gingige, ber bas Deer führen könne. Go beschloß bie Mehrheit, bag ber Borfall ganglich verschwiegen bliebe. -

Dief Ereigniß macht aber auf bie Parteien eine gang periciedene Wirtung. Die Partei Chfopicti's befürchtet, baß ber Reichstag bie Bestätigung ber Dictatur verwerfen werbe, und unter den Landboten offenbart fich felbft jest ein Schwanten. mas zu thun fen, ja, bie Dehrheit icheint fich gegen ben General Chtopicti zu neigen. Alle Leidenschaften, die ge= folummert, beginnen fich zu regen. Diejenigen , Chfopicti naber tennen, ertlaren icon im Boraus, um bie Stimmen für ihn zu bearbeiten, er werbe ohne bie Dictatur auch ben Oberbefehl über bie Armee nicht annehmen. unglüctselige Folge ber Unthatigfeit nach ben, die gange Nation fo beftig erichutternben Tagen ber großen Bochen beginnen fich zu zeigen. Die ftreitenben Meinungen merben mach, und man ruftet und brobt fich gegenseitig fast mit Gewalt. Der publiciftifche Berein bes polnischen Couriers arbeitet an bem Sturg bes Dictators. Einige junge und feurige Mitglieber beffelben, wie Bamioga, erbieten fich gerabezu, ben Dictator zu erichießen. Binceng Riemojoweti aber vertheibigt ibn noch, halt bie Dictatur unter den nothigen Befchrantungen eine Beitlang noch für nothwendig. Auf ber anbern Geite arbeitet Gaprma bei ben Atabemifern für ben Dictator, und auch biefe jungen Leute geben fo weit, Ich Bewaltthatigfeiten gegen ben Reichstag vorzunehmen, menn berfelbe bie Abdankung Chtopicti's zur Folge haben follte.

Unterbeß ist ber 18. Dezember herangefommen, und bie Landboten sehen mit Erstaunen sich zu keiner Sihung berufen. Sie geben daher gegen Abend 6 Uhr selbst in den Sihungssaal, in dem sie weder Licht noch andere Borbereitungen sinden. Die Landboten von Kalisch waren leider erst am Morgen desselben Tages angekommen, an ihrer Spike, da die Wahlen der beiden Niemojowski's durch den frühern Senat für unzgültig erklärt worden waren, Theophil Morawski. Siedringen aber jeht darauf, daß der Reichstag, als höchste gesehmäßige Staatsgewalt, sich selbst als constituirt erkläre, einen Marschall erwähle, und den Aufstand als national anerkenne. Es sinden sich zwar Einige, welche erwiedern,

bas Recht ber Eröffnung habe blos ber Ronig ober bie Regierung, mithin jest ber Dictator; auch fen der Genat nicht Die Raliszer bewiesen aber leicht, bag eine Bewalt, melde, wie die Dictatur, fich felbft ufurpirt und obnebin ausbrücklich dem Reichstage fich unterworfen babe, feine folche Regierung fen, von welcher die Constitution fpreche. Man labet baber ben Landboten von Szydfow, Walichnowski, als ben Aelteften in ber Berfammlung, ein, bie Rammer gu prafibiren, und ernennt Stanislaus Bargntowsti jum interis mistischen Gefretar. Darauf ericalt von allen Gegenben bes Saals, besonders aus dem Munde Guftav Matachowsti's. ber Alles tout, um ben Enthusiasmus ber Landboten aufe Sochste zu fteigern, die laute Forberung, man folle ben Aufftanb für national erklaren, und benen banten,- welche benfelben berbeigeführt. "3ch boffe, meine Berren, " ruft er aus, "wir Alle nehmen die Revolution an ohne die Boblthat bes Inventariums!" Der Strom ber allgemeinen Begeisterung reißt endlich auch ben Bebenklichsten fort, und unter Freudenrufen beschließt ber Reichstag einstimmig, ") "bag ber Mugenblick gefommen fen, wo die Bertreter des Bolts bas ruhmwolle Werf bes 29. Novembers als bas Werf bes gangen Bolfs anerkennen mußten, und bag fie begbalb in bie Protofolle nieberguschreiben gebieten, wie fie ben fo glangenb begonnenen Aufstand als bie Gache ber Ration annahmen, betrachteten und bestätigten, und bag fie ben muthigen Mannern, welche bagu mit fo vieler Rubnbeit und mit fo vielen Opfern ben erften Unlag gegeben, im Ramen bes polnischen Bolte bankten." Dierauf bricht Alles in ben Ruf aus: "Es lebe Polen! es lebe die Freiheit! und die Unabhangigfeit! Dant ben Mannern, die ihr Blut und ihr Leben für bas Baterland geopfert!" Als man bann gur Bahl eines Reichstagsmarschalls schreiten will, erhebt fic wieberum bie gange Rammer von ihren Gigen, ruft ein-

<sup>\*)</sup> Wörtlicher Befchluß nach ben Prototollen bes Reichstags von 1830, S. 5.

Rimmia nach bem Landboten von Petrifau, bem Grafen Blabislaus Oftrometi, und ale biefer fich bescheiben meigert. umringen ibn alle Landboten und Deputirte und tragen ibn auf ben Armftuhl. Das bereinbrechende Dunkel bes Abends gab ber Scene eine größere Feierlichkeit und ftimmte bie Bergen weicher. Es waren wenig Buschauer auf ben Tribunen. und Jeber überließ fich bem Strome feiner Empfindungen. Fast Jeber weinte vor inniger Rührung und Begeisterung. In biefem Augenblick erhob fich ber Darichall und erklarte eben fo großherzig als an die Befinnung eines Romers erinnernd: ba ber Schat viel Gelb nothig habe, fo fen es bie Pflicht ber Boltsvertreter, bag Jeber fich alles Lurus entfleibe; er felbst werde täglich zu Sug in Die Berfammlungen fommen. ba er alle feine Pferde an bas Beer abliefere. Ferner eröffne er fogleich eine Unterzeichnung fur bie freiwilligen Beitrage, und er felbst unterschreibe für 30,000 Poln. Gulben. Roman Sottyt erhob fich barauf, und bestimmte ben Bertheibigern ber Nationalfache 10,000 Langen aus feinen Gifenfabriten , und Alle folgten biefem Beifpiele, welche über baare Gelber fogleich gu verfügen hatten. ") Gobald biefe Opfer auf bem Altare bes Baferlandes niebergelegt waren, erflärten Guftav Mafachowsfi und Balentin Zwierkoweti, es fen nicht genug, bag man im Protofolle die Bolfsthumlichfeit bes Aufftandes anerfannt und benfelben angenommen habe, fonbern man muffe auch, um die Ginftimmigfeit ber Rammer barin öffentlich bargulegen. eine Alte anfertigen, welche alle Mitglieder ber Landbotentammer wie bes Genats eigenhanbig unterzeichneten. biefer Borfchlag ward angenommen, und ber Marschall berief bie Rammer, ba es bereits 14 Uhr in ber Racht geworben war, ju einer Gigung auf ben folgenben Tag.

<sup>\*)</sup> Stanislaus Jeziersti 30,000, Michael Piotrowsti 10,000, Paul Ciesztowsti 20,000, Stubicti 18,000, Niessowsti 15,000, Descour 6000, Swidziństi 6000, Lebochowsti 1000, Lempicti 2000, Zwiertowsti 1000, Bezyt 2000 und 2 Pferbe, Dembowsti 4000 und 2 Pferbe, Wofowsti 5000, Borstowsti 2000, Starzpński 18,000 polnische Gulben.

Diefer große Abend bes polnischen Reichstages, biefer im Ramen bes gangen Bolts fo unzweideutig ausgesprochene Bille, ber augenscheinliche Beweis, bag Alles mit einer Nation auszurichten und von ihr zu verlangen gewesen mare, beren großentheils bejahrte und unter ruffifchem Zwang gemablte Abgeordnete zu folder Begeifterung fich erhoben gehabt batten, alles bieß, ftatt ben Dictator zu erheben und zu ermuthigen, bie Große bes Bolte begreifen ju lehren, und ihn in bem Entschlusse, ein foldes Bott zu taufden, mantenb ju machen, tonnte nichts als feinen ungemeffenen Born erregen. Roch um 12 Uhr Rachts erhielten ber Fürft Czartornefi, als altefter Genator ") und Prafident, und ber Reichstags= marichall ein Schreiben vom Dictator, in welchem biefer erflarte, bag bie eigenmachtige Conftituirung bes Reichstags und die Bahl eines Marschalls feinen Rechten als Dictator Eintrag thate, und bag er Augenblicks hiermit alle feine Memter in bie Sanbe bes Reichstage nieberlege, und fich um gar nichts mehr befümmern werbe. Nichts malt wohl mehr bie Rleinlichkeit, ben Mangel an aller Geelengroße Diefes Mannes, und wie feine Leibenschaften jeden Funten von Baterlandeliebe erbructten, bag, gang abgeseben von ber Unmaßung, fich über Berlegungen von Rechten zu beschweten, bie ihm Riemand noch zugeftanden, er mitten in ber Racht um 12 Uhr in einer fo bewegten Beit bem Lande feine Sulfe entzog, bie er felbit zur Aufrechthaltung ber Ordnung und gur Abwendung anarchifcher Sturme für gang unentbehrlich erflart batte; mitten in einer Racht, bie jeben Berfuch, fich bes fteuerlofen Schiffes zu bemächtigen, begunftigen tonnte! Sogleich mußte fich auch bie proviforische Regierung versammeln, um bem Commandanten ber Stadt, jest bem General Bonczonsti, und ben Polizeibehörben bie nothige Beifung ju geben. Der Genatsprafibent, ber Reichstags= marschall eilen bes Morgens um 4 Uhr bereits jum Dictator,

<sup>\*)</sup> Weil ber fruhere Senatsprafibent Andreas Bamonski fich entfernt und nach Petersburg begeben hatte.

Spagier, Gefch. Polens. I.

ber Honigstraße in das Caffeebaus Conti retten, und erst Zwierkowski befänftigt die Akademiker, welche vor der Thur mit gezogenem Gabel Bache halten.

Um 19. früh versammelt sich hierauf um 7 Uhr ber Reichstag; ben Saal, wie die Tribunen, füllt eine große Menge junger Leute, die Bache übernimmt aber eine Compagnie der Chrengarde, von ber es heißt, bag ihre Gewehre Rurg vorher hat der Kalischer Landbote gelaben find. Theophil Morameti bem Marschall einen andern Gefegentwurf eingereicht, in welchem bem General Chfopicti als Dictator nur alle Rechte bes constitutionellen Ronigs eingeraumt werben, mit Berantwortlichkeit alfo feiner Minifter und ber Bugiebung bes Reichstags zu neuen Gefeten, jeboch noch mit Ausnahme bes Rechts, Rrieg und Frieden zu ichließen. Der Marichall eröffnet bie Gigung mit einer Rebe. "Es "habe, " fagt er, "ber-Reichstag zwei handlungen vorzu-"nehmen: die Afte ber Nationalitätserflarung ju unter-"zeichnen, und zu bestimmen, wer an der Gpige ber Armee "und ber Bermaltung fteben folle. Benn ber Reichstag biefe "beiben großen Sandlungen vollbracht habe, fen von ihm "icon febr viel gescheben. Es ware aber ein Dann por-"banben, ber ichon auf feine eigene Rraft fich geftust habe, "ein Mann, ber burch feine Burgertugend, feine Felbherrns "talente und feine Charafterfestigfeit über alles Lob erhaben Mit Entfeten batte man ibn geftern, fein beim "Ergreifen ber Dictatur gegebenes Bort haltend, fich jener "Macht entkleiden gefeben, welche er mit fo viel Seil für "bas Land geführt habe. Go schnell als möglich muffe man "ihm biefelbe wiebergeben; benn bas Beer, bas ihm fo "ergeben fen, und fo viel treffliche Befehle, die eine glückliche "Butunft verbiegen, bereits erhalten habe, biefes Deer fen "ohne Führer im Ungeficht eines furchtbaren Feinbes. Wohlan "benn," fuhr er fort, "geben wir bem General Chfopicti "bie Dictatur jurnict, ba und eine unabanberliche Roth-"wenbigfeit bagu zwingt. Er habe, " fagt er, "bier einen " Wefenentwurf, ber Starte, Ginbeit und jugleich Gemahr-

"leiftung gegen ben Digbrauch ber Gewalt vereine; man "folle ibn als ben Befchluß eines unerschütterlichen Mannes "betrachten, ben man entweber gang annehmen ober gang " verwerfen muffe. " hierauf verliebt ber Marichall einen Gefegentwurf in feche Artifeln, in welchem 4. bem General Chtopicti die hochfte und ausgedehntefte Dictaturgemalt obne alle Berantwortlichfeit übertragen; 2. eine Reichstagebeputation, welche biefe Dacht gurudnehmen tann, gur Geite gestellt wird; 3. bestimmt wird, bag biefe Deputation aus bem Brafidenten bes Genats und zweien von biefem gemabiten Senatoren, aus bem Marschall und breien von diesem ernannten Landboten befteben folle; 4. ber Reichstag nach ber Entfernung bes Dictators berufen; 5. vom Dictator nach Gutbunten bie Regierung gewählt; 6. ber jetige Reichstag fogleich nach Befanntmachung bes Gefetes aufgelost wirb. Dann fabrt er alfo fort: " Sabet Bertrauen in ben Mann, "ber, indem er unbeschranfte Bewalt verlangt, jugleich Guch "ein Mittet an die Sand gibt, biefelbe in jebem Augenblick "wieder ju vernichten! Sabet Bertrauen! benn fein Rame "ift ein Schrecken für bie Ruffen und feine Siege find eine "Beiffagung für unfere Selben! Sabet Bertrauen in biefen "Mann! benn nie hatte er perfonliche Absichten; und wenn "er, Unabhangigfeit und Buruckgezogenheit liebend, "falfchen Corgeis in bem Alter, wo man fich ichon nach "Rube febnt, fich Sturmen und Gefahren preisgeben will, "fo thut er es nur aus reiner Liebe jum Battlanbe, bie "fein Berg fo machtig wie bie unfrigen entflammt." ber Marichall aber mit teiner Gulbe bes Gefehvorschlages von Theophil Morawski gebenkt, fo erhebt fich biefer und fagt: jeber Dann im Lande liebe bie Freibeit; wenn man fie baber jest opfern muffe, fo folle man fie wenigstens nach der Beife civilifirter Bolfer jum Opfer bringen; ba man boch muniche, daß gebildete Rationen den Polen beis fanben. hierauf theilt auch er feinen Entwurf mit. Maricall aber, ber außer bem Getofe ber Bufchauer mit feinem gangen perfonlichen Ginfing ben Reichstag zu leiten

für Pflicht hielt, erwieberte: allerbinge moge man biefen Entwurf jum Andenten ber Gefinnungen ber Berren von Ralifch in bas Prototoll ber Sigung aufnehmen; boch beichaftigen tonne fich ber Reichstag nur mit bem erften Borichlage, ber allein ein Gefetentwurf und allein ber Ber-Theophil Moramsti läßt fich banblung unterworfen fon. aber nicht abschrecten und forbert die Abstimmung über beibe Borfchlage. hierauf folgten nun merkwürdige Berhandlungen, bie, eigentlich von ben Bufchauern geleitet, beutlich bewiesen, wie ber Reichstag fich in feiner Burbe innerlich verlett fühlte, und einzig und allein nur ber Boltomeinung und bem Buniche nachaab, um jeben offnen Zwift zu vermeiben, und vorzüglich für ben Rrieg, ben er mit ber gangen Ration febnlichft munichte, ben Felbherrn zu erhalten. Aus ben Abstimmungen ist beutlich zu erseben, bag es bamals nur eine fehr unbebeutenbe Partei mar, melde wirklich Chtopici's. und Lubecti's Unfichten theilte, bie Fortfetjung ber Unterhanblungen wünfchte und nicht ficher von bem glücklichen Ausgange bes Rampfes überzeugt mar; auch felbft berjenigen waren nur Benige, welche eines Dicfators jum Schut gegen ben Jacobinismus zu bebürfen glaubten. Huch ift angus nehmen, bag bie erlauchte Berfammlung in ihrer bamatigen Frühlingebegeifterung Muth genug gehabt batte, fich von ben Bewehren ber Afabemiter und bem garmen ber Bufchauer auf ben Tribunen nicht einschrecken zu laffen, wenn nicht jene boberen Rucffichten ihre Beforgniß unterftust batten. Frei, gang frei war ber Reichstag allerbings nicht, weber von bem beberrichenben Ginflug bes Marichalls, noch von bem Geschrei und ben Drobungen ber Buschauer; ohne biefe einwirkenden Umftanbe mare er unftreitig langer gufammen geblieben, und batte mit bem General Chfopicti ein milberes Auskunftsmittel noch ju Stande bringen tonnen. ift, bag bie Bufchauer biejenigen Mitglieber an biefem Tage nicht zu Worte tommen laffen wollten, welche gegen bie Dictatur geradezu fprachen, mahr aber auch, bag ber Maricall nichts that, um ben Ginfluß ber Buichauer aufhören ju

machen. Sicherlich warben, wenn man ein Auskunftsmittel getroffen batte, bie Sigungen zu verlangern, bie jungen Leute ben Borftellungen würdiger Derfonen und ber Sournale febr bald Webor gegeben haben. Auch muß man bem General Chfopicti die Gerechtigkeit widerfahren laffen, bag er nicht allen Borftellungen Gebor weigerte und baf feine Partei, für bie man ben Maricall leiber gang und gar gewonnen batte, ben Dictator für bartnactiger in feinen Forberungen barftellte, ale er es wirklich war. Denn, tros bem, bag ber Marichall bei jeder Gelegenheit im Berlauf ber Debatten über die einzelnen Artifel nachdrücklich und bestimmt erklarte, daß Chfopicti nicht eine Gylbe in bem Entwurfe andern laffen werbe, erflarte biefer fich jum Erftaunen der Versammlung und zur Beschämung des Marschalls gegen eine, auf Untrieb Johann Lebochowsti's an- ibn geschickte Deputation augenblicklich bereit, in eine äußerst wichtige Beranderung bes britten Artifels zu willigen. Einfluß, welchen ber Marschall zu Gunften Chtopicti's bier fo enticheibend übte, machte viele Landboten bochft beforgt über bie ibm gestattete Befugniß, bie Mitglieber ber Auffichtsdeputation felbst auszumählen. Man schlug vor, ihm nicht nur biefe Befugniß zu entziehen und fie bem Reichstage felbft zu übertragen, fonbern auch eine größere Ungabl von Landboten, und zwar einen aus jeder Bojwobichaft, ju berfelben zu ernennen, um feinen perfonlichen Ginflufin berfelben etwas ju fcmachen. Die Deputation follte alfo aus acht Landboten, einem aus jeder Bojwobichaft, aus fünf Genatoren, auch biefe vom Genate felbit gemablt, und aus ben Drafibentea ber beiben Rammern gufammens gefett werben.

So kam es benn, daß außer Theodor Morawski nur noch zwei Landboten gegen die Dictatur sprachen, der Erste, Stanislaus Barzykowski, schon übertaubt durch das Rufen der Zuschauer, der Andere, Jasinski, bereits ganzlich am Reden gehindert. Unbedingt für die Dictatur sprachen nur Wenige, ihre Reden mit den Anführungen eines Splla,

Camillus, Bashington ausschmuctend; bie Deiften fprachen, wie Bofowsti, es fen ein Ungluck, daß der Feldberr nicht anders, als in ber Gigenschaft eines Dictators, bas Deer in ben Riefentampf führen ju tonnen vermeine, bag er aber ber Mann ber offentlichen Meinung, jest ber Ronigin ber Welt, mare, und bag man ihn baber burchaus nicht entbehren konne. Ferner bemerkt man in ben Reben. baf viele Landboten bie Bartnactigfeit Chfopicti's unter feiner andern Bedingung anzunehmen, für eine große Charafterftarte aufaben, welche bafür burge, bag er fraftig banbeln werbe. Zwei ber merfwurdigften Abstimmungen find übrigens bie ber Landboten Trzeinsti und Guftav Mafachowsti; mabrend ber Erfte, zu ber geheimen Berbinbung Lelemels geborig, offen erklart, bag man in Gottes Ramen einen Dictator ernennen konne, weil es beut zu Tage nur eines Augenblicks beburfe, um fich eines Tyrannen zu entlebigen, fpricht ber Diplomat Guftav Mafachoweli, ber zu ben Borbereitungsverbindungen gehört hatte, und in ber Sigung vom 18. Dezember noch fo febr im Ginne bes Aufftandes gehanbelt, icon jest offen von bemagogischen Factionen und Jacobinern. Bei der endlichen Abstimmung hat nur Theophil Morameti noch ben Muth, im Angesicht bes Reichstage und aller Buschauer laut fein: Rein! auszu= Die Uebrigen, wie Biernachi, Tymoweti, felbft ber Huge Marschall, Joseph Ziemiecki, Joseph Swirski, bie Bargntoweti, Ignag Demboweti, beiden Witkowski's, Conftantin Jezierefi, Dabroweti, Starzynefi, Biesczyci, Bwiertoweti, Joachim Lelemel, Binceng Kruegeweti und Guftam Malachowski, suchen ibre bejabenben Stimmen burch die hinweisung auf die Nothwendigkeit noch zu recht= Um aber noch vor bem Auseinandergeben bes Reichstags ein Denkmal von ber mahrhaften Gefinnung beffelben ber Ration und gang Europa ju übergeben und, um ben Unterhandlungen bes Dictators gur Geite, eine neue Flamme in bie Belt zu werfen, beschließt man einstimmig bie Ausarbeitung und Befanntmachung jenes berühmten

Manifestes, ") welches ben Wölkern und Fürsten Europa's bie Leiben bes polnischen Boltes, bie Berlenungen ber Constitution, ben Bruch gegebener Berfprechungen, Rechtfertigung und Anerkennung bes Aufstandes, und ben Entschluß, im Rampfe gur Wiedergewinnung ber entriffenen Rechte zu fterben, in glübenden Worten an's Berg legen follte. Bahrend man hierauf bas Protofoll ber Sigung vom achtzehnten unterzeichnet, macht Zwierkowski abermals ben Borschlag, "man solle bem Dictator nicht eber bie "Macht fibergeben, als bis biefes Manifest niebergeschrieben "und bekannt gemacht worden fen: man folle bie Auflösung "ber Rammer bis auf ben folgenben Tag verfchieben, um "erft auszuführen, was bes Reichstags beiligfte Pflicht fen. "Man folle lieber ben Gaal nicht eber verlaffen, bie gange "Nacht beisammen bleiben, bis bas Manifest vollenbet mare; "beut fen es noch Beit, morgen vielleicht ichen ju fpat; "man muffe augenblicklich bie Genatoren befragen, ob fie "fich bagu mit ben Landboten vereinigen wollen; wenn nicht, "fo folle man es allein verfertigen; ju gleicher Beit lege er "bei bem Marichall bie Grundzuge bes Manifestes schriftlich "nieber; man muffe berühren: 4. alle Berletungen; 2. bie "Nothwendigfeit ber Unabhangigfeit Polens, weil man an "teine Gemabr ber Constitution von Seiten Ruglanbs "glauben konne; 3. die Forberung ber Bereinigung mit allen "polnifchen Provingen unter ruffifcher Berrichaft." schreitet unterbeff zur Bahl ber Deputation gur Beaufs fichtigung bes Dictators, und ernennt ju ben Ditgliebern berfelben Johann Lebochoweti von Rrakau, Franz Goftot von Sandomierz, Theophil Moramofi von Kalisch, Joseph Swirski von Lublin, Stanislaus Barinkowski von Pfock, Conftantin Jeziersti von Masovien, Begyt von Poblachien und Wisniewski von Augustomo; Barintowski, in ber Bors aussicht, vom Dictator anberswo verwendet zu werben, erbat fich für Abhaltungsfälle einen Erfanmann, ju welchem ber

<sup>\*)</sup> Siehe baffelbe im Anhang.

Spagier, Befch. Polens. I.

Landbote Balichnowsti bestimmt murbe. Da hierauf ein miffälliger Manifestentwurf von Dorobysti verlefen und Roman Gottut ben Borfchlag zu einer Rebactions= Commission gemacht bat, so beschließt man, fich mit bem Senate barüber zu berathen. Diefer erwiebert, bag man por ber Unfunft bes Dictators ein fo wichtiges Aftenftuck nicht anfertigen konne, und ichlägt vor, bag bie Prafibenten ber beiden Kammern eine Angahl von Redactoren gur Abfaffung bes Manifestes ernennen und biefe bas abgefafite Manifest ber Aufsichtsbeputation zur Billigung vorlegen follten. Man nimmt diefen Borfchlag an, und ber Marfchall erwählt ju Redactoren ben Deputirten Balentin Zwierkowski und die Landboten Guftav Mafachowefi, Conftantin Swidannofi, Alvifius Biernacti und Joachim Lelewel; ber Genatsprafibent fügt benfelben bingu ben Bifchof von Pfoct: Pragmowski, ben Genator Wojwoben Migczynski und bie Castellane Michael Potocti und Stanislaus Mafachomsti. Nachbem ber Senat ber Landbotenkammer mitgetheilt , daß er, außer feinem Prafibenten Fürften Czartoryeft, Die fünf Senatoren: Fürst Michael Radziwiff, Anton Glisczphofi, Michael Kochanowski, Matthias Bodapuski und Ludwig Pac ju Mitgliedern ber Oberauffichtsbeputation ermählt habe, vereinigen fich bie beiben Kammern, um ben General Chtopicti ju empfangen, und ibn im Angeficht bes Reichstags jum Dictator zu proclamiren.

Der Oberst Wylezyński, Abjutant bes Generals Chkopicki, erscheint und bittet für den Dictator um Einlaß, worauf dieser in den Saal tritt, angethan in polnischer Uniform und mit polnischen und französischen, aber auch mit rustischen Orden, die er sonst nie zu tragen pstegte. Er gebietet der Chrengarde, sich zu entfernen, "weil bewassnete Männer im Saale der Bolkovertreter unpassend sepen, "verzgessend, daß solche vom Anfang bis zum Beschlusse der Berathung anwesend gewesen waren. Der Senatsprässdent, Kürst Czartoryski, begrüßt ihn darauf mit einer Anrede, in welcher er ihn ermahnt, "weil die Senatoren und Land-

"boten ihm ein Bertrauen bewiesen, wie ber Dote vom "Dolen und ber Burger von feinem Mitvolf nur verlangen "tonne, fo moge er für bas Befte ber Ration und bas "geliebte Baterland wirken und handeln; ohne Argwohn und "nur in ber feften Ueberzeugung, eine unabanderlich noth-"wendige Pflicht zu vollbringen, vertraue man ibm die bochfte " Bewalt an; man baue auf feine Rraft, feine unerschutterliche "Charafterfestigfeit und ben hoben Ruf, ber von feinem "polnischen Bergen umberginge; bas Bertrauen bes Boltes "werbe ihn umringen, und es warte bafur feiner ber bochfte "Lohn: ein Rubm, ben teine Bolfe verfinftern werbe, und "ber Dank bes Baterlandes." Nach Beenbigung ber Unrebe verlas ber Sekretar bes Senats bas Gefet mit bem abgeanberten britten Artifel und bem Enbausruf: "Es lebe bas Baterland!" Rachbam hierauf ber Marschall ihm zus gerufen, bag man, "wie bie Romer ben Cincinnatus, fo "ihn fich erbeten, bamit er bas Bolf fuhre, und bag er, "beffen Name die Devise bes Sieges fen, bem Bolte bie-"Erhaltung und bie Unabhangigfeit fichern werbe, " ließ fich endlich auch ber Dictator in einer fehr furgen abgelefenen Ertlarung vernehmen, in welcher er im Allgemeinen verficherte, "bag er ein fo großes Bertrauen, welchem zu ents "fprechen Gin Leben taum genuge, ju rechtfertigen fuchen "werbe. " Go mehr man fich in feinen Erwartungen getaufcht fah, und einen fo unangenehmen Ginbruct es machte, bag ber Dictator ben Bertretern bes Bolfes in biefem feierlichen Alugenblick auch nicht ben kleinsten Wink über seine Plane und Absichten mittheilte, fo vermischte er boch biefe üble Wirkung burch ben Schluffat, bag er bem Reichstag und ber Deputation gehorchen werbe, und baburch, bag er fich babei ber hochft ehrerbietigen Ausbrucke: "er werbe, wenn "ber Reichstag ihm fein Umt wieder abnehme, fich mit ge= "beugter Stirn vor ber Burbe bes Bolfs in fein Privat= "leben wieber zuruckziehen, " bebiente, und vorzüglich, baß er biefe Borte ftart betonte; er verfohnte bamit Aller Bergen und beruhigte alle Beforgniffe. Cobald er baber bas lette

Wort gesprochen, ertonte von ben Sisten ber Bolksvertreter im ganzen Saale, von ben Tribunen bie bonnernden Rufe: "es lebe das Baterland! es lebe die Freiheit und Unadsphängigkeit! es leben die Bolksvertreter und der Dictator!" Die an der Thur stehenden fangen den letten Ruf auf, von ihnen trägt man ihn zum Palast hinaus, und bis weit die Straßen hinunter erschallt es: "es lebe Chkopicki!"—

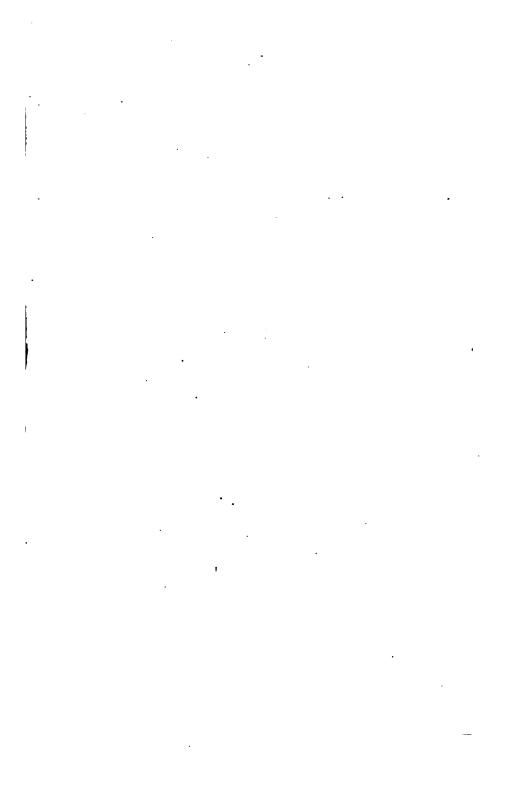



B. FIIRMOIOWSKI.

## Drittes Buch.

• . \_ | .

## urstes mapitel.

Rudmarsch bes Großfürsten. Die ersten Einbrude bes polnischen Aufstandes in Petersburg und auf das übrige Ausland. Die Beit ber gesehlichen Dictatur vom 21. Dezember bis zur Abdankung Chfopicki's ben 17. Januar 1831.

Der Großfürst hatte sich mit seinem Corps so erstaunlich langfam nach ber litthauischen Grenze guruckgezogen, bag er jedenfalls noch bis zu feinem Beichfelübergange hoffnung auf einen neuen Umfturg ber Dinge in Barichau und auf feine Ruckfehr gehegt haben mußte. Er marb von feinem ehemaligen Abjutanten, Oberften Turno, bis an bie Grenze bes Rönigreichs geleitet, weil biefer es für Pflicht hielt, bie ibm anvertraute Perfon bes Fürsten ficher über die Grenge führen ju helfen. Die Großmuth ber hauptstadt hatte fich auch auf die Provinzen erstrectt; und die Ruffen batten nicht nur auf ihrem Mariche nicht bas allergeringfte Sinberniß gefunden, fondern überall mar ihnen bie, burch befondere Bojwobschaftsbelegirte geleitete, forgsamfte Berpflegung ents gegen gefommen. Erft am 7. Dezember gegen Abend hatte ber Groffürst bei Dufamn ben Weichselübergang begonnen, mar ben 9. bis nach Lubartow und von ba über Oftrow nach Wfodama unterhalb Brzest Litemsti gezogen, wo er im bochften Erstaunen ben Oberften Turno ihn verlaffen und nach ber polnischen Urmee gurucktreten fab. Alle, welche bem Großfürsten auf biefer Reife fich ju nabern Gelegenheit

batten, waren ben tiefen moralischen Eindruck gewahr geworden, welchen ber Angriff auf das Belvebere in ihm zurückgelassen. Er schien gebrochen und von einer Sanftmuth, wesentlich unterschieden von der Höflichkeit, die er sonst nur in den wenigen Augenblicken gestissentlich angenommen, in benen er Gewalt zur Erreichung seiner Absichten nicht dienlich gefunden hatte. Sobald er aber sich in Wfodawa unter dem Schuß des litthauischen Corps in Sicherheit sah, so loderte die alte Wildheit und Gesinnung noch einmal plöslich in ganzer Stärke wieder aus.

Als die erste Depesche des Großfürsten, noch aus dem Lager von Mokotów abgeschickt, am 6. Dezember nach Petersburg gelangte, konnte sie nur von einer Militärverschwörung berichten, und der Kaiser schien überzeugt zu seyn, daß es dem Großfürsten selbst, oder doch dem litthauischen Corps augenblicklich gelingen würde, die Ruhe wieder herzustellen, zumal damals noch kein Regiment außerhalb Warschau dem Ausstande beigetreten war. Der Großfürst hatte auch dem Kaiser wirklich die Treue der Garderegimenter gelobt, schon um seine früheren Berichte von dem Gehorsam und der unbedingten Ergebenheit der polnischen Truppen gegen ihn nicht zu sehr bloszustellen. Dem Petersburger Cabinet konnte daher die erste Rachricht nur erwünscht kommen; — man hosste das Uebergewicht des russischen Kaisers über die anderen europäischen Fürsten, welche fast ohne Ausnahme mehr ober

Denige Tage später waren russische Damen ihm nachgefolgt, unter Anderen eine Generalin Lewitskoi, in Begleitung des damaligen polnischen Lieutenants Karl Kamiński. Angekommen an der Grenze, will der Offizier zurückkehren, wird aber von der Dame gebeten, den Dank der Ihrigen in Bkodawa anzunehmen. Die russischen Generale geben ihr Schrenwort, daß Kamiński ungekränkt wieder entlassen werden solle. Als aber der Großfürst seine Anwesenheit erfährt, läßt er ihn augenblicklich verhaften und will ihn nach Rußland schleppen lasen, und nur die inständigen Borstellungen der russischen Benerale bewirten Kamiński's Kreilassung.

meniger ben Bolfebewegungen in ben vergangenen Monaten batten nachgeben muffen, burch eine auffallend ftrenge Buchtigung von Emporern recht auffällig barlegen, ben Raifer ber aristofratischen Partei in gang Europa baburch als ben erften und einzigen Befcuber, ber Partei ber Bewegung aber als ein Schrectbild erscheinen laffen und ben moralischen Einfluß Ruflands auf Europa badurch bedeutend vermehren Ferner war ploblich ohne Beranlaffung von Seiten Ruglands eine Gelegenheit herbeigeführt, welche bie Schmalerung ber ben Polen fruber bewilligten Rechte um eigner Sicherheit millen fast zu gebieten ichien. konnte man gegen bas verhaßte revolutionare Frankreich eine um fo brobendere Stellung annehmen, felbft ohne offen gu brechen, wenn man eine ruffifche Armee bis an bie Grenze von Deutschland vorrücken ließ. - In biefer Borausfetung, in welcher man ben Aufstand in Barichau in Petersburg gu einer Bachparabeangelegenheit machte, ichicfte man Befehle blos für bas litthauische Corps zum Ginracten in Dolen ab. - Als jedoch ber Großfürst seiner ersten Depesche zwei Tage fpater eine andre folgen ließ, in welcher er ben Uebertritt Szembete und feinen Rüctzug melbete, fo wie, baß Lubecti's Bemühungen vergeblich gewesen fenen, fab bas Detersburger Cabinet allerbings ein, bag ein größerer Rraft= und Beit= aufwand zur Erdrückung biefes Aufstanbes und zur Erreichung iener obigen Zwecte nothig fenn wurde. Den erften Ginbructen machte baber eine ichmer zu befchreibenbe Befturzung Plat. Rlüger als bie anderen Fürsten, hütete fich ber Raifer mohl, einen Rampf burch ein einzelnes. Armeecorps beginnen gu laffen, baburch bie Polen in hoffnung auf einen Gieg nur berauszufordern, wohl miffend, baf nach bem erften glucklichen Greigniß für bie Insurgenten bie Gefahr bes Aufftanbes wie eine Schneelawine machfe. Das Unangenehmfte mochte fcheinen, baß man fich überbieß gezwungen fab, bie Polen wenigstens fo lange nicht zu erbittern, als ber Großfürft noch innerhalb ber Grenzen bes Ronigreichs mar, und, mahrend man Befehle an bas in ben Oftseeprovinzen stebende erfte

Infanteriecorps bes Generals Dalen und bas im füblichen Rusland cantonirende große Reserve-Cavalleriecorps des Generals Witt abfandte, fich jum Marich ju ruften, beobachteten die Detersburger Zeitungen eine Zeitlang über bie Borfalle in Barican das allertieffte Stillschweigen. Der Bang ber Angelegenheiten in Barichau, bas plobliche unverhoffte Stillfteben bes Aufstandes gab ber Regierung wenigstens einen großen Theil ibrer Auperficht wieder guruct. Am 11. Dezember war ber Großfürst in Sicherheit, am 15. tonnte biefe Rachricht in Detersburg eingegangen fenn, am 17. erließ baber ichon ber Raifer fein erftes Manifest an die polnische Ration und an bie polnischen Truppen. Der Gang aber, ben bennoch spater wieder die Ereigniffe in Barichau genommen, die Einberufung ber verabschiebeten Truppen, Die Ginftimmigfeit ber gangen Nation, die bedenklichen Rachrichten, welche von bem Gindruck bes Aufstandes auf die polnischen Provinzen von allen Seiten eingingen, begannen boch bas ruffische Cabinet wieder beforgt Wenn es, namentlich ba am 17. Dezember burch bie Rebler und Unentichloffenbeit bes Dictatore und Lubecti's bobe Dienfte, Litthauen burch bie Untunft bes Großfürften mit feinen Truppen ihm halb fur gerettet galt, auch an bie Möglichkeit bachte, bag man mehr als brei Monate bedürfen wurde, um nach Bernichtung bes Aufftanbes rubig an ben Grenzen von Deutschland zu fteben, fo tonnten fich boch bis babin in ben politischen Berbaltniffen Europa's Beranberungen gestaltet haben, welche ben Ginfluß Ruflands zu biefer Beit bereits unenblich geschwächt und bie Ausführung feiner Plane unmöglich gemacht batten. Das frangofiiche Minifterium, wegen ber Drohungen Ruflands fo aufgereigt, konnte bis babin, vor Ruglands Angriffen gefichert, Belgien an fic geriffen und fich entschieben an bie Spige ber Bewegung auf bem Continente gestellt, und in England fonnten bie Torns. die hoffnung auf Ruglands Schut verlierend, burch bie Unnahme der Reformbill der ganzen Aristofratie in Europa eine entscheidende Rieberlage zugezogen haben. Dan fühlte bie Nothwendigfeit, auf ber einen Seite ben anberen Machten

allen Bormand ju Feinbfeligfeiten gegen Rufland aus bem Bege ju raumen, auf ber anderen Geite bie eigene Berlegenheit unter einer brobenben Sprache ju verbergen. folaue Cabinet entschloß fich baber, bier vor ber öffentlichen Meinung fich fo ju bemuthigen, bag es bem ruffifchen Gefandten in Paris, ber vier Monate nach ber Thronbesteigung Ludwig Philipps noch tein Beglaubigungeschreiben erhalten hatte, baffelbe burch Couriere schleunigst zuschickte, bort aber verwegen genug ju fenn, um alle europaifche Dachte im Rriegezustande mit fich zu ertlaren, welche ben polnischen Abgefandten Gebor geben murben. Die am 17. Dezember an bie Dolen erlaffenen Proclamationen lauteten : "Manner. " bie ben polnischen Ramen entehrten , hatten fich gegen bas "Leben bes Brubers ihres Monarchen verschworen, einen "Theil bes Deeres verleitet, feiner Gibe ju vergeffen, unb "bie Menge über bie theuersten Interessen bes Baterlandes "getäuscht gehabt; noch fen es Beit, bas Geschehene aus-"jufohnen, wenn man auf ben Rath eines Baters bore unb "ben Befehlen bes Konigs gehorche. Man folle baber fogleich "die ruffifchen Gefangenen in Freiheit feben; ber ebemalige " Abministrationsrath solle bie Berantwortung wieder übernehmen; alle Behörden follten demfelben geborchen und teine "ungesehlich errichtete Gewalt anerkennen; Die Corpschefs "follten augenblicklich bie königlich polnischen Truppen sammeln, "nach Pfoct führen, wo ber Konig feine Armee vereinigen "wolle, und unverzüglich über ben Buftand ber Truppen "Bericht erstatten; jede Bewaffnung, welche ben Etat ber "Armee übersteige, sep aufgelost, und die Ortebehorben "follten veranstalten, bag die gefehmibrig ergriffnen Baffen "ber Obbut ber Beteranen und Geneb'armen übergeben "würben." - Den Goldaten ber Armee erflarte ber Raifer aber: "fie follten bem emig benkmurbigen Beweise von pol-"nifcher Ehre und Treue, welchen bas reitenbe Garbeidger-"regiment gegeben habe, nachfolgen. Diejenigen, welche fich "etwa ben Berirrungen eines Augenblickes bingegeben hatten, "würben durch ben Aufruf erfahren, daß er fie nicht verftoße,

"wenn fie fich beeilten, in die Schranken ihrer Pflicht zuruck"zukehren; niemals aber konnten die Worte des Konigs an
"Wenschen ohne Treue und Ehre gerichtet senn, die fich
"gegen die Ruhe ihrer Nation verschwören. Wenn diese
"geglaubt hätten, burch Ergreifung der Wassen Zugeständnisse
"zu erhalten, so wäre ihre Hoffnung eitel. Sie hätten ihr
"Baterland verrathen, und das Unglück, das sie demselben
"bereiteten, würde auf ihre Häupter zurückfallen!"

In Frankreich befand fich das Ministerium Lafitte bamals, in Rücflicht auf ben ichlechten Buftanb ber frangofischen Armee, in welchem bie alteren Bourbonen biefelbe guruckgelaffen, und, mitten inne ftebend zwischen ber Partei ber Bewegung, welche Lubwig Philipp aus ben Barricaben erhob, und ber Oppositions = Ariftofratie, welche sich schlau ber Bugel nach ben Julitagen bemächtigt hatte und ihrerfeits zu regieren wunschte, wie die verbrangte, in febr großer Berlegenheit. -. Dan fonnte und wollte Belgien nicht verlaffen, fürchtete aber fich außerorbentlich vor einem Rriege, mit ben abfoluten Staaten, und wendete fich unaufhörlich in ben Erflarungen von ber Bebeutung ber burch bie Julirevolution verkunbeten Grundfage ber Nichteinmifchung nach Außen, und ber republikanischen Ginrichtungen nach Innen. Unter biefen Umftanden empfing bas frangofische Cabinet bie Nachricht von bem Aufstande in Barichau mit ber größten Freude; benn es fab ein , daß feine größten Begner, Rugland fomobl wie Preußen und Defterreich, fo lange gelähmt fepen, bis biefer Aufstand gang erstickt mare. Go viel kannte ber frangofiche Minifter bes Mengern, General Gebaftiani, welcher unter Napoleon polnische Corps felbst angeführt hatte, fo wie ber Staatsrath Bignon, bamals bem Ministerium Lafitte's jugetheilt, die Polen, um nicht zu wiffen, daß biefer Aufftand wenigstens nur burch Armeen unterbrückt werben fonnte, beren Anmarich nothwendig allein einige Monate Zeit kostete. - Etwas fur Polen zu thun, baran bachte unter biefen Umftanden fein Minister, um fo weniger, als man felbst für Belgien nicht mehr zu erringen munfchte, ale bie Feft.

baltung des provisorischen Zustandes daselbst. Als darum Lafayette und Andre seiner Anhänger sich bei den Ministern verwendeten, erhielten sie natürlich die Antwort, daß man erst adwarten müsse, ob in Warschau nur eine Rebellion, ober in Polen ein wirklich allgemeiner Ausstand ausgebrochen sey. Nachdem hierauf das Lettere sich ergeben, und das französische Cabinet durch die Ankunst der Beglaubigungssschreiben Pozzo di Borgo's die wesentlichste Frucht, welche es von dem Ausstande ziehen wollte, bereits gepflückt hatte, erklärte Sebastiani abermals, daß, da der Dictator eine Deputation nach Petersburg schiesen wolle, die Polen sich ja vielleicht mit dem Kaiser Nicolaus vergleichen könnten, und Frankreich, wenn es dem russischen Cabinette irgend eine seindsellen Wöhte. —

Bon allen europäischen Staaten mußte bie Rachricht aus Warfchau ben empfinblichften Ginbruct auf Preugen machen, bas auf boppelte Beife dabei betheiligt war; einmal, weil Preufen feinen Ginfluß in Guropa burch ben ruffischen gewonnen und behauptet hatte, weil ferner bie an ber Spige ber Angelegenheiten in biefem Lande fest ftebenbe Partei feit ber Julirevolution nichts als einen gemeinschaftlichen Rrieg mit Angland gegen Frankreich geträumt hatte; endlich und besonders, weil fie, ben Beift ber Polen nur ju gut tennend, für bas Großherzogthum Pofen fürchtete. Man war bier um fo ungeneigter, auch nur eine Quadratmeile von einem Bebiete aufzugeben, bas ohnehin ichon in gar teinem Berbaltniß gn ber kunftlichen Stellung ftanb, welche Preugen als ein europäischer Staat zu ben übrigen, breimal ihm an Boltsmenge überlegenen Reichen zu behaupten suchte. Endlich entsette man fich über bie neue Aufmunterung, welche bie Boltsbewegungen erhielten; benn, wenn bie Aufstandsluft auch irgend eine preußische Proving ergriff, fo mußte bie unglückliche geographische Lage bes Staates, bei aller unverbaltnifmäßigen Truppenmaffe, bie Erdrückung berfelben gan febr erfcweren. Man gerieth in ben ersten Wochen baber

in folde Befturgung, bag man burchans nicht mußte, melden Entschluß man fassen sollte. Es ift Sitte bes Ronigs pon Dreuffen, bedenkliche und wichtige Fragen einem Rathe pon Generalen in ber hauptstadt jur Begutachtung porzulegen. Bei ben jest gehaltenen Berfammlungen mar unter biefen bie Meinung vorherrichend, man folle ichnell ein Armeecorps jufammenziehen, nach Barichan ructen, ben Dolen Rube gebieten, bagegen aber auch ben ruffifchen Raifer gur Abstellung aller gerechten Beschwerben ber Ration vermogen. Unficht, welche von militarifder Politit jur Gicherung ber Rheingrenzen eingegeben ichien, mare vom bochften politifden Standpuntte aus die portrefflichste gemesen. Reine Frage. baß, fo fuhn bieß Bagnig in Bezug auf bie Rheinprovingen gewesen mare, Preußen nicht nur, bei ber bamals allgemeinen Unficht von bem polnischen Aufstande und ber Schwache und Furcht bes frangofischen Cabinets, bieg nicht nur burchgefest, fonbern allgemein in ber öffentlichen Meinung unendlich gewonnen batte, und überdieß babei von ber einmal eingeschlagenen Babn feiner Politit nur fo viel abgewichen mare, um fie mit feiner Unabhangigfeit von Rufland und ber öffentlichen Meinung mehr in Gintlang ju bringen; Defterreich batte in biefer Dagregel mit ihm gemeinschaftliche Sache machen muffen. - Es fanden fich auch einige noch fühnere Stimmen, welche gerabezu anriethen, alte Plane aufzunehmen, die polnische Partei zu ergreifen und einen preußischen Prinzen auf ben polnischen Thron zu feben; man erinnerte baran, bag ber Minifter Stein, ber eigentliche Schöpfer ber politischen Bebeutung Preugens, Diesen Plan mit in feine großen Combinationen um bas 3abr 1812 aufgenommen, ben Pringen Beinrich auf ben Thron eines wiederhergestellten Polens habe feten wollen, und eine nicht unbebeutenbe Partei unter Anführung ber Radgiwift's bei ben Polen gewonnen gehabt habe; boch ben letten Rath magte man nicht einmal vorzulegen. Doch ber Konia von Preugen in feinem Alter por jeber Möglichkeit eines Krieges guructichrectenb, jugleich aber auch unterbeg von bem ruffischen

Raifer bewogen, ihm burch eine Art befreundeter Mentralität nühlich zu werden (da das russische Sabinet mahrscheinlich einen ähnlichen Entschluß von Seiten Preußens befürchtete), verwarf den vortrefflichen Rath, und ließ dem preußischen Consul Schmidt in Warschan Instructionen geben, nach welchen derselbe dem Dictator auf eine Anfrage durch den General Chfapowski erklärte, daß die Polen es in jeder Art einzig und allein mit den Russen zu thun haben würden. Da die preußische Aristokratenpartei sich auf diese Weise gänzlich in Unthätigkeit geseht sah, so wurde ihre Erbitterung gegen die Polen um so größer, je mehr sie ihre Ohnmacht sühlte, denselben offen entgegenzutreten, und sie beschlossen, da sie sasze Beamtenwelt leiteten, damals schon, der polnischen Sache heimlich ihr Grab zu graben.

Der zweite Rachbarftaat Polens, Desterreich, theilte naturlich nicht die Empfinblichkeit Preugens. Gelbitftanbig eine große Rolle im europäischen Staatenspftem zu spielen vermögend, bedurfte es nicht nur nicht bes Schutes von Ruffland, fondern, wie icon mehrmals berührt, fürchtete es felbst mehr als jeber liberale Staat beffen Uebergewicht. Es bing barum an Galigien weit weniger, ale Dreuffen an Pofen, weil es burch bie Abtretung biefer an fich immer unwilligen Proving an Flachenraum und Bolksmenge verbaltnigmäßig weniger verlor, fobalb biefelben nur nicht ein gefährlicher Rachbar gewann. Das einzige Band, welches Defterreich an Rugland fnupfen tonnte, mar bie gemeinichaftliche Furcht vor Berbreitung revolutionarer und bemos fratifcher Staatsformen und Bolfsbewegungen; und es fam nur barauf an, ob es in ber Art, in welcher Polen feine Selbstständigfeit wieberzugeminnen versuchte, eine fo große Unterftutung biefer Bewegungen und Ideen erblictte, bag bie Beforgniß bavor bie Beforgnig vor bem Umfichgreifen Ruglands übermog. Darum vermied es Defterreich flüglich. in ber erften Epoche bes polnischen Aufftandes feine Ansicht und Stimmung zu offenbaren. -

Bas bie Bolksmeinung aber auf bem gangen Continente

betraf, fo mar ber erfte Einbruct auch auf biefe, fobalb man überzeugt murbe, bag bier nicht von einem blogen Stabts aufftanbe bie Rebe fen, nichts weniger als vortheilbaft Buerft überall ein ftummes Erftaunen über bie tollfübne Bermegenheit der Polen! Dann hatte die Borftellung von ber ungeheuren Macht Ruglands, beffen Streitfrafte fo vielemal Die öffentlichen Blatter auf eine Million Truppen angegeben. fich aller Ropfe fo bemächtigt, bag man glaubte, es werbe ben Raifer nur einen Wint toften, um in wenigen Bochen ein furchtbares Strafamt halten zu tonnen. - Bubem batte man bie Dolen fo gang vergeffen, baß man weder wußte, mas fie wollten, noch worüber fie fich ju beschweren gehabt batten. Balb aber feste fich bie gange taufmannische Welt in Bewegung, welche theils bie Lubectischen materiellen Berbefferungen bes Landes genauer tannte, folche natürlich einzig und allein der ruffischen Regierung jufchrieb, theils mit Unluft bie vortheilhaft mit Dolen geführten Sandeleverhaltniffe in einer Beit geftort fab, in welcher bie Unruben bereits fo viel andre Quellen verftopft hatten. — Die Raufleute ichrien überall über bie Undankbarbeit und Richtswürdigkeit von Schwindelfopfen, über ben Uebermuth eines unruhigen Bolfes, bem es unter ruffifcher vaterlicher Berrichaft zu wohl geworben fen, und bas fich von alten Beiten ber nur an bie mufterhafte Ordnung noch nicht gewöhnen tonne. Es bedurfte fomit gat ber ruffischen und preugischen Zeitungen nicht, um biefen Meußerungen bei ber Menge Gingang ju verschaffen, inbem wenig Leute ober vielleicht niemand mit ben Polen fo vertraut war, um gerade diefe Raufleute gründlich widerlegen zu konnen. Die allgemeinen politischen Unfichten über die Rothwendigkeit eines Gegengewichts gegen bas Umfichgreifen Rufflands finden in folchen Augenblicken bei ber Menge, die nur die Reigung und ber Bortheil bes Augenblicks in Bewegung feben, um fo weniger Gebor! Die Unternehmung erschien ohnehin Allen fo verzweifelt, daß felbst diejenigen, welche Muth und Kenntniß genug gehabt batten, eine bedeutende Stimme barüber abzugeben, fich bieg zu thun icheuten, aus Furcht, bag ber Druck jebes Journalauffates, geschweige jeber Brochure, die sich entschieden für die Sache ausspräche, erst nach der Beendigung des ganzen Aufstandes in's Publikum kommen und bei diesem, wie gewöhnlich, durch den Ausgang bereits widerlegt gelten würde. Man bemerkte diese Rückhaltung selbst in den französischen liberalsten Blättern, die meist nur den Ausstand als ein Zeichen der Zeit und als einen Wink für die absoluten Herrscher begrüßten, und einige schöne Worte von der Sympathie der Polen und Franzosen und der Erinnerung an die gemeinschaftlichen Heldenthaten hinzusesten. —

In Warfchau aber, nachbem ber Dictator auf fo feierliche Beife in fein Umt eingesett worden war, und bas gange Bolf fo laut feine Freude über ben Ausgang biefer Gache an ben Sag gelegt hatte, ergriff ein Gefühl ber Freube und Berubigung felbit Diejenigen Landboten, welche von bem Unheile biefer Magregel tief überzeugt gewesen waren. Bewußtsenn, burch ben Abend bes 18. und burch ben Beichluff bes Manifestes trot aller hinderniffe einigermaßen die, ben Bertretern bes Bolfs unter biefen Umftanben obliegenbe. Pflicht erfüllt, zur Befeitigung ber Gewiffenszweifel bedenklicher Leute, gur Befestigung bes Aufftanbes, gur Steigerung ber Bolfsbegeifterung unendlich viel beigetragen und ber gangen Unternehmung por bem Bolte und besonders vor ben Augen bes erstaunten Europa's ihre Burde und ihre unermegliche . Bebeutung gegeben zu haben, gab ihnen ein gutes Bewiffen; bas Bewußtfenn ferner: bag man burch biefe felbstftanbigen Sandlungen, befonders aber burch bie michtige Abanderung bes britten Artifels bie Burbe und bie Autonomie bes Reichstags bem Dictator gegenüber vor bem Bolte gerettet batte, befriedigte ben Stolz aller biefer Manner, fo wie bie Einsehung ber Auffichtsbeputation und bie Busammensehung berfelben fast jebe Beforgniß ju ftillen ichienen. Man überließ fich baber ungeftort ber Freude, ber Sache bes Aufftanbes ben Felbherrn erhalten zu haben, und war fest überzeugt, baß, fobalb biefer von feinem gefährlichen Grrthum guructgetommen mare, er bas Berfaumte um fo fraftiger und

rafcher nadzuholen fich bestreben murbe; bie Ration. meinte man, werbe in ihrem Aufschwunge und in ihrer unvergeubeten physischen und moralischen Rraft ihm babei Sulfemittel genug gemabren, um felbit ben Riefenfeind noch ju werfen, nachbem er fich von feinem Schrecten erholt, feine Streitfrafte gus fammengezogen und mit ihnen ben freien Beg in bie Lanber ibrer Mitbruder verfperrt batte. Man boffte, bag bie Untwort von Detersburg in wenigen Tagen eintreffen, bag ber Dictator, ergurnt über feine Saufdung und in feinem Stolz verlett. fich nur um fo braufenber, ber Deftigfeit feines Charafters gemäß, in ben Rrieg werfen, und bag, wenn er zur Armee abging, ohnehin die politische und innere Bermaltungsgewalt gang und gar in andre Sande übergeben muffe. Gine freudige Rube jog von Renem fast in alle Gemuther ein; alle Leibens schaften ftillten fich, alle Parteileibenfchaften ichlummerten; Alles überließ fich ben frobesten Soffnungen, ruftete fic freudig zu ben tommenben Greigniffen, ermunterte fich burch patriotifchen Gefang in allen offentlichen Saufern und Ge fellichaften; Alles eilte in bie Regimenter; Niemand magte ohne Uniform ju erscheinen ; Frauen und Madchen arbeiteten an Beburfniffen fur bie Armee, fur bie Dofpitaler, und bas gange Land ergab fich einer freudig geräuschvollen Thatigteit, wetteifernd in großartigen Bugen einer fich felbft vergeffenben, ju allen Opfern bereitwilligen, Baterlandeliebe. Jeber hoffte, bag in ben Sanben bes Dictators jebes Scherflein, bas er beitrug, zu einer gewaltigen Waffe gegen ben gemeinsamen Erbfeind merden muffe.

Am andern Morgen, den 21. Dezember, ernannte der Dictator die oberste Berwaltungsbehörde und die Minister, wählte für die erste den Ramen Nationalrath und machte zu Mitgliedern die Fürsten Czartorysti und Radziwiff, den Reichstagsmarschall Bladislaus Ostrowsti, den Castellan Dembowsti und den Landboten Stanislaus Barzytowsti. Als Minister blieben Bonaventura Niemojowsti für die Instiz, Graf Jelsti für die Finanzen, Joachim Lelewel für den unbedeutenden Enltus, der General Jsidor Krafinsti für

ben Rrieg, Gustav Mafachowski für bas Auswärtige, unb bas wichtige Ministerium bes Innern und ber Polizei erhielt ber General Thomas Lubiensti. Rach Diefen Ginfebungen gab es nun aber eigentlich funf Gewalten im Lanbe, bie auf eine merkwürdige Beife gegen einander fliegen. Erftens mar ein Dictator vorhanden mit unbeschränkter Gewalt, zweitens eine Oberauffichtsbeputation, bie jeben Augenblict ben Dictator und fo auch alle, von ihm ernannten, Beborben abfeten tonnte, und die, da fie die Aufficht führen follte, natürlich fich in Alles mischen mußte, was vorging; brittens ein Nationalrath, ber, wie bie frühere provisorische Regierung unter ber erften Dictatur, bas Recht hatte, alle alten Gefete, obne Befragung bes Dictators, in Ausübung zu bringen; viertens Minister, bie in ihren Departements boch auch befehlen mußten; und endlich fünftens die Manifestrebaction, melde ebenfalls in ber wichtigsten Sache, welche bie größten Folgen nach fich ziehen konnte, in ber Publicirung bes Manifestes, unabhängig mar. Bebenkt man, baß fast alle Mitglieber bes Nationalraths, welche vom Dictator abbingen, augleich Mitglieber ber Oberaufsichtsbeputation, bie über bem Dictator ftanb, maren, und folglich andere Pflichten gegen ben Dictator und andre gegen bie Deputation batten, bedenkt man, bag ber Nationalrath bie Berwaltung in fünf Departements theilte, und jebes Mitglied bie oberfte Bers maltung eines folchen Departements übernahm, wie ber Fürft Ezartoryeti bas bes Auswärtigen, ber Fürst Rabzimitt bas bes Rriegs, ber Caftellan Dembowsti bas ber Finangen, ber Reichstagsmarfchall bas bes Cultus, und Stanislaus Bargnfoweti bas von bem Kriegsbepartement und von bem Rriegsministerium wiederum getrennte Departement ber Drganifation ber beweglichen Garbe und ber neuen Regimenter zugleich mit ber inneren Berwaltung, fo tann man fich einigermaßen einen Begriff machen von bem Wirrwarr, ben biefe Maffe von regierenden und befehlenden herrn um befto mehr aurichten mußten, je mehr Jeber feine Thatigfeit unb feinen guten Willen beweisen wollte. Dem Nationalrath

wies ber Dictator ausbrucklich in bem Einsetnugsbecrete bie Milicht gu, 1. ben öffentlichen Schat mit ben notbigen Ronde ju verfeben, 2. bie Berordnungen bes Dictators in Bezug auf bie Bermehrung ber Truppen und auf die Ausruftung bes Beeres auszuführen, 3. bas Bolf und bie Armee gegen Mangel an Lebensmitteln ju fichern, 4. über Ordnung und Sicherheit im Lande zu machen, und 5. bie Juftig zu beauffichtigen. 6. ben Nationalgeist zu verbreiten, und bie öffentliche Meinung nicht verfälfchen zu laffen. Man fragt. mas ben Ministern zu thun übrig blieb? Alle biefe Gins richtungen mußten bie gange Dafchine fcon in ben erften Bochen bes Aufstandes in eine folche Unordnung bringen, baß Alles von feinem Plate gerückt, und es nach wenigen Wochen vollkommen unmöglich wurde, mit ber Rraft eines Bercules und ber Gebuld einer Penelope bie verwickelten Faben wieber ganglich aufzuwirren, in benen fich bas verfing. was ber Dictator burch feine anderen entnervenben Magregeln an Rraft und Beift in ber Nation noch übrig gelaffen batte. - Und bief war bas, mas ber Dictator "bie gerftreuten Rrafte ber Ration in eine Sand bringen" hieß, und warum er, bie öffentliche Meinung mighanbelnb, bie Dictatur ergreifen zu muffen geglaubt batte! -

Der Dictator selbst beschäftigte sich mit nichts Undrem, als mit Bersehungen und Beförderungen in der alten Urmee, weil sie durch die dritten und vierten Bataillons und die fünften und sechsten Escadrons ansehnlich, beinahe um die Dalfte vermehrt wurde; sonst wartete er nur auf die Antworten von Petersburg. Die Art und Weise, in welcher er die Organisation der alten Armee zu betreiben ansing, beurtundeten allerdings den scharfblickenden und außerst erfahrnen General. Er kannte sehr genau den Werth und den Geist der Oberofsiziere, und bewies, daß er einen Krieg allerdings mit den Meisten von benen, welche die Regimenter und Bataillone befehligten, nicht geführt hätte; wohl wissend, daß beinahe alle diese Leute, im russischen Paradedienst ergraut, mit großer Unlust in einen Krieg gingen, der ihnen

ibre, unter ruffifcher herrichaft fo einträglichen Bermaltunges poften abnahm, er mußte febr genau, wie wenig Butrauen Offiziere und Golbaten in die Meiften biefer Manner batten und wie ungern fie ihnen folgten. Babrend er nach und nach anfing, jeboch von unten berauf, um bem Raifer jebe auffallende Beranderung ju verbergen, Leute ber Art an weniger bebeutenbe Doften, wie in Festungen, sogar mit erhöhetem Rang, ju entfernen, wies er bagegen mit Unwillen und Strenge jede Beschwerbe und Bitte ber Subalterwoffiziere in biefer Art guruct, um ber Gubordination im Beere auch nicht bas Allergeringfte ju vergeben. Go wenig bas Dublifum von biefer Thatigfeit bes Dictators etwas mertte, fo febr fühlte ber Golbat biefe ordnende Band, und bie Achtung und Liebe für Chtopicti flieg nur um fo bober. Satte er ernftlich an einen Krieg gebacht, und biefe Thatigfeit nicht blos in einer Art instenktartigen Triebes feines Militargenies verfolgt, er murbe in wenig Bochen bas gange verftartte Deer auf untenntliche Art umgestaltet, und fur bie Folge ber Sache bes Aufstandes, trot aller übrigen von ibm gefäeten ichreienden Uebel, bennoch ben Gieg verschafft haben. - Aber, um jebe weitere Bermehrung ber Behrfraft ber Ration, meber um bie, von ben Bojwobichaften geftifteten, noch um die ausgehobenen Regimenter, fummerte er fich nicht bas Geringfte, und überließ Alles bas bem Nationalrathe, ben Regimentargen und ben, von ibm ernannten Bojwods ichafts : und Diftrictsorganisatoren; Mannern alfo, beren eigentliches Fach biefe Thatigfeit nicht gewesen war, ober bie fich von Oben gehemmt, ftatt unterftüst faben.

Als Chtopicti die gesetliche Dictatur antrat, waren dem Lande, drei Wochen nach Ausbruch des Aufstandes, noch gar keine neuen Truppen abverlangt worden, und nur die freiwillig, von den Wojwodschaften zu stellenden, Regimenter: in Kalisz und in Krakau zwei Reiterregimenter, in der ersten noch durch Capitain Wisniewski eine Reiterabtheilung unter dem Namen Kosziuszko - Krakusen, durch den Gutsbesiser Kuszel in Podlachien einige Escadrons Cavallerie und ein

Bataiffon freiwilliger Schuben, burch Grotus in Sanbomier; ein Bataillon Jager, burch ben Grafen Conftantiu Bamonsti ein Regiment Cavallerie auf beffen Roften, ") und in ber Bojwobichaft Pfoct ein Bataillon Rurpen unter Chorobusti: in Lanza eine Escabron Tartaren unter Ulan, in ber Organifirung begriffen. - Bie alle erfahrnen Golbaten, ber Anficht, bag von allen neuen Truppen bie Reiterei am ichnellften anzumenden fen, ging Chfopicti gleich anbern Tage nach feiner Ginsehung in ben Borfchlag bes Nationalrathes ein, welcher ben Dictator fogleich gebrangt hatte, in die Anshebung von Reiterei zu willigen, und nach polnischer Gitte von ben Boimobichaften bie Stellung von einem bewaffneten Reiter auf je fünfzig Schornsteine zu verlangen, fo bag baburch Die Reiterei bes Deeres um eilf mehr ober weniger ftarte Regimenter vermehrt wurde. Aber auch biefe blieben ben Regimenter = Organisatoren (Regimentarge) überlaffen. Die Bahl ber Offiziere bot bie größten Schwierigkeiten bar; 3000 folder maren nothig und von ben 4500 Offizieren, bie fich bamals im Konigreich befanben, maren viele theils in die britten und vierten Bataillone, theils in die Freicorps Belde Digverbaltniffe biefe willfürlichen Ernennungen verursachten, beweist, daß unter andern ber ehemalige hauptmann, heinrich Dembinsti, Commandant nnd Organisator ber beweglichen Garbe und aller Regimenter in ber Wojwobschaft Krafau wurde und als folder einen ehemaligen General (Tansti) und einen Obersten (Rojpcti) unter seinem Befehl hatte, was schon bamals bas allergrößte Migvergnugen und die Erschwerung aller Subordination ver-

Der vielmehr auf Rosten seines Baters, bes ehemaligen Senatspräsibenten Stanislaus Zamopski, ber in ber ersten Boche nach Petersburg gegangen war. Welch boppelzungiges Spiel hier mit ber Nation getrieben wurde! Während ber Sohn in Warschau ein Regiment stiftet, ist ber Bater beim Kaiser, läßt aber, unbeschabet seiner Gunst bei Nicolaus in ben Warschauer Zeitungen ausbrücklich erklären, baß bas Regiment auf seine Rosten gestiftet werbe.

urfachte. Rachber aber, ale bie neuen Regimenter auf ber Rriegelinie erfchienen, brach bas allerheftigfte Murren unter ben Offizieren ber alten Armee aus, als fie Civilperfonen und andre, an Rang = und Dienstalter tief unter ihnen ftebenbe, Manner in ben neuen Regimentern in boben Stellen erblickten, und, als die Truppen unter einander vertheilt wurden, von diefen Mannern fich befehligen laffen mußten. Beftanbig gab fpater bieg Berhaltniß ju Erbitterung und Reibungen zwischen ben alten und neuen Regimentern Unlag. entmuthigte bie alte Urmee und eröffnete allen Bermurfniffen und Bantereien einen weiten Spielraum. Um diefen Uebel= ftanden einigermaßen abzuhelfen, fchlug ber Nationalrath bie Errichtung einer Kriegscommission vor. Gie warb aber gufammengefest aus dem febr untauglichen Rriegsminifter. General Ridor Rrafinsti, und bem, gwar febr tauglichen und gefcheuten, aber von ber Bolfemeinung gebrandmartten, General Rautenstrauch, ber natürlich absichtlich alle mögliche Sinderniffe in den Weg ju legen suchte. Die Regimenter-Organisatoren hatten zu einer folden Commission tein Bertrauen, mochten fie nicht horen, und tamen beständig mit ibr in Collision. Als Roman Gottut unter Andrem zu einer neuen Inspettion feiner Diftritte abreifen wollte, binberte ibn ber Rriegeminifter mit ber Meugerung baran, bag fich Alles freundschaftlich beilegen werde. Bei ber Ernennung ber Offiziere murben fo weber bie außeren. Dienstrücksichten, noch die Sabigkeiten, noch felbft bie Aufführung und bie bffentliche Deinung berücksichtigt. Chen fo fchlimm ftanb es mit den Intendanturgeschäften. Prafident berfelben mar ber Fürft Radziwiff, Mitglieder Graf Johann Lubiensti, Staats. rath Moraweti, Bojwobichafteprafibent Rembielinefi, ber ebemalige Reichstagsmarfchall Diwnicti und Babeni; außer dem Prafidenten maren faft alle biefe Danner burch fribere Gervilitäten compromittirt; bie beiben tauglichften Mitglieber bautten, als ber Sache abgeneigt, nach wenigen Tagen ab; und es rif baber auch in biefem Gefcaftegweige gleich von Anfang eine folche Unordnung und Nachläßigkeit ein, welche

bie Gelbfrafte ber Ration verzehrte, und bie Truppen Mangel leiben ließ.

Mit ber Organisation ber Streitfrafte in ben Provinzen und besonders der beweglichen Garbe, aus welcher man die neuen Truppen nach bem Plane Chfopicti's fpater bilben wollte, stand die innere Berwaltung natürlich um so mehr in Berbindung, als bie hauptthatigfeit febes Beamten auf bie Bilbung ber Wehrtraft fich besonders zu erftrecten hatte, weßhalb auch an Stanielaus Barintoweti bie Bermaltung biefes Gefcaftezweiges zugleich mit übertragen wurde. Ohne Zweifel tonnte fich hierin biefer patriotische Mann, ber bereits ju Beiten bes Bergogthums Barichau Regierungsfefretar gewesen war, leichter bewegen. Wenn hierin ebenfalls Manches versehen wurde, so stieß man boch jum Theil auch auf sehr große hinberniffe. Es galt, bie Beamten in ben Bojwobichaften zu mechseln; bie bestgefinnten waren aber schon in bie Reihen ber Golbaten geeilt, und bie neuen hatten wenig Geschäftstenntniffe. Doch beging man ben großen Fehler, ebenfalls nach bem Beispiel ber frangofischen Centralverwaltung, Commiffaire aus Barichau ober aus einer Bojwobichaft in bie andere ju ichicfen, fie neben bie alten und neuen Beamten ju ftellen, und baburch ein abnliches Berhaltniß, wie in ber alten und ber nenen Armee, ju veranlaffen. Statt oft bie thatigsten Manner in ibren Boiwobschaften und Diftriften ju laffen, in benen fie bie gehörige Ortstenntniß und bas Bertrauen ihrer Mitburger befagen, ichictte man fie in frembe Begenden, bie fie nicht kannten, und wo man fie mit Migvergnügen als Fremde aufnahm. Go tam es, eine Menge junger und wohlgefinnter Berwaltungstalente, welche, wenn man bie Babl aller Beamtenstellen den Mits burgern einzig und allein überlaffen batte, von biefen auf ben für fie tauglichen Poften juructbehalten worden waren, und wenn man tuchtige Unteroffiziere aus ben alten Regimentern in die neuen abgegeben hatte, jest ihre Krafte und ihr Leben als unerfahrene und schlechte Offiziere vergeudeten, mabrend fo bie Civilangelegenheiten fchlecht verwaltet

wurden \*) und die neuen Regimenter schlecht exercirt und schlecht geführt. Was das Polizeiwesen aber anlangt, welches insbesondere dem Minister des Innern oblag, so hatte es der General Thomas Lubiensti immer noch unter seiner Berwaltung, und verlor erst später, von der öffentlichen Meinung nicht gern gesehen, und wegen eines Vorfalls, der alle Lubiensti's ans Berwaltungsämtern entsernte, seine Stelle. Nach ihm erhielt das Ministerium des Innern Bincenz Niemojowsti, der ans Grundsähen ein Feind aller Bevdachtungspolizei war, so daß die zur letzten Zeit die Regierung wenig von der Stimmung und den verborgenern Vorfällen in der Hauptstadt unterrichtet wurde.

Bas ben nach biefen Zweigen allerwichtigften, bie Finangen betraf, fo maren biefe unter bem Dictator allerbings in Banben eines begabten Mannes, Leon Dembowsti's, aber auch biefer mar ein Bertrauter und Gefcaftsfreund ber Der Schat hatte an Fonds in ber Bant 400 Millionen polnischer Gulben, und biefer gute Buftanb beffelben hatte leiber bie, ichon einmal berührte, Folge, baß man Alles bamit bestreiten zu tonnen hoffte, und in bes Dictators Befehlen, alle Magazinbeburfniffe vom erften Tage bes Aufstandes an, baar zu bezahlen, nichts Anstößiges fand: Dazu tam, daß man in ben erften Tagen bes Mufftanbes eine Menge verhafter Monopole abichaffen und fpater bie Bollabgaben von Pferben und anderen Rriegebeburfniffen aus bem Auslande aufheben mußte. Uebrigens mar auch nicht viel baar Gelb vorhanden, und man mußte ber Bant ben Auftrag geben, die Papiere in Deutschland zn vertaufen. Dierbei legte benn Preugen balb bie entsetlichften Sinberniffe und Bergogerungen in ben Beg. Eros bem, bag man bie Gelber von Drivatversonen an Drivatpersonen ichicken lief. confiscirten die preufifchen Beborben bas baare Gelb, bielten

<sup>\*)</sup> So beschwerten sich die öffentlichen Blätter beinahe ben ganzen Aufstand hindurch über die schlechte Eintreibung ber Auflagen in der Boiwobschaft Sandomiers.

bie Papiere zuruck, und man mußte vor preußischen Tribunalen erst Prozesse führen. Man konnte barum nie mit Sicherheit auf ben Eingang bes Gelbes rechnen, und erhielt oft, wo man 600,000 Gulben erwartet hatte, nur 6000. Jedoch gaben die Talente Leon Dembowski's die Hoffnung, daß er andre Finanzhülfsquellen wohl herbeischaffen werbe.

Das Ministerium ber Justiz, welches, so wie das bes Eultus, weniger zu thun hatte, weil theils die Civilprozesse Eultus, weniger zu thun hatte, weil theils die Civilprozesse wegen des Abgangs vieler streitenden Personen in die Armee eingestellt wurden, theils in dem ersten merkwürdigen Bezeisserungstage eine große Menge von Leuten an allen Orten (selbst im Großherzogthum Posen, besonders aber in Kalisz) sich verglichen hatten, weil man jest nur einen gemeinsamen Feind haben müsse, bot außerdem nur die Merkwürdigkeit dar, daß man in Berlegenheit gerieth, in wessen Namen man Recht zu sprechen habe. Der Dictator wollte, daß dieß weder in seinem, noch in dem der Regierung, noch im Namen der Nation geschehe, und man mußte endlich den Beschl geben, daß die Urtheile blos von den Tribunalen ausgesertigt würden.

Die Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten, eine Lieblingsbeschäftigung bes Fürsten Czartorysti, gab in biefer erften Epoche bes Aufstandes immer noch wenig Ausbeute. Die Berhandlungen mit Petersburg blieben bem Dictator ober vielmehr bem Fürften Lubedi überlaffen. Die ermabnte Erklarung bes Raifers Nicolaus an die auswärtigen Bofe batte auf ben Conseilpräfibenten Lafitte einen solchen Sindruck gemacht, baß er wirklich ben Marquis Bielopolte, ale biefer polnische Gefandte auf seiner Reife nach England zuerft in Paris erichien, auch nicht in einem Privatgefprache ans nehmen wollte. Rach ber Ankunft Wolicki's verfprach man ben Bergog von Mortemart nach Betereburg zu fenben, bamit biefer, ber beim Raifer Nicolaus fehr beliebt fen, bie Bunfche bes frangofischen Sofes für die Aufrechthaltung ber Artitel bes Wiener Congresses überbringe; eine Beifung, bie alle hoffnung auf ein fraftiges Wort von Seiten Frankreichs

vorlänfig taufchte. - Bergebens brang man in Gebaftiani. wenigstens ben gang Carliftifchgefinnten, frangofifchen Conful in Barichau, Beren Durand, ju entfernen, ber bem frangofifchen Cabinet ftete falfche ober febr fpate Nachrichten über ben Buftanb ber Dinge einsenbete. - Raturlich richtete man auch feine Blicte auf die nothigften Bundesgenoffen Dolens. auf Schweben und die Turfei, und schickte nach erfterem Lande ben, in Paris fich aufhaltenden, Grafen Roman Batusti; jur Gefanbtichaft nach ber Turtei erbot fich ber Graf Linoweti, ber bei ber ruffifchen Gefandtichaft im Dagg angeftellt war, augenblicklich ber ruffifchen Regierung feinen Austritt aus bem Dinfte meldete und fich mit Bolicti nach Trieft einschiffte. Wolicti übergab bie Parifer Gesandtichaft an den alten General Aniagiewicz. Babrend Lettere eine fo weite Reife guruckzulegen und erft fpat ihren Wirfungefreis antreten zu konnen die Aussicht hatten, mar Roman Bafusti in Paris unvorfichtig genug, laut von feiner Abficht gu fprechen, ben angenommenen Ramen, unter bem er reifen wollte, nicht geheim ju balten, fo bag bie Depefchen bes Grafen Dozzo bi Borgo, ruffifchen Gefandten in Paris, mit ber Perfonalbeschreibung bes erft anzulangenben Gefanbten eber in Stoctholm eingetroffen maren, als Roman Zakusti von Paris felbst abreiste. Die gunftigften Mussichten aber batte man jest in Wien. Der Fürft Metternich bulbigte awar gang und gar bem ruffifden Intereffe, ber ruffifche Gesandte Tatyszew vermochte zwar in Wien gang außerordentlich viel, und Beibe manbten Alles an, um keinen bedeutenden Polen auch nur einen Tag lang feinen Fuß nach. Wien fegen, und befonbers einen folden nicht vor bas Ungesicht bes Raifers ju laffen. Aber es gab in Wien eine bedeutende Dartei bohmifder und ungarifder Großen, am hof wie im Cabinet, welche ben Sturg bes Fürsten Metternich wünschte, und barum ichon gegen ibn die polnische Sache gu ber ibrigen machte; eine Partei, bie um fo fraftigere Unterftugung versprach, ale fie, wie viele ber bobmischen und ungarifden Magnaten, aufrichtig freifinnigen Geiftes, mit

Herzenswärme biese Sache verfolgte, und es ihr nicht schwer werden konnte, in der kaiserlichen Familie Gehör, nicht nur für die Sache der Menschlichkeit, sondern für das, mas die einzig richtige Politik Desterreichs gebot, zu finden. Alle Bemühungen Metternichs und Tatyszews konnten daher nicht verhindern, daß täglich dem Kaiser von Desterreich die polnische Sache an's Herz gelegt wurde, zumal der Fürst Ezartoryski seit längerer Zeit dort ansäßig war.

Doch auch eine andre, fast eben fo wichtige, Thatigfeit, bie Umftimmung ber oben geschilberten bffentlichen Deinung im Auslande, und bas Entgegenwirten gegen bie, ans eignem Intereffe, aus Untenntnig, aus Furcht ober im Andenten an die ruffischen honorare aus ben Beiten bes Turtentrieges ber polnischen Sache feinblich gefinnten, Zeitungen, ließ bas Ministerium bes Answärtigen nicht gang außer Acht. batte bafür freilich immer noch bedeutend mehr thun follen. Aber man ließ fich bier eine Art von Geringschatung publiciftisch schriftstellerischer Leistungen zu Schulben fommen, bervorgebend theils aus ber Bornehmheit jener großen Derrn, bie gemeinlich nur mit biplomatifchen Angelegenheiten gu thun baben, theils aus ju großem Stolz auf bas Bewußtfenn einer guten Sache, einer natürlichen Unbebolfenbeit bierin. wohl auch aus einer garten Scheu, ben Publiciften frember Rationen gerabezu offne Untrage zu machen; enblich aus Rargheit in allen Ausgaben der Art; - aus politischen Fehlern alfo, die ihre Feinde gerade am menigsten begingen. Befonders aber in Deutschland mußten bie Polen eine gunftige Boltemeinung für fie erwectt manichen, infofern ber gute Wille bes beutschen Bolts und feiner Kaufleute allein bem Berbote der benachbarten Regierungen, ihnen Kriegsbedürfniffe auguführen, wirtfam entgegnen tonnte. Gerade ber beutiche Raufmann batte, burch bie öffentliche Deinung in feinem Bolte fortgeriffen, vorzüglich überzeugt werben muffen, bag er fich in dauernbe und vortheilhafte Unternehmungen mit Polen einlaffen konne; benn felbft bie machfamfte Regierung tann Unternehmungen von Kaufleuten nicht bindern, wenn

biefelben mit Barme fich einer Sache annehmen wollen. Selbst, wenn die Polen ihren Reisenden auch nur einen Durchaang und freien Berkehr nach bem Auslande eröffnen wollten, mußten fie bie Ueberzeugung von ber Gerechtigfeit ihrer Sache, bie hoffnung auf ben gunftigen Ausgang ihres Unternehmens und baburch ein bergliches Mitgefühl gerabe in Deutschland allgemein zu verbreiten fuchen, ba bie Deinung biefes fo rubigen, befonnenen und gebilbeten Lanbes, wie bie griechische Frage beutlich bewiesen, auch auf bie ber anberen Bolfer fehr bebeutend einwirft. Denn, fo politifch unbedeutend bas zerftückelte Deutschland ift, so barf beffen öffentliche Meinung von ben Cabinetten boch gerade am allerwenigsten unberücksichtigt bleiben. - Um biefen Fehlern bie Rrone aufzuseben, überließ man bie birette Leitung biefer wichtigen Angelegenheit, wie bie aller speciellen Missionen, bem Borfteber ber Bant, bem Grafen Beinrich Lubiensti. Es tommen fo viel Umftanbe gufammen, welche ben fpater erbreiteten Berbacht nicht unwahrscheinlich machen, biefer Mann habe auf alle mögliche Beife bie Gelbvorrathe auf biefem Bege ju verschleubern gesucht, um ber Revolution biefes machtige Mittel so viel möglich zu entziehen. Man schickte wohl einige junge und gebilbete Leute, bie in Deutschland ftubirt hatten, babin ab, um bie Bekanntichaft von Schriftstellern ju suchen, fie mit ber mabren Sachlage, ben geistigen und physischen Bulfemitteln bes Bolfe, und feinen Musfichten und hoffnungen vertrauter ju machen, und beren Berg und Berftand für bie polnische Sache zu gewinnen. 3mar begannen feit diefer Beit die Rebactoren unabhängiger Beitungen, fich ber polnischen Sache williger ju zeigen; boch ließ man nach ber Ructfehr ber jungen Leute felbft benjenigen Mannern, welche mit größter Barme für biefe Sache zu wirken bereit maren, nie Rachrichten aus ber Sauptstabt und vom Rrieges schauplate gutommen, und Niemand erhielt je anders als aus Bufall und burch Privatbefanntschaft irgend eine volls ftandigere Rachricht, als folche bie gewöhnlichen Zeitungen brachten. 3a. man ichien fpater biefe wichtige Sache gang

wieder aus ben Lingen verloren zu haben, und wenn irgendmo. galt bierin bas mertwürdige Bort bes frangbilichen Gefandten in Bafel bereits im Jahre 1795, ") "man muffe für bie Polen Alles thun, ohne fie." Bugleich mit ber Abichicfung Diefer jungen Leute, unter benen fich Anbreas Moraczewsti am Meisten auszeichnete, hatte man fich entschlossen, eine beutsche und eine frangofische Zeitung in Warschan bructen ju laffen, weil man bie polnischen aus ganglicher Untunbe ber Sprache nirgends verstand. Aber auch diese Unternehmungen litten an benfelben Uebeln; fie maren ichlecht redigirt, überfesten die Artifel erft, nachdem fie in ben polnischen Beitungen gestanden batten , und statt auf bem burch eine ebenfalls wieber ichlecht angebrachte Sparfamfeit fehr beschränkten Raume bem Auslande ausschließlich vollständigere Rachrichten aus Polen zu geben, bruckten fie Auffage aus fremben Beitungen ab, bie man aus Polen zuructbefam, nachbem man fie einige Wochen guvor in ben eigenen Zeitungen gelefen batte. -

Entschiebener sprach jest schon bie Feindseligkeit der preußischen Beamten gegen bie polnische Gache und ber Bille fich aus, ben Polen fo viel Feindseliges zuzufügen, als bie Furcht vor Frankreich nur erlaubte. Der erfte auffallenbite feinbliche Schritt war die Buruchaltung vieler Polen, welche aus bem Auslande auf die erfte Nachricht vom Ausbruche bes Aufstandes in ihr Baterland eilten, felbst wenn ihre Paffe in ber größten Ordnung maren; und man magte bieß bereits bei febr bedeutenben Derfonen. Der Senator Graf Anton Oftrowski ward im Monat Dezember bereits von bem Prafibenten ber Proving Schleffen, Mertel, in Brestau vierzebn Tage lang angehalten, und erft eine vom Dictator Chtopicti erwirkte Berwendung des Confuls Schmidt in Warschau vermochte ihn nach vielen Schwieriakeiten aus ben Danben ber preugischen Polizei zu befreien. Es geschah bieß Alles auf Berlangen bes ruffifchen Gefanbten in Berlin.

<sup>\*)</sup> Ogiústi Mémoires, Tome 2.

Mlopaus, ber mabrent bes ganzen polnischen Aufstandes ben erstaunenswertheften Ginflug in Berlin ansübte.

Die Binberniffe nun, welche bie Gefandten in England und Franfreich und an andern Sofen fanden, und bie immer noch geringe Theilnahme in ber öffentlichen Meinung batten befonders darin ihren Grund, daß die Ungewißheit über den eigentlichen Zwect, über die Urfachen und ben Umfang bes Aufftanbes noch fortbauerte, und noch tein öffentliches und offizielles Document von Seiten ber Dolen barüber vorgelegt war. Die Cabinette tonnten, nach ben unbestimmt abgefaßten Instructionen ber polnischen Gefandten, immer jum Bormand ben Zweifel nehmen, ob es fich nicht blos um einen innern Bwift zwischen bem Raifer von Rugland und feinen polnischen Unterthanen hanble, in ben frembe Dachte fich zu mischen gar fein Recht hatten. Gben fo wenig hatte bie öffentliche Meinung einen feften Saltpunft, von welchem aus fie fic gegen bie Darftellungen ber ruffischen und preußischen Blatter und ihrer eigenen Raufleute ichuten tonnte. Die Abfassung und Befanntmachung bes von bem Reichstage beschloffenen Manifestes war baber von ber allerhöchsten Wichtigkeit. Aber auch hierüber gerieth ber Dictator eine Woche nach feiner Ginfegung in einen neuen Streit mit ber Nation, unb fing nun barum allmälig an, auch feine marmften Unbanger gu enttaufden. Ungefahr gehn Tage gebrauchten bie Rebactoren, bas Manifest zu bearbeiten. Dehrere Entwurfe lagen vor: einer von Guftav Matachowsti, ber andere von Niemcewicz, einer von Lelewel und ein vierter vom Landboten Moroszewicz. Die Senatoren wünschten bas fehr zierlich und blumig gefcriebene von Matachowsti; boch Swidzinsti, Lelewel und Zwierkowski festen es burch, bag bie endliche Redaction einem folden Mitgliede ber Commission, welches bis jest keinen Entwurf eingereicht habe, übertragen, und biefem, bas Befte aus ben vier Entwürfen auszumablen, gestattet fenn folle.

Man mablte Swidzinstl; berfelbe vereinigte fich mit Lelewel, Zwierfometi und Morozewicz, und biefe vier Manner arbeiteten es balb fo aus, wie es ber Belt porliegt. Mitalieber aber ber Rebactionscommission, die fogleich ben Entwurf annahm und unterschrieb, bereiteten bie Uebrigen por, baf ber Dictator mabricheinlich bie Befanntmachung Als man ibn baber befibalb befragen nicht erlauben werbe. ließ, verlangte Chtopicti, baß man ihm bas Manifest erft porlege, und bezeigte fich febr unwillig, bag die Redactions-Commission baffelbe befannt ju machen ben Gedanten gebabt habe. Zwiertowsti melbet ihm indeß bei einer zweiten Unterredung febr bestimmt, daß man bas Manifest brucken laffen werbe, und ber Dictator gerath wiederum in ben allergrößten Born, jumal Zwierkowski ibm erklart, bag, wenn er ben Druct nicht erlaube, man fich beghalb an die Oberauffichtsbeputation menden werbe. Dieß geschieht benn auch, unb nach einer geheimen Berabrebung zwischen Lelewel, Zwiertowsti und Swidzinsti legt man berfelben bas Manifest bereits lithographirt vor. Einige von ben Genatoren finden viele Ausbructe ju ftart, und verlangen, bag man bie Deinung bes Dictators barüber vernehme. Jedoch bie Mehrheit fpricht fich entschieden bafür aus; man verbeffert etwas an ben Ansbructen, und unterschreibt bann zwei Gremplare fur bie Archive des Senats und ber Landbotenkammer. beschließt die Deputation, bag ben Redactoren die Befannts machung bes Manifestes zu erlauben fen. Man schickt ben Grafen Anton Oftroweli ab, ben Dictator barauf vorzubereiten. Buthend broht biefer, daß, wenn man bie Befanntmachung mage, er ben Schuldigen seine gange Macht werbe fühlen laffen, und lagt in allen Druckereien in Barichau munblich ansagen, daß man por bem- Abbruct ibm jeden Artitel mit Doch ba er vergeffen batte, ben Rebactoren theilen muffe. und Dructern ausbructlich ju verbieten, bas Manifest aufjunehmen, fo legt Zwierkoweti baffelbe bem publiciftifcen Bereine bes Polnischen Couriers por, und biefer beschließt einstimmig, zuerft die lithographirten Eremplare überall im

Publikum zu verbreiten. Die Furcht der Redactoren vor Chfopicki war noch so groß, daß erst nach einigen Tagen der Polnische Courier dasselbe, jedoch ohne Unterschriften, druckte; diese gab erst wiederum später der von Psarski redigirte Polnische Mercur, welchem Beispiele dann endlich auch die übrigen Zeitungen folgten.

Dief Berfahren bes Dictators fügte ber Sache bes Aufftandes einen neuen großen Schaben ju; benn bas Wege . laffen ber Unterschriften des Manifestes, und zumal bie bamit zugleich einlaufende Rachricht von der Beigerung Chfopicti's, bie Befanntmachung zu erlauben, gaben ben feindlichen ausmartigen Beitungen Gelegenheit, dieß wichtige Altenftuct für einen gewöhnlichen Beitungsartifel zu erflaren, und vielen Beitungen einen Bormand, bie Aufnahme zu verweigern. Da nun ju gleicher Beit Chfopicti feinen Born über bie von ber Oberaufsichtsbeputation gegebene Erlaubniß zum Druck ausließ und lithographirte Eremplare wegzunehmen befahl, fo gerieth er von diesem Augenblick an felbst mit biefer Deputation in ein febr feinbfeliges Berbaltniß. Schon früber war man in Berlegenheit über bie Stellung bes Nationalraths jur Oberauffichtsbeputation gewesen. Man batte nicht gewußt, wie man biefe Deputation in Stand fegen follte, die Aufficht Dieselbe hatte nicht blos die Mittheilungen ber brei in ber Deputation befindlichen Mitglieder des Nationals rathe, fondern formliche Rapporte von dem Rationalrath felbft, als von einer Beborbe, verlangt. Der Rationalrath batte fich geweigert, und die Mitglieder deffelben waren megen biefes Streites theilmeis aus ber Deputation getreten. Die Oberauffichtsbeputation bagegen, die fich alle Sonnabende zur Sigung versammelte, bestand nun barauf, an Diefem Tage Berichte über bie Thatigfeit ber vergangenen Boche gu erbalten, und erft als endlich ber Rationalrath felbst über bie Schwierigkeiten, welche ber Dictator ber Bewaffnung in ben Weg legte, beforgt murbe, bequemte er fich bazu, ber Deputation wenigstens über biefen Theil ber Angelegenheiten au berichten. Die Deputation balt es für Pflicht, bem Dictator

Bormarfe zu machen, und ift von ba an mit ibm in beftanbigem Streit. Das Unbehagen aber über fein Spftem. welches fich nunmehr bem gangen Bolte nach und nach mitgutheilen anfängt, bie unzweideutige Offenbarung feiner Gefinnung bei Gelegenheit ber Manifestabfaffung, veranlaffen bie Patrioten, noch einmal zu versuchen, bie Dictatur mit Bewalt ju fturgen und ben Bugel ber Regierung ju ergreifen. Dazu tam in ben erften Tagen bes neuen Jahres ein Borfall, welcher bie bochfte Erbitterung in Barichau erregte. frühere, beim Angriff auf bas Belvebere verftummelte Polizeis prafident Lubowidzti, ber nebft ben übrigen Spionen gefangen gehalten wurde und von welchem bie zur Untersuchung ber Papiere ber geheimen Polizei von bem Dictator niebergefette Commiffion große Auftlarungen erwartete, entfam ploblic aus Barichau, mit Gulfe Beinrich Lubiensti's, bes Bantbirectors, und jebenfalls nicht ohne Mitwiffen Thomas Lubiensti's, bes Polizeiminifters. Ohne Zweifel, folgerte man, fen man ihm barum jum Entfommen behülflich gewesen, weil viele bebeutenbe Derfonen, welche jest an ber Leitung ber Angelegenheiten großen Untheil nahmen, burch feine Ausfagen blofgestellt zu werben befürchteten. Das Bolf gerieth in große Beforgniß, einen großen Theil feines Schictfals in ben Banden ruffifch gefinnter und verbachtiger Leute gu miffen. Man ichien zu biefer Beforgniß um fo mehr berechtigt ju fenn, als gleich in den erften Tagen bes Aufstandes ein Theil der in der Bant aufbewahrten Papiere der Spione verschwunden gewesen war, und man an beren Stelle ein neu batirtes Rescript bes Rinanzministers Lubecti gefunben batte, bas biefer in einem Saufe, zu bem Beinrich gubiensti nur ben Schluffel hatte, verloren haben mußte.

Die unfelige Angelegenheit dieser Polizeispione, beren Bestrafung bie allgemeine Meinung um so mehr laut forberte, als man immer noch ein Einverständniß berfelben mit den Russen befürchtete, vergiftete von Anfang bes Aufstandes bis zu Ende die Einigkeit und bas Zutrauen, und gab zu ewigen Zankereien Anlaß. Der Reichstag, die Regierung,

bie Rechtsgelebrten, die Publiciften ftritten fich unaufbortic mit bem Bolte, bas nur feinen gefunden Berftand, fein Befühl, bie Gefahr und bie Rothwendigfeit befragte. Jene laugneten, bag es ein Gefet gabe, nach welchem man bie Spione bestrafen tonne; Andere führten mehrere an, welche bie Bestrafung fanctionirten. Bon ber einen Geite miberfette Ach ber Boltomeinung offenbar bloge Formentlauberei, auf ber anbern aber auch bie Beforgniß, bag, wenn man einmal burch bas Gefet Blut ju vergießen angefangen batte, ber , baburch rege geworbene Racheburft bes Bolts immer weiter fabren burfe. Aber ftatt wenigstens biefe Spione bem Bolte ber Sauptstadt ans ben Augen und in irgend eine entlegene Reftung ju ichaffen, ließ man fie in Barichau, ließ man eine Untersuchung fortführen, die, weil eine Menge beimlicher Intereffen babei im Spiele waren, ju feinem Resultate führte. Gie batte nur ben boppelten Rachtheil, bag bas Bolf immer mehr erbittert murbe, und bag viele bebeutenbe Berfonen, megen der Bergangenheit Aufdeckungen fürchtend, mit Mengitlichkeit nur einer Gache anbingen, ber fie fic fonft gewiß mit Barme gewibmet batten; benn jest mußten fie lieber ben vorigen Buftanb ber Dinge, ber ihre Schmache ober Schuld wieder bebectte, herbeimunichen. Aluch dieses unfäglichen Uebels Schuld tragt ber Dictator burch feine balben Dafregeln; er batte in ben erften Bochen febr leicht biefe Leute ungefährdet aus Warfchau entfernen laffen tonnen, ohne allen Berbacht, bag er fie beschützen wolle; fpater aber, als die Boltsftimmung immer erbitterter wegen biefer Ans gelegenheit murbe, magte man bieg nicht mehr, aus Furcht, einen Aufstand zu erregen und einem Berbachte fich preiszugeben. Und bennoch hatte nach ben freudigen Giegen von Bamer und Dembe, bei einiger Entschloffenbeit und richtigem Tact, bie Regierung ber Funf einem Bolle in biefer Urt Alles jumuthen gefonnt, bas fo leicht verzeiht, und in einem Angenblicke, mo es bas Baterland glücklich fiebt, allen Groll vergifit. Dunbertmal bebanerten es alle Chrenmanner, bag nicht gleich in ber Racht bes 29. biefes Gefindel ein Opfer

der Boltswuth geworden war. Jest sah sich zwar der Dictator genöthigt, nach dem Borfalle mit Lubowidzki alle Lubiensti's aus den Berwaltungsämtern zu entfernen; dennoch behielten sie heimlich und durch ihre Berbindungen den alten Einfluß, bis sie später dennoch wieder die wichtigsten Aemter zu erhalten wußten. So ward Deinrich Lubienski sehr bald wieder Direktor der Bank. Thomas Lubienski erhielt das Commando eines Cavalleriecorps, als er es seiner Sicherheit halbes sur gut hielt, in die Armee einzutreten.

Die geheime Gesellschaft, ber sich bießmal fast, mit Ausnahme Riemojowski's, ber ganze publicistische Berein bei Cichowski anschloß, versuchte jest auch die Truppen zu gewinnen; benn selbst biese singen nunmehr schon an, das Mißtrauen gegen Chtopicki hin und wieder zu theilen. Man gewann bereits mehrere Offiziere von den Sappeurs und in den andern Regimentern, und bereitete schon vom neuen Jahre an einen Schlag gegen den Dickator vor.

So war am Schluffe ber erften Boche bes neuen Jahres bas Migbehagen bereits in ber hauptstadt fo allgemein, daß mabrend bie aus bem Muslande um biefe Beit ankommenden Dolen auf ihrer Reise burch bie Bojwobschaften von ber Grenze an unter allen Klaffen ber Bewohner bes Landes bie größte Freudigfeit, hoffnung und bie rubrenbften Ausbruche ber glübenoften Baterlandeliebe begrüßten, fobalb fie in die Barrieren von Barfchau bineintraten, fie ein Gefühl übertam, als fen jest ichon der gange Aufstand verdorben. Gelbit ber Dictator zeigte in feinem Benehmen und feinem Meußern bas innere Bermurfnig, welches fich feiner bemachtigt hatte. Er war felbft ber Unrube nicht herr, welche ihm das Ausbleiben aller Antwort von Detersburg verursachte. Er schlief fast teine Racht. Schon als am Ende bes Jahres feine Radrichten eingegangen waren, hatte er fich vom Nationalrath bie Erlaubniß jur Aushebung von neuen Infanterieregimentern abbringen laffen, und am 31. Dezember eine Berordnung unterzeichnet, welche auf zehn Schornsteine von ben Bojwobschaften einen bewaffneten Fußfolbaten forberte, im Gangen alfo

fechzehn Regimenter zu brei Bataillonen, bas Bataillon ju gegen taufend Mann. Er felbit fprach jest ofter wieber mit feinen Abjutanten und Offizieren vom Krieg, forberte vom Nationalrath, bag er auf bas neue Bubget bie erforberliche Summe für bie Ausruftung von hunderttaufend Mann Infanterie fete, befahl ben Anfang ju neuen Befestigungen von Draga und bie Ginlieferung von Rirchenglocken zur Gieffung von bunbert Ranonen. Er läßt, mahricheinlich um bie Unterhandlungen in Petersburg beffer zu unterftugen, ben General Szembet mit feiner Divifion nach bem Bug ju gegen bie Bojwobichaft Augustowo vorruden, ichictt nach und nach mehrere Regimenter babin ab, stellt die Uhlanendivision unter Weissenhoff von Siedlce bis nach Lublin auf, gebietet reiche Magazine in Lomza und Sieblce anzulegen, besichtigt am Reujahrstage die Festung Modlin, die man in febr ichlechtem Buftande übertommen und beren Ausbefferung bem tüchtigen Ingenieurcapitain Gault unter Aufficht bes Oberftlieutenants Chrkanowsti übertragen batte.

Die Ration, in der noch einmal gefaßten festen Ueberzeugung, bie Ruftungen bes Dictatore tonnten feinen anbern Zweck haben, als ben Rrieg mit Rußland nun wirklich zu beginnen, erhebt fich mit neuem begeisterten Butrauen gu ihm, um jene Berordnungen auszuführen. Der Muth, ber Frohfinn, ber Enthusiasmus über ben bevorstehenden Rampf ergreift von Neuem bie Bewohner ber Sauptstabt. Die Stadt Barfchau erbietet fich, außer ben ausgeschriebenen Refruten, ein Reiter = und ein Fugregiment auf ihre Roften unter bem Ramen Dzieci Warszawskie (bie Barichauer Kinder) gu errichten, bas ber, feit bem 2. Dezember von Chfopicti gum Commandanten von Warfchau ernannte, ehemalige Oberft Ambrofius Gfarzoneti organisirte, und wenn in dem auf Diefe neuen Streiter gefertigten Liebe, bas immer in ben Theatern gefungen werben mußte, bie Stelle fam: "Far . einen Gefallnen fteben bunbert wieder auf!" erhob fich in übermuthiger Begeisterung bas Parterre und rief: Rein, hunderttaufend! Täglich arbeiteten die Ebelften bes Bolts 23 Spagier, Gefch. Polens.

an ben Befestigungswerten von Praga, und als eines Tages fammtliche Professoren ber Barichauer Universität an ben Schangen gearbeitet, waren Sandwerfsgesellen bie Racht bindurch von der Arbeit nicht wegzubringen. Aber vor Allen waren es die Frauen und Madchen, welche felbft die glübenoften Junglinge an Begeifterung übertrafen. Tag und Nacht arbeiteten fie Charpie, bereiteten fie Linnen fur bie Lagarethe; teine eble Polin besuchte einen Ball ober eine öffentliche Lustbarkeit, sondern jede schickte ihre Ersparniffe und ihren Schmuck in den Schat. Es bilbete fich fogleich in den erften Tagen bes Januars eine patriotische Gesellschaft polnischer Frauen, an ihrer Spige bie Frau bes Bantdirettore hoffmann, geborne Sansta, eine geachtete und anmuthige polnische Schriftstellerin. Die bagu gehörigen Damen erboten fich gur Offege der Rranten und Berwundeten in den Lazarethen und gur Unterftugung von Goldatenwittmen und Baifen. Besonders ichicte bas Großbergogthum Dofen die ebelften Frauen nach Barichan zur Unterftühung biefer Thatigfeit ab. Go vor allem Frau Claubine Dotocka, Fraulein Emilie Saczaniecta und Alexandrine Przepatfowsta, die bem Baterlande burch ihr Beispiel und ihre Aufopferungen bie größten Und fo wenig die gemeinste mannliche Dienste leisteten. Boltstlaffe an Gifer und Bereitwilligfeit zu allen Opfern ben höhern Ständen nachstand, ba bie Bauern ben Theil ihrer in Barfchau vertauften Erzeugniffe, welchen fie fonft gu vertrinten gewohnt waren, auf ben Altar bes Baterlanbes nieberlegten, blieben bie Frauen auch aus biefen Stanben nicht zuruck. Gines Tags erscheinen plotlich aus bem fieben Stunden von Barichau gelegenen Dorfe Baborow hundert Frauen und Madden und ziehen mit Grabgerathicaften burch bie Strafen ber Sauptstadt ben Befestigungs: "hirtengefange mit Mufitbegleitung erichallenaus ihrem Munde, und ben Reigen führt eine Jungfrau in frommer haltung, in einem weißen, mit Purpurftreifen befetten Uebermurf, in ber band eine Masurenfahne, worauf ber Bere gesticht:

Eilet, Töchter Banba's, her, Sehet, sehet Praga's Wälle! Eilt herbei zur Landeswehr Tretet an ber Männer Stelle.

"Ein Invalibe, ohne Füße, mit Narben bebeckt, begegnete biesen wackern Töchtern Polens, warf sich vor der Fahnensträgerin nieber, steckte ihr eine kleine Gabe in die Hand und entfernte sich mit thränendem Auge, alle Umstehenden unwiderstehlich hinreißend. Die ehrwürdige Erbfrau zur Baborowko, Starostin Baleska, von ihren Enkelinnen umsgeben, geleitete dieses herrliche Corps tugendhafter Sarmatinnen zu den wonnevollen Mühen des Landes. Von allen Ständen gesellten sich Personen mit Begeisterung dem Juge bei, und die Schrengarde führte ihn mit Jubelruf an die bestimmten Orte."

Indeg bauerte biefe friegerische Laune bes Dictators nicht lange. Rach und nach gab man von Betereburg einige Beichen von bem, was man von borther zu erwarten hatte, wiewohl Lubecti ofter ichrieb, bag alles friedlich fich beseitigen werbe. Gegen Enbe bes Monats Dezember waren vom Oberft Saute, einem alteren Gobne bes am 29. November getobteten Generals, als Courier bes Generals Rofen, Befehlshaber bes litthauischen Corps, Depeschen von Detersburg, gerichtet noch an Gobolewsti, Drafidenten bes ebemaligen Abminiftrationsraths, überbracht worden, in welchen bemfelben befohlen murbe, fogleich bie Bermaltung wieder zu übernehmen. ber Dictator biernach vermuthete, daß die Deputation in Deteroburg noch nicht angefommen mar, fo batte er felbft feinen Abiutanten , Oberftlieutenant Bylegnisti , babin abgefchict, um ben Fürften Lubecti um die Beschleunigung einer Antwort zu brangen. Aber bie Gprache bes Raifers murbe immer Die Petersburger Zeitungen vom 3. Januar brobenber. aaben jest erft eine, die Polen auf bas Meugerfte verlegenbe, Darftellung bes Aufstandes. Man ergablte ber Belt: "bie "Ginführung ber Disciplin im Beere und bie geregelte Dr= "ganisation ber Berwaltung habe ben Feinden der Rube eine ., Berletung ber Berfaffung gebeucht; thorichte Junglinge 23 \*

"batten, fonderbar genug, Gleichgefinnte unter Perfonen "gefunden, die, ihrem Rufe und ihren Jahren nach, biefelben "ben Sanden ber Gerechtigfeit hatten überliefern follen; bie "Deputirten und Ebelleute, die fonft noch barum gewußt, "batten bie Unzeige bavon mahricheinlich nur aus Mitleid "unterlaffen; leiber habe fich fogar auch ein Dann babei "befunden, ber allgemeine Achtung genoffe, und biefer, ein "achtzigjahriger Greis und gewohnt, fich mit Eraumen gu ., fdmeicheln (ber Dichter Riemcewicz), habe eine übertriebene "Berablassung gegen mabnwitige Thoren bewiesen; endlich "babe man auch ben Phantaften Lelewel burch ichwülftige "Rebensarten und grobe Schmeicheleien mit bineingezogen," worauf die übertriebenfte Schilderung von Morb: und Brandscenen am 29. November folgte. Ja, biefes mertwürdige Dentmal ruffifcher Darftellungegabe ichloß mit ber Erflarung, ber General Chfopicti babe nur um Rube zu ftiften im Ramen bes Raifers bie Bugel ber Regierung übernommen!-Bei weitem aber noch bezeichnender war eine zugleich an bie Ruffen erlaffene Proclamation. In Diefer ergablt ber Raifer felbst feinem Bolte: "man habe feinen Bruder, ben Gefare-"witich, beghalb gebeten, bie bei ihm gebliebenen treuen " polnifden Truppen zurudzuschicken, bamit biefe bie Sauptftabt "gegen Morb und Brand ichusten," außert, "bag bas "machtige Rugland biefe Aufrührer mit einem Schlage er-"bruden tonne," und befiehlt feinen Armeen, fie an bie Delbenthaten bes Türkenkrieges erinnernd, "nach ber polnischen "Grenze gu marichiren, um bort ben Ruhm ber "ruffifchen "Bajonette" zu bemabren. "

Man kann sich benken, welchen peinlichen Einbruck es auf bas polnische Bolk machte, als folche Erklärungen in einem Augenblicke erschienen, in welchem man die Deputation bereits in Petersburg wußte, und man alles dieß in beren Angesticht bekannt werden ließ; in einem Augenblick, wo ber Dictator den Druck und die Bersendung des polnischen Manisestes verhindert hatte! Die Polen, welche so muthig geeilt hatten, vor ganz Europa die Bürde und die Gerechtigkeit

ihres Aufstandes barzulegen, faben fich burch bie Schulb bes Mannes, ben fie barum an bie Spite gestellt, bag er ibnen Achtung und Chrfurcht erwerbe, von ben Berleumbungen ihrer Reinde zuvorgetommen, und batten nun bie boppelt femwierige Aufgabe, ben Gindruct ber Greigniffe felbft, und biefer, biefelben gang entstellenden Beschimpfungen gu verwischen. Bur Erbitterung gefellte fich bie Scham! - "Bas batten ber Fürft Lubecti und Jegiersti für Instructionen erhalten, und wie batten fie biefelben ausgeführt?" - Dazu fam, baff es mit ber Organisirung ber neugusgehobenen Infanterieregimenter eben fo ging, wie mit ber ber neuen Reiterei. Der Dictator weigerte fich eben fo, in biefelben Inftructoren aus ben alten Truppen zu fenben. Erft gang gegen bas Enbe ber Dictatur gab er ben Borftellungen bes Nationalrathe nach. bie Regimenter : Organisatoren ju entfernen : ") jedoch mar wenig bamit geholfen, bag er nunmehr bas Land in vier Militararrondiffements abtheilte und einen General in jebes berfelben schictte. Denn, um wiederum ben Gang ber Dr= ganisation zu hindern, schickte er in die wichtigsten Bojwodichaften Generale, bie nicht nur in ber öffentlichen Meinung wegen ihres Benehmens jur Beit bes Groffürften bie größten Matel an fich trugen, fonbern auch wirklich Alles thaten, um zu hindern und die Burger abzuschrecken. Go aingen bie Generale Dziekonski an) nach Rrafau und Sandomierz. Boftoweti nach Ralifch und Mafovien, und Pawtoweti nach -Bang baffelbe nahm man mahr in Ofoct und Augustowo. ben Intendanturgeschäften und ben Rriegsvermaltungszweigen, welchen immer noch ber General Rautenstrauch vorstand. Unter ben allerburftigften Bormanben baufte man bie aller-

<sup>\*)</sup> Das Allernachtheiligste bieser Regimentarze war die Ernennung einer überflüssigen Wenge von Offizieren, die den Dienst nicht kannten, und am allerwenigsten einen Begriff von Subordination hatten.

<sup>\*\*)</sup> lleber das Wirken bieses Generals besonders in der Bojwods schaft Krakau enthalten viel Widhtiges die Memoiren bes Generals Dembiasti (M. S.).

bings nicht gang geringen Schwierigfeiten, welche fich bem Gießen ber Ranonen entgegenstellten. Die gelehrten Berren tamen bamit nicht zu Stanbe, und wiesen mit Berachtung einen alten Artilleriften aus Rosziuszto's Zeiten guruct, ber fich fogleich beren ju gießen erbot. Spater hatten fich bie aller Sulfemittel beraubten Infurgenten in ben Balbern pon Samogitien eber Kanonen gegoffen, ebe eine einzige in ber berühmten Sauptstadt Barichau ju Stande fam! ") Alls Chfopicti vom General Gierawski, ber ihm von Zamosc wenigstens 50 bis 60 eiferne Ranonen ichicken konnte, nur 47 verlangt, diefer ibm aber 27 schieft, brobt er bemfelben mit einem Rriegsgericht und schickt Pradanisti als Bicegouverneur in bie Festung, auf eine Beife, die Gieramsti alle Wirksamkeit nimmt. Gben so hartnactig wies ber Dictator alle Borichlage guruct, nach welchen bie alte Urmee burch Einreihung ber neuen Regimenter, ohne allen Rachtheil und obne beghalb irgend einen Borgug einer wohlerercirten und autbewaffneten Truppe zu verlieren, um ein Dritttheil vermehrt werben konnte; Borfchlage, burch welche fie vielmehr an Kurchtbarkeit bedeutend gewonnen batte. Mit ben vorgefundenen Rarabinern batte man nämlich nur die neueingezognen britten und vierten Bataillone bewaffnen können und behielt für die neuen Regimenter nichts als Genfen; eine furchtbare Baffe zwar im handgemenge, neue Truppen aber, wenn fie allein standen, fast gang unbrauchbar gum Tirailleurdienst und jum Streit aus ber Ferne machenb. Man ichtug bem Dictator daher vor, biese Gensenträger in die alten

<sup>\*)</sup> Bis zum Juli versuchte man, verschiedene Defen zu bauen, und kam erft dann mit einem größeren zu Stande. "Unbegreistich ist," sagt der Artillerieoffizier Brzozowski in seinem Werke (M. S.) la guerre en Pologne, "warum man nicht ansangs eiserne Kanonen goß, die man einzig beschalb in anderen Armeen nur nicht braucht, weil sie zum Feldbienst schwer und unbequem sind. Aber konnten bei uns solche Rücksichten beachtet werden, wo es sich um die Eristenz bes Baterlandes handelte?" —

Bataillone fo zu vertheilen, daß fie bas britte Glieb bilbeten, welches in ber Schlacht fast nie jum Gewehrfeuer tommt. mabrend fie bei Cavallerieangriffen ein Bollwert, weit fraftiger als die Bajonette felbft, entgegenstrecten fonnten. Generale, welche es ernft mit ber Sache meinten, wie Gzembef. Cafimir Mafachowsti; alle guten Strategen, wie Dradgnisti und Chrzanowsti, brangen in ben Dictator; die alte Armee durch einen folden Befehl fogleich auf 90,000 Mann gu bringen. 4) Diefer Borfchlag blieb eben fo ungehört, wie ber, die Rurpieschen und andere Schuten nicht in Bataillone ju formiren; fondern fie in Delotone ben Regimentern juautheilen, bamit fie überall auf beren Flügeln wirften. Auch in ben Befestigungen von Barichau und Draga faben bie verständigen Militars dieselben Fehler begeben. Statt, wie Pradzynisti wollte, die Sauptstadt als ein großes verschanztes Lager ju betrachten, aus welchem beraus man ben ubermachtigen und zertheilten Feind balb bier, balb bort überfällt und vernichtet, und fich vor jeder Uebermacht wieder fogleich bineinzieht, und wozu man nur einige große Redouten zur Deckung eines ftarten Reservecorps nothig batte, fing man an, die weite große hauptstadt, wie eine Festung, mit über 100 fleinen Lunetten und Redouten zu verschangen. Wenn biefe nun alle befett waren, fo blieb fast nichts mehr an Truppen zur Berfügung, und ber Feind fonnte eine nach ber andern einnehmen. Und diesen unpassenden Plan ließ man ausführen durch benfelben General Mallebeti, ber für Rapoleon einen vortrefflichen angefertigt batte, ber fich auf bas, zu Rosziuszto's Zeiten befolgte Guftem breier großer verschanzter Lager ftütte! -

Alles bieß verschaffte ben Ginflufterungen ber gebeimen

<sup>\*)</sup> Chfopidi, ber bie Rriegsgeschichte so gut kannte, war am wenigsten unbekannt, was in ber neuesten Beit folde Leute ben Ruffen genüht hatten. Er wußte, baß biese in ber Schlacht von Mosaist 10,000 mit Piten bewaffnete Milizsolbaten gehabt und biese Maffe ihren ganzen linken Flügel gebekt hatte.

Gesellschaft bei ben Truppen Gebor. 2m 12. Januar hatte man in bem Bereine bes polnischen Couriers ben Oberftlieutenant von ber Artillerie, Lucas Dobrgansti, über feine Unficht befragt und feine Gefinnung im Falle eines Aufstandes gegen ben Dictator erforscht. Diefer aber beeilte fich fogleich. bem General Chtopicki die Anzeige von einer formlichen Berichwörung zu machen, in welcher er berichtet, bag Lelewel, 3. B. Oftroweti und Bronifowefi mit bem Cappeurbataillon gegen benfelben einen Aufstand beginnen wollten; bag er in ben Cafernen ber Gappeurs bereits Patronen gefunden, felbit benbalb fogleich bie Refervebatterie bewaffnet und vom General ber Artillerie, Bontemps, fich Ranonencartouchen gebolt babe. Chtopicti ruft fogleich feine Abjutanten berbei, läßt in ihrer Gegenwart bie Unzeige mundlich wieberholen, fie niederschreiben, von Dobrzanski unterzeichnen, benfelben auf die Bache bringen und bann ben Minifter Lelewel. fo wie Bronifowelli und J. B. Oftrowefi verhaften. wird in bes Dictatore eigner Wohnung bemacht. Chfopicti läßt hierauf ben Justigminifter Bonaventura niemojowski ju fich tommen und verlangt von biefem, bag eine außerorbentliche Untersuchungscommission niebergefest werbe. Diefer aber ertlart fest, bag man bie Beschulbigten bem orbentlichen Richter nicht entziehen tonne, und bag er bagu feine Gin= willigung verweigere. Der Dictator fieht fich genothigt, biefe Sache bem Nationalrathe, bem bie Beaufsichtigung über bie Juftig gufteht, ju übertragen, und biefer beschliefit, wegen der unbewiesenen und schwankenben Angaben des Dberftlieutenante Dobrzansti, am andern Tage bie Gefangnen fogleich in Freiheit zu feten und bie Angelegenheit bem Tribunal von Majovien zur Untersuchung ju übergeben.

Bahrscheinlich burch biesen Borfall bewogen, entschloß fich Chtopicti, am andern Tage bas längst besprochene Decret zur Errichtung einer geregelten und uniformirten Nationalgarde für die Hauptstadt zu unterzeichnen. Der bisherige vorläufige Chef der Sicherheitsgarde, Peter Lubiensti, durfte, wie alle Mitglieder dieser Familie, seinen Posten nicht behalten, wenn

er auch nicht sein Amt nachläßig geführt gehabt hatte. Der Dictator war lange schwankend gewesen, wem er einen Posten von dieser Wichtigkeit anvertrauen solle; benn nach dem Gesehe befehligte der Generalcommandant der Nationalgarde, welche sich beinahe auf 6000 Mann belief, auch die Sichersheitsgarde, mithin gegen 20,000 bewassnete Bürger. Des galt, dafür einen Mann zu sinden, der mit der Gewähr, daß er diese Streitmasse im Herzen und am Nerv des Landes nicht mißbrauchen werde, Ansehen und Liebe bei den Einswohnern verband, damit er eines Theils durch zu große Strenge die Gemüther nicht erbittere und mehr durch sein Wort, als durch Gewalt das Bolt in Ordnung halte, andernstheils dennoch keine Unordnung weder von Seiten der Masse bes Bolks, noch von Seiten der Demokraten dulde. Ansangs hatte der Dictator, Lubecti's Winke noch seithaltend, die

<sup>\*)</sup> Die Nationalgarbe, gwardja narodowa, war in Polen kein neues Institut, ba fie ichon im Bergogthum Barichau eingeführt worben; boch mar es unter Napoleons reinmilitärischer Regierung nicht gediehen und hatte naturlich mit ber rufifchen Derrichaft aufgehört. Nach bem Gesetz gehörten bazu alle Sausbefiger, Profefforen, Kunftler, Borfteher von Bertftatten und öffentliche Beamte vom achtzehnten bis jum fedzigften Jahre. Die Lubiensti anvertraute Sicherheitsgarbe, straz bezpieczenstwa genannt, batte aus allen Gattungen von Leuten bestanden; und jest blieb fie aus folden Leuten im angegebenen Alter gusammengesetzt, bie weber zu ber Nationals garbe, noch jum Militarbienft genommen wurden, bem triegerischesten Theile ber Warschauer Bevolkerung. Der Dienst ber Bürger in ber Nationalgarbe warb jeboch baburch sehr beschwerlich, weil fehr bald bie öffentlichen Beamten fich losfagten und Gelb bafur jahlten; body an Gelb mangelte es nicht, ba für die Unterhaltung bes Stabes 200,000 polnische Bulben angewiesen maren. Außer biefen beiden Barben errichtete Anton Oftroweti fpater noch eine " Stabtgarbe," und zwar aus folden Israeliten bestehenb, welche ihre Barte nicht abschneiben wollten, ba er es burchgesett hatte, baß man ben Juben, welche fich biefer Forberung bequemten, ben Eintritt in die Nationalgarbe erlaubte. Die israelitische Stadtgarbe bestand aus 800 Mann.

Absicht, fogar ein Mitglieb bes patriotischen Bereins an bie Spite ber Bürgerwehr zu ftellen. Er machte Balentin Amiertowsti befibalb Antrage. Doch nach bem Borfall mit bem Manifeste batte er biefe 3bee fogleich aufgegeben. Auf bie Borftellung bes Nationalrathes fiel feine Bahl auf ben, fürglich angekommenen, alteren. Bruber bes Reichstags= marichalls, ben Genator Grafen Anton Oftrowski; einen eben folchen polnischen Patrioten, von eben fo leutseligem geminnendem Benehmen, als fein Bruder, vielleicht weniger vornehmer und bei bem eigentlichen Burger noch beliebter, fo wie ebenfalls von ftattlicher und ebler Geftalt und haltung. Alls Besither febr bedeutender Fabriten und Industrieanlagen in Tomaszow hatte er zubem ben mannigfaltigften Bertehr mit allen ben Rlaffen von Leuten gepflogen, welche bie Bielleicht bestimmte auch mit Rationalgarde bilden follten. ju biefer Babl ber Ginfluß, welchen ber gewandtere Reichetagemarschall auf bas schlichte und offne Gemuth feines altern Bruders hatte, und daß ber Sig Anton Oftrowski's im Genate ibm eine Menge Rücksichten auflegte. Man vermißte freilich an ibm, bag er nie bie militarifche Laufbahn betreten hatte, und vielleicht barum die friegerische Ausbildung ber Nationalgarbe weniger als die moralische Ginwirfung auf dieselbe fich jum 3wect fegen fonnte. Die lettere übte er auf eine Beife, bie in ben wenigen Monaten feiner Thatigfeit bie erfreulichsten Früchte trug, und bereits ben Unfang ju ber Emporhebung und Schätzung bes in Polen fo vernachläßigten Burgerftandes Jebenfalls tonnte man vielleicht im gangen Lande teinen Mann finden, ber, trot feiner boben gefellichaftlichen Stellung, ein fo treffender Bertreter beffen war, was ber Pole einen "Obywatel" nennt, und was ber frangofifchen Benennung Citoyen, ber lateinischen Quirites entspricht, bas beutsche Bort Burger aber nicht gang wiebergibt. Man gab ber Nationalgarde bie nach ber Bertheilung an bas britte und vierte Bataillon noch übrigen, 4) 4000 Gemehre, und

<sup>\*)</sup> Man hatte im Arfenal 30,000 Gewehre gefunden, da bie Armee turz vorher von dem Großfürsten neue erhatten hatte,

ber neue Commandant, welcher ben Rang eines Generals erhielt, ließ für die Sicherheitsgarde 10,000 Sensen, Piten und andere Stoßwaffen verfertigen. Man bildete in der Rationalgarde Grenadiere, Jäger und Artillerie, und gab zur letten vier Kanonen her. Auch diese Einrichtung brachte ein neues reges Leben in die Hauptstadt. Alle Mitglieder des Reichstags ließen sich in die Nationalgarde einschreiben und erschienen von nun an beständig in ihren Uniformen; so wie von jetzt an überhaupt kein einigermaßen angesehener Mann ohne eine solche erscheinen konnte, wenn er nicht dem Gespött sich preisgeben wollte.

Bugleich machte fich, fobalb einmal bas Diffvergnugen über bas Benehmen bes Dictators fich weiter verbreitete und mithin auch ber Schrecken por ihm fich mehr verlor, die Rebe in ben Journalen wieber Luft. Bie bas Frublingsgrun von einer eben geschmolzenen Gisbecte, fo war mit bem Ausbruche bes Aufstandes bas öffentliche, fo lange niebergebructte Leben ber Nation wieder aufgeschoffen und fonnte fich mit übermuthiger Luft an bem aufgegangenen Geftirn ber Freiheit. Es gab vor bem Aufftanbe etwa fieben Zeitschriften, politische: bie Dziennik powszechny (Allgemeine Beitung), bie Gazeta polska, Kurver polski, ferner an miffenschaftlichen: bie Themis, Pamietnik (für ichone Literatur), eine medicinische Beitung und eine Beitung für Rinder (Gazeta dla dzieci). Seit bem Aufstande tauchten nach und nach über zwanzig neue in ber hauptstabt und in ben Provingen auf, worunter ein polnischer Jeraelit, ber Phonix, blos ben Erinnerungen an die Belben Dolens geweiht, ein Pfocter Courier, ein Lubliner Courier, ein Radomer Invalide, ein Grofpolnisches Journal in Kalisch, ein Journal ber Universitätsgarbe, 4)

bie man aber erst ausbessern lassen mußte. Hiervon bekamen bie 26 neuen Bataillone über 20,000.; gegen 6000 waren burch bie Juden am 29. gestohlen worden, so daß selbst unter ben Flinten für die Nationalgarde über 500 Jagdgewehre sich befanden. Memoiren bes Grafen Anton Oftrowski (M. S.)

<sup>\*)</sup> Bom Professor. Syprma redigirt und, wenn man bie Ausfälle auf bie, damals achtungswerthe, patriotifche Gefellschaft

ein Mercur, ein frangbisches Blatt: l'echo de Pologne, ein weißer Ubler, eine beutsche Warschauer Zeitung, eine zweite Gazeta polska. Wenn auch biefe Journale von febr verschiednem Werthe waren und wenige mit bem Polnischen Courier und bem Mercur wetteifern fonnten, fo mußte nach fo langem Schweigen bie Ration boch über ihre, mahrend bes Drucks fortgefdrittene Bildung fich erfreuen, zumal nach Bincent Riemojowsfi's Erflarung von ber Bichtigfeit und Bebeutung ber Preffe unter ben jegigen Umftanben bie erften Manner für Diefe Zeitungen ichrieben. Der Beiftliche Rlonoweti reichte besondere Borichlage ein, wie man die in ber hauptstadt porgefallenen Ereignisse auf bas Schnellste im Lande verbreiten tonne; er trug barauf an, bag man bie Pfarrer an folchen Orten, wo bie Blatter nicht von Allen gelefen werben tonnten, beauftrage, von ber Rangel berab bie Buborer von bem Gange ber Ereigniffe zu unterrichten. Casimir Dutameti schrieb in bem Polnischen Courier ausbrücklich für biefe Geiftlichen fehr fraftige und beredte Auffate, und ließ mehrere von feinen, in ben Barichauer Rirchen gehaltenen Predigten gur Aufmunterung und Nacheiferung in biefem Blatte abbructen. Das Petereburger Cabinet fühlte fo febr bie Wirfung ber Preffe, bag, mahrend man in ben altpolnischen Provinzen früher nur brei burftige Beitungen geftattet batte, man anfangs Januar in ben Gouvernemente Aftrachan, Rafan, Kijew, Nisznoi Nowogorob, Nobobukrainsk und Jaroskam Journale zu errichten befahl; und es war fein fleiner Triumpb für die Polen, baß fie bie ruffifche Regierung ju Rampf: mitteln ber Urt ihre Buflucht nehmen faben. trug gang bas Geprage ber verschiebenen Gpochen bes Aufstandes überhaupt, und war in der erften Epoche, mit wenigen Ausnahmen, fo rein und ebel, wie bie Begeifterung bes Bolks; im Allgemeinen trug fie bie Mighandlungen

ausnimmt, mit sehr viel Burbe und Geist geschrieben. Nach Auflösung ber Ehrengarbe hörte auch biefes Journal auf, um so mehr, als mit Chfopicki's Entfernung auch Szyrma allen Ginfluß und alle Beliebtheit verlor.

Ehfopicti's mit eben ber Dulbung, wie die Nation. Gewiß hat das Schreiben bes ehrwürdigen Niemcewicz an Boleslaus Oftrowski über die Preßmißbrauche, als berselbe sich einigemal vergessen hatte, viel dazu beigetragen, daß man seiner Ersbitterung so lange Herr wurde, wiewohl dieser Brief von den auswärtigen Feinden Polens nur zu sehr benutt wurde, die dffentliche Meinung gegen dasselbe noch länger zu verzgiften, und darum lieber ungedruckt hatte bleiben sollen.

Alls nun wenige Tage nach ber Unterzeichnung ber Berordnung für bie Nationalgarde noch immer ber Oberft Wylegnisti von Petersburg nicht juructgetommen mar, gemann über bes Dictators angenommene Politit bie Beftigkeit feines Charafters, fein Stolz und vielleicht auch fein natürlicher Felbherrnverstand einen Augenblick bie Oberhand. entschlossen, die Unterhandlungen mit einigen Truppenbewegungen zu unterftugen. Schon hatte er Befehl gegeben. feine Pferbe gur Armee abzuschicken, als Polens Unftern ben Oberftlientenant Wylegnisti juructführte mit ber Delbung, baß auch Zeziersti mit ber Antwort bes Raisers in wenigen Tagen ihm folgen werbe. Der abgeschickte Abjutant felbit tam febr entmuthigt guruct, und feine Mittheilungen machten auf ben Dictator einen febr üblen Ginbruct. Man batte ibn von Petersburg gar nicht jurucklaffen wollen, batte ihm mit Transportirung nach Sibirien gebroht und ihm bas Ehrenwort abgenommen, fich nicht gegen bie Ruffen zu ichlagen. borte man, bag Jegieroti, ber bereits bas Konigreich Dolen betreten hatte, auf feinem Wege überall gegen bie Sache bes Aufstandes sprach, fo bag bie Offiziere von ber Division Rrufowiecki in Oftrofeka ihn batten aufbangen wollen. Chtopici, nun erft feine Taufchung ertennend, mar erfchüttert. Die Depefchen, welche Bylegynisti zu überbringen batte, bestanden aus einem Briefe von bem Staatsfecretar ber polnischen Ungelegenheiten in Detersburg, Stephan Grabowsti, an ben Dictator und in einem Briefe bes Raifers wieberum

Chtopicti fo angegriffen, feine Rerven waren fo gereigt, baf bie Merate felbst feinen moralischen Buftand nicht mehr bes ariffen. - Erog ber Buniche ber Freunde aber ericbien bie Deputation und erklarte bem Dictator, bag er ben Feind Chtopicti entgegnete, bag er bie Berants anareifen muffe. wortlichkeit nicht auf fich nehmen werbe, feine Ration gur Schlachtbant zu führen; als Golbat werbe er aber feine Schuldigfeit thun. Im Lauf bes Gefprachs', bas immer bikiger murbe, schlug er mehrmals mit ber Fauft an bie Wand, versichernd, daß, fo wenig er mit feinem Ropfe Mauern fturgen, fo wenig er mit bem fleinen Beere Rufis lands Uebermacht jurucifchlagen fonne. Es erfolgte ein entsetlich fturmischer Auftritt zwischen bem Dictator und Sobann Lebochowski, in welchem Chfopicki burch feine Deftigfeit fich zu Beleidigungen fortreißen ließ. ") Die Deputation entfernte fich; Chtopicti fühlte, bag es mit feiner Macht gu Ende gebe, und mabrent jene eben barüber abstimmte, ob man ben Dictator abseten folle, ließ er feine Entlaffung burch feinen neuen Dictaturfecretar forbern. Die Deputation beschloß baher am 17. bes Morgens, bem Dictator ichriftlich ben Antrag zu machen, ben Oberbefehl bes Beeres mit uns umichrankter Gewalt als folder wieber zu übernehmen. mabrend die Regierung einer abgefonderten Beborbe übertragen merben follte. Stanislaus Barantowsti wellte, nach bem, was vorgegangen, fich bereits bagu nicht mehr versteben. - Der Dictator erflarte aber, bag, wenn er an ber Spige bes Boltes fteben folle, er von jest an nur als ein von jeder Beschränfung und einer Aufsichtsbeputation freier Dictator biefe Stellung einnehmen werbe. -

Als die Nachricht von dieser Abbankung in ber hauptstadt sich verbreitete, gerieth ber eine Theil in Entruftung, nannte ben General laut einen Berrather, und bebrohte sein Leben;

<sup>\*) &</sup>quot;Sie sprechen vom Krieg, " sagte er unfer Anterem zu Lebochowski, "aber schwerlich burfte man Sie auf bem Schlachtfelbe mir zur Seite sehen."

ber andere Theil, vorzüglich bie Truppen, überkam große Traner, und mehrere Regimenter ichicften Abgeordnete an ben Rationalrath, um sich zu erkundigen, ob Chfopicki abgefest worden fep, ober felbit abgedantt babe. Die Auffichtes Deputation munichte fich beghalb Glück, bag ber Dictator ibr mit feiner Abbantung zuvorgetommen mar. Der Commanbant ber Nationalgarde ift unterdeß schon feit Morgen in allen Theilen ber Stadt umbergegangen, um bie Gemuther auf bie bevorftebende Abdankung vorzubereiten; er ermahnt Alle. ben Bertretern bes Bolts all ihr Bertrauen ju ichenten und rubig bie Ereignisse zu erwarten. Auch ift er fo glücklich, bie Bufammenrottungen zu verhindern. Er bleibt ben gangen Tag und einen Theil ber Racht zu Pferbe, und halt bie Compagnien unter ben Baffen. Man verhandelt jeboch, um auch vor bem anderen Theile bes Boltes bie Ruhe ju fichern, barüber, ob man ben General Chlopicti verhaften folle, um ibn fo ber Bolksmuth ju entziehen, und bie Deputation gibt bie Entscheibung barüber bem Nationalrath anheim. schickt endlich ju. Chfopicti und läßt ibn ersuchen, fein Saus nicht zu verlaffen, gibt ihm ben Oberften Turno gur Geite, löst bie Chrengarde ber ebenfalls jest gegen ben General erbitterten Akademiker ab und stellt Truppen als Wache por fein Saus. Der General Rrufowiecti jeboch, ber, um ben Oberbefehl burch Intriguen zu erhalten, ohne Erlaubnig nach Barichau gekommen ift, und alle Wiederaussöhnung mit Chtopicti verhindern will, gibt biefer Bache Befehl, Riemanden binein oder berauszulaffen. Der General Rlicfi aber bebt bieg Berbot auf und Chfopicti, bem Bolt feine Unerschrockenheit ju zeigen, geht allein mit bem Oberften Turno fogleich burch Die Straffen, und febrt ungefährbet in feine Bohnung wieder zurück.

Die patriotische Gesellschaft aber, sobalb fie die Nachricht von Chtopicti's Abbankung vernommen, erhebt fogleich ihr haupt und fangt an, fich benfelben Abend noch in bem Saale der Redoute ju versammeln. Die Regierung verordnet, daß eine Compagnie ber Nationalgarbe ben Gingang bes

Sagles befete. Auch bie Chrengarbe, bie fich in jebem bebeutenden Augenblick in bem Univerfitatsgebaube gu vereinigen pflegte, begibt fich, etwa 300 Dann ftart, ebenfalls bortbin, und beibe Abtheilungen befeten ben Saal fo, bag nur wenige Plate für andre Leute übrig bleiben. Der Gouverneur ber Stadt, General Bopczynieft, welcher beim Eintreten in ben Saal ben Mitgliebern brobt, bag er ihnen bie Ropfe mit Blei fanbern merbe, erbittert aber bie Bufchauer fo, baff nur bie Ankunft bes Reichstagsmarschalls und einiger Ges natoren ernftliche Auftritte verhindern. Auf biefe Beife und weil mehrere anwesende Landboten laut erflären, daß ber Reichstag fich augenblicklich verfammeln werbe, scheiterte wieberum ber Berfuch ber patriotischen Gefellschaft, ben alten Einfluß zu geminnen. Die Auffichtsbeputation bevollmächtigte ben bisberigen Rationalrath, bis auf weitere Bestimmung bie Regierung ju übernehmen, und bie Rube marb nicht weiter geftort. -

## Zweites Kapitel.

Blid auf Litthauen, Bolhynien, Podolien und die Utraine; beren gesellschaftlicher Sustand vor Ausbruch des Ausstandes in Warschau; Geist unter den verschiedenen Klassen der Einwohner; — Eindruck der Nachrichten vom Ausstande daselbst; Marsch der russischen Armee durch diese Provinzen; Borbereitungen zu den Ausständen in denselben. Abresse der Litthauer, Podolier, Bolhynier und Utrainer.

Die Weigerung des Generals Chkopicki, das polnische heer in den Kampf zu führen, hatte sich hauptsächlich mit auf seine Boraussehung gestüht, daß man von Litthauen keine hulfe zu erwarten hatte. Er hatte in jedem Gespräch ein

<sup>\*)</sup> Quellen, schriftliche: Memoiren über Litthauen von Binceng Poll, Auffage über ben Buftanb Poboliens und ber Ufraine bon Barcapusti und Gofpneti; ein Auffat Kaver Bronis toweti's über bie Expedition nach Bolhpnien; - Rotigen vom Grasen Leon Potodi; la guerre de Pologne de 1831 par le capitaine Brzozowski (M. S.) - Notices sur la Volhynie par Mr. Jalowicki (M. S.) - Journal militaire du général Szymanowski; Memoiren von Onofry Jacewicz; außerbem munbliche: Braf Binceng Tysgtiewicg, General Thatbaus Insitiemics, Maridiall Staniemics, Major Dobrosfam Ralinoweti, Landbote Jelowicki, bie Abjutanten Domento und Brotnosti, Dofuboweti, - Dberftlieutenant Brousti von -Stonim, Capitain Wierzbotowicz, Stefan Ban, Bruber von Thomas Ban, ber Dichter Abam Midiemicz, - an bereits gebrudten: Histoire politique de la Lithuanie, bie Ereigniffe in ben ruffifd, polnifden Provingen von einem Pobolier, Mürnberg 1831. - L'insurrection en Lithuanie par Pietkiewicz, Paris 1833.

foldes Miftrauen in die Stimmung und eine folde Untenntniß ber topographischen und geographischen Bortbeile, melde ein Feldzug in biefen Gegenden gemabren tonne, bewiesen, baß, wenn irgend worin, ber Dictator gang befonbere in biefem Puntte von ben Unfichten ber patriotischen Gesellschaft ichroff abmich, bie nur in Litthauen allein bas Beil für bie Gache bes Baterlandes fuchte. - Die Untenntniß bes Buftandes ber geiftigen und physischen Sulfemittel ber bortigen Gegenben theilte er gwar mit ben unterrichtetften und gebilbetften Mannern im Ronigreich; man ichien bier bie glorreiche Beit ber vereinten Geschichte Litthauens und Dolens gang aus bem Bebachtniffe verloren zu haben. ftaunenswerth ift, daß ein Felbherr, wie ber Dictator, einem bebeutenden Litthauer, welcher ju ihm von ber Bichtigkeit feines Beimathlandes für jeben polnischen Aufstand fprach, ") die Antwort gab, "was man wohl in einem Lande folle. bas nichts als Balber enthalte und Morafte?"

Das eigentliche Litthauen, von ba an, wo es bei Dolangen an bie Offfee ftoft, bis berunter an bie Balber von Biafowieja und nach Poleften, fo wie vom Bug bis an die Diwina ift ein großes, weites, ebnes Land. Ungeheure Balber und Morafte bebeden es zwar überall, jeboch vorzugeweife in bem füblichen Theile, ben Gouvernements Grobno und Biafoftof. und im öftlichen Theile, in ben Gouvernemente Bitebet, Mobilem und Mindt; in bem nordoftlichen und nordlichen Theile bagegen, wozu auch noch ein Theil ber, 1795 von Litthauen abgeriffenen, polnischen Bojwobichaft Augustowo gehört, in Samogitien besonders und im Gouvernement Bilna, find bie Morafte bereits mehr zu Geen und bem fruchtbarften Acterland geworben, und auch bie Balber bei Beitem mehr von bebauten Lanbstrichen burchbrochen. · Samogitien, ber einzige Lanbstrich, burch welchen bas gange große Land, welches jest noch von polnifch rebenben Leuten bewohnt wirb, mit bem Meere in Berührung fteht, ift

<sup>&</sup>quot;) Dem Senator und General Thabbaus Tyszkiewicz.

offenbar ber wichtigfte und reichfte Strich beffelben. Die ungemeine Ueppigfeit bes Rorns, bie reichen Biefen langs ber Ufer ber vielen kleinen Fluffe, welche bas Land burchfpulen, machen ben Bewohner mobilhabend in allen Erzeugniffen. befonders aber an Pferden, mabrend die Balber und bie Geen jebe Betriebfamteit erleichtern und beforbern. gilt jum Theil von den biefen Lanbstrichen junachft liegenben Rreisen', wie Upita, Wiffomierz, Rowno, Poniewierz. Die Ufer bes Riemen, ber Dubiffa und ber Billia bieten bie reigenoften, von Unboben und Dugeln begrangten, Thaler und bie litthauischen Boltolieber, wie die neueren Dichter, verfeten hierher ihr Banberparabies. Rein Land ift gunftiger für Sandel, Gewerbe und Industrie, wie bas nordliche und nordöftliche Litthauen, und feines ift, fo unerschöpflich an Sulfsquellen für eine befreundete und verftandige Bermaltung. Auf biefe Beife ift biefes Land in feiner gangen Ausbehnung burch feine Lage, feine Sulfemittel und feine topographischen Berhaltniffe für jeden Aufftand nicht nur an fich bas gunftigfte, fonbern für jeden Rrieg zwischen Polen und Rugland von entscheibenber Wichtigkeit. In weffen Befit es ift, ber bat nicht nur ein Canb voll natürlicher Festungen, fonbern auch voll unerschöpflicher Magazine. Ohne ein befreundetes Litthauen tann Rugland, wenn es mit noch fo großen Beeren anructt, nicht an die Weichsel bringen, noch weniger im Konigreich Polen folche erhalten. Der größte und wichtigfte Theil feiner Streitfrafte bat feinen Weg burch biefe Provinzen zu nehmen, bie Straffen von Petersburg und Mostau, ben beiben Centralpunften bes ruffifchen Reichs, führen bindurch; bie größten Militarbepots find langs ben Ufern ber Diwina, wie in Dünaburg und Bobrunst, und wenn bie Litthauer fich als Feinde ben Ruffen gegenüberftellen, tonnen bie tleinften 216= theilungen auf ben, oft Tage lang burch bie bickften Balber führenden und wie ichmale Streifen über Morafte weglaufenden, heerstraßen ben Marich großer Corps aufhalten und bie bebeutenbften Transporte wegnehmen und vernichten. Steben bie Litthauer felbft erft auf, wenn bie ruffifchen Deere bereits.

am Bug sich befinden, so ist an Magazine, an Zuschrung von Transporten und einzelnen Berstärkungen nicht zu benken, wenn nicht Außland mit einer fast eben so großen Deeresmacht das ganze Land becken und durchstreisen läßt. Ist Litthauen daher feindlich gegen Rußland gesinnt, so erfordert ein Krieg gegen Polen, selbst wenn kein regelmäßig bewassneter Soldat im Lande ist, für Außland die Ausbietung ungeheurer Streitmassen, sobald es nur den acht polnischen Wojwodschaften zwischen dem Bug, der Weichsel und der Warthe gelingt, die ersten Stöße der russischen Uebermacht auszuschalten; ein polnisches geregeltes Deer aber und Artillerie in Litthauen, wenn dieses Land zum Ausstand durch mussen wissen an einem solchen Kriege in kurzer Zeit verbluten!

Es ift barum bie Frage, in wie weit' Litthauen zu einem folden Aufstande geneigt fenn konnte; ganz abgefeben von jenen geschichtlichen Erinnerungen und seiner schwarmerischen Liebe zu bem Zauber ber polnischen Nationalität.

Schon in ber zweiten Theilung war bas ganze Litthauen bis an den Niemen und an ben Bug unter ruffifche Berricaft getommen, und follte, bem Berfprechen ber Raiferin Catharina gemäß, nach bem litthauischen Statut, einer von Aleranber im Unfang bes 16. Jahrhunderts angefertigten, und vom Rangler Lev Sapieha im 47. Jahrhundert revibirten Nationals gefehlammlung, welche ber Litthauer felbft gegen die polnischen Gefete festhielt, regiert werben. Bie biefe Raiferin frembe Gefete achtete, ift hinlanglich befannt; bie Elemente bes politischen Lebens ber Republit maren veraltet und verzehrt; neue konnten fich unter bem Ginfluffe frember Uebermacht nicht heranbilben, und fo mar auch Litthauen furz nach ben letten Unftrengungen, ein politisches unabbangiges Leben wieber zu erlangen, in einen Buftand verfallen, ben man ben Todesschlaf einer Nation nennen tann, in welchem fie fein Beichen moralifchen Lebens von fich gibt. Diefe Ohnmacht hatte fo lange gedauert, bag, als man aus ibr ermachte, es ju fpat mar; ber frembe Ginflug batte fich unterbeg feftgeset, und nur die Gewalt schrieb bas Gefet. Was bas litthauische Statut gewährt, Recht, Eigenthum und personliche Freiheit, kannte ber Litthauer seit dieser Zeit nur unter folgenden Berhältnissen.

Das litthauische Statut raumte ben Gutseigenthumern große Borrechte ein, gemäß ber republitanifcheariftofratifchen Berfaffung bes Boltes. Bon ber einen Geite begunftigte bieg Berbaltnig zwar die Plane ber ruffischen Regierung. indem fie einzelne bebeutenbe Danner unter bem Abel auf ihre Seite gieben, und burch fie die Menge leiten fonnte. Doch erinnerten bie Abelslandtage (Soymiki), welche nach bem Statut in ben einzelnen Begirten bestanben, ju febr an eine Bolksfouverainitat, um nicht beständig ein großes Dinberniß zu fenn, daß Litthauen eine eigentliche ruffifche Proving murbe; man verfette fich ju febr in bie Erinnerung an ben ebemaligen Buftanb gurud. Gine ruffifche Regierung finbet inbeg leicht einen Musmeg. Das Statut, burch welches ber Litthauer feine Freiheit gesichert glaubte, marb ihm gelaffen ober vielmehr burch Alexander miebergegeben; neben ben Beborben aber, beren Mitglieder ber Abel auf ben Dietinen mablte, führte man alle ruffifchen Beborben ein. bamit fie gemeinschaftlich mit ben früheren bie Berwaltung beforgten. Die Rechte bes Abels beruhten auf bem Inhalte bes Statute; bie ruffischen Beborben verwalteten nach Ufafen; ber Adel forberte Gefenmäßigfeit, ber Ufas gebot nach Willfur. Bas auf ber einen Geite gestattet war, mar auf ber anberen ein Berbrechen, und nirgends mag bie Befchichte einen Buftanb wieber aufweisen, wo so softematisch wie bier, Recht und Berbrechen, nach ber eignen Bestimmung beffelben Berrichers, in einen Begriff zusammen fielen. Rach gewöhnlicher ruffischer Lift nannte man bie gewaltsamften Berletjungen biefes litthauischen Statuts bie größten Boblthaten. Raifer Alerander ertlarte ausbrücklich, bie Utafe fepen bober als bie Gefete, indem bas Gefet nur als Ergebniß icon porhandener prattifcher Rechtsfälle angeseben werden fonnte und somit balb erichopft fen, burch Utafe aber biefem Dangel abgeholfen,

natürlich burch fie auch die Privilegien und Rechte erweitert merben wurden. Alle Bortheile bes Statuts murben baber burch Utafe aufgehoben, mahrend bie mirklichen Mangel bestelben in ihrer alten Rraft blieben; gerabe bas, mas bie Armuth bes Landes begrunden konnte, murbe aufrecht erbalten, mabrend man die Quellen bes Bobiftanbes verftopfte. hierber gehörten vorzüglich die fogenannten erbiviforifchen . In Litthauen bestanden nämlich feine Grundbucher, aus welchen man ben Buftand bes Bermbgens erfeben und mithin feine Magregeln bei geforberten Unleihen treffen fonnte. Oft traf fich's, bag ein Gutsbefiger mehrere Oppotheten auf feine Guter aufnahm und Riemand ben Stand feines Bermogens wußte; konnte er am Enbe Rapital ober Binfen nicht bezahlen, brach ein Banquerot aus, fo traten bie erdivisorischen Gerichte ein; es gab nach ihnen feine Drioritat, und fo wurde vielleicht bem Glaubiger nur ber hundertste Theil seines Rapitals zurück erstattet. Auf biefe Beife wurde aller Crebit untergraben und vernichtet, und eine Menge Prozesse sogen bas Land aus, welche die übergroße Maffe von Aldvocaten beforderte; benn Abvocat murbe Beber burch ein burftiges Eramen nach einer zweisährigen Doch felbft bie Utafen bilbeten feine Rechtsnorm; es trat bas inftematische Demoralifationsinftem ber Regierung noch binzu. Bahrend fie namlich einestheils eine große Angahl von Beamten braucht, befolbet fie biefelben fo gering, baß biefe offenbar auf Bestechungen und Schurfereien anges wiesen find. Reiner ber boberen Beamten, bie Alle auf bem glangenbften Fufe leben, fonnte feinen Aufwand von bem jahrlichen Gehalte, welchen er von ber Regierung befommt, auch nur einen Monat lang bestreiten. Der Beamte bat unbeblingte Gewalt; überall waltet baber ber Ginfluß biefes feilen Guftems. Die neben ben vom Abel gemählten Behörden bestehenden ruffischen greifen überall ein; fo besonders. ber Procurator ober Bachter bes Gefetes; feiner Billfur ift es überlaffen, bas Recht bem zuzusprechen, ber ibm am meiften gezahlt, und burch die Gingriffe biefer Procuratoren

verlieren alle Beborben ohne Ausnahme ihre Gelbifffanbiafeit. Der von bem Abel gemählte Beamte muß nicht nur in ber Stadt leben und einen feinem Umte entsprechenden Aufmand machen, fondern muß auch noch bie ruffichen Beborben erhalten, ja, wenn er andere Recht von ihnen zugetheilt betommen will, fich noch zur Bestechung bequemen; er ift alfo binfictlich feines Bermogens auf breifache Beife blosgestellt! Dierzu tommt endlich noch bas ruffifche Rlaffenwefen, nach welchem Jeber, welcher einen boberen Doften befleibet, auch bober bestochen werden muß, und nach welchem feiner aus bem gebilbeteren Stande ein Civilamt übernimmt, fondern nur ehemalige Soldaten, bie nach ihrem früheren Militarrange auch im Civil angestellt werben, ohne bag viel nach ibren Renntniffen ober nach ibrer fonstigen Tauglichkeit gefragt Eben baffelbe Berhaltniß besteht auch in Detersburg, wo viele streitige Rechtsfälle in letter Instanz entschieden werben; bort mußten biefelben Bestechungen wieberholt werben, und bann mar immer noch zu fürchten, bag ber Fall in allerletter Juftang, trot bes augenscheinlichsten Rechts, burch einen faiserlichen Ufas verloren mard. Es war etwas ganz Gewöhnliches, bag bie gerechtefte Sache verloren ging, etwas Unerbortes aber, daß man bas Geringste bei ben Behorden ohne Bestechung erreicht batte, und mare es auch nur bie Unterzeichnung eines Reisepaffes. Bei biefen Bestechungen wird ein formlicher Contract geschloffen, wobei ber Beamte eine beliebige Summe vorschlägt, die man ihm zahlen soll, und bei bem unter folden Umftanben natürlich gegenseitigen Migtrauen fest ber Beamte fich oft baburch fest, bag er ben Bestechenden eine Banknote ober Assignate gerichneiben läßt und einen Theil an fich behalt; ber andere muß ihm bann nach glücklich vollendetem Geschäfte nachgegeben werben. 4)

<sup>\*)</sup> Diese Berfahrungsweise ber Ruffen kann felbst ein Deutscher an ben rufifich polnischen Grenzen an Schlesten und bem Großherzogthum Posen beobachten. Die, bort zur Beobachtung bes Corbons aufgestellten, Rosaken treiben gemeinschaftlich

Tropbem forbern sie aber eine knechtische Unterwerfung, nach bem Spsteme ber Regierung überhaupt und besonders, weil an der Spise der Behörden meistens Militärpersonen stehen, welche den ersten Stand im Staate ausmachen. Wehe dem, der einem Beamten sein Versprechen nicht hält; denn die ganze Beamtenwelt macht gegen ihn gemeinschaftliche Sache und ruht nicht eher, als die seine persönliche Freiheit oder wenigstens sein Vermögen vernichtet ist. Diese wohlseile Weise, die Beamten zu besolden, dei Einziehung aller andern directen und indirecten hohen Abgaben, gibt dem russischen Sabinet die großen Hilfsmittel zu seinen Kriegen und auswärtigen Bestechungen, über welche man in Europa so oft erstaunt ist.

Bei biefer Unsicherheit bes Rechts bat bas Eigenthum menig Berth, und von Sandel und Credit ift wenig bie Rebe. In Litthauen besonders wird aller Bertebr ohnebin burch unwegfame Strafen gehemmt und ber Bafferbanbel leibet burch frembe Bolle und Safen, ba bie beiben ichiffbaren Kluffe, die Dawing und ber Riemen, die erftere in Ruftand, ber andere in Dreußen munden. Kabriten fonnen nicht auftommen; bas Land wird burch ruffifche Materialien überichwemmt; es tann wegen bes Rlaffenmefens ein Mittelftanb fich nicht bilden, und ber Bauer barf meber bie perfonliche Freiheit noch Gigenthum erhalten; bas Berbeigieben frember Arbeiteleute toftet bedeutende Gummen; die noch nicht eingeübten Ginbeimischen arbeiten natürlich langfam, die Rabritate tonnen baber nur theuer geliefert werben, und bie ruffischen Fabritbefiger wenden alles Mögliche an, ben neuen Unternehmer ju Grunde ju richten, wobei fie bie Regierung redlich unterftust. Refruten werben in großer Angahl und

Handel mit ben Schmugglern, und, ba ber Schmuggler auch ihnen nicht traut, stellen fle ihm aus einer Kosatentaffe eine Caution, ehe er ihnen die verbotne Waare zum Herüberschaffen übergibt, nachdem fle über ben Bestechungspreis mit ihm einig geworden find.

nach Billfür geforbert; Abgaben und Lieferungen in bie Magazine tann Niemand auch nur auf ein Jahr berechnen, fondern alles das richtet fich nach ben zufälligen Bedürfniffen bes Staates und nach ber Willfur ber Regierung, welche bie jebesmalige Quote bestimmt. Alle die, welche biefe Refruten und Abgaben in Empfang nehmen, bequemen fich erft bann bagu, menn man fie besticht, und oft belegte man bie Guter eines Gbelmannes mit Erecution, ber feine Abgaben entrichten, nicht aber bestechen wollte, bis er ber berrichenden Gitte geopfert. Babrend nun in jedem anderen Lande viele in Civil : und Militarftellen ibr Unterfommen finden, fo find in Litthauen Alle an bas vaterliche Erbe gewiesen, welches baburch immer fleiner wirb; fo vergrößert fich bie Roth im Lande mit jebem Jahre mehr; benn fein Litthauer konnte fich entschließen, in folchen Stellen bem Baterlande und feinen Mitburgern Bunben mit eigner Sand ichlagen zu belfen. Reiner tounte in bie Dienste eines Zwingheren treten, gegen welchen von Kindheit an ber tieffte haß eingesogen wird; in die polnische Armee ju treten, ift ihm unterfagt, und icon bas Roth am Rragen ber ruffifchen Civil = und Militarbeamten ift ben Meiften ein Greuel, und erinnert fie nur an bas Blut ber ermorbeten Bater. - 3ft nnn irgend Jemand burch bie Umftande gezwungen, eine Unleihe zu machen, fo muß er ber kaiferlichen Bank in bie Danbe fallen. Die Erfahrung hat hinreichend bewiesen, bag biefe Bant einzig und allein zum Ruin bes Landes befteht, und bis jest find wenigstens zwei Drittel bes fammtlichen Privateigenthums icon entweber in ihren Sanben, ober boch bei ihr vorbemertt und anheimgefallen, fo daß fie biefelbeneinziehen tann, wenn fie will. Denn ber Raifer wird in biefer Bant nicht als Privatperfon betrachtet, fonbern für ben Rall eines Banterotts tritt ber Grundfat ein: "ber Raifer tann nichts verlieren; " anftatt alfo mit ben übrigen Glaubigern ju gleichen Theilen ju geben, nimmt ber Raifer bie ganze noch vorhandene Gumme und zieht feine Anleibe bavon ab. Gegen fichere Sppothet nämlich leibt biefe Bant

Rapitale auf zwanzig Jahre gegen acht Procent, fo bag nach Berlauf berfelben bei Abzahlungen ber Procente auch bas Rapital guruckgezahlt ift. Die Binfen werden an bestimmten Terminen abgetragen; vermag aber ein Schulbner, was bei ben früher ermabnten Umftanben leicht eintreten tann, einen einzigen folden Termin nicht einzuhalten, fo ift bas Bange bem Raifer verfallen. - Gewöhnlich fucht man fich baburch zu retten, bag man mit bem Refte ber Sypothet eine neue Unleibe eingeht; baburch verschuldet man aber immer mehr, und bem Raifer fallen am Ende alle Guter anbeim. -Dierzu fommt nun hauptfachlich, bag man nur einen fleinen Theil ber Unleibe wirklich empfangt; benn erftens muß man fich eine langere Beit in ber Stabt anfhalten, muß bie Beamten bestechen, bamit man bie Gumme nur befommt, muß enblich bem Raifer außer ben acht Procenten noch eine Abgabe entrichten, die in bem fiebenten Grofchen ber Anleibe besteht. Diefer fiebente Grofchen (Poszlin) mird immer auch bei Privatanleihen entrichtet und Schulbner wie Gläubiger muffen ihn gablen. Endlich nehme man noch bie Erbtare (mortuarium) baju, die bei Uebernahme eines Erbtheils gegeben werben muß, fo tann man fich vorftellen, wie groß bas Elend und ber Druct ber Litthaner ift.

Das System ber Regierung trägt aber noch auf eine andre Weise dazu bei, die Litthauer zu verarmen. Denn während der Abel auf allen Seiten durch die Beamten zu großem Auswande veranlaßt wird, wird jeder Einzelne in Gesellschaften und bei Festen streng bevbachtet. Riemand wagt daher ein Gespräch zu führen, weil leicht davon etwas entdectt werden könnte. Es bleibt also nichts übrig, als zum Kartenspiel seine Zuslucht zu nehmen, das auch die Dauptunterhaltung jeder Gesellschaft ausmacht. Ist doch nur gut, daß man der litthauischen Jugend, die ihre Kraft und ihr Feuer nicht dem Baterlande widmen kann, wenigstens ein Mittel gelassen hat, wodurch sie im geistlosen Spiele ihre Kraft und ihr Leben ertöbten kann! Dieß ist natürlich von den verderblichsten Folgen für das ganze Land, töbtet

Die Zeit und bringt neuen Berluft an Geld. Ueberall fiebt man biefe unglückseligen Karten und wer fich in einer Gefellichaft bavon ausschlöffe, galte fogleich für verdachtig im gangen Lanbe. Das früher gefchilberte Streben von Männern wie Czacki, Czartorysti, ber Rektor Gniabecti und Lelewel, bie litthauische Jugend burch wiffenschaftliche Bestrebungen ju beben, führte in finanzieller Beziehung ben Eltern neue Ausgaben bingu. Bebentt man, bag in biefer Epoche auf ber Universität, ben nieberen Goulen und in medicinischen und pabagogischen Inftituten in ber einzigen Stadt Bilna gegen 4000 junge Leute ftubiren, rechnet man zu ben bebentenben Roften, bie ein folder Aufenthalt auf ber Univerfität verurfacht, bie Bestreitung bes Saushalts, bie Erziehung ber Tochter, fo muß ber Aufenthalt in-Litthauen eine febr große Laft für jeben Gingebornen fenn, ber nur von feiner Erbe lebt, und nur einen geringen Ertrag aus berfelben giebt.

Bielleicht aber ift tein menfchliches But fo febr gefährbet. als bas bochfte, bie perfonliche Freiheit, in einem Lanbe, wo ber geringfte Beamte bas Recht bat, ohne alle Berantwortung ju verhaften, und in's Gefangniß zu werfen, in welchem ber Unglückliche jahrelang fcmachtet, ohne verbort zu werben, oft ohne zu erfahren, welche Schuld man ihm zuschreibt. -Rur drei Berbrechen gibt es in Rugland: Mord, Diebstahl und Dochverrath; babei besteht aber fein Criminalgesethbuch; ein jeber einzelne Fall wird burch einen Ufas entschieden; und ein Staat, welcher auf einer unmoralischen Grundlage berubt, muß in jebem Biebermann einen Dochverrather vermuthen. Ein jeder Mann auch, welcher nicht geradezu ber Regierung und ben ihr angehörigen Perfonen schmeichelt und fich auf eine entehrende Beise um ihre Gunft bewirbt, wird mit Spionen umftellt und feine arglofesten Schritte, alle feine Reben und Sandlungen werben, wobin er fich auch wenden mag, bewacht. Nicht allein die Polizeibeamten find feine Bachter; feine eignen Freunde, feine Bebienten, ja feine Rinder felbst werden dazu verleitet, und so vergiften Argmobn und Distrauen felbst bie Kamiliencirtel und bittere

Erfahrungen verschließen ben Bufen ber Freunde. geringsten Berbachte folgt eine Berbaftung, Berbacht ift aber aleichbebentend mit Berbrechen und ein Bergeben mirb mie Sochverrath bestraft. Es gibt feine fo unbedeutenbe Uns fpielung, tein fo unbebeutenbes Wortfpiel, bas nicht icon mit lebenslänglichem Rerter, mit Berbannung nach ben Eissteppen Gibiriens ober ben Bergwerten im Ural bestraft Dazu fommt noch, bag, wie jebesmal ein morben mare. Ufas bas Urtheil über ben vermeinten Berbrecher fpricht. für jeben Gingelnen ein befonberes Bericht (Sledztwo) bestellt wirb, welches eine gebeime Inftruction von Petersburg aus erbalt, und fo fann immer bas Urtheil biefes Gerichtes nicht anbers, als nach Bunfch ber Regierung ausfallen. biefe Berhafteten in ihren Gefangniffen und bei ben Unters fuchungen bebandelt werben, bas verfundet nur von Beit gu Beit ein Unglücklicher, ber aus biefen Grabern wieber an bas Tageslicht fteigt. Alle Qualen, burch welche nur bie moralische und physische Menschennatur gepeinigt zu werben vermag, werben in biefen Inquisitioneboblen angewendet. Gange Jahrzehute bindurch wurden Taufende von Litthauern fo geplagt, und, wahrend bie Belt fich ihrer taum noch erinnerte, suchte man ihnen noch Geständniffe abzupreffen, bie noch eine Menge Andere in eine gleiche Lage bringen follten, bis fie endlich burch ben anhaltenden Jammer Ginne und Berftand verloren, und ihre gange vormalige Geiftestraft in den wenigen dumpfen Worten wiederhallte: ich weiß nichts, ich tanninichts gesteben. ")

Großentheils ähnliche gefellschaftliche Berhaltniffe, jedoch

<sup>\*)</sup> Dieß war namentlich ber Fall mit einem Entel bes großen Rasimirz Pulawsti, ber auf Berbacht bin in ben Untersuchungen von 1826 in die Kerter geschleppt wurde; als er, früher einer ber schönsten blühendsten Männer, nach brei Jahren wieder zurückam, contract, ein Greis, geschwollen, unkenntlich, stumpf, waren jene Worte die einzigen, die er ein halbes Jahr lang auf die gleichgültigsten Fragen seiner Familie wiederholte.

mit einigen wesentlichen Berschiedenheiten, nach ber Bersschiedenheit des Landes, der Geschichte und des Charakters der Einwohner und der veränderten Politik der Aussen, fanden sich in den südlichen Provinzen des ehemaligen Polen, welche schon mit der ersten Theilung größtentheils an Rußland sielen, und zu denen wir gleich übergehen, da wir über ihren gesellschaftlichen Zustand noch mehr in's Einzelne gehende Darlegungen zu geben im Stande sind, und, da fast alle auf Litthauen anwendbar sind, das von diesem Lande so eben Gesagte näher erklären und belegen.

Die drei Provinzen Bolhynien, Pobolien und bie Ufraine find einander sowohl in topographischer als statistischer Sinfict faft gang gleich. Beite fruchtbare Cbenen, theilmeis, befonbere in ber Ufraine, Steppen, mit febr wenigen fleinen Stadten und weit von einander gelegnen Dorfern, gemabren bem fleinen Infurgentenfriege wenig Stuppuntte, wie in Samogitien und Litthauen. Um ichuflofesten find Bolhynien und bie Ufraine; in ersterer Proving ift nur ber norblichfte Theil, bas fogenannte Doleffen, ein weites sumpfiges Saibes land, burch welches Knuppelbamme, für Kanonen und Reiterei ungangbar, führen, und einer Insurgentenmacht eine Festung bilben. Bon ben übrigen Provingen bat nur Pobolien theilmeis Balber und Berge, und zwar lange ben beiben Fluffen Dniefter und Bob, beren Ufer grotest = romantifche Gegenben bilden, von Balbern bebectt, aus benen zu Beiten 50,000 große Eichen zum Schiffbau geschlagen werben fonnen. — Doch bas übrige Land ift ebenfalls weites ebnes fruchtbares Acterland mit wenig Gumpfen; eine ungeheure Daffe von Pferben bilbet auf ben weiten Flachen ein Reitervolt, bas von allen Polen, ben rein polnischen Abel nicht ausgenommen, am meiften affatifches Geprage tragt; groß, fraftig, buntelgeloctt, feurig, aufbraufend, tubn und verwegen und übermuthig wie feine Roffe, offen, wie feine weiten baumlofen Flachen.

Die Ginwohner in allen biefen Provingen find:

- I. ber Abel, und biefer theilt fich in brei Rlaffen:
  - 1) bie eigentlichen Cbelleute, welche freie Buter besiten;

- 2) die Szlachta okoliczna, b. h. Sebellente, die ihre Guter als Emphyteuten besitzen und sie früher für Krieges dienste erhielten; von ihnen sind manche Dorfschaften gang allein bewohnt;
- 3) die Szlachta Czynszowa, arme, boch freie, Ebelleute, welche ben großen Gutsbesitzern eine Rente bezahlen.

Der Abel hatte bis auf die neuesten Zeiten die altpolnischen Privilegien erhalten, wie sie der Wiener Congreß garantirt; fie bestanden

a) in dem ausschließlichen Recht des Guterbesitzes; b) in dem ausschließlichen Recht, alle Aemter zu verwalten, jedoch, nach altrepublikanischer Sitte, ohne Gehalt; c) in dem Recht, die Magistratspersonen frei unter sich wählen zu dürfen; jedoch waren wahlfähig und wählbar nur solche Sedelleute, die wenigstens acht Familien, gleich einem Bermögen von 1000 Ducaten, besaßen; d) in der Freiheit vom Militärdienst; e) Freiheit von personlichen Abgaben; f) in dem Recht, nie personlich verhaftet werden zu dürfen außer bei Capitalverbrechen, so daß man blos mit seinen Gütern haftete.

Der Abel zahlte als Abgabe nur die czopowe, b. h. eine Steuer für den Berkauf der Getränke, die jährlich zwei Papierrubel auf die Seele a) betrug; und eine Abgabe für die Unterhaltung der Wege, Brücken, Posten u. s. w., auf die Seele jährlich 23 Kopeken.

Diejenigen von dem Abel, die weniger als acht Familien besiten, zahlen gar keine Abgabe, muffen aber einige Wochen im Jahre bei den Gerichten Botendienste thun, Citationen zu Pferde in entlegene Gegenden bestellen u. f. w.

II. Der Bürgerstand ober Stadtbewohner; hierzu gehören Juben, Bigeuner, Armenier und Karaimen, eine Mittelgattung

<sup>\*)</sup> Bekanntlich wird in Rufland bas Besithum nach Seelen, b. h. aber nur nach ben mannlich en berechnet; und ebenso werden auch bie Abgaben nach Seelen erhoben. Alle fünfundzwanzig Jahre werden beshalb von ber Regierung neue Bahlungen veranstaltet.

zwischen Juben und Mahomedanern, \*) ersteren an Sitten sehr ahnlich. Der Städte gibt es wenige; die größern ges boren der Regierung, die kleinern dem Abel.

Nach altpolnischem Recht durfte ber Bürger keine Gater besitzen als im Umkreis ber Stabt, und ber Bürgermeister hatte über ihn jus gladii; er war auf dem Reichstage nicht vertreten; boch war er frei, durfte freien Handel treiben, zahlte nur eine Rente an die Regierung ober an den Herrn, und war nicht verpflichtet zum Militärdienst. Die Constitution vom 3. Mai hatte die Lage der Bürger verbessern sollen, doch kam sie bekanntlich nicht zur Ausführung.

## III. Der Bauerstand.

Der Bauer war und blieb leibeigen, glebae adscriptus, Gigenthum feines herrn; und nur badurch unterschied er sich vom Sclaven, daß nach polnischem Recht man teinen Bauer ohne das Land, das er inne hatte, vertaufen durfte, außerdem noch andere Gesehe ihn gegen willtührlichen Druck des herrn zu schützen wenigstens suchten. —

Die Dörfer waren 1) Domainen, 2) bie bes Abels (bie meisten), 3) Starosteien, 30 4) wenige Kirchenguter, unb 5) einige wenige Besitzungen in dem Umfreis der Städte.

Bei ben Bauern konnte fast nur von Pflichten bie Rebe senn. Bu altpolnischen Zeiten hatten sie fast nur beren gegen ben herrn, gegen ben Staat sehr wenige. Erstere waren

<sup>\*)</sup> Juben, bie aus ber Turkei vertrieben waren und ihre Sitten annahmen, halten ben Schabbes am Freitag, wie die Turken ihren Ofchumah (turkifch), verunstaltet Ofchumahari.

otarosteien sind solche Guter, welche ber König confiscirt hatte und sie dann entweder für Berbienste vergab oder zum Unterhalt der Starosten, oder Gouverneurs, bestimmte; Reichstag und König vergaben sie, jedoch nur auf Lebenszeit. Die Russen ließen in Podolien z. B. nur vier große Starosteien den Besitzern, welche die Theilung mit unterschrieben; andre gab man den russischen Generalen; doch immer nur auf zwölf Jahre.

- 1) ber Frohndlenft, fich richtend nach ber Große bes Grundftucts und verfchieben nach Localität und Sitte;
- 2) in andern Realabgaben, eben so verschieben; boch meist bestehend in bem Zehnten vom Rindvieh, von Bienen, Schafen, Giern, Sühnern, Rapaunen, Gansen, ja sogar Rohltöpfen; in ber Verpflichtung, die Schaafe zu scheeren, ben herrschaftlichen Garten zu besorgen, so daß Alles, was der Perr zum Leben brauchte, in Ueberfluß von seinen Bauern ihm gereicht murbe;
- 3) er mußte sich von seinem herrn, ber zugleich Richter war, für alle Bergeben willkührlich bestrafen lassen; nur bei Capitalverbrechen hatte ihn bieser an bie Regierung abzulliefern;
- 4) von der Erlaubniß seines herrn hing seine Berheirathung ab; z. B. war es Sitte, daß, wenn ein Madchen in ein anderes Dorf heirathete, sie dem herrn eine Summe gab.
- IV. Die Geistlichkeit mar zu altpolnischen Zeiten Lehrer in ben Schulen, burfte Guter besitzen, Civilamter verwalten; boch ber Reichstag von 1726 beschränkte ihre Rechte schon bahin, daß blos noch ben Bischöfen gestattet wurde, im Senat zu sitzen; daß man ben übrigen Priestern verbot, Guter zu kaufen und in Testamentolegaten ihnen etwas andres als baares Gelb zu vermachen.

Bu ben größten Vorrechten ihrer Nationalität rechneten bie Bewohner biefer Provinzen bie Beibehaltung ber alts polnischen Rechte, Provinzialverwaltung, Religion und Sprache. Was

A) die Rechte betrifft, so ließ Katharine diesen Provinzen die sogenannten Rechte ber alten Krone, eine ungeheure Sammlung der auf den verschiedenen polnischen Reichstagen beschlossenen Gesehe, volumina legum geheißen, welche sich in ihrem Ursprung von dem litthauischen Statut wesentlich unterschied, und auch durchaus an Gehalt und Zweckmäßigkeit basselbe übertraf. Außerdem burfte man im Fall bes Bedürfnisses zu dem litthauischen Statut seine Zuslucht nehmen, wie umgekehrt die Litthauer die volumina legum befragen. Reichte das Statut nicht aus, konnte man sich auf die altpreußischen Gesetz, correctura Pruska, jus Cusmense, d. h. aus der Zeit der preußischen Tributsbarkeit gegen Polen, beziehen. Die Gerichtsverhandlung war öffentlich.

B) Die Verwaltung der Provinzen bestand darin, daß jede Provinz einen Marschall, und jeder Kreis der Provinz wieder einen Districtsmarschall hatte, welche Alle durch den Abels sewählt wurden. Sie präsidirten den Dietinen oder Abelsversammlungen, und waren die Bertreter des Abels gegen den Thron; vhne ihr Mitwissen konnten keine Fourage = oder sonstige Lieferungen aufgelegt werden. Sie untersuchten die Beschwerden der Unterthanen gegen ihre Perren und erstatteten deßhalb Bericht an die Regierung. Die Erecutionsgewalt und die Polizei war immer in den Sanden der Regierung.

Die Religion war, ba früher hier so viel reußische Fürsten herrschten, immer die griechische; was die Bürger und Bauern betrifft, jedoch die unirte griechische, die sich wesentlich von der russischen Kirche unterschied. Der Abel dagegen war ganz katholisch, ausnahmsweise gab es katholische Bauercolonien.

Die Sprache endlich war in allen öffentlichen und Gerichtsverhandlungen, in allen Schulen die polnische. Die Bauern sprechen die roßniakische oder kleinreußische, wie schon oft erwähnt, wesentlich von dem Moskowitischen oder jest Aussischen verschieden, wie der Stamm ein ganz andrer ift. —

Bei bem Ueberblick biefer Stizze sollte man benken, bag ein folder Buftand ber Gefellschaft kaum verschlimmert werben, und bag namentlich ber Bauer ober ber Bürger unmöglich in einen schlechtern gerathen konne. Und boch

waren biefe altpolnischen Verhältnisse ein wahres Elborabo für biese Stände gegen biejenigen, in welchen sich beim Ausbruch der Revolution in Warschau die Provinzen besanden. Leiden, welche die russische Verwaltung über das Land gebracht, waren

## I. bei ben Bauern.

Bu ben Pflichten biefer unglücklichen Leute waren folgende gegen die Regierung hinzugekommen:

- 4) die Rekruten aus hebung, mit einem Dienst von fünfundzwanzig Jahren. Bekannt ist, wie die Familien die Ausgehobnen als todt beweinen; der Mann ist auch wie todt; man kauft wie für einen Berstorbenen das Kirchensläuten, sobald der Rekrut weggeführt wird; denn, kehrt er ja zurück, so hat ihn im Dorse Alles vergessen und es gehört ihm Niemand mehr an;
  - 2) eine Ropffteuer von vier Rubel auf bas Sabr;
- 3) Frohndienste, unentgeltliche, für die öffentlichen Wege, Brucken, Baumpflanzungen für die Chauseen;
- 4) Berpflegung ber burchmarschirenden Armeen; selbst bie Basche bat ber Bauer bem Goldaten zu waschen, und ihm Alles zu geben, was er verlangt. Es soll dieß eigentlich wieder erstattet werden, geschiebt aber nie; —
- 5) das Brücken : und Wegegelb von 23 Kopeten jährlich warb, um ben Bauer noch mehr herabzudrücken, bem reichen Abel abgenommen, und jenem auferlegt;
- 6) bie Refrutensteuer, b. h. zur Ausruftung ber Refruten, 400 Rubel auf ben Mann, bie bas Dorf aufsbringen muß;
- 7) bem Deren wurden gegen ihn noch folgende Rechte zugelegt. Ein Ukas von 1826 machte den Herrn nicht verantwortlich für den Druck, den er gegen den Bauern geübt, wenn er denselben nur nicht getödtet!! Unter Merander hatte der Bauer das Recht, dem Kaiser selbst seine Beschwerden einzureichen; ein Ukas von 1830 verbot

ihm, auch nur ben Magistratspersonen von mehreren untersschriebene Klagen zu übergeben, und erlaubte ihm blos, bei den Marschällen mündlich sich zu beklagen. Letteres ward fast illusorisch durch die Entfernung von den Marschallaten und durch die Kameradschaft der Marschälle mit den Sbelsleuten;

8) bie Regierung gab ben Stelleuten bas Recht, ihre Bauern auch ohne bas Land zu verfaufen, wenn sie ben Bauer zur Evlonisirung neuester Strecten in ber Molbau, Cherson ober Chaterinoslaw abgaben, ober fie bem Kaiser für die Militarcolonien zum Geschent machten. 4)

Um endlich jedem philanthropischen Gbelmann es fast unmöglich zu machen, seinen Bauern die Freiheit zu geben, macht ein Ukas den Sbelmann für alle Steuern und Bergehen seiner Bauern verantwortlich, und zwar für immer.

II. Die Burger.

Auch ihre Abgaben haben sich um bie Kopfsteuer, bie Tranksteuer (szopowe), bas Octroigelb, bie Rekrutensteuer vermehrt. Am bruckenbsten war hierin bie Tranksteuer, welche bie Regierung an Jemanden für eine Summe nach

<sup>\*)</sup> Auch gab es noch eine andere Art, das Geseth zu umgehen. Man sagte, es ist nicht verboten, Land ohne Bauern zu verkausen; und so verkauste man die Bauern mit dem Lande, kauste aber dann das Land ohne dieselben vom Käuser wieder zuruck. Man konnte sich so jedes Bauern, den man haßte oder auf bessen Besitz man Lust hatte, entsedigen; denn der Verkauste mußte Alles, was er an Bieh und sonst besaß, auf dem Grundstück zurücklassen.

Der Grund, ber ben Raifer zu diefen beiden Utasen bestimmte, war, außer bem allgemein befolgten Prinzip, ben Bauer und Bürger bort nicht auftommen zu lassen und bem Abel zu schmeicheln, ber Umstand, daß mehrere Dörfer in Kiew und selbst im Gouvernement von Mostau an der Revolte Muravieffs 1825 Theil genommen und mehrere russische herren ermordet hatten.

Berbaltnif ber Bevolterung verpachtete. Berbrauchte bie Bevolferung weniger, fo mußte ber Dachter bas Getrant um jo theurer verfaufen, um ju feinem Gelb ju tommen; in baff baffelbe Quart Branntwein, bas auf ben Dorfern 6 polnifche Grofchen toftete, in ben Stabten fur 30 verfauft Chen fo bructend für fie mar bas Gilbenmefen ber In gang Rugland gibt es brei Gilben, nach Raufleute. Berichiebenheit ber Baaren, die in jeder zu vertaufen erlaubt ift; fur die erfte, in der man mit Allem banbeln barf, mas nicht gang im Staate verboten ift, gahlt man 2000 Papiers rubel; für bie zweite, bie mehr beschrantt ift, 1000; für bie Bugleich gibt bieß Gilbenwefen aber ben britte 500 Rubel. Dolizeiagenten tägliche Gelegenheit zu Erpreffungen. Unter bem Bormande, bie Laben nach gang verbotnen ober, einem Raufmann befonders verbotenen, Baaren zu burchfuchen, läft ber Polizeiagent benfelben ichließen und gibt vor, erft nach mehreren Tagen Beit zur Untersuchung zu haben, ber Raufmann muß burch Gelbsummen bas Ungedrohte von fich abwenden. Alle Beschäftigungen, Industrie wie Sandmerke. find biefem Gildenwefen unterworfen.

Befonberer Gegenstand bes Drucks in ben Stabten find aber bier bie Juben. Schon 1825 verbot ihnen ein Ufas ben Bertauf ber Getrante und Betreibung von Müblen auf ben Dorfern, bie gehn Meilen von ben Grengen liegen, und zwang fie in die Stadte. Gine besondere Abneigung gegen fie scheint aber ber jetige Raifer zu begen. Sonft ftellten fie feine Refruten und gablten nur 1000 Rubel für ben Ein Utas von 1826 zwingt fie, bie Refruten in . Derfon zu ftellen; erlaubt, fie icon vom zwölften Sabre an. ju nehmen; und gewöhnlich, ihre Furcht vor bem Baffer nicht achtenb, schickt man fie auf die Klotte. Ein anbrer Ufas vertreibt fie aus allen Stabten, die früher Festungen gewesen; ein britter bestimmt für Dighandlung eines Juben eine, an ihn felbst zu zahlende, Strafe, bie das Doppelte feiner, an den Staat von ihm gezahlten, Abgaben beträgt. Je armer barum ber Jube, besto mobifeiler, ibu ju mishandeln. Zu welchen Gelberpressungen für die Polizeiagenten bei ihnen das Gildenspstem und die Rekrutenaushebung, bei der man zuerst immer zu den Reichsten sich verfügt, Anlaß gibt, klingt aus dem Munde der Augenzeugen fast sabels haft. \*)

III. Die Befdwerben bes Abels.

Wiewohl schon ein Ukas Alexanders von 4810 die Edelleute, welche weniger als acht Familien besitzen, von den Wahlen ausschloß, so batiren sich die Beschwerden des Abels erst seit der Regierung des Kaisers Nicolaus.

Da nämlich feit ber Beit machfenber Civilifation und inftematischer Ausbreitung bes polnischen Patriotismus bie iungen Leute, die früher alle Stellen gefloben, fich ju benfelben drangten, und frei und fraftig Opposition bildeten, verbot ein Utas von 1826 einem jungen Mann, ber noch feinen ruffischen Standesgrab aa) hatte, Babler ju werben unb ihn zu activen Aemtern zu mählen. Daburch versuchte man ben Abel zu zwingen, in ruffifche Dienste zu treten, abhangig pon ber Regierung zu werben und bie polnische Rationalität, Um bieß noch beffer burchzuseben, verfügte ju vergeffen. man, daß bie, welche einen folden Grad hatten, auch ohne verantwortliches Bermogen mablbar fenn follten; jugleich ließ man aber bas altpolnische Recht ber Krongefete, bas bie Babler für ben Gemahlten verantwortlich macht. Dadurch murben die Beamten aller Berantwortlichkeit ents

<sup>\*)</sup> Aud waren die Juden in diesen Probingen so erbittert gegen die russische Regierung, daß sie dem Aufstande allen möglichen Borschub gaben.

<sup>\*\*)</sup> Bekanntlich führte Peter eine Rangliste in Rufland von vierzehn Graden ein, die nach Militärgraden sich richten. Der unterste ist der eines Unteroffiziers, dem im Civil ein — Baccalaureus entspricht; selbst Damen haben Militärrang, so wie der Leidkutscher des Kaisers Alexander den eines Obersten.

nommen, und geriethen ganz in die Sande ber Regierung. Derfelbe Utas schafft die freie Bahl ber Polizeiagenten ab, so daß die Regierung viele Russen in diese Aemter brachte. Nach altpolnischem Recht war ferner der Richter für seinen Spruch nicht verantwortlich; durch ein Senatsdekret ward bieß Recht aufgehoben und dem Senat das Recht zuerkannt, den Richter für seinen Spruch ohne allen Beweis zur Berantwortung zu ziehen.

Seit ber Berfolgung ber geheimen Gesellschaften galt auch teine perfonliche Freiheit und bas Recht ber Nichtverhaftung mehr. Besonders wurden 1826 unter Nicolaus alle Gefängnisse mit Staatsgefangenen angefüllt.

Unter Alexander ferner ward schon ber Borschlag, auch bie Selleute ohne Grundbesitz zu Rekruten zu nehmen, im Senate verhandelt, damals aber besonders durch Severin Potocki ") noch niedergeschlagen. Nach Ausbruch der Revolution in Warschau aber gebot 1830 ein Ukas, aus ihnen ein Cavallerieregiment zu bilden.

Enblich mard in berselben Zeit die Wahlform geandert und von der Wahlliste Jeder ausgeschlossen, der nicht 2000 Rubel Abgaben zahlte.

Doch bie Beschwerben, welche auf allen Stanben gemeinschaftlich lafteten, und als moralische sowohl ben gebilbeten Ginwohnern als Menschen, wie als Polen, bie bie brückenbsten schienen, waren bie, welche sich auf bie Religion, bie Shulbilbung und bas Recht bezogen.

Schon Catharina, welche ben Patriotismus ber polnischen Geistlichkeit nur zu wohl kennen gelernt, that von Anfang an nach ben Theilungen Alles, um bie Union ber griechischen Christen in ben altpolnischen Provinzen aufzuheben, und war barin auch sehr glücklich gewesen. Der Bauer war in vielen

<sup>\*)</sup> Diesem Manne errichtete felbst ber ruffliche Abel bafür in- Woskau ein Dentmal.

Diftricten gang gur ichismatischen Rirche gezwungen worben. Immer mar und ift es Politit ber ruffischen Regierung, Die Beiftlichkeit so viel als möglich nieberzuhalten und fie nur in ben Formen ber Religion zu unterrichten. man fie in ben Seminarien nichts, und behandelt fie fpater noch fo, bag ber Bischof felbst in ber Rirche bie jungen Popen ichlägt. Gie burfen feine Prebigten balten, fonbern blos bie Utafen und Evangelien ablefen, und in ben alts polnischen Provinzen lefen fie mohl auch ben Bauern Schmabschriften gegen die katholische Religion ihrer Berren ab. Der Dove ift barum ber natürliche Reind bes Chelmannes; er ift ber Spion beffelben, und er wird auch von ben Behörden fo geschütt, daß einen Prozeß gegen ibn zu gewinnen ungeheures Die hierarchie ift so eingerichtet, daß ber Raiser Oberhaupt ber Kirche, unter ihm eine Synobe in Detersburg, unter biefer die Bifchofe und Geminarien, und unter biefen wieber ber Parochialpope fteht. Das lettere Umt erbt fast immer von bem Bater auf ben Gobn.

Leicht erklärlich ist, daß ben Gebilbeten ber Iwang einer solchen herrschenden Kirche äußerst verhaßt ist. Doch schon unter Alexander verbot 1809 ein Ukas, die Kinder in einem andern Eultus zu taufen, als in dem, zu welchem sich die Eltern bekennen; ein späterer unter Nicolaus fügte hinzu: "außer wenn katholische Eltern ihr Kind in der griechischen taufen lassen wollen." Außerdem ward jeht den Popen von der Regierung ausdrücklich geboten, Berichte über die Aufsführung der Edelleute einzusenden. Ein Ukas von 1830 aber, kurz vor der Revolution, perbot allen jungen Leuten, in katholische Klöster einzutreten, so daß diese, wenn sie von außen sich nicht zu ergänzen vermögen, nothwendig ausssterben müssen.")

<sup>\*)</sup> Wir werben die spätern gesteigerten Berfolgungen nach Ausbruch des Aufstandes in biesen Provinzen an ihrem Orte erwähnen,

Bei weitem hartnäctiger aber waren bie Dagregeln, bie man in ben letten acht Jahren gegen bas Auftommen ber Soul= und Nationalbilbung getroffen batte. jenen Zeiten, als die beiben großen Bobltbater Polens, Rurft Abam Czartorysti und ber Graf Czacti in Bolbynien fo ichonen Ginfluß auf Alexander übten, blühte die Civilisation auch in biefen fo lange bierin vermahrloseten Provinzen mächtig auf. Auch biefe waren alle ber Aufficht ber Universität Bilna, und inebesondere bem Grafen Czacti ale Bisitator ber Schulen in Bolhynien, Podolien und ber Ufraine untergeben worden. Beibe Manner suchten besonders bie Civilisation im rein liberalen und patriotischen Sinne zu fordern; und auch bier wird bem Fürsten Czartorysti bas Beugniß gegeben, bag er gerabe alle ariftofratischen Elemente zu entfernen suchte. Der Raifer erlaubte, eine eigene Erziehungscommiffion zu bilben, ber er alle Guter, alle Legate und Summen, die fruber ben Jefuiten gebort, juwies, und beren Geschäft besonbers barin bestand, alle Fonds aufzusuchen, welche biefelben befeffen hatten. Ausbrücklich ward fie bazu mit bem Recht ber letten Instanz in allen biefen Prozessen befleibet. Schnell entstanben in allen großen Stadten Opmnafien, wie in Rrzeminiez (auf Roften bes Grafen Czacti), in Raminiec, Riow, human, Menbrzierc, Winnica u. f. w. Die jungen Leute, bie aus biefen Schulen bervorgingen, suchten eifrigft bie Bilbung weiter zu verbreiten, und grundeten auf den Dorfern Parocial, ja Lancafterschulen. 4) Gie trieben ihr Weschaft fo eifrig, baß fich bie Bauern fogar an manchen Orten wiberfetten, ba fie fich ihre Barte abichneiben und folibere Saufer bauen Ja, im Gouvernement von hartow und Große Nowogrob tam es fogar jum offnen Aufruhr, ber mit Ranonen gebampft werben mußte. Leiber bemirtte bieß Ereigniß gleich barauf einen Utas, ber alle Lancaster= unb

<sup>\*)</sup> Alexander ließ damals felbst im Corps des Grafen Woroncow in der Moldau unter den Soldaten Lancasterschulen einführen, und fehr hald lernten diese Leute hier schreiben und lefen.

Parochialschulen zu schließen befahl. Unglaublich waren bie Fortschritte, welche die Civilisation machte. Alle jungen Leute verwalteten die Wahlstellen höchst liberal und uneigens nünig, und bildeten daber mit den ruffischen Beamten einen großen Contrast.

Um fo schrecklicher mußte baber bie Beranberung bier treffen, bie 1823 gur Beit ber Congresse von Berona und Laibach in Alexanders Politik vorging und als Nowofilcom Eurator von Wilna wurde. Die Schulen fingen an ju verfallen, murben ber Aufficht ber Universität Bilna entnommen; bie berühmteften Lehrer auch bier entfernt, wie Wieniemsti in Arzeminiec. In ben Schulen warb Spionerie eingeführt und bie strengste Polizei; man verfolgte alle lebhaften und aufs braufenden jungen Leute, ichlug fie und ftectte fie auf bie geringsten Unlaffe unter bie Goldaten. Man unterbrückte alle Lehrstellen ber Logif, Moral = Philosophie, bes Raturs und Landesrechts. Geschichte burfte feit 1828 nur in ruffischer Sprache und nach einem in Petersburg angefertigten Lehrbuch ber Universalgeschichte vorgetragen werben. Vorber batte es einige gute Beitschriften in Wilna und Rrzeminiec gegeben; jest wurde jedes periodische Blatt, außer ber Bilnaer Beitung, bie nicht einmal Alles aus ben Petersburger Beitungen überfeten burfte, verboten. In ben Schulen machte man robe, alte Beteranfoldaten zu Debellen, die ebensoviel Spione ber jungen Leute wurden. Der Erziehunges commission nabm man zuerft die freie Berfügung über bie Fonds, übergab biefelben bem Finanzminifter zur Berwaltung, endlich hob man fie gang auf, unter bem Bormanbe, baß man ihr einen turgen Termin bestimmte, bis zu bem fie alle Prozesse vollenbet baben mußte. Die Gouvernements von Minet, Ufraine, Podolien und Bolbynien murden ber ruffischen Universität Sartow übergeben. 1830 aber ericien ein Utas, ber allen jungen Leuten, bie ihren Abel nicht nachweisen fonnten, bie öffentlichen Schulen ju besuchen verbot, unb allen Cbelleuten befahl, neue Abelsbiplome mit vielen Roften in der Beroldie ju Betersburg nachzusuchen, b. b. baburch

alle ärmeren Ebelleute von ben Schulen ausschloß; ber die Bahl ber Unterrichtsgegenstände noch mehr verminderte, die Besoldungen der Professoren herabsetzte und alle Unterrichtsgegenstände in russischer Sprache vorzutragen gebot. Seenso erfolgte ein Utas für ganz Rußland, der die Erziehung im Auslande untersagte. Din den Städten sind nun nur noch elende Parochialschulen, und die Armuth der meisten Bürger gibt ihnen wenig Borzug vor den Bauern, die weiter nichts lernen, als ihre Geräthe zum Ackerdau sich selbst bereiten. Die eigentlichen Pandwerker sind meist Kremde.

hinsichtlich ber Rechts verhaltniffe maren ichon unter Catharina ber 3meiten in fo fern bestimmte Beranberungen eingetreten, als biefe ihren Criminalcober, Uczerezdenie genannt, einführte; biefer veranberte alle Criminalgefete, indem er 3. B. bie Tobesftrafe in Arbeit in ben Minen und in Anutenhiebe vermandelte. Aber außerbem mard alles Recht in fo fern illusprisch, als ber Raifer ober ber Senat burch Ufafe fie jeben Augenblick nach Belieben veranderte. Aber eine hauptklage mar, außer über bie Feilheit, über bie unfägliche Langfamkeit bes Rechtsganges. Früher batten bie Provingen nur zwei Inftangen, bas Diftricts : und bas Provinzialtribunal; außerdem maren in Diotfow und Lublin Appellationsgerichte. Jest wurde noch die britte Abtheilung bes Genats in Petersburg fur Civil: und bie einfte fur Criminalprozeffe bingugefügt. Für biefen Genat mußten, ba bie polnische Sprache in Civilprozessen in den beiben ersten Inftangen gebraucht murbe, DB) alle Acten auf Roften bes

<sup>\*)</sup> Dieß wurde mit solcher Strenge geforbert, daß die hofdame Blydzpudea in Dredden sogar aufgefordert ward, ihren Sohn nach Wilna einzuschicken, um ihn dort erziehen zu lassen. Glücklicher Weise hatte sie auch Güter in Galizien, die sie dem Sohne, während sie ihrer Tochter die in Litthauen bestimmte. Auf diese Weise konnte sie den Besehl umgehen.

<sup>\*\*)</sup> Eriminalsadjen wurden in suffischer Spradje geführt.

Appellirenben in Petersburg in's Ruffifche überfest werben, wiewohl biefe Abtheilungen bes Genats fast meift aus Dolen bestanden; bieß verursachte naturlich einen ungebeuern Zeits und Roftenaufwand. Außerbem verlängert noch ben Rechtes gang, bag, ebe die Acten nach Petersburg geben, fie noch einmal vor ben Generalprocurator ber Proving gebracht werben muffen, ber, wenn er ben geringften Berftog gegen bie Form barin erblickt, bie Gache noch einmal an die erfte Inftang Billigt er, fo schictt er die Acten boch noch gur Bestätigung an ben Gouvernenr, ber sie nun erft nach Detersburg einsenbet. Da, wie icon oben ermabnt, ber Daupts grundfat bes alten polnischen Rechts: neminem captari jubemus nisi jure victum, burch einen Utas aufgehoben worden, fo bleibt ein Gefangener auf biefe Beije fünf bis feche Sahre in Saft, beffen Bergeben bas Urtheil vielleicht mit fünfzig Dieben bestraft. Außerbem gibt ein folches Berfabren zu ben abicheulichften Beftechungen und Betrugereien Belegenheit. In ben Civilprozessen ift ber Aufschub megen iener Uebersetungen unendlich; und außerbem muß jeder Bogen bie gangen Acten hindurch gestempelt fenn; jeder Stempel toftet aber in ber erften Inftang 25 Ropeten, in ber zweiten einen Rubel, in ber Genateinstang zwei Rubel. und felbft alle Beweisdocumente muffen burch und burch auf Stempelbogen geschrieben fenn; aber nicht blos bei Prozeffen muß jebe Schrift auf Stempelpapier gefchrieben fenn, fonbern bie allerunbebeutenbste Gingabe, Melbung und Beschwerbe bei allen Gerichten, felbst bei ben Marschallen. ") 3m Bechsel-

<sup>\*)</sup> Eine eben so brudende Stempelabgabe findet bei Contracten und Bertaufen Statt, zu benen Stempelbogen zu zwei Procent ber Raufsumme genommen werden muffen. Man hat berechnet, daß wegen ber andern Abgaben, wenn daffelbe Gut zehnmal vertauft worden ist, die Regierung schon den ganzen Berth bes Gutes an Abgaben gezogen hat. Daffelbe gilt von Erbschaften, wenn solche nicht von Batern direct auf Sohne übergehen. Benn diese Abgaben nicht abgetragen worden, gilt der ganze Kauf nichts, und der Kaufer muß außerdem

recht ist eben so bruckend eine Ersindung des Finanzministers Cankrin, nach welcher die Wechsel alle Jahr umgeschrieben oder in ein öffentliches Buch eingetragen werden mussen, wenn sie gultig bleiben sollen. Ein Ukas vom Jahr 1825, als Nicolaus den Thron unter den bekannten Gesahren bestieg, hatte seierlich die Abschaffung der Güterconsiscation verheißen und versprochen, daß selbst politische Verbrechen nur an den Personen bestraft werden sollten; und dennoch drohte ein Ukas von 1830 nicht nur mit derselben, sondern mit Anwendung des Grundsabes, daß Wäter für Söhne und Söhne für Wäter haften.

Außer biesen, unter besonbern Klassen aufgeführten Klagen beschwerten sich die Einwohner dieser Provinzen noch über Berletzungen von Seiten unterer Beamten, wie sie in einem solchen ungeheuern Reiche und bei bem bestehenben Demoralisationssystem, bei der laren Moral eines halb-civilisirten und mit allem Lurus vertrauten Bolks, bei dem die niedern Beamten ohnehin schlecht bezahlt werden, nur zu natürlich sind, und die eben so wenig Sicherheit des Eigenthums, als die Maßregeln der Regierung Sicherheit der Personen gewährten. \*)

schwere Busen zahlen. Das Stempelpapier tostete jährlich allein im Kreise von Rossenne in Samogitien 200,000 Rubel; ber Kreis hat etwa 80,000 Einwohner.

Don ber Art, wie z. B. oft ber handel mit ber Regierung geführt wurde, nur ein Beispiel: Dieselbe gibt zu allen Geschäften ben nöthigen Gelbvorschuß, wogegen ber Contrahent mit seinem ganzen Bermögen für Erfüllung bes Contracts haften muß. Ein reicher Gutsbesiher in Podolien bietet ber Abmiralität in Nicolaijev am schwarzen Meere 25,000 Eichen zu Schiffsbauholz aus seinen Wälbern an. Eine abgeschickte Commission erklärt, daß ber Walb wohl 50,000 geben könnte, man wird einig zu 25 Nubel bas Stück, und es stellt sich eine andere Commission ein, um die Baume zu bezeichnen. Da die Baume sehr start, so machen die Offiziere bem Polen ben Borschlag, da sie nach bem Gewicht das Holz zu messen

Ueberfleht man bas bisher Dargelegte, fo gewinnt man mit bem erften Blick bie Ueberzeugung, 1) baß gerabe ber Bauer = und Burgerftand, ber vermögenslofe, bem ärgften Druct ausgesett mar, bag 2) bagegen ber reiche Cbelmann, materiell noch mehr begunftigt als ju ben Beiten ber argften polnischen Ariftofratie, fast ein Ronig auf feinem Gute, und mit reichen Mitteln ben Regierungebeamten entgegen wirfend, fast nur moralische und geistige Leiben hatte; - bag alfo, wenn er fich entschließen tonnte, seine polnische Nationalität ju vergeffen, fein 3ch nur vor Augen zu haben, und gleichgultiger gegen bie Berabwurdigung ber Menfchenrechte um ibn ber, bie Erbructung ber Civilisation in feiner Proving, und einiger Berläugnung inbividuellen und perfonlichen Ghr= gefuhle fabig ju werben, bei bem politischen Buftanbe feiner Provingen fich gang behaglich ju fühlen im Stande gemefen mare.

Diese Betrachtungen sind es denn auch, die den Bevbachter bestimmen mussen, dem Aufstand und den Opferungen des Abels in diesen russisch polnischen Provinzen einen höhern Werth, wenigstens ein höheres Interesse noch beizulegen, als den immer so großartigen Bestrebungen im Königreich. Denn der Seelmann führte einen Kampf, in dem ihm der Sieg materiell weit größere Berluste bringen mußte, als denen im Königreich. Er versor an Rechten, an Vermögen und Rang schon unendlich viel, wenn er nur die Sinverleibung seiner Provinzen mit dem Königreich bewerkstelligte; wie

haben, einen Baum für zwei zu rechnen, wenn er ihnen 25,000 Rubel geben wolle. Der Pole weist stolz ben Borsschlag zurück; und nun macht die Commission an die Regierung ben Bericht, es sepen nur 8000 Baume zu sinden und der Contrahent habe sie getäuscht. Da er den Borschuß genommen, sollen seine Güter eingezogen werden. Er begibt sich nach Odessa zum Admiral Grey, den er tennt, und nur mit unsäglicher Mühe, mit Berlust seiner 25,000 Eichen, und einem Geldauswande, der außerdem seine Güter verschuldet, gelingt es ihm, den Fiscalatprozes von sich abzuwenden.

viel mehr, wenn er dann mit demselben auf der Bahn der Civilistrung und Freigebung des gemeinsamen Baterlandes fortschritt. Wie wenig gerade in diesen Provinzen aristoztratische Zwecke den Aufständen zu Grunde lagen, sieht man auch daraus, daß gerade diejenigen großen Familien, welche früher nach der polnischen Krone strebten, die der Constitution vom 3. Mai sich widersetzen und in der Consöderation von Targowica das alte Wahlrecht aufrecht erhalten wollten; — daß gerade diese entweder einen sehr lauen oder gar keinen Antheil an einem Kampse nahmen, der nur in dem Interesse der Ehre, Baterlandsliebe, Freiheit und Civilistrung gekampst wurde, und die Opferung gerade bessen, was sie früher erstrebt hatten, und auf immer erheischte.

Schon aus bem bisber Angeführten gebt übrigens bervor. welch' erstaunlich großer Unterschied zwischen ben Bebruckungen fomobl an fich, als befonders bem Gindruct, welche biefelben auf die gange Bevolkerung ber verschiedenen Provingen machen mußten, zwischen bem eigentlichen Litthauen und ben sublichen Provingen Statt fand. Der Grund hiervon war, bag, bei ben früher angegebenen Berhaltniffen, die Ruffen ben gefells Schaftlichen Buftand ber füblichen Propingen und ben bort berrichenden Geift bei Beitem mehr bem ihres Landes abnlich gefunden hatten, als in Litthauen. Gie hatten alfo biefe Provinzen auch in gang verschiedenem Geifte behandelt. ber Abel bort bei Beitem machtiger und ariftofratischer gefinnt war, fo hatten fie ibn leichter fich ihnen geneigt machen gu können gehofft, und glaubten ihn baber eber beben und bie niebere Rlaffe berabbructen zu muffen, um bie, burch bie Religion icon bestehende, Rluft zwischen Beiden nur noch größer zu machen; zugleich, wenn ber Abel fich bennoch nicht ber Regierung ergabe, durch Bermehrung feiner Rechte den Bauer noch mehr zu erbittern. In Litthauen dagegen ftand fich, trop der Leibeigenschaft, ber größte Theil bes Abels und bas Bolt fo nahe, baf man immer Beide gufammen nieberdrucken mußte, fie baburch nur noch mehr vereinigte und die Erbitterung und Unzufriedenheit um fo allgemeiner

Dann aber, und gang befonbere, mar gerabe ber reichfte und fraftigfte Theil von Litthauen nicht nur gang und gar, fondern auch höchst schwärmerisch, fatholisch und ber übrige Theil meift unirter Religion. Babrend fo an fich burch bie Geiftlichen ber entfetlichfte Religionshaß gegen bie Ruffen in gang Litthauen unterhalten murbe, bier mehr als in irgend einem Theile von Polen Religion und polnifches Baterland gleichbedeutend mar, und die Liebe zu bem Ginen wie zu bem Underen fich gegenfeitig zu ichwärmerischer Begeifterung fleigerte, fo faben fich die Ruffen ihrerfeits gezwungen, gerade hier bie fatholische Religion mit größerer Erbitterung zu verfolgen, und barum bie Befchwerben und Leiden ber Litthauer um unendlich mehr zu vergrößern und fich hier bie gablreiche, und auf bie Bauern mehr noch als Die Beren einwirkende Priefterklaffe zu ihren allererbittertften Feinden zu machen. Außer ben Angriffen auf bie katholische Religion, welche bei ben füdlichen Provinzen bereits angegeben wurden, erlaubten fich in Litthauen bie Ruffen bei Beitem Da in bem litthauischen Corps außerorbentlich viel polnische Bauern aus biefer Proving bienen mußten, fo wie einige hundert Offiziere aus bem Abel, fo gab man ben Befehl, bag, ba in ber Urmee Offiziere und Golbaten nur eine Religion haben mußten, Diefelben einen Schein beigubringen hatten, daß fie in der ichismatifchen Rirche gebeichtet. Allerdings war es leicht, von ben Popen bie Ausstellung folder Scheine fur Gelb zu erhalten; jedoch ber Druct blieb immer groß! Es gibt ferner in Litthauen außerorbentlich viel Biethumer und Rlofter, bie jeboch für ein Land unter folden Berhaltniffen und in foldem gefellichaftlichen Buftanbe von außerordentlichem Werth find, und gerade ben Gebilbetften unerfehlich icheinen; benn bie Beiftlichen, von ber Regierung verfolgt und bedrückt, muffen fich bier burch moralischen und geistigen Berth in ber Bolksmeinung gegen jene aufrecht erhalten; fie allein haben ferner bas Recht, Parochialfculen ju bilben, bie an jedem anderen Orte verboten find; bie Rlöfter haben bie einzigen Sofpitaler, Armen = und Baifen= Spagier, Befch. Polens. I.

haufer, für melde bie Regierung feine Unterfianng gibt; fie üben ferner baburch auf bas weibliche Geschlecht einen unendlich wohlthatigen Ginfluß, indem in ben Ronnentloften eigene Unftalten zur Bilbung von Erzieherinnen befteben, welche die verderblichen ausländischen Gouvernanten entbehrlich machen. Die Regierung nun jog nicht nur biefe Klöfter ein, wo fie konnte; fondern, bamit bie Klöfter und Bisthumer fo wenig wie möglich ihre reichen Dotationen zu ben angegebenen Zwecken verwenden konnen, fo ernannte fie feit ber zweiten Theilung feinen wirklichen Bifchof, fondern nur einen Stell vertreter, und jog bie Gintunfte, bie nur mit bem mirflicen Titel verbunden find. Die reichen Ausleihen ber Klofter an bie Gutebesiger muffren an ben Staat zuruckgezahlt merben, ber fich bafür als Schulbner ber Rirche bekannte, trot beffen aber nichts zur Erziehung von Gefftingen hergab. Die eins gezogenen Rlofter wurden zu ichismatischen gremacht und bie Fonds zu ben Petersburger Ingenienr= und Deilitärschulen verwendet. Gelbst ba, wo feine russische Gemein be mar, werwendet. Gelbit Da, wo reine tuffige Gemeine wurden für die wenigen griechischen Ginwohner katholische Rirchen mit Beschlag belegt. Ein Utas verbot sogar, len, verfallene Kirche aufzubauen, und, bamit recht viele verfa tin ohne Utas eine Reparatur an ben Kirchen vorzunehme Rein Jube burfte anders als in ber ichismatifchen Rirch getauft werben, eben fo fein Rind von Eltern, wenn nut ein Theil ichismatischer Religion war. -

Der bereits geschilberte Charakter bes litthauischen Bolkes, die Menge kleinen Abels geben ferner zur Sand, daß die Litthauer bei weitem mehr Neigung zu wissenschaftlichen Bestrebungen und mehr Ausbauer bei benselben haben, als das begüterte Reitervolk in den süblichen Provinzen. Die natürliche Folge davon war wiederum, daß die russische Regierung auch energischer gegen die Litthauer versuhr, und sie auch hierin empfindlicher verletze. Die Ereignisse in Wilna, welche hierauf Bezug haben, wurden bereits erzwähnt.

**波**蘭·

le bu

MEN'

much!

er hink

武道

n ka a

ie iii k

1 m Å

ni del

n ie i

dept

11ER, 3

Talk.

umali:

Rird

nui

fes,

bie

hen

าได้

ie

Ю

j

÷

Aus biefen Grunden ift leicht erklarlich, bag bie Anfe regung und die Erbitterung in Litthauen von allen polniichen Landestheilen obne Ausnahme am bochften, ber baf gegen bie Ruffen bier am größten, und bie Baterlandeliebe ju Dolen ju allen Beiten bier am glubenbften mar. Der Charafter bes Bolfes war fur bie Borbereitung ju einem Aufftanbe und zur Ausbauer in einem folden gang vorzüglich geeignet. Der urfprüngliche Ernft, bas überwiegende, faft melanchvlifche, Gefühl, machen an fich ben Litthauer ftill und ichweigfam; leicht ward er daber, weil er eben feiner großeren Baterlanboliebe, großeren Intellectualität und feiner Religion halber stärkerem Druck ausgesett warb, fo versteckt wie bas Thier, bas er in feinen Balbern jagt. - Benn ber Landmann barum bie Rube liebt, ftill bulbet und faft nur von banslichen Tugenben Begriff bat, wenn es baber ichwer ift, einen verwegenen Golbaten ichnell aus ihm zu bilben, fo zeigt er bagegen als folder eine Ausbauer und eine hartnactigfeit, von benen ber neueste Aufftanb, im Allgemeinen wie int Gingelnen, ein erstaunenswerthes Beispiet zeigt. -

Bei allen großen Rampfen ber Dolen um die Erhaltung und bie Wiebergewinnung bes gemeinsamen Baterlanbes hatten bisher immer bie Litthauer nicht nur fast die größten Unftrengungen gemacht, fondern auch bem Baterlanbe - bie größten Manner gestellt, fo in der Confoberation von Bar (Dgineti, Roffatoweti), bei bem Reichstage von 1775 nach ber erften Theilung (Rejtan, Rorfat); auf bem Constitutions: reichstag von 1790 ( Niemcewick, Beigenhoff, Matuszewick, Mostowefi); in bem Feldzuge von 1792 (Rosziuszfo); in ber Insurrection von 1794 in Bilna (Grabowsti, Robej, Bysztowski, Riefiotowski). Erot jener ungluchfeligen Bers baltniffe, welche Rapoleons' Uebergang über ben Riemen geleiteten, ftellten 1812 bie Litthauer Regimenter auf ihre Roften zur polnischen Urmee, und Alexander war gezwungen, 12,000 Bewohnern biefes Landes eine Amnestie defihalb gu Die Liberalität ihrer Gesinnungen gegen bie bewilligen. Bauern ju zeigen, hatten fle im Jahr 1818 bie gladzmbfte

26 #

banfer, für welche bie Regierung feine Unterftatung gibt; fie üben ferner baburch auf bas weibliche Gefchlecht einen unendlich wohlthatigen Ginfluß, indem in ben Nonnentlöftern eigene Unftalten zur Bilbung von Erzieherinnen beftehen, welche bie verderblichen ausländischen Gouvernanten entbehrlich machen. Die Regierung nun zog nicht nur biefe Riofter ein, wo fie konnte; fondern, bamit bie Riofter und Bisthumer fo wenig wie möglich ihre reichen Dotationen zu ben angegebenen Bwecken verwenden konnen, fo ernannte fie feit ber zweiten pertreter,ung feinen wirflichen Bifchof, fondern nur einen Stells pertreter,ung feinen wirflichen gitel verbundent gog bie Ginkunfte, die nur mit bem wirklichen Die reichen Austeihen der Rlöfter an bie Gutsbesiger mugten. an ben Staat zuruckgezahlt werben, ber fich bafür als Schuldner b. ber Rirche bekannte, trot beffen aber nichts zur Erziehung von Geiftlich en hergab. Die eingezogenen Klöfter wurden zu ichismatischen 5 wellmacht und bie Fonds zu ben Detersburger Ingenienr = und Die ifitariculen Gelbst ba, wo teine ruffische Gemein findife mar, wurden für die wenigen griechischen Ginwohner fatha vifche Rirchen mit Beschlag belegt. Gin Ufas verbot sogar, Gefelieine verfallene Rirche aufzubauen, und, damit recht viele verfattortien, ohne Ufas eine Reparatur an ben Kirchen vorzunehmelich Rein Jube burfte anders als in ber ichismatischen Rirchefe getauft werden, eben fo fein Rind von Eltern, wenn nung ein Theil ichismatischer Religion war. -

Der bereits geschilberte Charakter bes litthauischen Bolkes, bie Menge kleinen Abels geben ferner zur Hand, daß bie Litthauer bei weitem mehr Reigung zu wissenschaftlichen Bestrebungen und mehr Ausbauer bei benfelben haben, als bas begüterte Reitervolk in den süblichen Provinzen. Die natürliche Folge bavon war wiederum, daß die russische Regierung auch energischer gegen die Litthauer versuhr, und sie auch hierin empfindlicher verletze. Die Ereignisse in Wilna, welche hierauf Bezug haben, wurden bereits erzwähnt.

Aus biefen Grunden ift leicht erklarlich, bag bie Anfe regung und die Erbitterung in Litthauen von allen polniichen Landestheilen ohne Ausnahme am bochften, ber baf gegen bie Ruffen bier am größten, und bie Baterlandeliebe ju Dolen gu allen Beiten bier am glubenbften mar. Der Charafter bes Bolfes war für die Borbereitung zu einem Aufstande und zur Ausbauer in einem folden gang vorzüglich geeignet. Der urfprüngliche Ernft, bas überwiegenbe, faft melanchvlifche, Befühl, machen an fich ben Litthauer fill und ichweigfam; leicht mard er baber, weil er eben feiner großeren Baterlandeliebe, größeren Intellectualität und feiner Religion halber stärkerem Druck ausgesett warb, so versteckt wie bas Thier, bas er in feinen Balbern jagt. - Benn ber Land. mann barum bie Ruhe liebt, ftill bulbet und faft nur von hauslichen Tugenben Begriff hat, wenn es baber ichmer ift, einen verwegenen Golbaten ichnell aus ihm zu bilben, fo zeigt er bagegen ale folcher eine Ausbauer und eine hartnactigfeit, von benen ber neueste Aufstand, im Allgemeinen wie im Gingelnen, ein erstaunenswerthes Beispiet zeigt. -

Bei allen großen Rampfen ber Polen um bie Erhaltung und die Wiebergewinnung bes gemeinsamen Baterlandes hatten bisher immer bie Litthauer nicht nur fast bie größten Unftrengungen gemacht, fondern auch bem Baterlanbe bie größten Manner gestellt, fo in der Confoberation von Bar (Dginsti, Roffatowsti), bei bem Reichstage von 1775 nach ber erften Theilung (Rejtan, Korfat); auf bem Constitutions: reichstag von 1790 ( Niemcewicz , Beißenhoff , Matuszeivicz, Mostowski); in bem Feldzuge von 1792 (Kosziuszko); in ber Insurrection von 1794 in Bilna (Graboweti, Robej, Bysztowefi, Riefiotowefi). Erop jener unglucfeligen Bers baltniffe, welche Napoleone Uebergang über ben Riemen geleiteten, ftellten 1812 bie Litthauer Regimenter auf ihre Roften gur polnischen Armee, und Alexander war gezwungen, 12,000 Bewohnern biefes Landes eine Amneftie deghalb zu Die Liberalität ihrer Gefinnungen gegen bie bewilligen. Bauern ju zeigen, hatten fle im Jahr 1818 bie glauzenbfte

Gelegenheit. Der Raifer Alexander ließ bei ber neuen Drganifation bes Landes Die Chelleute aufforbern, in bie Liften einzuschreiben, wie viel bavon fie für frei zu erklaren gefonnen Biele Cbelleute, glaubend, es fen bem Raifer bamit Ernft , die Emancipation ber Bauern zu gestatten , beeilten fich, eine Menge berfelben für frei ju erflaren. Man kann fich aber bie Entruftung benten, als fie gewahr wurden, wie ichmablich man fie getäuscht. Gie mußten von der Zeit an für jeden für frei ertlarten Baner bie boppelten Abgaben gablen, ohne bag bie Bauern ber Leibeigenschaft entnommen murben, gleichsam als Strafe für bie, beren Gefinnungen man fo erforicht batte. Durch ein jufalliges Bufammentreffen tamen bie Litthauer von ben Täuschungen, benen fie fich in Bezug auf ben Raifer Allerander bingegeben, gerabe in bem Beitpunkte jurud, in welchem ber Fürft Cgartoryefi als Curator ber Universität Wilna feine patriotische Wirksamkeit bei ihnen begann, und Joachim Lelewel als Weschichtslehrer Wie biese Manner noch vor ber Stiftung ber Ban'ichen Gefellichaft bier gewirtt, zeigt bas glorreiche, jeboch wenig befannte, Ereigniß, baß ber Abel im Sabre 1817 bereits auf den Dietinen bes Gouvernemente Wilna einmuthig befchloß, feine Bauern für frei zu ertlaren; - ein Befchluß, ber ben damals angeblich noch freisinnigen Raifer Allerander wieberum fo erichrectte, bag er nicht nur ihn zu bestätigen fich weigerte, fondern fogar bavon ju fprechen bei ftrenger Strafe verbot. ") Die, in Folge ber Untersuchungen ber gan'ichen Gefellichaft von 1823 getroffene, Dagregel, bie Attbauischen Provinzen mitten im Frieden in ben Rriegezustanb an ertlaren, fteigerte ben gefehlofen Buftand berfelben auf das Meugerfte. Der Großfürft Conftantin ward baburch als Rriegsgouverneur mit aller ber Civil = und Militargemalt

<sup>\*)</sup> Bon allen Gbelleuten war nur ein einziger gegen ben Befchluß gewesen, und bie öffentliche Meinung war gegen ihn so aufgebracht, bag man ihm einen Galgen auf ben Ruden malte, und er aus ber Stadt entstehen mußte.

betleibet, welche einem General mitten im Rriege anvertrant mird. Das litthauische Statut marb faft vollig anfgehoben. und ber Groffürst regierte burch Utafe von Baricau aus. welche fehr oft bie von Petersburg gefommenen abanberten ober vernichteten, fo bag er felbit bei ben Prozeffen eine nene willfürliche Inftang bildete. Es war natürlich, baß bie Gefellschaft bes Rranganowefi und Stanislaus Goftnt mit Eifer hier aufgefaßt wurde, und, mabrend im Ronigreiche nur etwa 18 Personen überhaupt im Jahre 1826 in Unterfuchung geriethen, gahlte man in Litthauen unter benfelben gegen 46 der allerbebeutenbften Manner im Sanbe, wornnter fast alle Rreismarschalle. Geit ber Zeit wurde bie geheime Polizei von Nowosilcom organisirt, und von Soroblab. Botwinto, Beffoff und bem Rector Pelitan vorzüglich geubt; Sunderte von Edelleuten geriethen in bie Befangniffe und In ber gangen Proving berrichte ein folder nach Sibirien. Schreck, bag auf bem entfernteften Dorfe bie froblichfte Gefellichaft erbleichte, wenn fich von Beitem bie Rlingel eines Schlittens boren ließ; benn jeben Augenblict fab man bann dem Gintritt eines Polizeibeamten entgegen, ber einen Waft aus ber Gefellichaft berausreißen, in eine ichwarze Ribitte werfen und nach Sibirien führen marbe. Einen unbefannten Manne verleugnete ber geringfte Rnecht auf bem Ebelhofe die Unwesenheit bes herrn ober ber Sausfrau. Auf bas Strengfte murbe barüber gewacht, bag fein Litthauer in Civil = oder Militarbienfte im Ronigreich Polen trat; fireng wurde Allen verboten, im Auslande ju ftubieren; ja, man ergriff bie gewaltfamften ructwirtenben Dagregein gegen Diejenigen jungen Leute, welche bereits fruber im Anslande, besonders in Deutschland, ftubirt hatten; fie tonnten ficher erwarten, ihr Leben in Sibirien ober auf ben Golachtfelbern unter ruffifchen Regimentern beendigen gu muffen. verschwanden auch die Litthauer feit biefer Beit aus ber Babl ber in Europa reifenben Kremben. -

Bon ben süblichen Provinzen bagegen gedachten wir ichon, bag bie polnische Baterlandsliebe und Intellectualität und ber

Beift bes Abels feit ben Theilungen bebeutenbe Fortidritte gemacht batten; befonders in Dobvlien bemerkbar, mo ber großen ungeheuern Grundbefiger bei Beitem weniger wie in Molonien und ber Ufraine, fonbern bie Guter mehr vertheilt Schon bie Confoberation ju Bar, hier gestiftet wie bie pon Targowica, batte ben Flecken ber lettern verlöscht und erhielt fich bort unter Sawa und ben Pufamefi's am Roszinszko batte sehr viele Freiwillige von ba gezogen; noch mehr Poniatoweti, ale er 1809 in Galligien einructte; gange Escabrons, worunter bie eine geführt von Joseph Dwernicki, waren damals bei Kaminiec podolski porbei mit Erompetenschall über bie gallizische Grenze gezogen. Die patriotischen Gesellschaften ber Koffnniere und ber Templer fanden beibe bier außerorbentlichen Gingang. Der Pobolier Lubwig Sobansti war Mitglieb bes Centralcomité und gu ben Provinzialgefellichaften geborte faft bie Balfte ber jungen Leute. Bur Beit ber großen Untersuchungen von 1826 marenin Raminiec beinahe 200 Cbelleute verhaftet, Moszynsti, Prafibent ber geheimen Gefellichaften und zugleich Rreis--marichall von Bolhynien, ward auf gebn Jahre nach Gibirien geschickt, und Unfelm Iwasztiewicz auf acht Jabre. Nachbem man bie Gefellichaft ipater aufzulofen für gerathen gehalten batte, batte fich ber Beift bes Abels in ben Diftrictswahlen offenbart, in benen bie liberale Jugend immer bie Oberhand bebielt. Trot aller Bemuhungen fonnte die Regierung faft nie ihre Candibaten burchfeten, und man fuchte die Abneigung ber griechischen Bauern baburch ju milbern, bag man fie beständig gegen die Regierung zu erbittern ftrebte, besonbers ju ben Zeiten, wenn bie Truppenburchzuge ichwer auf ihnen lafteten; man erinnerte fie an bie Beit bes alten Dolen, und wirtte vorzüglich ben Popen entgegen, bie man auf alle Beife in den Augen ber Bauern berabzuseben befliffen mar. Man bemubte fich, recht ichlechte und verberbte Popen für feine Ufter zu erhalten, und es gelang auch wirklich, ben Bauern eine folche Berachtung gegen fie einzuflößen, bag bas Spruchwort : "man fen nicht fo bumm, wie ein Pope,"

bei ihnen allgemein wurde. Bei jeber Bersammlung ber Chelleute ferner murben politische Caricaturen, patriotische Lieber und Schriften, beren Verfassern und Verbreitern bie Behörben bei aller Muhe fast nie auf die Spur kamen, auszaestreut. —

Datten nun im Konigreich bie Danner, welche bes Aufstandes fich bemächtigt hatten, von diefen Berbaltniffen und bem Geift in Litthauen gewußt, fo murben fie naturlich eingesehen haben, daß beim Erscheinen des erften polnifchen Soldaten in Litthauen, Dieses ganze Land von Polangen bis Biafowicza und von Tyfociu bis nath Dunaburg in Flammen Aber ichon aus blogen ftrategischen Ruckgestanden bätte. fichten, und wenn man weber auf das litthauische Corps noch auf eine Insurrection rechnete, batte man nach Litthauen . geben muffen, und nicht blos aus ben am Unfang Des. Ravitele bargelegten Grunben, fonbern um am Bng und Riemen eine arofe Operationslinie, ferner ruffifches Land jur Berpflegung ju geminnen. Benn ber polnische General . auch nicht bas Minbeste von der Geneigtheit bes Rosen'ichen Corps, die polnische Sache ju ergreifen, gehofft batte, fo war baffelbe boch um fo leichter zu vernichten, ale bie ruffischen Truppen immer in febr weitlauftigen Cantounemente liegen, weil die Generale alles Gelb für bie Berpflegung ber Truppen für fich behalten, und biefelben fo weit wie möglich auseinander legen; jeden einzelnen Golbaten auf fünf Saufer, bamit jedes haus erft jeben fünften Tag einen Goldaten zu verpflegen bat, und die Ginwohner fich nicht zu fehr beschweren! In fünf Tagen hatte die polnische Armee am Bug fenn tonnen; eben fo viel Zeit braucht ein Courier, um nach Detersburg ju gelangen, und fein ruffischer General magt je ohne Befehl . . etwas zu unternehmen, indem er im Fall bes Unglucks beghalb jum gemeinen Golbaten begrabirt wird, im Falle bes Gelingens aber megen feiner Willfur feinen Lohn erhalt. -Ferner war diefes Corps in diefem Augenblick ohne alle Munition, die erft von dem, bundert Meilen entfernten, Bobrupet batte jugeführt werden fonnen. Das Corps mußte

baber augenblicflich guruckgeworfen werben. Der hauptfachlichfte Bewinn von diefem Marich nach Litthauen aber ware gemefen, bag wenig ruffifche Corps fich batten mit einander vereinigen und gur Uebermacht in eine Daffe bilben konnen. Denn feche Stunden von Brzest Litemeli beginnen bereite bie großen unzugänglichen Gumpfe, Die in einer Ausbehnung pon hundert Meilen fich bis an ben Bornftbenes erftrecten und alle Berbindung zwischen Litthauen und Bolbynien ab-Die Gumpfe troctnen im beißesten Sommer nicht aus. Der große Ochluffel zu biefer natürlichen Festung ift Brzesc. beffen man von Warfchau aus in feche Tagen fich bemeiftern konnte; und man hatte baburch bie gange ruffifche Urmee in zwei Theile gerichnitten, von ber einen Geite mare bie Cavallerie, von ber andern bie Infanterie ber Ruffen allein geblieben. Sich zu vereinigen und zwar über Mogur und Bobrunet entweber bei Stonim ober Grodno, bagu hatten fie mehrere Monate Zeit bedurft! - Merkwurdig barum ift, bag felbst biejenigen Dolen, welche, ohne gur Lelewel'ichen Partei ju geboren, ju fühnen Angriffsplanen riethen, immer ihre Blicke boch nicht nach Litthauen, fonbern nach ben, nach ben angegebenen Berhaltniffen unenblich weniger allgemein aufgeregten, füblichen Provingen richteten, blos weil diefe zulett 1809 und 1812 mehr Gelegenheit gehabt. ihre Baterlandoliebe an ben Tag ju legen. -

Als nun die dumpfe Nachricht von dem Ausbruche eines Aufstandes in Warschau nach Litthauen kam, traf sie alle Gemüther wie ein Blis. Nowosilcow, der von seiner Flucht aus Warschau erst in Stonim wieder Athem schöpfte, war fast der Erste, welcher diese Nachricht nach Litthauen brachte. Alles stüsterte sich zu: "die Revolution ist sch on in Warschau ausgebrochen!" fast Niemand wußte es, daß sie ausbrechen sollte, noch vor einigen Stunden schien man nicht die geringste

Abnung zu haben, und boch fprach Jeber: "fie ift icon ausgebrochen!" Alls aber bie naberen Umftanbe befannt wurden, ba jauchzte Alles vor Freude. Die Jugend brannte por Berlangen, bem Feinde im offnen Relde entgegen gu fturgen. Niemand bachte auch nur an bie Doglichkeit von Bertragen und Riemand munichte, daß die Sache im Frieden ablanfen möchte. - Angerbem batte Binceng Doll, welcher vierzehn Tage vor bem Ausbruche bes Aufstandes in Wilna anaelangt mar, bereits Abam Poniatowefi, Ignaz Jantowefi, Julian Groß, Bebrowefi und Bubremicz zu ber gebeimen Der Erstere jog jenen Theil ber Berbindung gewonnen. Jugend an fich, welcher bie Universitäteftubien bereits vollenbet hatte, Jankowski die junge Beamtenwelt ber Universität und andrer Behörden, Groß bie Mathematifer, bie Canbidaten ber Mebigin und bie Boglinge ber tatferlichen mebiginischen Bwei praftifche Alerzte machten viel Gluck bei bem Bolfe. Zebrowefi, ein Zögling ber faiferlichen pabagogischen Unstalt, verbreitete einen feurigen Geift unter feinen Commilitonen und Budrewicz jog jene Partei an fich, bie an ber alten Philaretenzeit bing, vor Allen Julian Dobl und Emerit Staniewicz, Manner, Die fich noch zur Beit bes Ban als Sünglinge burch ihren Gleis, ihre Kenntniffe und burch bie Berfolgungen ber Regierung Achtung erworben hatten. Julian Dohl begab fich aufe Land, bort auf bie Bemuther feiner Bekannten und Freunde zu wirfen. - Die erfte nieberschlagenbe Rachricht war die von der Unfunft des Großfürsten mit feinem Corps; bann bie von ber Reife Lubecti's und Jezierski's, die ohnehin auf ihrem Bege burch Litthauen fast verächtlich von ben Ereigniffen in Warfchau gesprochen Die Theilnahme bes litthauischen Corps war batten. 4) wirtlich bis zur Begeifterung gestiegen gewesen; alle Offiziere

<sup>\*) &</sup>quot;Den Aufstand hat Riemand gemacht," sagte Lubecki in allen Gesellschaften, "ale Abvocaten ohne Praxis und Mediziner ohne Patienten; es verftande sich von selbst, daß die gange Sache Litthauen gar nichts anginge!"

geborigen aber mußten bas Gefdriebene verantworten, und tonnten fich nur burch Gelbfummen retten. Bald murben Die Universitätsgefängniffe zu klein, man feste bas Rlofter von St. Cafimer bagu in Stand, um bie fogenannten Berbrecher zu faffen. Gobald aber ber Marschall Diebitsch felbst nach Wina tam, mußten alle Marschälle, welche in ben einzelnen Begirten ben Abel reprafentirten, bem Raifer ben Etd ber Treue erneuern, eine gleiche Abreffe von allen Gutebesithern einschicken und mit eigner Derfon für die Rube und Ordnung ihrer Begirte baften. In Diefen Ergebenheitsabreffen mußten fie bem Raifer fur Wohltbaten banten und fich mit ber Soffnung einer ichnellen Bestrafung ber Emporer troften. Un vielen Orten verschiefte man an bie Gouvernialmarschalle biefe Abreffen und zwang fie zur Unterschrift. ") Dit Scham und Schmerz faben bie Litthauer biefe Abreffen als freiwillige Erklarungen burch bie Detersburger Zeitungen burch Europa Da bie Marschälle mit eigner Person für bie Rube und Ordnung haften follten, fo murbe ihnen die Sandhabung ber polizeilichen Gewalt überlaffen, und fie mußten vollstänbige Polizeiberichte über die Gefinnungen eines jeden abeligen Butebefigere bem Generalgouverneur geftatten. Der Marschall also, welcher ben Abel vertrat, follte gun Spion werben, und, mer bieg nicht wollte und frembe Sandlungen nicht verantworten zu tonnen glaubte, ber wurde feines Amtes entlassen und biefes nicht burch bie Babl bes Abels. fonbern durch einen willkurlichen Utas wieberum befett. Augleich wurde ber Generalgonverneur Rorfatow Rymstoi, welcher Litthauen 25 Jahre lang vermaltet batte, abgerufen, und an feine Stelle fam ber Generalabiutant Chrapowicti.

Dieß gesteht ein taiserlicher Utas vom 7. April 1831 nach bem Ausbruche bes litthauischen Aufstandes selbst ein: "Wir "wandten uns an den Abel," heißt es, "als die bedeutendste "Klasse der Einwohner, und äußerten die Hoffnung, daß "berselbe unter den gegenwärtigen Umständen uns seine Trene "beweisen werde."

Rorfakow war ein allgemein geachteter Greis, ber fo viel Outes gestiftet hatte, als es bas Guftem ber Regierung nur guließ. Dit Schmerzen fab baber bas Land ibn fcheiben; benn man tonnte fich nicht verhehlen, was eine folche Menberung Durch ein Gouvernialschreiben ju bedeuten habe. 24. Dezember 1830 wurde bie Proving Litthauen barauf fogleich wieder auf Kriegefuß gefest, und, ba bie Dolizel behörden, wie bas Schreiben lautete, megen Mangele ber jur Erecution erforberlichen Truppen, über bie Bollgiebung ber Befehle nicht machen tonnten, fo follte jeder Bergug und jebes Bergehen gegen bie größte Genauigfeit in Stellung ber aufgebotenen Refruten, in Entrichtung aller ructftanbigen Steuern und aller neuaufgelegten Gelbabgaben, endlich in ber Berbeischaffung ber fur bie Urmee nothwendigen Beburfniffe und Fuhren nach bem 40. Artifel des Criminalcober mit bem Tobe bestraft werben. Dann murben bie meiften Ribfter und felbit Monnentlofter geraumt und zu Lazaretben für Cholerafrante bestimmt. Die Pflege und Berforgung aber wurde aus ben Fonds ber Rlofter bestritten. Bald, darauf erklärte ber Raifer allen angesehenen Bersonen bes Abels. bie auf irgend eine Urt ju Beiten Rapoleons blosgeftellt, in die Untersuchungen von 1826 verwickelt gewesen waren, ober noch in ber Butunft gefährlich werben fonnten, in einem fehr gnabigen Rescript, bag er fich bewogen fuble, ihnen, um ihres eigenen Beften millen, ihren Aufenthalt in ben hinter Orenburg gelegenen Gubernien auf unbestimmte Beit Enblich feste man allen biefen Befehlen bie anzuweisen. Rrone burch bie Ertfarung auf, bag es feine Proving Litthauen, fonbern nur ein Gouvernement Bilna gabe, um augenscheinlich an ben Tag ju legen, wie ber Raifer bie Forberung ber Rebellen in Warfchau, bie polnischen Provingen mit bem Ronigreich zu vereinigen, aufgenommen habe. Ein Ufas schaffte bas litthauische Statut in ben Gouvernements Bitepst und Mobilem ab, und ließ die Litthauer um fo mehr ein gleiches Schicffal befürchten, als die Behörben bem Abel im Souvernement Minst eine Abreffe porichlugen, ben Raifer um

biefelbe Gunft zu bitten Gin anberer Utas vereinigte bie Schulen in Bolhynien und Podolien mit der ruffischen Unis verfitat Chartow, und ftellte bas Gouvernement Minst unter ben Gouverneur von Beifrugland. Das gange Land achate unter bem Dructe ber Lieferungen; benn von ber Dimina an hußten Lebensmittel fur bie Armee bis an ben Bug gefahren werben, und bie Landleute, welche fie fuhren, tehrten gemiffs banbelt, abgeriffen und gewöhnlich ohne Fuhrlohn und Pferde guract, weil fie auf diefer 200 bis 250 Stunden meiten Reife von nichts zu leben hatten und, ber ichlechten Sahreszeit wegen, Bochen lang verweilen mußten; weil fie nicht auf ben Dauptstragen fahren konnten, wo die Urmee marichirte, jondern die bodenloseften Seitenwege einschlagen mußten. Je mehr eigentliche Ruffen burchrückten, je mehr murben bie Wie ber Born Gottes gogen fie burch's Dorfer geplünbert. Land und liegen Urmuth; Rrantheit und Entfeten guruck. In Gonigca, an ben Grenzen bes Konigreichs, war bas ruffifche Sauptmagazin. Bestach man nun nicht bie Magazinbeamten, fo nahmen biefe nicht einmal bie fo weit bergeichafften Transporte an, fonbern ließen biefelben mit Menichen und Pferben Wochen lang unter freiem himmel warten, um alebann bie Artitel für verdorben zu erklaren und ben Gutsbefiger, ber fie ftellte, unter Rriegerecht ju bringen. mehr vermehrte biefe Laft bie entfetliche Unordnung in ber Magazinverwaltung. Go befahl man erft, bas Mehl nach bem hauptmagazin zu ichaffen; nach einiger Beit mußte es wieder abgeholt, ju Zwieback verbacken und biefer wieder bingebracht werben. Man suchte fo sustematisch bas Land zu erfchöpfen, um alle Dulfsmittel zu einem etwaigen Auffanbe ganglich zu vernichten! -

Bon allen diesen Borfallen und vom Geist des Landes war nun der Dictator nicht nur durch Lelewel, sondern auch burch die Litthauer genau unterrichtet worden. Bor der Abführung der Offiziere im litthanischen Corps eilten mehrere berselben nach Warschau, um Dienste in der Armee zu verstangen. Statt ihnen solche freudig anzubieten, überhäufte

fie Chfopicti mit folden Bormurfen über bie bem Raifer gebrochene Treue, daß Ginige aus Berzweiflung fich ericoffen! Aus ben, ben Grengen gunachft gelegenen Diffricten, wie aus Grobno, Biafystof, Stonim, felbst aus Wilna, erschienen Emiffare, bie nur einen Befehl jum Aufstande forderten. Chtopicti wies ihnen bie Thur. ") Er tonnte fich bamit nicht rechtfertigen, daß den Ausfagen ihm unbekannter Leute nicht zu trauen fen; benn, fobald die Memel zugefroren mar, gingen aus Samogitien, wo die Grenze nur mit Rofaten umftellt war, bie famogitischen Grenziager und Bauern in Schaaren von vierzig und fünfzig Dann nach Augustomo, um bort in bie polnischen Regimenter zu treten. Cbelhofen verschwanden die Bedienten mit den Dferben; fo an einem Tage aus Boginie, gebn Meilen von ber Memel, eilf folche Leute, und zwar gerabe von folchen Ebelbofen, beren Berren nicht gut polnisch gefinnt waren; so bag ein besonderer Utas die Berren für das Berichwinden ihrer Leute verantwortlich machte. Man rechnet folder, aus Samogitien nach Augustowo übergegangenen Leute gegen 3000; und baraus ift erflärlich, baf bie beiben Cavallerieregimenter biefer Bois. wobschaft jedes aus 4200 Mann bestanden. - Richtsbestoweniger verloren bie Litthauer ben Muth nicht. Babrend bie alteren Leute, bie innere Schwache Ruflands genan tennenb, feft an ben Sieg ihrer Bruber au ber Beichsel glaubten, nach ber erften Schlacht bem Ginmarich ber polnischen Truppen entgegensaben, und baber auf alle Beife fich mit Baffen und Schiegbebarf zu verfeben befliffen waren, führten Binceng Poll und feine Mitverbundeten unter den Augen Nowosilcoms und ber ruffifchen Armee ihre Berichwörung unter ben jungen Sie verfuhren fo geschickt und wurden barin von bem Geifte in ber litthauischen Sauptstadt fo unterftitt, bag in wenigen Bochen in Wilna, wo fcon bas zufällige

<sup>\*)</sup> Daß er es eben fo mit ben Abgefandten aus Pofen und Galigien machte, und alle preußische und öfterreichische polnische Ueberläufer auszuliefern brobte, ließ sich rechtfertigen.

Bufammentraten von brei Menfchen Auffeben und Berbacht erregte, ein Berein von vielen hundert Junglingen gestiftet mar. Der ber Sache bes Baterlandes beitrat, mußte Beborfam und Trene geloben, ferner, fich in ber Stille gu bemaffnen und jeden Augenblick bereit ju fenn; bann follte er nur Zweien feiner beften Freunde und Befannten bas Bebeimnis anvertrauen, und diefe ein Gleiches wieder und auf biefelbe Art vollführen. Nichts burfte niebergeschrieben werben, tein Beiden, feine Lofung murbe befprochen. Niemand mußte, außer feinem oberen und unteren Gliebe, mer zu ber Berbindung gehöre, mer fie führe, und nur die Benigen, welche die Gache leiteten, überfaben bas gange Gewebe. Stieg ber Enthusiasmus ber Jugend ju febr und war von ihrem - Fouer eine Unbesonnenheit zu befürchten, fo murbe burch eine , nieberschlagenbe Nachricht Alles auf einige Sage gur Rube gebracht; mar es nothig, ibr Feuer angufachen, fo that ein ermuthigenbes Gerücht, bas man von der Beichsel hertonen : ließ, die erwünschte Birfung. Pfeilschnell gingen die Gerüchte in ber Stadt umber, und ba Perfonen von jedem Stande, a felbft von ber geheimen Polizei, zu ber Berbindung gehörten, fo blieb nichts verborgen. Auch hier war Alles, was bie Regierung beschloß und unternahm, in ber gangen Stadt befannt, ebe es nur ausgeführt werben fonnte. ") Alls fo . Binceng Poll icon 400 Mitglieder gabite, bie Alle ber Meinung waren, bag ber Berein von ben angesehensten : Perfonen bes Abels ausgebe, war es bie bochfte Beit, thatige

<sup>&</sup>quot;) "Oft erfuhr man in einem Nonnenklofter, was im Regierungspalaste zwischen bem' Senator Nowosilcow und bem Apperalgouverneur vorgegangen war, und von einem Mitgliede ber
geheimen Polizei erhielt man die liberalen Warschauer Blätter,
in benen ber Elubb seine Ideen aussprach. Auf einem Balle
konnte man oft von Damen hören, wie es im russischen
Hauptquartiere zugehe, und auf einer Wachtstube, welche
Besorgnisse die Brau des Pelikan um ihren Mann hatte. "
Bincez Poll über Litthauen.

und bebeutende Manner wirklich an die Spitze zu steffen mas ihm jedoch erst glückte, als die ruffischen Truppen bereits alle am Bug standen und das Land geräumt batten. —

In ben füblichen Provinzen mar ber Rachricht von bem Ausbruche ber Revolution in Barichau ein mertwitrbiges Borgefühl ber Ereigniffe vorhergegangen, wiewohl hier man noch bei weitem weniger biefelbe geahnet haben fonnte; inbem Bincens Doll zwar feinen Weg aus Galizien nach Litthauen aber Raminiec podolsti genommen hatte, jedoch febr fonell . binburchgeeilt mar. Benige Bochen vor bem 29. November fiel bes Raifers Ramenstag. Der bort befehlenbe ruffifche General Rablutow gibt ein glanzendes Gaftmahl; aber fein polnischer Edelmann erscheint zu demfelben. Gin fatbolifder Driefter balt in ber Rirche eine patriotifche Drebigt, bie fich mit ben Borten endet: "balb tommt ber Tag, ber Euch ans Gurer Rnechtschaft befreit." Aber als am Abend im Theater, nachbem man Rosziuszto's transparentes Bildniß begeistert beklaticht bat, bie Ramenschiffer bes Raifers ericheint, verlaffen bie Buichauer ichreienb, gischenb und pfeifenb bas Theater! - Gine Folge biefer Anzeichen mar, bag bie Regierung bereits damals icon ben General Rübiger mit einem starken Corps in Raminiec einrucken ließ. Als die Rachricht pon ber Revolution nun wirklich eintraf, mar auch bier ber Einbruck ungeheuer. Die ebemaligen Mitglieder ber patrios tischen Gesellschaft erfuhren am 7. Dezember bie Rachricht früber als bie Beborben (bie Entfernung beträgt 120 Meilen); bie Regierung fucht fie mehrere Bochen lang ju verbergen; boch wie ein Fener burchläuft fie bie niedrigfte Butte bes Lanbes. In allen Schenken fpricht ber Bauer bavon, übers treibt die Radricht und ergablt fich, wie ber Großfürft ver-. haftet und bas litthauische Corps übergegangen fen. ben Schwellen ber Rirchenthuren in Raminiec finbet bie Beborbe Karten, auf benen ber Bifchof angeblich allen guten Spefften befiehlt, fur ben gluctlichen Fortgang ber polnifchen Revolution zu beten.

Mirauf versammelt sich ber Abel sogleich in Raminiec, und beschließt, Nicolas Denysto, den Gobn eines als General Beiten der Confoderation von Bar berühmten Dannes, nach Barichau zu ichicken mit ber Anfrage bei ben Sanptern bafelbft, mas bie Podolier, bie mit allen Rraften ber Revo-Intion fich angufchließen bereit waren, thun follten; fie verlangten nur Inftruftionen. Rach feiner Abreife aber begann man bie Gefellichaften neu zu bilben, bie patriotische Gefellichaft fucht fich wieder ju vereinigen, errichtet in Podolien ein Centralcomité von fieben Derfonen, und ichicft in jeben Diftrict zwei Emiffare, bie bort ben Aufftanb organistren , bie Gefellichaft auszubreiten, Gelber, Pferbe, Baffen, einsusammeln versuchen. Das Centralcomité ward beauftragt, mit ber polnischen Regierung in Berbindung zu treten und nach Magaabe ber von bort erhaltenen Nachrichten bie Beit bes Aufstandes zu bestimmen. Man errichtete eine öffentliche Raffe, zu ber Jeber 10 poln. Gulben für eine Geele fteuerte, und außerbem 10 Ducaten für bie Roften ber Communication. Unter ten Ebelleuten von Riem aber zeigt fich Graf Binceng Enstiewicz, ehemaliges Mitglied von Kranzanowski's Gefellschaft, am thatigften. Er begibt fich noch im Januar nach Bolonien ju bem reichen Fürften Ganguszto, bemfelben ben Oberbefehl über alle brei Provinzen anzutragen, erhält aber eine abichlägige Antwort. Auf bem Rudwege trifft er bei hermann Potocti in Magnowta eine Deputation bes Abels von Kiew, die ihn jum ersten Organisator in einer bei bem Marschall Balenty Abramowicz bei Kiew gehaltnen Berfammlung gewählt bat. Auf einer Bufammentunft, ber fammtlichen 24 Abgeordneten aller 12 Districte von Riem beim Grafen R... laßt Ensztiewicz bieselben einen feierlichen Gib ichmoren, ben Anfstand berbeiguführen. Man kommt hier barüber überein, alle acht Tage an Tyszkiewicz Berichte über bie Starte ber Ruffen einzuschicken, für bie Roften einen. halben Ducaten für jede Geele und außerdem bas Gilberzeug im gangen Regierungebegirt einzureichen. Die Begeisterung mar fo groß, bag Biele ben Augenblief ichon ju Pferde

fteigen wollten, und nur mit Muhe bavon guruckgehalten wurden. -

Anger biefen Gefellichaften ber Gbelleute aber bilbete fich in Raminiec felbft anfangs eine Gefellschaft junger, weniger vermögender Lente, ale Abvocaten, Studenten u. f. m. bie fich "bie freien Gobne von Pobolien" nannten, an ihret Spife ber Rechtsanwalt und fpatere Lanbbote Barcannsti. Diefe verbanden fich durch einen feierlichen Gib, fich fo viel Baffen, Pferbe und Gelb als möglich ju verschaffen, bie Befellichaft in allen Diftricten zu verbreiten, und felbft unter . ber blos Renten gablenben Schlachta; ftete bereit zu fenn, - bei jebem Beichen in's Gelb ju ructen, mit ber patriotischen Befellichaft Berbindung anzufnupfen, und jebenfalle mit biefer bie Infurrection ju beginnen; wenn in Dobolien fein Aufftanb zu Stande tomme, verpflichtete fich jebes Mitglieb, nach Barfchau zu geben und in bie polnische Urmee eingus treten! Much fie hatten ihr Ceptralcomité in Raminiec und ichietten Emiffare in bie Diftrictoftabte, wie nach Mobilem, Balta, Lityn, Prostirow und Bar. Auch fie machten reifenbe Fortschritte und batten, vierzehn Tage nach ihrer Stiftung, nicht nur in Kaminiec allein icon bunbert Mitalieber, fonbern mannigfaltige Berbinbungen mit ben Bürgern und Sandwertern, baber genaue Renntnig über ben Beift aller Rlaffen, fo wie über Munition, Streitfrafte und anbre Mittel ber Ruffen in ber Stadt, wie auf bem Lande. In feber anbern Stadt bilbete man ein Comité von zwei Dersonen. Go belief fich bie Anzahl ber thatigen Mitglieber biefer Gefellichaft in einem Monate auf mehr als 300; außerbem batten fie auf ben Dörfern Berbindungen mit Leuten, auf die fie gablen tonnten, ohne bag man fie in die Gesellichaft anfnahm, bie fich mit Baffen versahen und für jeden Augenblick bereit Bie bebeutend die Babl biefer Leute mar, fieht man baraus, bag ein einziges Mitglied im Diftrict von Bar icon am 1. Marg auf 65 folder Unhanger, bie feines Befehls gewärtig maren, rechnete.

Alle biefe patriotifchen Beftrebungen traf ein barter

Schlag, als Denysto von bem Empfang berichtete, ber feiner in Warschau geworben war. Rach langen Bemühungen, vom Dictator Gehör zu erlangen, hatte ihm biefer mit Unswillen fich zu entfernen geboten, mit ber Versicherung: "baß er für Podolien teinen einzigen Flintenstein habe."

Da bie Abfetjung bes Dictators nun bennoch unangenehmen Ginbruct in Litthauen und in ben fublichen Drovingen machte, weil man barin ein Beichen ber fo gefürchteten Uneinigfeit zu erblicten glaubte, fo ergriffen bie beffer unterrichteten in Barichau anmefenden Dolen aus jenen Gegenben fogleich ben Augenblick, um entscheibenber in ber Sauptftabt far thre Provingen zu mirten. Es bilbete fich fogleich auf Lelemels Untrieb ein Berein berfelben, an welchem ber littbauische Abgefandte Bernatomicz und bie pobolifchen und ufrainifchen, Denysto und Bereczynisti, Theil nahmen, unter bem Ramen bes litthauisch-reußischen Comite's. Nachbem man Bouaventura Miemvjowsti zum Prafidenten beffelben gewonnen, befchog man, ein Reiterregiment unter bem Namen litthauisch = volhynische Legion zu bilben und bem Reichstage eine von allen im Ronigreiche anwesenden Bewohnern biefer Provinzen untetfcriebene Abreffe ju überteichen. Schon am 22. Januar brachte fie Lelewel, von 220 Ramen unterzeichnet, vor bie Rammer. "Gechsundbreißig Jahre, " hieß es, "bes Drucks " und ber Anechtschaft senen vergangen feit ber letten Theilung, "und in ben Bergen ber Litthauer, Bolbynier, Pobolier "und Ufrainer bestände noch jene alte Union unter ber "Dbhut ber Gefchichte, bes gemeinfamen Blutes, ber Gleich-"beit ber Gefühle, ber Erinnerungen, ber Gprache, ber "Leiben und ber gemeinfamen Doffnung. Die früberen Un= "ftrengungen gur Wiebergewinnung bes Baterlandes maren " vom Glud nicht gefront worben, weil es benfelben an njener Boltsthumlichteit gefehlt babe, beren Geprage ber "jebige Aufstand trage. Bie es das Manifest ber Bolts-" vertreter erflart, fo fen ihre Sache von ber Polens uns "zertrennlich, und, wenn bie ruffifche Eprannei verhinbere,

"bag bie allgemeine Stimme ber Provingen jenfeits bes "Bugs und bes Miemens bis ju ihnen brange, fo feven "fie als freie Bewohner jener Gegenden bas Organ ber . Gefühle und ber Gefinnung ihrer Mitburger. 3bre Gefete "fenen mit Sugen getreten, ihre Nationalität fen trop ber "Gemahrleiftungen bes Wiener Congreffes verlett, "Religion durch gewaltsame Ausrottung ber unirten Rirche "beschimpft, verlett fen ihre Nationalehre worden, benu "man habe ihnen felbft ben Ramen von Dolen ju führen "verboten. Utafe hatten Leben, Freiheit, Ghre und Gigen= nthum gefährdet; bie Bluthe ber Jugend und bes Bolfs shabe man als Martnrer bes Boltsgeiftes nach Gibirien "gefchleppt, habe ihnen ihre Ginrichtungen, ihre Mutter-"fprache geraubt, ihre Rechtspflege vertauft und ihnen " Sprech : und Dentfreiheit entriffen. Man könne ibnen "bas Recht nicht bestreiten, fo vielen Beschimpfungen und "Berlebungen ber Bolterechte Widerftand entgegen ju feben "und im Ramen Litthauens, Bolhyniens, Podoliens und "ber Ufraine biefe Rechte wiederum in Unipruch zu nehmen, "mabrend man bort bie ebelften Mitburger aus bem Lande " führe, ihnen ihre Guter nehme und fie gegen ben polnischen Gotteslafterungen auszuftoßen zwinge. " Aufstand "biefer Aufftand volfsthumlich geworben, fen bie Bieber-"gewinnung ber abgeriffenen Provinzen eine Nothwendigfeit "geworben, benn nur mit ihnen tonne ber Aufstand feine "hobe Bestimmung erreichen und die Unabhangigfeit bes " Baterlanbes feftstellen. Man folle baber im Angeficht ber "Melt erklaren, bag bis an bie Diwina und an ben Oniepr "es nur einen einzigen und untheilbaren Willen und 3wect "gebe, bag fie Alle nur ein einziges Polen bilbeten, baff " die Bolkevertretung ebenfalls eine einzige und unzertrennliche "fen, bag ber Reichstag allein fie gesetlich bilbe, und bag "alle folche Bereine, wie ber von Targowica, Die in ber "Duntelheit burch Lift und Gewalt entriffenen Abreffen und "Attenkinde weber im Ginne, noch im Gewissen, noch im "Mauben. noch in ber Meinung ber gewaltsam Rugland

"einverleibten Lander sey. Bu diesem wichtigen Schritte "vertraue man dem Reichstage die gewissenhafte Vertretung "Litthauens, Podvliens, Bolhyniens und der Ufraine an, "und lege vertrauensvoll das Geschick des übrigen Polens "in seine Sande."") —

<sup>\*)</sup> Zbior uchwal Seymu roku 1831, S. 19-21.

## mrittes Bapitel.

Fürst Radziwiff Oberbefehlshaber. Rudtunft Jeziersti's. Eröffnung bes Reichstags am 19. Januar. Reben bes Marschalls und bes Fürsten Szartorysti. Berichte ber Minister. Thronentsehung. Erwählung ber provisorischen Regierung ber Fünf. Sihung vom 50. Januar, \*)

Sobald die Oberaufsichtsbeputation nach der Abdankung des Dictators dem bisherigen Nationalrath die Regierung dis zum Reichstage, den sie zugleich auf den 19. einberusen hatte, übertragen, beschäftigt man sich hauptsächlich mit der Anfertigung der Berichte über den Zustand der Finanzen und der Militärangelegenheiten, welche den Kammern vorgelegt werden sollen; mit der Erforschung der Meinung in der Armee über die zu treffende Wahl eines neuen Oberbesehlshabers; mit der Abfassung eines Gesehentwurfs für die Stellung und den Umfang der Besugnisse des Feldherrn und mit dem äußerst wichtigen Entwurfe über die Form einer neuen provisorischen Regierung.

Bas die Ministerialberichte betraf, fo gebot man befondere bem Finanzminister ein vollständiges Budget auszuarbeiten,

<sup>\*)</sup> Quellen: Regierungsmitglieb Stanislaus Bargpfowsti, Commanbant ber Nationalgarde Anton Offrowsti, Landboten Zwiertowsti, Swirsti und Natwasti; Prototolle bes Reichstags und Ausjüge aus benselben-

weil beibe Raifer dieß außer Acht gelassen hatten, und bis Regierung baburch einen guten Eindruck auf alle Lankboten und auf das ganze Bolt hervorbringen wollte. Der Krieges minister legte seinen Bericht zuerst einem deshalb besonders gehaltenen Rathe vor, bei welchem der Generalcommandant der Nationalgarde das Protofoll führte, einen Bericht, den leiber nur zu klar bewies, wie wenig in den verstoffenen sechs Wochen für die Bervollständigung der Armee geschehen war; bennoch aber hielt man für Psicht, vollständig denselben dem Reichstage vorzulegen, damit dieser von dem zu fassenden entscheidenden Entschlusse über das Schicksal der Ration, genau wisse, auf welche Hülfsmittel dieselbe in diesem Augena blicke rechnen könne.

Für bie Armee batte man das interimistische Commando bem Cavalleriegenerale Beiffenhoff übertragen, und ben bejahrten General Klicki ibm zum Beiftanbe gegeben. patriotische Gefellichaft batte indeffen fogleich ben ibr febe ergebenen General Gieramsti von Bamost tommen laffen und hoffte beffen Ermablung burchzuseben. Bon der andern Seite war ber General Rrufowiecti ichleunigft berbeigeeilt, fuchte bie Jugend fich ju gewinnen, burchlief bie Reiben ber Truppen, um fich von benfelben zum Generalifumus ausrufen ju laffen. Die Regierung batte außer biefen beiben Generafen unter ben activen nur noch bie Bahl zwischen ben Generalen Szembet und Rlicfi; benn wenn auch Beiffenboff nicht burch unregelmäßige Lebensweise Beforgniffe erregt batte, fo tonnte man einem Cavalleriegeneral bie Führung einer Armee in einem folden Rriege nicht anvertrauen, und ber General Bymireti hatte weder irgend ein Salent noch Bertrauen. Für Krutowiecti sprach allerdings, daß er, als einer ber älteften Generale, faft allen Feldzugen feit ben polnischen Theilungen beigewohnt und feine Energie ftete beffatigt batte; aber man fürchtete eben fo feine Intrignen, feine Gelbstfucht, und mochte fich ihm um fo weniger anvertrauen, als ibm in ber ganzen Armee Riemand gewogen war. Klicki, ein-Maun, dem Chfopicti felbst Kriegekenntnig jugeftand und

ber fich unter Rapoleon viel Erfahrung erworben batte, mar febr trantlich, fo bag er tanm bas Pferd besteigen tonnte. General Szembet hatte, nach ber Meinung in ber Armee, bein anderes Berbienft, als basjenige, welches er fich in ben erften Sagen um ben Aufstand erworben. Es blieb baber nur übrig, biejenigen, bie bisber nicht im Dienft gemesen waren, zu berücksichtigen. General Dac mar bekannt wegen feines Patriotismus, feines trefflichen Charafters, und beliebt wegen feines Benehmens bereits am zweiten Tage bes Muf-Randes. Aber auch er mar von schwacher Gesundheit, batte aberdieg nie ein Corps commandirt, ba er ftets nur um bie Perfon Rapoleons gewesen war, und auch bestimmt ertlart, bag er ben Oberbefehl nicht annehmen werbe. blieb nur ber Rurft Rabziwiff übrig. Man kannte ibn als einen guten Polen, als einen tapfern Golbaten, ber bei Danzig ein Keines Corps von zwei Regimentern Infanterie, einem Regimente Cavallerie und zwei Batterien im Jahr 1813 Freilich hatte er von feinen Militars commanbirt batte. talenten noch feinen Beweis gegeben, war auch zwar von ebelm, boch fowachem Charafter. Doch bestimmte haupts Adlich die Mehrheit ber Regiernng, auf die Stimme bes Reichstagsmarfchalls, ber als Artilleriecavitain unter ihm gebient hatte und gegen feine Ernennung war, nicht zu horen, erftens bas flectenlofe Leben bes Fürften, zweitens ber wichtige Umftant, bag er gemiffermagen als Burgerfolbat feine Giferfucht in ber Militarbierarchie erwectte; bann hoffte man, bag fein gefellichaftlicher Rang vor Europa noch mehr bezeugen murbe, baf die polnische Sache weber blos die junger Leute. noch bie von Demagogen fen. Bas enblich und hauptfachlich fobr Biete ju Gunften bes Rurften Rabziwitt entschieb, war ble gemiffe hoffnung, bag Chtopicti gerabe biefem Danne gern ale Freiwilliger in ben Rrieg folgen und bem neuen Generaliffimus bas Bertrauen ber Golbaten mitbringen nub feine Talente ihm leihen murbe. Gehr vortheilhaft unterschieb fich auch ber Furft Rabzimitt daburch von den Generalen Arutowiecti, Szembet und Gieramsti, welche alle Drei fich

Parteien zu machen suchten, daß er an nichts weniger dachte, als daran, Oberbefehlshaber werden zu wollen. Als Krutowischt zumal sah, daß die Stimmung jest noch gegen ihn sich ausssprach, war er klug genug, zu erklären, daß er gehorchen und für das Vaterland streiten würde, selbst wenn mau einen Tambour an die Spise des Heeres stelle; und er zog auch daraus noch den Vortheil, für die Inkunft in der öffentlichen Meinung für sich dadurch zu arbeiten, weil natürlich diese Leußerung als ein Beweis von der großen Uneigennützigkeit und Vaterlandsliebe des Generals Krutowiecki von allen öffentlichen Blättern in die Welt getragen wurde.

Tags nach ber Abbankung bes Dictators kam enblich ber Landbote Jeziersti von feiner Detersburger Gefanbicaft nach der Sauptstabt guruct. Die Regierung batte vor feiner Ankunft von den Bojwobichafteprafibenten ebenfalle bie im biefem Augenblicte febr unangenehme Rachricht erhalten, bas - Jeziersti überall bie nieberschlagenbften Gerüchte verbreite. Man fchictte baber feinem Bruber Stanislaus ben Befehl, fogleich bei ber Unfunft bes Landboten ihm miffen gu laffen, bag er zuerft im Palafte ber Regierung abtreten folle, und bag man ihn fogleich verhaften werbe, wenn er irgend ein Bort von dem Juhalte feiner Deposchen in ber Stadt laut werben laffe. Der Fürst Czartorneti, ber überhaupt nach ber Entfernung bes Dictators feine Burbe, feine Gelbits ftanbigfeit und feinen richtigen Tact annahm, hielt es zugleich für nothig, in einer Proclamation ber Regierung bem Bolt. ein Bort fraftiger Ermunterung und Berubigung jugurufen. Er melbete am 18. im Ramen ber Reichsbeputation bie Abbantung bes Dictators und bas bevorstebenbe Busammens treten bes Reichstags. "Unfere Sache ift eine beilige," bieß es in berfelben, "unfer Schickfal ift in ben Sanben Gottes, aber in unfern Bergen ift bie Nationalebre, welche wir unbeflectt unfern Rachtommen binterlaffen muffen." Proclamation ichloß aber mit ben bedeutungevollen Borten: "Wit vereinten Rraften ichreiten wir nun ju einem Berte,

welches bie Freiheit und bie Nationaleptstenz für emige Beiten befestigen wirb."

Ueber die Bilbung einer neuen Regierung, melde mehr noch, als die Bahl bes Felbberrn, über bas Schicffal ber Nation enticheiben follte, waren ber Regierung zwei Gefetentwürfe vorgelegt worden; ber erfte burch Stanislaus Barintowofi: eine Regierung mit toniglicher, burch bie Constitution beidrankter, Gemalt, bestehend aus einer oder bochftens aus brei Berfonen, und außerbem aus einem, von berfelben gewählten, Minifterium; ber andre burch Leon Dembowsti; welcher blod einen Minifterrath mit einem Drafibenten verlangte. Der erfte Gebante naberte fich mehr monarchischconftitutionellen, ber zweite mehr republicanifden Grunbfagen. Es murben in ber Regierung barüber beftige Debatten geführt, und mertwurdig genug trennten fich bie beiben Bruber Riemoisweti in ihren Unfichten barüber gang und gar; Binceng vertheibigte ben erften, Bonaventura ben zweiten Entwurf. Unftreitig batte ber zweite bie größere Ginfachbeit, mithin gebbere Rraft und Ginbeit ber Regierung für fich, wiewohl bas gegen fich, baf er gar ju febr an eine Republit erinnerte, und man um feben Dreis ben Berbacht por ben Rurften Eurapa's, bag man bas monarchische Spftem verlaffen wollte, au vermeiben wunschte; ferner, bag bie Diplomaten besonders fo viel moglich an bem, was ber Biener Congreß garantirt, mithin an ber Conftitution, festbalten ju muffen glaubten, enblich, und bas Wichtigste, bag man, burch bas Beispiel bes Dictators abgeschreckt, ber Nation nicht mehr bas Regiment eines Ginzelnen jumuthen mochte, und auch bei ber Berschiebenheit ber Parteien schwer ein Ginzelner, mit bem Alle gufrieben gewesen maren, ju finden mar. Da man fich in der Regierung barüber nicht vereinen konnte, fo entichloß man fich, beide Gefegentmurfe bem für den folgenden Zag berufnen Reichstage vorzulegen.

Mit gespannter Erwartung richteben sich alle Blicke auf biesen Reichstag, und bie Ginwohner von Warschau sahen mit ichweigenber Erwartung feinen Eutschlussen entgegen.

Che nun bie Gigung beiber vereinigten Rammern am 19. ets öffnet wird, begeben fich alle Mitglieber bes Reichstags in bie Rirche zu einem feierlichen Gottesbienft. Die Gituna eröffnen alebann bie beiben Drafibenten ber Rammern; querft ber Fürft Czartorusti. Rachdem diefer ber Abbankung Chfopicti's gebacht, angert er: "Man habe jest barauf zu "feben, bag man eine ftarte Regierung errichte, bie geeignet nfen, alle Rrafte bes Staats in Bewegung ju feten; man "muffe fich von ber innern Lage bes Landes zu überzeugen gluchen, und beffen Berhaltniffe nach angen bin feststellen! "Die Ration, von einem unaufhaltsamen Strome fortgeriffen, "habe nunmehr laut und einstimmig ihre Buniche unb bie "Bereitwilligfeit, fich ju vertheibigen, verfanbet. "gebe auch Momente, in benen bie Schictfale ber Bolter " nicht von ben fie beherrschenben zufälligen Umftanben, sondern " von ihnen felbst abhingen. 3n. einem folden Augenblicke "befanbe fich Polen jest. Der vernünftige Benug ber em "langten Freiheit binge von ber Ration ab; fie felbit muffe "fich helfen, und beweifen, bag fie fich gang ben Beburfniffen "bes Landes opfern tonne. " - Roch mehr aber glaubte ber Reichstagemaricall jest wieber gut machen zu muffen, mas er einen Monat vorher burch feinen gn großen Ginfluß auf bie Bestätigung ber Dictatur burch ben Reichstag verschutbet hatte. Er vor Allen glaubte ber Ration ben Aufichmung wieber geben ju muffen, aus welchem fie burch ben, von ibm fo beforberten Dictator geriffen worben. Er forberte gerabeju ben Reichstag auf, fich für unabbangig zu erklaren. "Alls wir vor einigen Wochen, " begann er, "jum etften " Male in biefem Beiligthume ber Freiheit als freie Boltse " vertreter versammelt, mit Freude und Dantrufen unfern "Aufstand für ben bes ganzen Boltes ertlarten, als wir es "für nothwendig fanden, um alle Krafte in einem einzigen "Puntte zu sammeln, einem Ginzigen unbeschränfte Bewalt "anzuvertrauen, ba flibite jedoch ein Jeber, bag ber Reichstag "fein Bert bamit nicht beenbigt habe, bag er fruber ober " fpater fich verfammeln muffe, um bestimmt über bie Criftens

"von Dolen zu entscheiben. Diefer Angenblich ift nun ba, "und, wenn er auch verfpatet icheinen mochte, fo fonnen "wir uns boch bas Beugniß geben, bag bie Bwijchenzeit nicht gang nublos vergangen ift. Die Ginen von uns, welche bas Stenerruber ber Regierung führten, bemuhten fich, im "Innern Rrafte und Ordnung ju forbern, nach Augen bin aber unfere Berhaltniffe gu ben Bolfern Gutopa's unb "beren Unfichten zu erforfchen; Die Andern, indem fie in "allen Theilen bes Ronigreichs ben Geift ber Gintracht " verbreiteten, welcher unfere Dezemberberathungen auszeichnete. "überzeugten fich überall bavon, mit welcher Begeifterung "bas gange Bolt ben Befchluffen der Reichstagstammern "beigetreten fen; ich wieberhole, die Bwijchenzeit ift nicht "unnut verloren gegangen. Bereits brobt bas verdoppelte " Beer ber regelmäßigen Truppen, dem Feinde, und vermehrt "fich taglich burch neue, wie burch Bauber hervorgerufene, . Scharen bes Boltsaufstanbes. Der Burger greift ju ber, pfeit fechzehn Jahren verrofteten, Baffe, ber Bauer zu ber, mit feindlichem Blute nicht unbefannten, Genfe. palle Zweige ber Berwaltung guructtehrenbe Ordnung fcopft "im Rationalgeifte frifche Rrafte. Die ju ben befreundeten "Bolfern Abgefandten unterftust in ihren Bemuhungen bas, "vom Reichstage befchloffene, Manifest, welches treu bie "uns zugefügten Beleibigungen und Ungerechtigfeiten, Die Berzweiflung und bie Doffnung ber Polen barftellt. alfo ift ber entscheibenbe Augenblick gefommen, ber Augen-"blict, in welchem bie, zum zweiten Male versammelten "Bolfsvertreter, bas rubmlich begonnene Bert vollenden muffen, ber Augenblick, in welchem fie gang gewiß ben " Musfpruch thun werben, bag eine machtige und freiheitliebenbe "Ration bie, einmal zerriffenen, Retten, fie mogen vergolbet pfenn, wie fie wollen, nicht wieder auf fich nehmen werbe. "Cher untergeben, als mit Demuth bas Rnie beugen, fen "unfre Lojung. Untergeben? - nicht fo leicht erbructt eine "Schar Gölblinge eine tapfere, um ihr Dafenn, um ihre "Freibeit, um ibr Alles fampfende Ration! Man febe nicht

"auf bie Baft, man febe auf ben Geift! Bir haben Bunbes: "genoffen in ben Reihen unfrer Feinde felbft, bas Deer; "welches uns angeblich besiegen foll, besteht jum Theil aus "unferen Brubern, die und ihre mit Retten belafteten Arme "entgegenftrecten. Die constitutionellen Bolter Europa's er-"flaren fich offen für uns in ben Berbanblungen ihrer "Rammern, und in öffentlichen Blattern, bem mabren Organe "ber allgemeinen Meinung. Bielleicht erwarten fie nur, baß "wir und fur unabhangig ertlaren, um von ben Ufern "ber Geine und ber Themfe fraftige Rriegsheere vorructen Lagt uns Dieje Erflarung thun, mit Bertrauen Lau laffen. "auf unfere Rrafte, mit Bertrauen auf bas gut verftanbene "Intereffe Europa's, mit Bertrauen auf ben gerechten Gott, "ber bie Rauber verdammt, welche fich mit ben Trummern "eines eblen felbstständigen Boltes bereicherten! Dieß ift "bie erfte Pflicht bes Reichstages, fo mie bas Streben gur "Erreichung biefes Biele bie Pflicht ber gangen Bevolferung " Dolens." -

Diese Rebe machte auf die Rammer und auf die Nation einen um fo größeren Gindruct, ale fie offenbar bem Aufftanbe bie Eroffnung einer neuen Epoche verfundete. Es erhoben fich auf ben Tribunen, auf ben Sigen ber Landboten felbft eine Menge Stimmen, welche laut balb nach einem Felbberrn riefen , balb ben Darich nach Litthauen verlangten. Ghe bie Regierung baber bie Berichte ber Minifter vorlegen ließ, übergab fie ben Gefegentwurf über bie Befugniffe bes Beneralissimus, welcher bierauf in die Commissionen verwiesen, bann aber ber 21. Januar zur Bahl eines Felbheren feftgefest warb. Um 20. beschäftigte fich bie Regierung mit Un= fertigung ber Canbibatenlifte, welche bem Reichstage zur Babt vorgelegt werben foll; versammelt befihalb Nachmittags bie Generale zu einem Rriegerath beim General Klicki. vereinigt fich hier, bie Generale Krutowiecti, Dac, ben bisberigen Gouverneur von Barichau Bonegnieft, ben Fürften Rabziwiff und ben Oberften Strannecti als Canbibaten vorjuschlagen. Der Fürst Radziwitt aber, zu welchem Bargytowsti

eilt, um ihn bamit befannt ju machen, bag er in ben Commissionen die Debrheit ber Stimmen erhalte, bittet inftanbig, ibm biefe Laft nicht aufzuburben: "gern, " ruft er, "bringe ich mein Leben bem Baterlande jum Opfer; aber "ich fühle fehr wohl, bag biefes Umt über meine Rrafte "geht; mohl war ich Golbat und General, aber bas Unglud wollte, daß ich febr wenigen geregelten Schlachten beimvbnte; "immer griff ich blos Festungen an, ober vertheibigte folche, "und befite fo nicht einmal bie nothige Erfahrung. " -Gelbft in ber Gigung vom 21., in ber man auf bie Lifte ber Candidaten noch den General Beiffenhoff zu fegen für Pflicht bielt, tonnte mabrend ber Abstimmung Jeber im Gesichte bes Fürsten Radziwiff lefen, wie wenig berfelbe biefe Muszeichnung wünschte. Doch es war porauszuseben. baß ber Reichstag bie Rücksichten, welche bie Regierung und bie Commiffionen für diefen Mann bestimmten, ebenfalls als triftig anerkennen wurde; ber Furft Radziwiff murbe mit . ber großen Mehrheit von 107 Stimmen gemablt. Go bestürzt berfelbe barüber mar, so erklarte er bennoch in einer murbigen Rede, daß er bem Reichstage und bem Baterlande ju geborden für Pflicht halte. - Sogleich als die Bahl vorüber war, verfundete Fürst Czartorysti ber Armee und bem Bolfe biefelbe in einem febr bebeutungevollen Buruf: "ber General "Chfopicti," fagte er, "bem bie Nation im beispiellosen "Bertrauen bie bochfte Gewalt gegeben, habe ber glorreichen "Pflicht, die Tapfern ju befehligen, entjagt. Man wolle nicht bie Beweggrunde untersuchen, welche ben General "geleitet hatten, fich in einem, bem Baterlande fo wichtigen und entscheibenben, Augenblicke bem öffentlichen Dienfte gu mentziehen; die Nachwelt wurde barüber richten! Das Deer "aber ichrecte teine Gefahr guruct. Polene Butunft und feine " Boffnungen lagen in ber Sand bes Ewigen; aber bie Ehre "bes Bolts, biefen einzigen Nachlaß ber Borfahren, mußte "man ebenfalls ben Nachkommen überlaffen; und bas Schwert, "bas man mit fo viel Gifer und fo viel Aufopferung gegückt, "nicht eber in bie Scheibe ftecten, bis es baselbft mit Rubm

ausruben fonne. Die Bunbboten ber miebengebornen Ration "batten den Oberbefehl über die Deerscharen bem Rarften "Radgimiff anvertraut, einem Dann ohne Datel, einem anten Dolen und tapfern Golbaten, ber fie ben Beg ger "Ebre und gur Pflicht führen werbe." Gben fo fraftig, jeboch ohne bie tiefbeschämenbe Ermahnung feines Borgangers, perficherte Rabziwiff in feinem Tagesbefehle, bag man ibn bei jebem Wechsel bes Schickfals immer auf bem Bege ber Ehre erblicken werbe, und bag er fich vor die Reihen ber Truppen mit berfelben Freude und bemfelben, jebem macfren Dolen angebornen, Gifer ftelle, mit benen fie zu biefen Reiben berbeigeeilt fenen; berfelbe Beift, ber fie belebe, belebe auch ibn. heer und Anführer feven von ber Ueberzeugung burch= brungen, bag bas Lovs des Baterlanbes nur auf bem Schlachtfelbe entschieben werden konnte. Man follte bet früheren Thaten ber Borfahren gebenten, und bag es bie Pflicht ber Rachkommen fen, bie ewigen Rechte bes Dafenns und ber Unabbangigfeit, welche bie Abnen mit ihren ichartigen Schwertern begrundet, mit ben Baffen wieber ju gewinnen!

Die Nachricht von allen biefen Borfallen und befonbers von ber Babl bes Fürsten, steigerte bie von ber Proclamation bes Fürsten Czartoryefi vom 48. und von ber Rebe bes Reichstagsmarschalls am 19. an bereits von Neuem begonnene, Begeisterung ber Dauptstabt auf ben bochften Duntt. fannte ben Patriotismus bes Fürften Rabziwiff, und batte ibn immer von jenen hoben Familien unterschieden, ble man, wie die Zamonsti's, Sapieha's, Mafachowsti's, einige Potocti's und felbft bie Czartorysti's, zu großer Reigung jum Ariftofratismus beichulbigt. Man feierte bie Babl Rabziwiff's, ben man fich zugleich mit Ludwig Pac als Opponenten gegen jene Ramen gebacht, ale einen Triumph bes Liberalismus. Die revolutionare Stimmung, ober vielmehr bie Partei ber Bewegung nimmt wieber bie Oberband. Man athmet, nachdem die eiserne Sand, mit ber bie Dictatur auf bem Aufstande gelegen, zurnctgenommen ift, wieder frei. Die Antwort, welche Jegiersti von Detersburg gurfictgebracht

hat, zeigt allen Liegen ben unnmehr bevorftebenben Rrieg, und man benft, man begehrt, man fordert allgemein jest nichts als Rrieg! Die, in ihren hoffnungen auf Petersburg fo gratifam getäuschte, biplomatische und gemäßigte Partei, gibt felbft alle weitere hoffnung auf, die Sache freundschaftlich beigelegt zu feben, und bemubt fich, vor ben Blicken bes Bolts ihre inneren Beforaniffe und Schrecten zu verbergen. Der, wieder jung, wieder muthig gewordne Hufftand, nimmt feinen erften fuhnen Flug wieber an, und reift felbit bie Bebentlichen mit fich fort. Go mar, benn ber Augenblict gefommen, wo man es für unabanderlich nothwendig biett, alle Banbe mit Rugland ju gerbrechen, und nicht nur bie Urbeber und erften Leiter bes Aufftanbes fuchten biefen ents scheibenden Augenblick herbeizuführen. 3mar maren fie es . wieberum, welche ben muthigen Landboten Roman Goftnt veranlagten, bereits in ber Sigung vom 21., gleich nach ber Bahl bes Oberbefehlshabers, ben Borfchlag ber Rammer ju übergeben, ben Thron für erledigt, und bag haus Romanow von bemfelben ausgeschloffen zu erflaren. Alber biefe Partei batte auf den Reichstag nicht fo viel Ginflug, um für dießmal über bie Bebentlichen und Bemäßigten obzusiegen, melde, bie Doctrinaire bei ihrer Formengewissenhaftigfeit fassend, ben Borfchlag für biegmal unter dem Anführen entfernten, bag ber Reichstag noch nicht bie Befetiniative habe, baß jeder Gefehvorschlag von einer Regierung ausgeben muffe, daß es ohnehin folche jest gar noch nicht gabe, und daß man alfo erft eine Regierung ernennen, ferner bem Reichstage bie Gefetinitiative ertheilen, und bann erft jeden Entwurf in ben Commissionen besprechen laffen muffe. Da auf biefe Beife erft mehrere Gefete, besonders bas, bei ben verschiebenen Parteiausichten fo ichwierige, über bie Regierungsform, ju geben waren, fo hoffte man ben Borichlag Goftnt's auf eine langere Beit verschoben zu haben. Den Bedenklichen und Furchtsamen reihten fich in diesem Bunfche ber Fürft Cartorneti und Bargntoweti an, fo febr fie jest für fraftige und schleunige Kriegsoperationen waren; ihnen stand zur Spagier, Gefch. Dolens. I.

.28

Seite bie gange biplomatifche Partei. Cgartorysti munichte nicht nur, um fur bie Ruftungen noch einige Beit ju gewinnen, ben Raifer nicht auf bas Meugerfte zu treiben, fonbern er fürchtete, daß eine Thronentsetzung von bem größten Theile ber eurppäischen Fürften als eine Beleibigung ihrer eignen Burbe angefeben, ja bag Ludwig Philipp noch mehr in Beforgnif gefest werben mochte, bag alle anbern Rurften biefe Sandlung nur, ale burch fein Beifpiel veranlagt, erblicten burften. Dagegen aber nahmen fich feit biefem Sage bes Buniches ber patrivtischen Gesellschaft alle biejenigen Danner an, welche weber ju ber Partei ber außerften und bemocratischen Bewegung, noch zu ben Diplomaten gehörten, noch auch zu ben ftrengen constitutionellen Doctrinairs, wiewohl fie von ben lettern meift bis zu ihrer fpatern Bereinigung mit ben Diplomaten unterftutt wurben. Bu ihnen geborten . unter Anbern Johann Lebochowsti und Swidzlifsti; an ihrer Spite ftanb aber in ber Sandbotenkammer ber Reichstages marfchall, und im Genate beffen Bruber, ber Commanbant ber Rationalgarde. Da fie nicht nur in bem Maricall bas einflufreichste Mitglieb bes Reichstags, in den Sandboten Lebochomofi und Swidzinisti die feurigsten und beredteften Landboten, und in Unton Oftrometi ben im Dublifum beliebteften Genatoren batten, ba fie bei jebem energischen Schritte auf die patriotische Gesellichaft gang und gar gablen konnten, und die Constitutionellen ihnen barin fein Sinberniß in den Weg legten; - fo marb es ihnen natürlich fehr leicht burchzuseten, mas fie wollten. Gie ergriffen in biefer Epoche bes Aufstandes mit Rraft die Leitung ber Dinge, und ba fie jum fraftigsten Sanbeln trieben, fo war naturlich, baß neben ihnen bie patriotische Gesellschaft fast gang verschwand. Diefe Manner waren es, welche, nach ber Stimmung und ben Bedürfniffen bes polnischen Bolts, welches fie volltommen reprafentirten, gur ausschließlichen Führung biefes Aufftanbes berufen gewesen maren; ober vielmehr bie Beife, in melder fie von Anfang bes Aufstandes bis in ben Monat Mai handelten, mar biejenige, in welcher bas polnifche Bolt gu

einem glorreichen Biele geführt werben tonnte. Gie maren ju jeber Epoche bes Aufstandes bie Ginflugreichsten. als bis nach ber Abreife Lubecti's wegen Abwesenheit ber meiften biefer Manner ju handeln verbindert, batten fie bauptfächlich burch ihren Ginflug ben Dictator erboben. Done fie batte bie biplomatische Partei, bei weitem meniger fogar beliebt als die patriotische Gesellschaft, gar nichts ausgerichtet; aber jene Manner hatten ben Dictator erhoben, nicht, wie bie Diplomaten und Bebenklichen, bamit er unterhandle. fonbern, bamit er Krieg führe. Gie wieberum hatten ibn gestürzt in ber Reichstagsbeputation, als fie ben begangenen Fehler erfannten, und jest gaben auch fie allein bem Aufftanbe feine Jugend, feine bichterische Begeisterung, feine Rraft und feinen Aufschwung, feine allerglangenbfte Cpoche guruct. Satten fie vom Monat Dai an fortgefahren, ben Diplomaten, ftatt fich großentheils mit ihnen zu vereinigen, ebenfo unabhangig gegenüber zu fteben, wie von jest an bis babin, fo mare trot aller bis babin icon begangenen Fehler, trot aller Unterlaffungefunden, trot aller Feffeln, welche ber Birrmarr ber Berwaltung und bie Berwendung bodgefinnter Leute ber Behrfraft, ben Sulfemitteln und ber Begeifterung bes Bolts angelegt, noch vor bem Berbite ber polnische Abler bis gur Diwina getragen worden. Gie führten jest mit Leichtigkeit, trok aller Gegenwirkungen ber Diplomaten, in einem unter. ruffischem Ginfluß gewählten Reichstage ben fo bebeutungsvollen Act ber Thronentsetzung burch; und bod maren bie Sauptmitglieder ber patriotischen Gesellschaft theile, wie Zawisza, Xaver Bronikowski, Pukawski, Camil Mochnacki, in bie Reihen ber Truppen getreten, theile, wie Balimeti und Myfo nach Litthauen und Bolhynien entfenbet, theils enblich wie Wysocki und Rabielak als Abjutanten in ben Beneralftab gezogen worden, und Lelewel felbft prafidirte in ben wieber geöffneten Berfammlungen nur einer febr gerinden Anzahl von Mitgliebern. Die juruckgebliebenen beftigen Mitglieber biefer Gefellichaft waren, ba auch Zwierkoweti, Staniecti und felbft Lelewel es für gerathen hielten, fich

unter biesen Umständen sest an die Partei des Marschalls anzuschließen, so verlassen, daß sie sich von dem publicistischen Bereine des Couriers trennten, und unter Redaction Moris Wochnacki's und Ludwig Zukowski's ein neues Journal, die berühmte Nowa Polska stifteten, und Lelewel selbst öffentlich im Reichstage, daß er nicht daran Antheil nehme, sich zu erklären gezwungen sah.

Die Grunde, welche bie jest an ber Spige ber Leitung ftebenben Manner, ben Bedenflichfeiten ber Diplomaten und Czartorysti's gegenüber, bestimmten, fich bes Gottpe'ichen Borichlags mit allen Rraften anzunehmen, waren folgende: Dan fab ein, mit bem ruffifchen Raifer, ber von ber einen Seite nur bie Gewalt, von der andern nur blinden Geborfam als bochfte Gefete anerkannte, fen nichts mehr zu geminnen. Gerabe im Gegentheil war man ferner ber Meinung, baß erft bann bie auswärtigen Machte, fo eifersuchtig auf bie wachsenbe Macht ber Zaare, fich ju einer Intervention bestimmt fühlen könnten, wenn alle Unterthanenbande zu bem Raifer in Dolen gelost fenen. Gebr beutlich tritt ber Unterschieb biefer politischen Unfichten von denen bes Fürsten Czartorysti foon in ben beiben in ber Sigung vom 19. gehaltenen Reden bervor, wo ber Fürst ben Krieg will wie ber Marfcall, aber ohne Thronentsegung. Roch mehr entschied aber gegen bie Diplomaten bie Nothwendigfeit, ben tragen und bebenklichen Patrioten jeben Ruchalt, jebe hoffnung auf bie mögliche Ruckfehr ber alten Ordnung ber Dinge ju nehmen, und fic por neuen Lubedi's ju fchuben; endlich mar die Thronentfegung im Gemuth, im Bergen, in dem Munde aller warmen Patrioten, außerhalb bes Reichstage; fie verschieben, hatte noch einmal bie, alle Rraft und allen Aufschwung bemmende, Dictatur einführen gebeißen, ober ben gangen Aufftand unwiderruflich in die Hande ber jungen Leute gegeben , bann aber jest bem Bolte bie Ginigfeit und bem Aufftande vor ben Augen Guropa's feine Burbe genommen! Aus ber letten Rucfficht icon war die Thronentsenung eine unabanderliche Nothwendigfeit geworben.

Man beschäftigte sich am 21. Januar in ber Signng allerdings erst mit dem Entwurf über die Gesetzinitiative, aber das Gesetz ging nicht nur an diesem Tage bereits vollständig durch, sondern man machte kein kunftig zu gebendes von der Sanction einer Regierung abhängig, nur von der Annahme in beiden getrennten, oder, wenn es von der einen verworfen wurde, von der Stimmenmehrheit in den vereinigten Kammern; dort mußte, der Jahl der Mitglieder nach, nothwendig der Landbotenkammer die Mehrheit verbleiben. Am 22. vollendete man das Gesetz über die Besugnisse des Obetbesehlschabers, und hörte am 23. und 24. Januar die Rapporte der Minister.

Unterbeffen murben bie Patrioten, burch welche bie Thronentsetung berbeigeführt werben follte, burch zwei Borfälle bagu noch mehr ermuthigt. Man hatte allerdings fogleich. nachdem ber Fürst Radziwiff feine Stelle angetreten, nur gu beutlich gefeben, wie wenig biefer Dann berfelben gewachfen 3mar hatte er, wie man gewunscht, fogleich ben Oberftlieutenant Prabzynisti von Bamosc herbeigezogen und in feinen Jedoch fühlte man zu fehr die Rothe Generalstab versett. wendigfeit, ernstliche Schritte bei bem General Chfopicti gu thun, um ihn zu bewegen, bag er bem neuen Generaliffmus Wiewohl aber ber Generalcommandant zur Armee folge. ber Nationalgarbe fogleich nach feiner Abbantung es für Pflicht gehalten batte, ben ebemaligen Dictator, bem feine eigene frühere Shrengarbe jest brobte, immer burch bie Rationalgarbe buten zu laffen, bamit ihm tein Leides widerfahre, \*) fo tonnte boch Riemand verhindern, baf bie, fo lange von ibm juructgebrückten, öffentlichen Blatter iconungelos an ibm fich rachten, bag er bie Soffnungen bes Bolte von ibm fo bitter getäuscht. Dan fürchtete baber febr, Chtopicti werbe biefe Krankungen mit der Weigerung, bem Baterlande irgendwie zu bienen, vergelten. Auch fanden biejenigen, welche ihn bereits

<sup>\*)</sup> Es gab aud, Leute, die ihn fo wenig kannten, um zu befürchten, daß er entfliehen werde:

vom 22. Januar an zu bearbeiten versuchten, die größten Schwierigkeiten. So wenig Chkopicki jemals die Ehre und die Gesinnung eines polnischen Soldaten in der ganzen Besbeutung dieses Wortes verleugnen mochte, so sträubte sich doch sein Stolz gegen die Vorstellung, daß man glauben könne, er sey zu dem Entschlusse, zur Armee abzugehen, nur durch die Furcht vor einer Volksrache bestimmt worden. Doch der Fürst Czartoryski bewies, wie sehr ihm das Wohl des Vaterlandes am Perzen lag, besonders dadurch, daß er trot aller unzarten Behandlung, zu der Chkopicki von der Peftigkeit seines Charakters sich gegen ihn hinreißen ließ, doch so lange ihm anlag, dis der General nachgab, und ganz Warschau mit Freuden, daß Ehkopicki zur Armee abgehen werde, erfuhr; die, über seine Abdankung sehr niedergeschlagne Atrmee, athmete von Neuem auf.

Ueberrascht bagegen murbe bie Regierung am 24. Januar burch ben Empfang zweier Proclamationen bes ruffifchen Keldmarschalls Diebitsch an die polnischen Truppen und bas Bolt, welche bas bevorftehenbe Ginructen ber ruffifchen Armeen Man erhielt fie nicht nur burch bie polnischen Grenzbehörden von Enfocin und Brzeec, fondern auch, mertwurbig genng, von ben preugischen Grengen burch preugische Beamte, und mit prenfischen Umtefiegeln verfiegelt. Bugleich waren ben Bojwobichafteprafibenten biefe Actenftucte gang auf biefelbe Beife zugeftellt worben. Die Regierung beichloß fogleich, biefelben bekannt zu machen, und bieß trug nicht wenig bagn bei, bas Bolt und bie Reichstammern auf bas Aleugerste zu erbittern. In ber Proclamation aber bes Felbmarschalls an die Polen verfündete er ihnen, nach ben gewöhnlichen Phrafen von den Wohlthaten, ber Großmuth, und ber Baterlichfeit bes Raifers, von bem Glucke, bas fie genoffen und, wie er feine bulb und Gnabe auch auf bie Ungluctlichen ausbehnen wolle, bie fich aus Schwäche ober Furcht zu Mitschuldigen eines bedauernswürdigen Berbrechens gemacht hatten, bag nur biejenigen, welche ihre Sanbe mit Blut beflectten, fo wie die vielleicht noch Strafbareren, die

ju biefen abideulichen Berbrechen angereigt batten, bie pon bem Gefete zuerkannte gerechte Strafe erleiden follten. "Indem "er," fuhr ber Marichall fort, "mit ben Truppen in bas "Land einructe, erflare er, bag ber Golbat Alles baar be-" sablen ober gebruckte Bons als Bablung austheilen werbe, "welche man in ben Raffen bes Ronigreichs bei Entrichtung "ber Abgaben, gleich baarem Gelbe annehmen folle. "ber Annaberung ber ruffifchen Truppen batte man die auf "Befehl ber ungesetlich errichteten Regierung ergriffenen "Baffen an die Ortobehörben oder an die Ruffen felbit ab-"zuliefern. Jeber Ginmohner, ber es versuchen follte, fic "gegen bie Truppen ju vertheibigen, werbe vor ein Rrieges "gericht gestellt, ber Ort, welcher fich wiberfette, mit Con-"tribution belegt, Die Sauptanstifter von Aufstanden im "Ructen ber Armee wurden mit bem Tobe bestraft, bie "Underen verbannt werden; babei werbe man aber forgfältig "bie Schulblofen zu fonbern und fie ichablos zu halten fuchen, "Darum follte man ihm Abgeordnete mit weißen Fahnen " entgegenschicken, die alten Beborden wieder einseten, und "bem Raifer einen neuen Gid leiften. Dafür wurden gum "Lohn Alle Amnestie und Bergeffenheit bes Beichehenen er-"halten. Bo feine ruffische Garnifon bleibe, werbe man unter "Umständen Communalgarden bilden; von der Theilnahme an "ben Behörden murden aber alle biejenigen ausgeschloffen, "bie auf irgend eine Beife an ber Rebellion Theil genommen "hatten; die Guter aller berer, die in ben Reihen ber rebellischen "Truppen blieben, ober bie ihnen von ber ungefetlichen Re-"gierung ertheilten Functionen noch ferner beibehielten, follten "unter Sequefter gestellt werden. Man habe alfo ju mablen "zwischen ben Bohlthaten der Unterwerfung und zwischen "bem Unglücke eines fo zwecklofen als hoffnungelofen Rampfes. "Es gereiche bem Felbmarichall zur Chre, bag er bagu berufen "fen, ben Polen biefe von ben eblen und großmuthigen Abe "fichten bes Raifers eingegebnen Befchluffe fund zu thun; "er werbe biefelben gewissenhaft erfüllen, aber auch mit " gerechter und unbengfamer Strenge eine verbrecherische barte

"nactigfeit zu bestrafen wiffen." - In ber Proclamation an bie polnischen Truppen erinnert biefe ber Felbmarfchall daran, "wie vor 25 Jahren bie riefenhaften Plane eines "berühmten Eroberers fie in ben allgemeinen Brand mit " verwickelt hatten, und wie fie biefe trugerifchen Berfprechungen "burch trenes aber unglückliches Opfern ihres Blutes vergolten "hatten, für Intereffen verfpritt, die bem Gefchice ibres " Baterlandes fremb gewesen maren; Raifer Alexander bagegen "habe im Drange feines großmuthigen Bergens freiwillig "benen, bie er ale Feinde gegen fich gefeben, ben polnischen "Ramen wiebergeben wollen, und alle Elemente bes Glucts, "ber Rube und bes Gebeibens, fepen wie burch ein Bauber= "wert zusammengetroffen, und bemiefen bie Große ber " Wohlthaten und ber vaterlichen Gorgfalt Alexanders fowie " ber beständigen Fürforge feines Nachfolgers; noch vor Kurzem "hatten polnische Offiziere Die Beschwerben und ben Rubm "bes turfischen Rrieges mit ben ruffischen Deeren getheilt; "bei bem mufterhaften Benehmen berfelben hatten jene mit " Bergnugen biefe Baffenbruderichaft, bas neue Band zwifchen "russischen und polnischen Truppen, angenommen, und bie "ichonften hoffnungen gegenseitiger Bortheile hatten fich an " biefen Gebanten, ber auf Allem, was bie militarifche Chre " Schones und Seiliges habe, begrundet gemefen fen, gefnupft; " biefe hoffnungen fenen aber graufam getäufcht worben; eine " Sandvoll junger Leute, die niemals die Gefahren ber Schlacht "gekannt, junge Offiziere, die noch nie im Felbe gewesen, "ja Refruten, batten bie Trene ber Tapferen erfchuttert; "nur unglucfelige Blindheit, und feige Willfahrigfeit hatte "biefe tap fern Beteranen bagu verleiten tonnen, bas größte "Berbrechen vollführen zu laffen, und fich blutgierigen Sanfen "anzuschließen; bie Emporung wolle auf ihre Stirn ben "Flecken ber Schanbe brucken; man folle fich einer folchen "Schmach entziehen; bie Geschichte werbe einft fagen, baß " bie Polen bem Manne ergeben und getreu gewesen fepen, "ber ihnen Alles versprochen und nichts gehalten hatte; ob "fie etwa auch fagen follte, baß fie, mit Unbant und Trene:

, bruch ben Sonverain lobnenb, ber ihnen großmutbig Ales "bewilligt, mas fie ju boffen fein Recht gehabt, auf ibe " Baterland neues Ungluck und auf fich felbit einen unand-"tilgbaren Schimpf berabgezogen batten; wenn einige Be-"fchwerben vorhanden gewesen maren, fo hatte man Bertrauen "genug zu bem erhabnen Charafter bes Souverains befitten "muffen, um ihm biefe Rlage auf gefetlichem Bege vor-"anlegen, und mit ber Offenbeit, welche mabre Rrieger "charafterifire; fein erbabener Berr babe mit lebbafter Bu-"friebenheit bie Treue ber braven reitenben Barbejager, bes "größten Theils ber Garbegrenabiere und ber Fahneniunter "ber Cavallerie gefeben; er zweiffe nicht, bag ber größte "Theil ber Truppen ben Bunfch bege, bem geleifteten Gibe "treu zu bleiben; wenn nun unvorbergesehene Umftande ibnen "nicht erfaubten, nach bem Befehle bes Raifers nach Pfoct "ju marichiren, fo folle man fich wenigstens beim Berannaben "ber ruffischen Truppen feiner Pflicht und feiner Gibe erinnern ; "biefe murben Jeben, ber ju ihnen überginge, ale Bruber "aufnehmen, aber auch mit bem Muthe und ber Gtanbs "haftigfeit, bie fie bei jeber Belegenheit bewiesen hatten, ben "Widerstand zu besiegen miffen, ben etwa folechtgefinnte "Menfchen, melde bie Beiligteit ber Gibe und bie Gefete "ber Ehre mit Figen treten, verfuchen murben. "aber menbe er fich mit Bertranen an bie Generale und, "Obriften ber polnischen Armee, bie er gewohnt gewesen fen, , als murbige Baffenbruber ju betrachten; fie follten von "bem Brrthume guruckfommen, bem fie fich gewiß nur barum "batten überlaffen tonnen, um burch ihr Unschließen an bie "Rebellen diefelben zu ihrer Pflicht zurückzubringen ; fie follten "nun zeigen, daß fie noch die Befehlshaber ber Eruppen "waren, die ihr Souvergin ihrer Ehre anvertrant; ber Dant "bes ber Ruhe wiebergegebenen Baterlanbes murbe ein fußer "Lohn für bie Rudtehr ju ihrer Pflicht fenn; fanben fich "aber unter ihnen in Berbrechen abgehartete Menichen, bie "nicht im Stande feven, fich ber Großmuth anzuvertrauen, " weil fie bas bobe Gefühl, bem fie entsprange, nicht tennten,

" so zerreiße bas russische Deer mit ihnen jebes Band milis "tärischer Kameradschaft, und die allmächtige Hand Gottes, " des Beschätzers der gerechten Sache, würde auf ihre " Häupter die Strafe fallen lassen, welche ihre Verbrechen " verdienten." —

Die lette Proclamation an bie Golbaten, wie man fieht, mit erstaunlichem Befchick und mit rednerischer Rraft abgefaßt, voller Scheinwahrheiten und jener mufterhaften beuchlerifchen Runft und jenem Auftrich von Religiofitat, ber alle ruffifche bffentlichen Actenstücke auszeichnet, fügte ber poinischen Sache Schaben genug gn. Gie mar feineswegs eigentlich fftr die polnischen Truppen bestimmt ; schwerlich konnte bas ruffiche Cabinet hoffen wollen, bie Urmee, welche burch fo viele Stellen ber Proclamation auf bas empfinblichfte beleibigt werden mußte, badurch in ihrem Entschlusse mantend ju machen; und die Ermähnung ber Garberegementer tonnte nichts wie eine Abreffe berfelben zur Folge haben, welche gegen bas heuchlerische Lob protestirte. Aber fie mar für Europa bestimmt, für jene fo febr große Maffe von Leuten, bie die Geschichte nur von ber Oberflache tennen, und in bie über Napoleon und Alexander gegebene Neußerung von Bergen mit einstimmten, befonbere aber für bie Offigiere auswärtiger Armeen, beren Begriffe von Chre auf bas Rraftigfte in Anfpruch genommen wurden. Diefelben faßten biefe Meußerungen bes Relomarichalls um fo bereitwilliger auf, als ber gange Militarftand Guropa's in biefer Epoche' wegen ber Boltsbewegungen, bei benen er oft gefliffentlich von Geiten ber Fürften guruckgefest und fein Stolg gefrantt worden, gegen Alles, was Aufftanb hieß, empfindlich gereizt war; zugleich fab er mit Erbitterung bas Auftommen ber Burgergarbe, munichte von ganger Geele ben Rrieg, um fich wieder geltenb zu machen, und mar gegen bie Dolen um fo erbitterter, als bieje namentlich ben ichon gang ficher erwarteten Bruch zwifden Rugland und Frankreich vereitelt batten. Bie nach ber Inlirevolution bie gange europäische Ariftoteatte auf ben Raifer von Rugland als ihren natürlichen Befchüger fah,

fo fühlte ein sehr großer Theil ber Offiziere fehr richtig, daß mit einer Wiederherstellung Polens unter Baseitigung jeder Gefahr für das übrige Europa gegen Rußland die Nothmendigkeit der großen stehenden Deere überall wegfallen, und in allen Ländern diese nach und nach den Bürgermehren ganz und gar Plat machen würden.

Die jum Sandeln entschlossenen Datrioten fühlten , bag man nach dem Gintreffen biefer Proclamation feinen Augenblick ju faumen habe, um fomobl bas Laub, welches jum Theil burch diefelben ungewiß werben tonnte, burch ben letten größten Golag zu entflammen, als auch in Europa zugleich mit jenen ruffischen Proclamationen eine glanzende Untwort bes gangen Bolfes und bie Nachricht von einer Sanblung gu verbreiten, beren unerhört icheinenbe Rübnbeit bie Bolfer erschüttern und ihnen wenig Aufmertfamteit auf bie rufficen Actenftucte übrig laffen mußte. Die Regierung batte für ben folgenben Tag bie Mittheilung ber, von bem Sanborten Jeziersti mitgebrachten, Depefchen vertundet, und man wußte, bag bie Reugier auf beren Inhalt eine große Buschauermaffe, bie fich feit bem Aufstande oft in bem Gigunasfagle unter bie Landboten mischte, in ben Saal und auf die Tribunen berbeiführen wurde. Der Marichall entschloß fich baber am morgenben Tage den Reichstag mit der Aufnahme des Goftneichen Borfchlage ju überrafchen, und hoffte, bag die allgemeine Aufregung, welche in Folge ber- Detereburger Mittbeilungen fich ber Berfammlung bemächtigen muffe, bie Richtachtung ber, erft burch bas Gefet vom 22. Januar bestimmten, Form, überfeben laffen, und man ben Entwurf nicht ben Commiffionen erst überweisen werbe. Denn, gab man biefes ju, so war ju befürchten, daß biejenigen, welche gegen biefe Dagregel

Dieß bas Geheimniß, warum bas Militar, bas boch früher ben Polen für ben ersten Solbaten betrachtet hatte, und jeht vor Allen ben Werth helbenmuthiger Tapferkeit batte schähen sollen, beste kalter fich ber allgemeinen Theilnahme entzog, je glanzenbere Rachrichten von bem Kriegefchauplate für fie eingingen.

waren, ben Entschluß noch länger hinauszuschieben versuchen würden. Er war baber so vorsichtig, selbst nur wenigen Anhängern seine Absicht mitzutheilen.

Die merkwurdige Gigung bes 25. Januar eröffnete fich, und, wie man erwartet batte, eine ungablige Bufchauermenge füllte bie Tribunen und ben Gaal. Man begann bamit, ben Rapport über die Depefchen, welche Bylegineti überbrachte, gu lefen, ben Brief bes Raifers an Gobolewsti, und ben an Dan erfuhr, was alle Belt batte vorber feben ben Dictator. tonnen, bag er mit Leuten nicht verbandeln wolle, die er nur Rebellen benenne; bei ber Stelle, in welcher ber Raifer bem General Chfopicti bantt, bag er in feinem Ramen bie Rube aufrecht erhalten babe, bort man icon von mehreren Geiten ben Ruf Berrather. — Joachim Lelewel ergreift bas Wort und bezeichnet in einer Schilberung bes Ganges ber Ereigniffe vom Unfang bes Aufftanbes ben Fürften Lubecti als ben Urheber ber Schmach und ber Uebel, welche die Ration burch bie zwectlofen Unterhandlungen und bie Bergögerungen erbulbet, und wirft auf mehrere Manner bie Mitschulb, bag biefer gefährliche Mann fo lange feinen Ginfluß behauptet habe. Der Landbote Biesczwisti zeigt babei auf ben ehrwürdigen Riemcewicz, ale ben Saupturbeber ber Beibehaltung Lubecti's; benn Riemcewicz babe erklart, ale die patriotische Gesellschaft Enbecti's Austreten verlangte, bag in foldem Falle er, wie ber Fürst Czartoryofi ebenfalls, feinen Theil an ber Regierung nehmen werde. Der angegriffene ehrmurdige Mann ift gezwungen, fich zu vertheibigen. Er erklart, bag er allerdings ben Fürften Lubecti beffhalb geschätt, weil berfelbe es gewagt habe, gegen bie Bermeisung ber Staatsgefangenen an ein Kriegsgericht bei ber Untersuchung vom Jahre 1826 ju proteftiren, und weil bem Senate bie Beurtheilung biefer Sache hauptfächlich anf feine Borftellungen bin übergeben worben fen; baf er überdieß ftets Lubecti's Talente als ersprießlich für ben Staat angesehen, und befonders, bag Lubecti fich in ben erften Sagen ber Revolution bas Unfeben zu geben gewußt babe, ale ob er ben Anfftanb begreife und beforbere. Frang

Softot ftimmt ihm hierin bei und fagt, bag Enbedi in biefen erften Tagen fich allgemein biefe Meinung verschafft gebabt Rachdem biefe Berhandlungen bie Aufregung ber Berfammlung bereits gesteigert, fattete ber Lanbbote Jegiersti felbit den Bericht über feine Unterredung mit bem Raifer ab. Er ergablt, wie man Lubecti von ihm getrennt, und wie er am 26. Dezember eine perfonliche Unterrebung mit dem Raifer in Gegenwart bes Generale Bentenborff gehabt babe; nachbem ber Raifer ibn in berfelben verfichert, daß er bie Dolen geliebt, und auf Gegenliebe gerechnet gehabt habe, und baß er baber über bie Greigniffe in Barfchau gang verwundert gemefen fen, habe ihm ber Landbote, feiner Instruction gemag, erbffnet: ber Mufftant vom 29. November fen nur bas Wert einer fleinen Ungahl von Menschen gewesen, und blos burch ben ausgesprengten garm, bag bie Ruffen bie polnischen Golbasen niebermegelten, habe bas vierte Regiment die Boltomaffe mit in die Bewegung hineingezogen, ohne daß lettere einen bestimmten Plan gehabt batte; die ehrenwerthe Rlaffe bes . Warschauer Burgerftanbes fen bem Aufftanbe fremb geblieben und habe fpater blos beghalb ju ben Baffen gegriffen, um ibr Eigenthum gegen ben zügellofen Saufen zu ichusen. Raturlich habe der Raifer barauf verlangt, daß Polen felbft fich von ber Schuld reinige, wenn folche nur einige Leute gegen ibn begangen hatten. Man moge alfo bie gesetliche Ordnung ber Dinge wieder herftellen, bie eigentlichen Miffethater ausmitteln, ihre Beftrafung verlangen und bem Raifer bie Berzeihung anbeimftellen; bie Boltevertreter follten felbft bie Berbrecher por bas gesetmäßige Gericht laben, und bie leichtefte Strafe folle ihm bann ale Beweis bienen, bag man bie gefrantte Deiligfeit bes Gefebes ju ichunen bereit fen; er wiffe, baß bisher bie Ungahl ber Schuldigen noch fehr flein fen. - 216 er, Jegiersti, fich abermale barauf berufen habe, bag man ber Mehrzahl bes Bolfes und Beeres nicht aufburben burfe, mas ein Sauflein junger Leute begangen, habe ber Raifer fich wiederum gewundert, daß man fich in gang Dolen fo rufte, und er habe ihm geantwortet, daß man befürchte, bie gange

"fen auch bie Ration aller ihrer Pflichten entbunben! Ran "muffe baber unverzüglich ben Borschlag Roman Goftyte auf-"nehmen und einen folchen Gurften bes Thrones für verluftig "ertlaren!" Bugleich wintte ber Marichall mit ben Augen feinem Bruber, bem Generalcommandanten ber Nationalgarbe. " Meine Berrn," begann fogleich biefer, "ber Reichstagsmarichall "bat mich eben nur mit einem Augenwint erft aufgeforbert, "als er ben Borichlag über bie Thronentfegung unterftuste. "Um eine, in ben jenigen Umftanden fo toftbare, Beit nicht "ju verlieren, will ich meine Meinung fo fury wie moglich "barlegen. Die biplomatifchen Actenftucte, Die man uns fo "eben gelefen bat, unterrichten uns, daß ber Raifer Nicolaus "mit guter Gelbstüberzeugung bie unumftögliche Babrheit "befannte, und burch feine eigenen Borte befraftigte, bag ein "gegenseitiger Gib nur fo lange gultig fen, als die Parteien "ibn aufrecht erhalten, und biefer Berricher folgert aus biefem "Grundfat in ben, mit Bleiftift auf die Beschwerbeschrift "gefdriebenen, eigenbandigen Bemerfungen, daß, weil ibm " bie polnische Ration die Treue nicht gehalten babe, er feinen "Gid ebenfalls nicht zu beobachten fich verpflichtet fühle! Die "gange Belt weiß es, und unfer Gewiffen ift lebendig von ber "Ueberzeugung burchbrungen, ja auch ber Raifer Nicolaus , wird es nicht in Abrede ftellen, bag bie conftitutionellen " Berhältniffe bes Ronigreichs Polen in ihrer Quelle und burch " ben Gefetgeber felbft, ben erften contrabirenden Theil, gebrochen " worden find. Die gefetliche Auflösung biefes Bertrags fann "baher nicht mehr in Zweifel gestellt werben, selbft wenn wir "uns auf die unverjährbaren Rechte unfrer Unabhangigfeit "nicht berufen wollten; und barauf bezog fich einstmals bie " Beiffagung bes Genateprafibenten Oftrowefi, meines Batere, "als er, indem er die Charte aus ben Sanden ber faiserlichen "Commiffarien in Empfang nahm, bie mertwürdigen Borte "ausrief: Bebe bem, ber fie je verlett!" - Dongeachtet ber fraftigen Reben ber beiben Oftroweft ichien es boch, ale ob es an biefem Tage zur Thronentsetzung nicht tommen werbe, und man erft ben Bortrag ber Commiffion,

ben strengen Formlichkeiten gemäß, abwarten wollte. Bortwechsel zwischen ben Mitgliebern beiber Rammern wegen bes Fürsten Lubecti wurde wieder aufgenommen, fo bag Lelewel, burch feine Antheilnahme an ben bamaligen Magregeln auch babei betheiligt, felbft ben Fürften vertheidigte. Abermals trat hier entscheidend Frang Wofowsti 'ein: "Go lange, " fprach er, "noch ein Schatten rechtmäßiger Gewalt einem meineibigen Monarchen jum Schute biene, fo lange berfelbe bas Recht zu haben glaube, ben Titel eines Ronigs von Dolen zu führen : fo lange muffe auch bas große Bert bes Aufstanbes für unvollenbet gelten. Man fen burch bas Wefes vom 22. Januar vollkommen berechtigt und tonne nicht beffer und auf eine, eines freien Bolfes murbigere Urt bie ruffischen Drohungen beantworten, bie ber Bar burch einen feiner Diener mittheile, als burch die feierliche Erflarung, bag Nicolaus und feine Erben ihre Rechte auf ben polnischen Thron Man folle bas ohne Bogern aussprechen, eingebüßt hatten. erft bann werbe ber Reichstag bie Pflicht ber Reprafentation eines unabhängigen Bolts erfüllt haben." - Die Begeifterung ber Berfammlung flieg, und Johann Ledochowski überbot noch feine Borganger, ale er, von feiner eignen Aufregung übermannt, mit feuriger Stimme mehrmals ausrief: "Niema Mikofaja! Niema Mikofaja!" ") Die Gemuther murben baburch fo erhist, baß taum als fich Wotoweti niebergelaffen, fast alle Mitglieder bes Reichstags fich wie mit einem Zauberschlage freiwillig von ihren Sigen erhoben und mitten unter ben lauteften und anhaltenoften Burufungen und bem Freuben= geschrei ber Buschauer bie Thronentsehung bes Raifers Nicolaus und bes hauses Romanow verfunden, und bie Bufchauer im Saale und auf ben Tribunen wieberholen in lautem Bieberhall Lebochowski's "Niema Mikofaja! Niema Mikofaja!" -

Die diplomatische Partei aber ift auf bas Aengerste bestürzt; dem Fürsten Czartorysti sieht man im ganzen Berlauf der Berhandlungen die Ueberraschung und die Berlegenheit an, in welche ihn dieser unerwartete Borgang versett. Roch

<sup>&</sup>quot;) Rein Nicolaus mehr!

Spagier, Beid. Polens. I.

einmal hat der Landbote Jezieroki, der diese Meinung vertritt, den Muth, dagegen zu protestiren, daß man die Thronentsehung proclamirt habe, ohne daß der Borschlag in den Commissionen rerhandelt gewesen sey. Aber man ist nicht gesonnen, eine so gewomene Sache, welche der allgemeine Bille so kräftig unterstütt hat, noch einmal den Intriguen oder Bedeuklichkeiten einer kleinen Partei Preis zu geden. Man verzischt Jezieroki von Reuem, und fordert laut vom Marschall, daß er auf der Stelle das Entsehungsdecret niederschreibe, und von allen Mitgliedern des Reichstags unterzeichnen lasse. Niemcewicz wird damit beauftragt; und dieser Greis, der nie dem Baterlande in entscheidenden Augenblicken sehlt, verliest wenige Minuten darauf folgenden Beschluß:

"Die heiligsten, feierlichsten Berträge sind nur in sofern "unverleutich, als sie von beiden Seiten tren gehalten "werben. Unser langen Leiden sind der ganzen Welt bekannt; "bie Verlehung der, von zwei Herrschern verdürzten, Rechte "entbindet auch ihrerseits das polnische Bolt von seiner "Treue gegen den jetzigen König. Die vom Kaiser Nicolaus "endlich selbst ausgesprochenen Worte, daß der erste Schuß "von unsere Seite Polen vernichten werde, rauben uns "jede Anosicht auf die Abhülfe unsere Leiden, und lassen "uns nur eine edle Verzweissung übrig.

"Es erklärt daher das auf bem Reichstag versammelte pol"nische Bolt, daß es ein unabhängiges Bolt sen, und daß es
"das Recht habe, demjenigen die polnische Krone aufzusehen,
"den es als berselben würdig erachten und von dem es im
"Boraus überzeugt senn wird, daß er die beschwornen Gerecht"same heilig und unverletzlich aufrecht erhalten werde."

Unter bem Inbel der Zuschauer unterzeichneten hiefanf alle anwesenden Senaturen und Landboten; nur Wenige, gezwungen von der öffentlichen Meinung, mißbilligend und mit schwerem Herzen! Alls sich darauf die Bersammlung trennte, malt keine Feder das Freudengeschrei, das janchzende Aufen nach Krieg und nach Litthauen, und die lauten Freiheitsbegrüßungen, welche ringsum im Reichstagssaale wiederhallen

und bald burch die gange Sauptstadt ertonen. Frauen, Rinder, Greife, Alles umarmte fich und wünfchte fich Gluct, bag bie Mation endlich einen Entschluß gefaßt habe, ber feinen 3meifel mehr über ben mahrhaften 3mect bes Aufftanbes übrig ließ. Der patriotische Berein versuchte noch mehr ben Boltsgeift an fteigern, und feine innern Gebanken zu offenbaren. Gleichsam um anzudenten, bag an diesem Tage ber größte Theil aller flavischen Bolfostamme frei geworben fen, begingen fie gegen Abend einen feierlichen Trauergottesbienft in ber griechischen Capelle auf bem Pobwal jum Gebächtniß ber im Jahre 1827 in Rugland gefallenen Opfer flavifcher Freiheit: Peftel, Durawieff, Anlejeff und Rachowsti. Die griechische Geiftlichkeit fang Trauerlieder und nach beendigtem Gottesbienft begab fich ber Bug burch mehrere Straffen von Warfchau bis in's Universitätsgebaube. Den Garg trug bie atabemifche Jugend gemeinsam mit ben Offizieren aller Baffengattungen, und mit Rührung fab ihn bas Bolt burch feine langen Reiben binburch ziehen. Die hauptftabt mar am Abend erleuchtet. Doch fab man auch viele umwölfte Stirnen, und Manner, bie im Stillen biefe neue fubne Maugerung ber Boltsunabbangigfeit ftreng und bitter tabelten.

Es fehlt auch nicht an gewichtigen Stimmen, bie beut noch biefes enticheibenbe Ereignif als eine Uebereilung anfeben, welche ber Nation und bem Aufftanbe vielen Schaben jugefügt, den Krieg vor Bollendung der Ruftungen herbeigeführt, und am Schlusse ber Katastrophe jebe milbere Ausgleichung unmöglich gemacht habe, abgesehen von jeuen anderen Ginwurfen, zu welchen die diplomatische Partei sich veranlagt fühlte. Es ist zwar wahr, daß die russischen Armeen in das Land einruckten, sobalb nur ber Raifer Ricolans bie Rachricht von feiner Thronentsetzung erhalten haben und fein Befehl nur an ben Marschall Diebitich nach bemfelben eintreffen fonnte. Es ift auch gewiß, daß biefer Befehl fo fcnell in Folge ber Thronentfegung gegeben marb. Rein Grund ift aber gur Unnahme vorhanden, als ob bas ruffifche Deer ohne biefe handlung noch fo viel langer an ben Grenzen Polens fteben

geblieben mare, um ben polnischen Ruftungen noch eine bebeutenbe Duge ju gemahren. Was Rufland an Truppen gur Berfügung hatte, ftanb entweder bereits an ben Grenzen bes Landes jum Ginmarich bereit, ober war gang nabe in Unmarich, und biefe bilbeten ein foldes Deer, bag es bem Raifer mohl die hoffnung gemabren tonnte, die polnifche Urmee mit einem Schlage zu zertrummern. Der Raifer batte zu viel Geunde, biefen Ginmarich nicht langer zu verschieben; er burfte ben Dolen feine Beit geben, ihre Ruftungen gu vollenden; er mußte ihnen burch einen Winterfeldzug ibre einzigen natürlichen Bollwerke, Die Gluffe, fo lange fie mit Eis noch bedectt waren, zu nehmen fuchen; er mußte jeder auswärtigen Macht fo ichnell als möglich alle Beit rauben, bie. Polen zu unterftugen ober fich fur fie erfolgreich zu verwenden ; fo wie ber öffentlichen Meinung, Theilnahme für bie Polen in fich erwecken zu laffen; er konnte ber enropaischen Belt bie Augenweibe an einem aufgestanbenen und von ber Strafe verichont bleibenben Bolte nicht langer gemabren; endlich batte es bes Raifers ungeheurer Stolz nicht ertragen, bag er fein Berfprechen noch langer zu erfüllen zogere, namlich ber Belt zu zeigen, wie er Rebellen zu bestrafen miffe. Der Welbmarichall batte feinen Gintritt in bas Ronigreich bereits por ber Thronentfegung feierlich verkundet, und menn freilich Diese Proclamation meber ein Orts : noch ein bestimmtes Beitbatum batte, ") fo war bieg nur eine Borficht, welche ben Beind in Ungewißheit läßt, wann und wo ein Deer eindringen wird; 20) ber Eintritt felbst aber war zu feierlich por Europa verfündet morben, als daß berfelbe länger wie um einige Wochen batte verschoben werden tounen, ohne ber Borfellung von der Macht Ruglands in Europa großen Gintrag

<sup>\*)</sup> Sie war blos : "im Januar 1831" unterzeichnet.

<sup>\*\*)</sup> Der Hauptgrund, warum Diebitsch bie Zeit seines Eintritts in das Königreich noch ungewiß ließ, war der, daß das Szachowstische Grenadiercorps noch nicht angelangt war; als die Thronentsehung bekannt wurde, war es bereits bei Grodno einactroffen.

ju thun. Jebe enticheibenbe Dagregel, bie man in Barichau jest einmal beschließen mußte, batte bas Beichen jum Beginn bes Rrieges werben muffen, mare es auch nur ber Befchlus bes Reichstags gewefen, bie Berhandlungen mit Rugland abzubrechen. - In ber gewiffen Borausfenung eines nabe bevorftehenden Feldzuge aber tamen gu ben oben entwickelten Brunben noch folche, bie burch bie Berbaltniffe eines Rrieges zwischen Polen und Rufland felbit bebingt maren. Die Proclamation hatte bie Truppen wie die Ginwohner im Angesicht gang Europa's an ben Gib ber Treue gegen ihren Berticher erinnert. Gollte nun ein Rampf Statt finden, fo burften Ruffen und Polen nicht langer als Mitunterthanen angefeber, fo mußte bas polnifche Bolt bes Gibes und Geborfams gegen ben Raifer entbunden werben, um nicht volferrechtlich Berbrechen burch bie Befampfung ber Abgefanbten feines Beren ju begeben; ber ungleiche Rampf tonnte nur baburch bie Doffnung auf einen erfolgreichen Ausgang gewähren, wenn es ein ehrlicher Krieg eines Boltes gegen ein anderes Bolt, nicht ber von Aufrührern gegen ihren Beherricher ichien. Wie batte bie polnifche Nationalregierung Jemanben als Dochverrather am Bulte und Baterlande vollterrechtlich bestrafen tonnen, wenn er, offen ober verstectt, feinem Ronig biente, und mate es als Spion? - Ohne die feierliche Absehung mare ber Rrieg ein fleinlicher Insurgententampf geworben, ohne inneren moralischen Salt, mit entmuthigenben Gemiffenszweifeln, bie, felbft bei ber gerechteften Sache, bie Dacht ber Gewohnheit und, wenn auch aufgezwungner, Pflicht in bes Menfchen eigner Bruft erzeugt. Ferner nur nach jener Abfetjung burften und tonnten nach bem Bolterrechte anbre Staaten fich einmischen, wenn die Polen nicht als Insurgenten mehr gegen ihren Ronig, um innere Befchwerben abzustellen, fonbern wenn fie gegen ben Raifer von Rugland als gegen ihren Feind auftraten. ") Endlich gab bie Thronentfegung ben einzigen wirtlichen Bundes-

<sup>\*)</sup> S. Ueber bie lehten Ereigniffe in Polen, besonders nach ber Schlacht von Oftrolenta, Altenburg 1851, wo der Berfasser biese Frage bereits einmal verhandelte.

genoffen bes Reichstags, ben Brübern in Bitifanen und in ben füblichen Provinzen, die gewisse Ueberzengung, daß die Unabhängigkeit und Befreiung des ganzen gemeinfamen Baterlandes der Zweck des Aufstandes fen; sie gab ihnen erst den Muth wieder und das Necht zu jenen Aufständen, die, so erbärmlich sie unterstützt wurden, der Cache des Vaterlandes die außerordentlichsten Dienste leisteten. —

Alle diese Gründe bestimmen den Geschichtschreiber zu dem Urtheile, daß, was immer der nächste Ausgang des großen Aufstandes gewesen, diejenigen Männer, welche das Resultat der Sihung von 25. Januar veranlaßten und durchsehten, sich hoch um ihr Vaterland verdient gemacht haben, und daß diese Handlung eine der wenigen, der Nothwendigseit des Augens Micks gemäße Neußerungen derjenigen allein richtigen Politik war, in welcher dieser Ausstand nach Innen und Ausen hätte vom Ansang bis zum Schluß geleitet werden sollen.

Unterbeß waren in ben Commissionen die wichtigen beiben Gefetvorfclage über bie Bilbung ber neuen Regierung mit vieler Beftigfeit verbanbelt worben, ba bie beiben Brnber Riemvjoweti fortwährend entgegengefester Meinung blieben. Endlich entschied fich in ben Commissionen bie Debrheit ber Stimmen für Binceng Riemojowsti und für jenen Entwurf, nach welchem eine von ben Miniftern verschiedene Regierung mit fast foniglicher Gewalt, bestebend aus brei Mitgliebern, errichtet, unb, wenn eines biefer Ditglieber frant ober fonft abgehalten murbe, einer von ben Ministern gu ben Gipungen zugezogen merben follte. Man legte also vom 26. Januar an bie Entwurfe ben Rammern vor. Der Ralifcher Oppofition lag febr viel baran, ihren Entwurf burchgefest gu feben. In einem blogen Minifterium fonnten nach ihrer Meinung bei weitem mehr Meinungen vertreten werben; man mußte natürlich für bie Departemente nur Danner mablen, beren Renntniffe und Erfahrungen, sone Rucificht auf ihre politifche Parteiansicht, sie bagu befonbers tauglich machte; beghalb konnte barum eben ein Uebergewicht biplomatischer und aristofratischer Leute, eben fo mie bemagogischer, vermieben werben; enblich

wurde baburde die alle Einbeit ber Bermaltung aufhebende Bermittelungsthätigfeit ber Dinifter entbehrt. Den Ginwurf, baf men burch bie Babl eines Prafibenten bas Schicffal ber Ration von Neuem einem einzigen Manne anvertrane, befeitigten fie baburch, bag be bem Prafibenten nur eine Stimme mertheilten, und beffen Ginfluß bem moralischen und intels lectnellen Bertrauen, bas er bei ben Ministeru, beim Reichstage und in ber gangen öffentlichen Meinung fich zu erwerben wiffen werbe, überließen. Done barum eigentlich bas Recht bagu an baben, weil Bonaventura Minifter und ber Regierungeentwurf allein in ben Commissionen burchgegangen war, brachten Theophil Moramofi und Bonapentura Niemojowsfi ihren Borfchlag gnerft vor die Landbotenkammer; fie Beibe unterftusten vorzüglich in ben Berbandlungen ihren Entwurf, mabrent ben entgegengefetten Guftav Matachoweti und, ba. Binceng Niemojoweti öffentlich gegen feinen Bruber nichts fprechen mochte, Stanislaus Bargntometi, Erfterer von bent angegebenen biplomatischen, ber Andere von bem constitutionellen Standpuntte aus, aufrecht erhielten. - Bonaventura Diemojowski batte aber auf bas Entschiedenfte bie gange biplosmatifche Partei gegen fich, nicht blos megen ber auswärtigen Berbaltniffe, fondern, weil fie ben gangen Lauf bes Aufstanbes binburch immer nach Errichtung einer Biniglichen Staatsgewalt, ftrebte, und biefelbe mo moalich in die Sanbe eines Gingigen, und, nachdem die Dictatur gefallen war, in die Sando beffen, ben fie jn ihrem Saupte machen wollten, bes Fürffen-Czartorpeti, bringen wollten. Er hatte ferner gum Theil bie conftitutionelle Opposition felbft, bie burch die Trennung beiber Bruber gespalten mar, ju Gegnern; und war biejenigen Mitglieder berfelben, welche nicht zu ben Rallichern geborten und an beren Spige Johann Swirsti von Lublin ftanb. Es, war baber natürlich, baß fein Borfchlag fiel. Auf ber anberm Seite jedoch hatte die Trefflichkeit beffelben fo viel Einlenchtendes, . daß ber Reichstag, wie es gewöhnlich in folden Fällen an geschehen pflegt, einen unglücklichen Mittelweg einschlug, ben von beiden Entwürfen bas Befte nehmen follte, von dem einen

barum aber alle Rachtbeile beibebielt, ohne bag bie Bortbeile bes anderen burchbringen tonnten. Er ging ein in bas monarchilch-constitutionelle Prinzip Bincenz Niemvjowsti's, nabm aber bas Reprafentationspringip aller Parteien von Bonaventura auf, und entichloß fich, eine Regierung von fünf Derfonen zu errichten, in welcher fiben follten: zwei Bertreter ber biplomatischen Partei, zwei Bertreter ber ftreng Conftitutionellen und ein Bertreter ber rein bemofratifchen Unficht. Die Prafibentichaft mußte nathrlich einem angefebenen Staatemanne, ber ben Staat nach Alugen bin gn leiten und gu vertreten im Stanbe mar, übergeben merben. . Go boffte ber Reichstag alle Parteien beschwichtigt und bie Sache bennoch einer einheitlichen Leitung untergeben zu haben. Damit mar er jeboch noch nicht zufrieden. Um bem Oberbefehlshaber in feinen Operationen teine Feffeln anzulegen, und die Armee auch ebenfalls zufrieben zu ftellen, gab er bemfelben als fechstes Mitglied in allen Militarangelegenheiten eine ents scheibenbe Stimme. Rachbem man bis jum 29. Januar biefen Gefebentwurf ju Stanbe gebracht batte, fdritt man am 30. jur Bahl einer boppelten Angahl von Canbibaten; biefelben wurden ber Fürst Czartornefi und bie Caftellane Matthias Bobzinsti und Anton Glisczynsti aus bem Genate, aus ber Landbotenkammer ber Marschall und die Landboten Binceng Niemojowefi, Theophil Morameti, Stanielaus Bargntoweti, Joachim Lelewel, Joseph Swirsti und Johann Lebochowsti. Da ber Marschall auf allgemeines Berlangen ber Kammern in feinem michtigen Doften bleiben gu wollen erffarte, fo er= ichienen bei ber erften Abftimmung mit absoluter Stimmen= mehrheit nur ber Fürst Czartorysti mit ben meiften Stimmen und barum ale Prafibent, ihm junachft Binceng Riemojoweti, bann Theophil Moramofi; ale Bertreter ber erften und zweiten politischen Unficht; sie murben auf biefe Beife in ber Stimmenabgabe in ber Regierung bei ben Berhandlungen Die brei Erften. Bei ber zweiten Abstimmung erschienen Stanislaus Bargntomsti und Lelewel; Bargntomsti, ber früher nur eine Stimme mehr als ber Castellan Wobzinsti . gehabt, befam ale Bertreter ber erften Anficht in ber Res gierung die vierte und Lelewel bie fünfte Stimme. —

Sogleich nach Bollenbung ber Bahl erhob fich ber neue Regierungspräsibent und entwickelte ben 3med, ben er fein ganges Leben binburch verfolgt, und bie Anfichten, nach benen ep bisber benfelben zu erreichen gefucht, fo wie biejenigen, in welchen er jest feinem Baterlande bienen gu muffen für Pflicht hielt, in einer Rebe, bie von Reuem ein ichones Dentmal feines Charafters und feiner reinen Gefinnung, fo wie ber Gerthumer, ber Angst feiner Partei vor allen Gocialreformen und ihrer besorglichen Rucksicht auf bie fremben Machte, bleiben wird. "Das Schicffal habe verfügt," fagt er, "bag er bie größere Salfte feiner Jahre in ber traurigen "Epoche verleben gefollt, in welcher ber Rame Polens von "ber Karte Europa's verschwunden gewesen fen, und wo für "bas Baterland und für bas Bolt einzig und allein von bem "Monarchen etwas zu hoffen gewesen, ber über ben größten "Theil biefes Landes geherricht habe. Bugleich mare biefer "Monard jung, ebel und Polen geneigt gewesen; und biefe "Buge seines Charakters hatten ihn für immer an beffen "Perfon gefeffelt; er batte geglaubt, biefe glückliche Fügung "benuten gu muffen, und es fich zur Richtichnur und Grund-"lage feines Strebens gemacht, ben Ruhm Alexanders mit "ber Beglückung und Bieberherftellung Polens zu verfchmelgen. "Die in biefem Beitraume angewandten Anstrengungen Dolens "batten teinen ruhmvollen Glang gehabt; fie eilten ber Bes-. "geffenheit entgegen; jeboch fenen fie nicht gang ohne Berbienft "und Wirfung gewesen. ") Bur Berwirklichung fammtlicher

<sup>\*)</sup> Aussubrlicher sprach sich ber Fürst hierüber schon vor achtzebu, Jahren in dem, bereits einmal angeführten, merkwürdigen Briefe vom 10. Juni 1812 aus. "Sie wissen bester, " heißt es bort, "durch welche Folge von Umständen ich in das rufische Ministerium gelangte. Ohne meine Pflichten gegen Alexander zu verleben, hoffte ich durch meine Theilnahme an der Regierung den polnischen Provinzen unter rufischer herrschaft und auch denen, welche den anderen Mächten zu Theis gefalten waren, nühen zu können. Es waren dieß

"Absüchten Alexanders habe es une noch der Mereinigung der "Provinzen bedurft, deren ungerechte Berweigerung die heutigen "Erzignisse herbeisührten. Seine Ueberzengung sen gewesen, "daß Polen burch den Verdand mit einem Bolke gleichen "Stammes in Folge, wenn anch langfamer, aber überlegter, "steigender und unabläßlicher Bemühungen endlich wieder in "den Besitz seiner Selbstständigkeit würde gelaugen können. "Allein die mehrjährige Uebertretung der Gesetz und der "Berfassung und die vielen Versolzungen hätten alle Possung "vereitelt, ") und jest sen jede mögliche Aussicht verschwunden,

nicht vergebliche Soffnungen; Beweis bavon bie ben Volen bewilligte Erlaubniß, vermischte Unterthanen ju bleiben, bie Befreiung mehrerer, feit unfrer Revolution gurudgehaltner, bebeutenber Befangnen und bie Ginführung eines Nationals unterrichts in biefen Provingen. Bath fafte ich noch ichmeichels haftere hoffnungen und hielt es für möglich, ben Ruhm bes. Raifers Alexander mit ber Bieberberftellung und bem Glude meines Baterlandes in Gintlang ju bringen. Bu biefer Beit ichien jebe Aussicht fur Polen feit lange erfofchen und feine Sache von Frankreich ganglich aufgegeben gu fenn. 3ch bilbete mir ein, biefelbe in bem Cabinette, bas ibm immer bas feinbliche gewesen, wieber erwecken zu tonnen. 3ch schlug dem ruffischen Kaifer vor, bie Biebepherstellung Polens ju einem Sauptgegenstanbe feiner Politit ju maden und ben allgemeinen Krieg, welcher fid bamals entzündete, zu biefem Bwede zu benugen. Gin getrenntes, constitutionell von bem Beherrscher Rußtands regiertes Königreich zu werben, war in diesem Augenblicke bas glücklichzte Loos, auf bas wir Anfpruch meden fonnten. "

\*) "Alls die Folge meine Erwartungen ganzlich getäuscht,"
fährt er in jenem Briefe fort, "und die Dinge in Europa
sich immer mehr und mehr verwickelten, sah ich ein, daß
die beiden Interessen, die beiden Pflichten, die damals mir
am meisten am Herzen lagen, mit einander in Streit gerathen
mußten. Ich verlangte meine Entlassung aus dem Ministerium
und erhielt sie nicht ohne Muhe. Seitdem hatte mein Dienst
in Rastand, den meine Lage, meine Berhaltnisse und der
ausdvückliche Wille des Kaisers mir nicht zu verlassen ertaubten, nur den Iweck, die den polnischen Provinzen zugestanden Privilegien zu vertheidigen, die Einzelmen gegen

" biefe Grunbfiche in Unmenbung ju wingen. Die Banbe. "fenen nun geibet und lant habe bie Mation ihre fefte Nieber-"zeugung ausgesprochen. Bas and bie Bolitif bes Landes "nebleten moge, fo fen es unter folden Umftanben bie Dficht "eines jeden Staatsburgers, bem fo unverhohlen und ein-"müthig ansgesprochenen Willen ber Ration mit feinem ganzen "Wefen fich anzuschtießen. Dir Sache bes Boltes verlaffen, "feine Gefahren und Schictfate nicht theilen, jebes Onfer "nicht barbringen, tonne mit ber Stimme feines Gewiffens "fich nicht vereinen. Er werbe barum bie ihm auferlegte "ehrenvolle Laft mit ftarter Geele und Ausbauer tragen, indem "es nach feiner Ueberzengung Riemanben freiftebe, fich ben "gemeinsamen Dubfeligteiten zu entziehen; er bedinge fich nur, daß er bas Umt nieberlegen fonne, wenn er bem Lanbe "nicht mehr mit Rugen bienen gu fonnen glauben werbe, " und baf man ihn nicht zur Unterzeichnung von Berordnungen "zwinge, bie feiner Ueberzengung wiberftreiten. Es beburfe "jest vorzugeweise ber Gintracht in ben Beftrebungen und "Grunbfagen der Regierungsmitglieber, und bie Babl ber "tugenbhaften Manner berechtige zu ber Erwartung, bag ibr "Gefühl, ibr Charafter und ihre Denfweise bie in ber Re-"gierungsmafchine fo nothwendige Ginheit erfeten werbe. "Jest bestehe in ben Baffen und im Kampfe übrigens bie "gange hoffnung; Europa merbe erft fpater feine Stimme Unterbeffen muffe man bie freundschaftlichen "fundgeben. "Berbindungen mit den bentiden Rachbarkaaten unterhalten, ., um fie ju überzeugen, bag man bie Rube in ftoren nicht

Bedrückungen zu schüchen und die Interessen meines Landes bei der Wendung, welche die politischen Berhältnisse etwa nehmen möchten, nicht aus den Angen zu versieren. Seit vier Jahren strebte ich, mich aus Rußland zu entsernen, bat um meinen Abschied, ohne ihn erhalten zu winnen, und erhielt nur die Erlaubniß, meinen Ausenthalt im Auslande zu verlängern, damit ich nicht gezwungen sep, an etwas Theil zu nehmen, was den Interessen und Hoffnungen meines Baterslandes entgegen sepn könnte."

"gefonnen fen. Den übrigen geneigteren Staaten fen bie "Berficherung zu geben, bag man ftete bereitwillig ibrem "Rathe folgen wolle; man muffe vor gang Europa barlegen, "baß ber polnische Aufstand nicht ben Umfturz 'aller gesell-"fcaftlichen Grundfate bezwecte, welche fomobl bie Moral, " als bie Politit und bie Stimme von gang Europa gu ent-"fernen geboten. Jest fen es nicht Beit, an gefellichaftliche "Berbefferungen zu benten; bas Getofe ber Baffen benehme "bie Möglichkeit, reiflich ju überlegen, und zwänge jum "schnellen Sanbeln. Man tonne mit Stolz auf ben uner-"foutterlichen Duth polnischer Krieger rechnen, durfe fic "aber auch bie Babrheit nicht verhehlen, daß bas Schicksal "bes Krieges zweifelhaft fen. Berleihe Gott ben erften Sieg, "fo fen es nur fo leichter, mit Thatfraft zu handeln. Allein "bie Armee, bas Bolt und feine Bertreter follten auch auf "Unfalle gefaßt fenn; in biefen erft vermoge fich ber Polen "ganze Seelenfraft und Baterlandeliebe zu bemahren; nach " verlorner Schlacht langfamen Schrittes guruckzuweichen und "ben Angriff immermabrent abzuwehren, bieg bemahre bie "größte Tapferkeit bes Golbaten. Er balte es barum für "feine Pflicht, jest bereits barauf aufmerkfam zu machen, "baß nach feiner Meinung bas Schickfal bes Lanbes, bas "Intereffe ber Nation an feinen besonderen Ort gefnupft fen, "und daß die Armee und die Regierung um jeden noch freis "gebliebenen Schritt auf vaterlandischem Gebiet bis auf ben eletten Mann und fo lange wie möglich ju tampfen ver: "bunben feven."

Dieß sprach Fürst Abam Czartoryski in einem Augenblick, in dem er bereits erfahren, daß der Kaiser Nicolaus seine ganzen unermeßlichen Güter in der Ukraine mit Beschlag batte belegen lassen. —

## Viertes Kapitel.

Die Staatsgewalten vor Ausbruch bes Kampfes und ihre Stellung zu einander. Die Befugnisse des Generalissmus. Der Zustand der Armee und der Rüstungen. Die finanziellen Hülfsquellen. Die diplomatischen Hoffnungen. Standpunkt der Truppen. Antwort auf die Abresse der Litthauer. Proclamation des Reichstags an das Bolt. \*)

Die Regierung ber Funf, welche in biefem wichtigen Augenblicke an die Spitze des Landes, beffen Berwaltung unter ber Dictatur in den beschriebenen Stand gebracht worden war, trat, alle diese Wirren auflösen und die vorhandenen Hulfsmittel anwenden, wecken, steigern und ordnen sollte, hatte folgende Besugnisse:

- 1. hatte fie in ihrem Ramen alle diffentliche Acte und alle Berordnungen feit bem 29. Rovember 1830 bekannt machen, so wie Mungen und Stempel ichlagen zu laffen;
- 2. über bie Gintunfte, gemaß bem vom Reichstage angenommenen Bubget, ju verfügen;

<sup>\*)</sup> Quellen: Regierungsmitglieb Stanislaus Barzpfowsti. — Oberstlieutenant Schuls. — Staatsrath Kruszpnsti. — Reichstagsprototolle. — La guerre en Pologne de 1830 par Mr. Brzozowski. — Rocznik woyskowy krolestwa Polskiego na rok 1830. — Zbiór uchwal Seymu Roku 1831. —

- 3. Bunbniffe und Danbelstractate mit auswärtigen Mächten abzuschließen, jeboch ebenfalls bem Budget gemäß. Alle anderen Bertrage tonnte fie zwar auch eingeben, bem Reichstage aber war bie Bestätigung berfelben vorbebalten;
- 4. die Regierung ernannte, auf ben Borfclag bes Ge= neraliffimus, alle Offiziere vom Brigabegeneral an bis zum Stellvertreter bes Generalissimus, bie Minister und Staats= rathe, bie biplomatischen Ugenten und alle Beamte;
- 5. fie hatte bas Begnabigungerecht mit Ausnahme bei Staatsverbrechen, bie bem Reichstage vorbehalten blieben;
- 6. ertheilte fie auf Borichlag bes Generaliffimus bie beiben hochsten Rlaffen bes Militartrenges;
- 7. die Ausübung ihrer Beschluffe hatte fie feche Diniftern : bes Cultus, bes Rrieges, bes Meußern, bes Innern, ber Juftig und ber Finangen anguvertrauen. ")

Entnommen waren hiermit biefer Regierung von ber foniglichen Gewalt: 1. bas Recht, ben Gefeten bes Reichs= tages bie Sanction zu verweigern, ba in bem Initiativbeschluß vom 22. Januar bie legislative Gewalt allein bem Reichstage znertheilt wurde; 00) sie hatte nur bas Recht zu Gesetzporichlagen; 2. bas Recht ber Senatorenwahl, welches fonft einen großen Einfluß auf ben Gang bes Reichstags verleiht (bie Genatorenwahl blieb ben Landboten vorbehalten, und · bie Regierung batte nicht einmal bas Recht, Die Canbibaten vorzuschlagen, sondern nur ber Genat und biefer zwar in boppelter Angahl); 3. bas Recht, Krieg und Frieden gn Schließen; 4. bas Recht, auf irgend eine Beife ben Gang

20) Dieß ging fo weit, daß ber Reichstag mandymal Gefete wotirt batte, von benen bie Regierung vorher nicht bas

Mindefte gewußt.

<sup>\*)</sup> Der Prafibent und bie Regierungsmitglieber hatten außerbem bie toniglichen Bagen ju ihrer Disposition; jetes Regierungsmitglied bekam nach dem Bubget monatlich 165 Thater ober 1000 poln. Butben, bie Minifter 900 poln. Gulben ober 150 Thaler; Cgartoryeti, Niemojoweti und Lelewel erflarten fogleich, baß fie tein Gehalt annahmen.

ber milktärischen Operationen zu bestimmen, da der Generalissimus in diesen Beziehungen eine entscheidende Stimme hatte. Mochte der Lehtere nun so unthätig senu, wie er wollte, so hatte die Regierung kein anderes Recht, als dem Reichstage die Wahl eines Anderen vorzuschlagen, und, ehe sie sich dazu entschloß und ehe der Reichstag die Wahl eines Anderen getroffen hatte, konnten die glücklichken Kriegen umstände vorübergegangen senn. Nach Monaten erst kam der Reichstag von diesem unglückseigen Irrthume zurück. — Es waren somit wiederum drei Gewalten im Staate, eine legislative und zwei von einander unabhängige, ausübende.

In ber inneren Ginrichtung ber Regierung lagen ebenfalls bie Reime zur Uneinigfeit und Schmache. Beber bie eine politische Unsicht, noch die andere war so vertreten, daß eine ein entschiebenes Uebergewicht erhalten batte. Bolltommen nichts war Joachim Lelewel. Die beiben Danner, welche querft ibre Unfichten aussprechen mußten, maren, ber erhaltenen Stimmengabl nach, ber Fürst Czartorneti und Binceng Rie-Der Natur ber Sache nach, fo wie befonbers wegen ber Ueberlegenheit bes Fürsten Czartorysti, mußte fich Stanislaus Bargytowski, ber fich vom Unfang herein ju ihm bingeneigt, immer an benfelben eng anschließen : Theophil Moramsti eben so an Vincenz Niemojowski. Entweder war nun Riemojowski derfelben Ansicht als Kurk Czartoryefi, fo ging Beiber Meinung burch, wenn auch Morawski in einem Kalle fich an Lelewel anschließen wollte; waren beide Manner nicht berfelben Meinung, fo blieb Lelewel und Morawefi immer nichte Undres übrig, ale entweder bie Meinung des Kürsten Czartornsti ober die Niemojowski's anzunehmen. Niemals aber konnten Beibe, gefdweige Lelewel allein, eine felbstftanbige Auficht burchseben. Lelewel entschieb allerdings in folden Fallen, aber immer nur fur bie Meinung Undrer, nie für die feinige. Er konnte nie hoffen, irgend einen ihm eigenthumlichen Gebanken ober nur bie Bahl irgend eines ihm paffend erscheinenden Mannes zu einer Stelle burchzuseken. Es war fogar ichmer, ihn überhaupt

nur geltenb ju machen, als bie vier von ihm Befragten bereits burch anbre Borichlage beschäftigt und eingenommen maren; ba er obenbrein in allen militärischen Angelegenheiten gar mit feiner Unficht nicht gebort murbe, ba bas fünfte Mitalieb ber Regierung abtreten mußte, wenn ber Generaliffimus feinen Plat in ber Gigung einnahm, fo war er in Diefer Combination von Renem an einen Wirkungefreis auffer ber Regierung gewiefen, und wiederum vom Reichstag felbft veranlaßt, fich ber gebeimen Thatigfeit ju ergeben, die ohnebin feinem Charafter und feiner Gewohnheit fo angemeffen mar. Er fühlte fich baber von Neuem verflichtet, wiederum gang fo guruchaltend und behutfam in feinem öffentlichen Wirtungstreife ju fenn', war in benfelben Biberftreit feiner Pflichten als Magistratoperson und als Patrivt gerathen; blieb Prafibent ber patriotischen Gesellschaft als Mitglieb einer Regierung, beren Mitglieder alle biefe Gesellichaft haften, band fich baburch bier und bort die Bande, und feste fich bei allen benen, bie ibn nicht genauer fannten und feine Lage nicht gn würdigen mußten, bem Berbachte eines zweibeutigen Charafters aus, ber bie übrigen Regierungsmitglieber nur um fo mehr veranlafte, feinen noch fo treffenben Anfichten und Rathichlagen ju mißtrauen. Uebrigens batte ber Reichstag beschloffen, bag, im Falle ber Abmesenheit ober Krankheit einiger Mitglieder, nur brei berfelben gur Abfaffung gultiger Beschlusse nothig fenen, bag aber nur bie Berordnungen gultig fenn follten, welche von bem Prafibenten unterschrieben und von einem ber verantwortlichen Minifter gegengezeichnet Die Reigung bes Fürsten Czartorysti enblich, bas Ministerium ber answärtigen Angelegenheiten unter feiner alleinigen Aufficht zu behalten, veranlaßte wiederum, baß and die übrigen Mitglieber, fatt eine wirkliche konigliche Auflichtsgewalt gemeinschaftlich über alle Zweige ber Ber: waltung ju führen, fich verschiebene Departements nahmen, bie Functionen ber Minifter in benfelben verfaben, unb, wahrend fie mit ben eigentlichen Ministern baburch in Collision geriethen, naturlich ben übrigen Ditgliebern bie Inspection

in ihre Denartements vorenthielten. Daburch nur mag es erklärlich scheinen, daß ein Mann, wie der Fürst Czartorysti, so lange an der Spipe der Regierung stand, ohne den unsseligen Wirrwarr abzustellen, welchem eine so zertheilte Verwaltung nimmermehr abhelfen konnte.

Das innere Berwürfniß einer fo organifirten oberften Beborbe zeigte fich ichon in ben erften Tagen bei ber Babl ber Minister. Der Gurst Czartornefi und mit ibm Barintoweti brangen barauf, für eines ber wichtigften Minifterien, für bas ber Finangen, ben Caftellan Dembowsti beigubehalten, um fo mehr, als unter den Regierungsmitgliedern Riemand war, ber biefes Kach besonders verftand. ") Binceng Riemojowefi aber erflarte, bag es gegen einen ber erften Grundfate conftitutioneller Regierung fen, einen Mann in bas Ministerium zu nehmen, gegen ben fich bie öffentliche Meinung fo aussprache, wie gegen Dembowsti wegen feines Berfahrens in den Commissionen von 1825; er und Morawsti dlugen baber Alloys Biernacti, einen Ralifder, vor. Lelewel, ber in Dembowski einen großen Ariftofraten, in Biernacti einen unfähigen Finanzmann erblickte, erbat fich mehrere Tage Bebentzeit, und ba er fich für einen entscheiben mußte, weil er einen britten Canbibaten nicht burchfeben tonnte, fo ließ er formlich ben Bufall burch ein Loos entscheiben. Daffelbe traf Biernacti. Eben fo ging es mit bem General Thomas Bubiensti für bas Ministerium bes Rrieges, ben man für eben fo nothig hielt, weil Bargntowski, mit fo vielem Gifer er fich biefes ihm fremben Zweiges annahm, eine folche General Ifibor Unterftutung gewünscht und bedurft batte. Rrafinsti blieb eine Zeitlang an feiner Stelle. Die Wabl Biernacti's miffiel aber naturlich bem Reichstage, ber ibn baburch zu entfernen fuchte, bag er feine Borichlage lau aufnahm. In Bonaventura Niemojowsti erhielt man inbes

<sup>\*)</sup> Den Grafen Jetsti, bisherigen Prafibenten ber Bant, wollte man bamais icon in bas Austand schicken, um eine große Anteihe auf die Nationalgüter zu unterhandeln.

Spagier, Befch. Polens. I.

einen guten Minister bes Innern; Rembielindei übernahm bie Justiz und Gustav Matachowsti bem Ramen nach bas Neußere; bas Ministerium bes Cultus übernahm später ber Castellan Bninsti. Die Minister burften übrigens in ben Reichstagssihungen anwesend senn, hatten bort jedoch nur eine berathende Stimme. —

Dem Generalissimus mar burch bas Gefes vom 24. Januar eingeraumt worben: 1. ber Titel Naczelny Wodz, Sily zbroynéy Narodowéy, Oberbefehlshaber ber bewaffneten Rationalmacht; die boppelte Generalstickerei und auf den Spaulettes zwei über bas Rreuz gelegte Detmannoftabe; " 2. bie Ernennung ber Commandanten und Offiziere bis gum Oberften , fowie fammtliche Militarbeamten ; 3. bag Alles, mas bie Bermehrung, Bewaffnung, Bekleibung und bie Berpropiantirung ber Truppen betraf, burch bie ausübenbe Gewalt auf fein Berlangen fofort und vor allen Dingen ausgeführt werben mußte; 4. er burfte Baffenstillstänbe fchließen; 5. Rreuze und Orben, mit Andnahme ber beiben erften Rlaffen, vertheilen; 6. Militars jeglichen Ranges unter Kriegsgerichte ftellen und begnabigen ; 7. in Gegenden, die auf ben Rriegefuß gefest maren, alle fcablichen Civilperfonen verhaften; 8. Spione unter bas Rriegsgericht ftellen. Bon ber Stellung bes Generalistimus zur Regierung und ben Rachtheilen berselben war icon mehrmals bie Rede. Es tam aber burch bie Bestimmung, bag er in ber Regierung figen follte, wenn bas hauptquartier nabe genng bei Barichau mar, bag bie Rriegsbewegungen barunter nicht litten, ein boppelter Nachtheil Denn ba im Anfange ber Greigniffe bas baburch hinzu. hauptquartier fehr lange in ber Rabe von Barichau fenn mußte, fo hatte ber Generaliffimus beftanbig Beranlaffung, in ber Regierung zu fenn, leicht alfo and Beranlaffung, fich beständig in die Regierungsangelegenheiten zu mifchen, auch

<sup>\*)</sup> An Gehalt bezog er monatisch gegen 17,000 poin. Gulben ober gegen 2800 Thir. und betam 50 Pferbe zu feiner Ber-fügung.

wenn sie nicht Milidrangelegenheiten beteafen. Während er so das ganze kunkliche Gebände der fünf Meinungsvertreter siete, konnte ihm sehr leicht ein Geschmack au politischen und dem eigentlichen Zweck seines Berufs, fremden Anges segenheiten beigebracht, er in Jutrignen verwickelt und in ihm der Wunsch erzeugt werden, das Dauptquartier so wenig als möglich von Warschau zu entsernen, um seine Dand immer in diesen Angelegenheiten zu haben. Neigte er von Dause aus zur Politik überhaupt oder zur Intrigue, so konnte er entweder selbst durch eignen Willen, oder als ein Wertzeug von Andern, die verderblichsten Folgen für die Gache des Ausstandes herbeisühren; eine Befürchtung, die in jeder dieser Beziehungen leider nur zu bald und zu sehr in Erfüllung ging!

Die polnische Armee bestand zu ber Zeit des Auf-

- I. einer Garbebivision unter bem General Bincenz Krasinsti, und zwar
  - 1. bem Regiment reitenber Jager von 4 Escabrons unter bem General Aurnatowsti und ben Oberften Jagmin, Bielonfa, Turno und Miller;
  - 2. einem Garbegrenabierregimente von zwei Bataillonen unter bem General 3pmirefi und bem Oberften Boras toweft, und
- 3. einer reitenden Garbebatterie unter bem Dberften Ignaz Ledochowski und dem Batterie = Commandanten Peter Chorzewski.
- II. Aus zwei Infanteriebivisionen unter bem Infanteriegeneral Stanislaus Botodi.
  - A. Die erste Division unter Krutowiecki und bem Divisions. fabschef Felix Breansti in brei Brigaben:
    - 1. Brigabe Giefaub.
      - a. erftes Linienrogiment unter Oberft Rubinsti.
        - b. fünftes - Bamabgei.

| •                                                             |
|---------------------------------------------------------------|
| 2. Brigabe Pawfowsti.                                         |
| a. zweites Infanterieregiment unter Derft Cfupecti.           |
| b. sechstes — — — Górski.                                     |
| 3. Brigade Szembek.                                           |
| a. erstes Jägerregiment unter General Szembet.                |
| b. brittes — — Oberst Bielinsti.                              |
| B) Die zweite Infanterlebivision unter General Boftoweti.     |
| 1. Brigade Franz Morawski.                                    |
| a. brittes Linienregiment unter Oberft Andrychiewicz          |
| b. siebentes — — Franz Rohland.                               |
| 2. Brigade Blumer.                                            |
| a. viertes Linienreg. unter Oberst Bogustamsti.               |
| b. achtes — — Joh. Strzpnecki.                                |
| 3. Brigade Cznżewski:                                         |
| a. zweites Jagerregiment unter Oberft Boleti.                 |
| b. viertes Gawicki.                                           |
| III. Aus zwei Cavalleriebivifionen unter bem Cavalleriegenera |
| Rozniecti und Stabschef Lewinsti.                             |
| A) Die erfte reitenbe Jagerbivifion unter General Rlicki      |
| und unter ihm ben General Dwernicti, fo wie ben               |
| Stabschef Oberst Stryiensti.                                  |
| 1. Brigade Przebendowski.                                     |
| a. erstes Regiment unter Oberst Jantowsti.                    |
| b. brittes — — Mathias Dembinsti                              |
| 2. Brigabe Dziekoński.                                        |
| a. zweites Jagerreg. unter Oberft Casimir Starzynisti         |
| b. viertes — — Joseph Kamienski.                              |
| B) Die Uhlanendivision unter General Beissenhoff und          |
| General Tomicti.                                              |
| 1. Brigade Suchorzewski.                                      |
| a. erftes Uhlanenregiment, Oberft Butowsti.                   |
| b. drittes — — Rorptowski.                                    |
| 2. Brigabe Fürst Bürtemberg.                                  |
| a. zweites Uhlanenregiment, Oberftlieutenant Bie              |
| miecfi und Oberstlieutenant Gamronsti.                        |
| b. viertes Uhlanenregiment Oberft Rutie.                      |
|                                                               |

IV. Das Artilleriecorps unter ben Generalen Haute, Rebel, Bontemps und hurtig, bestehend aus einer Brigade leichter reitender Artillerie unter Oberst Konarofi von zwei Batterien, die zweite unter Capitain Kosinosi; und aus zwei Brigaden Fusartillerie, jede von einer Positions und zwei leichten Batterien; zwei halben Raketenbatterien und zwei Garnisonsbatterien in Jamosć und Modlin.

Bu biefer Streitmasse von 13 Infanterieregimentern ober 26 Bataillonen, 9 Cavallerieregimentern ober 36 Escadrons, 10 Felbbatterien, kamen noch ein Sappeurbataillon und zwei Escadrons Gensb'armerie, so daß die alte Armee aus circa 20,800 Mann Infanterie, 5400 Mann Cavallerie, 3000 Mann Artillerie, 1200 Mann Sappeurs und Gensb'armen, mithinim Ganzen gegen 31,000 Mann mit 100 Felbstücken bestand.

Durch die Einberusung der verabschiedeten Soldaton, von denen regelmäßig jährlich gegen 3000 seit der Zeit des Großfürsten ausgetreten waren, vermehrte man die Armee beinahe um das Doppelte, nämlich um 26 Bataillons und 18 Escadrons, mithin um 20,800 Mann Infanterie und 2700 Mann Cavallerie. Auf der Kriegslinie waren beim Ausbruch der Feindseligkeiten davon 16 Bataillons bereits erschienen, da man von den dritten und vierten Bataillons mit fünf die Garnison von Zamost und mit andern fünf die Garnison von Modlin verstärkt hatte; die neuen Escadrons bildete der General Dwernicki in Lowicz auf dem linken Weichseluser.

Bon den ganz neu gestalteten Truppen betrugen die Mannschaften 1. an Infanterie 16 Regimenter ober 48 Bataillons, 43,839 Mann, das von der Stadt Warschau gestellte Regiment betrug 2400 Mann, die Poblachischen Jäger waren 317 Mann start; 2. an Cavallerie hatte man ausgeschrieben 9333 Mann in eilf Regimentern. Freiwillig wurden gestellt von Kalisch, Kratau, der Stadt Warschau und dem Grafen Zamopsti 4 Regimenter, und außerdem bilbeten sich gegen 800 Maun reitender Freicorps in verschiedenen Wojwobschaften;

3. an Artillerie bilbete man Refervecompagnien ju gegen 4000 Mann.

Man hatte also zur Versigung an alten Truppen 52,200 Mann, und an neuen 58,589; außerbem waren von der beweglichen Garbe noch gegen 20,000 Mann bienstfähig; so daß das Königreich Polen mit Leichtigkeit eine Armee von 430,000 Mann im Laufe eines Feldzugs aufstellen konnte, wenn es gelang, dieselben gehörig zu bewassnen.

Den Ruffen aber Unfange Februar entgegen gu ftellen waren, nach Abzug ber 10 in bie Festungen gelegten Bataillone, an alten Truppen 44,000 Mann. Denn von der neuen Infanterie war nur bas Regiment Barichauer Rinber und bas 20. aber gang mit Genfen bewaffnete Infanteries regiment von Masovien, vielleicht zusammen 4000 Mann, auf der Kriegelinie erschienen; bagegen waren von ber neuen . Cavallerie bereite 2 Regimenter Masuren von 8 febr farfen Escadrons, ein Regiment Krafusen von 6, zwei von Sandomir gu 6, eins von Poblachien ju 4, zwei Pofener Escabrons, bas Regiment von Lublin, zwei Regimenter von Ralisch, eins von Augustowo und einige Escabrons von Ruszel 19) aus Podlachien, zusammen gegen 50 Escabrons mit 8000 Pferben eingetroffen. Dieß zusammen gab ein Gesammt von 64,000 Mann, worunter 17,000 Mann Cavallerie, 4000 Mann Artillerie und 43,500 Mann Infanterie, mit 136 Ranonen.

Was die Aussichten zur Bewaffnung ber neuen Regimenter betraf, so waren biese nichts weniger als ermuthigend. Man hatte in Warschau nicht einmal eine Gewehrsabrik, und auch ber Berkertigung einzelner Gewehre stellten sich fast unüberssteigliche hindernisse entgegen, da es dem Lande fast ganz an Eisen, sowie an Arbeitern, fehlte; denn selbst die gesschicktesten Meister hatten es nicht übernehmen wollen, Flintens

<sup>\*)</sup> Diefer, ein ehemaliger hufarencapitain, hatte bie alten Baffenbrüder bes ehemaligen 10. und 13. hufarenregiments in Beliszew bei Kafuszyn gesammelt.

Laufe zu verfertigen. \*) In der Hauptstadt arbeitete man nur Bajonette und andere Bestandtheile. Mit Schießbedarf waren die alte Artillerie und die dreizehn alten Infanterie, regimenter versehen worden; für die übrigen Truppen arbeitete man erst das Pulver, und hatte deshalb neue Pnsvermühlen angelegt. \*\*\* Indeß die Prämie von 2000 Gulden poln., welche der Dictator noch für 100 aus dem Anslande herbeisgeschasste Gewehre ausgeseht hatte, und der Patrivtismus der Bewohner von Posen, Galizien und Arakan ließ hossen, daß trot aller Hindernisse, welche die benachbarten Regies rungen dem Einbringen der Kriegsbedürfnisse entgegensehten, dennoch die Nation in dieser Hinsicht nicht ganz verlassen sepn würde.

Was die Verpstegung ber Armee betraf, so hatte man im Lande ausgeschrieben 123,000 Scheffel Roggen, 12,200 Scheffel Erbsen, 24,000 Scheffel Gerste, 400,000 Scheffel Hafer und 370,000 Centner Deu, für welche in Lomfa, Siedlee, Lublis und Pfoct Magazine angelegt waren.

Die muthmaßlichen Einnahmen bes ersten Jahres bestrugen 133,112,636 poln. Gulben. Davon lagen bereits baar vor 67,685,260 Gulben, und zwar von dem Reste ber Lubecti'schen Anleihe an 22 Millionen, aus dem Rest der bei dem Ereditvereine gemachten Anleihe an 11 Millionen, an 4 Millionen vom Berkauf der Kronnationaldomainen, von 21 Millionen an andern Capitalien und an 2,772,440 Gulden als Rettogewinn von der Bank. Ferner an directen Einskünften 14,345,543 (um drei Millionen geringer als früher, wegen Ausschaft des Lieferungscontinents). An indirecten 40,050,594 (um 6 Millionen geringer, wegen Berkalls der Ible, Herabsehung der Warschaner Zolladgabe des gehammten

<sup>\*)</sup> Im gangen Lande fanden fich nur zwei Leute, welche Laufe breben konnten.

<sup>\*\*) 3</sup>wei in Warschau und eine im Krakauischen. In Warschau war babei besonders ein Professor ber polytechnischen Schule-Pakkiewicz, thatig. Salpeter bekam man Anfangs aus bema Preußischen.

Bertaufe bes Solzes und Aufhebung bes Bier- und Branntweinmonopole), enblich von ben Forften 9,120,029. Dierbeit war freilich barauf gerechnet, bag bie Gintunfte aus bem gangen ganbe im Laufe bes Jahres eingezogen werben tonnten, mas aber vorausfette, bag ber Feind nicht einen großen Theil berfelben occupirt hielt.

Da die nenausgehobenen Truppen von den Bojwodichaften felbit equipirt und bewaffnet werden mußten, und man ben Golb für 100,000 Mann Infanterie und Artillerie und 20,000 Mann Cavallerie mit 44 Millionen, bie Armees perpflegung für 140,000 Mann und 30,000 Pferbe mit 37 Millionen Gulben angefest hatte, bie gewöhnlichen Musgaben aber 34 Millionen und bie Tilgung ber Staatsfould 14 Millionen betrugen, fo hatte ber Finangminifter Enbe Januar unter bbiger Borausfegung bie Soffnung, einen Ueberichuß von 14 Millionen zu behalten. Schwierigkeiten indef bei Gingiehung ber Gelber und bei bem Bertauf der Pfanbbriefe im Auslande murben bereits ermabnt. -

Fast alle biefe Begenstande waren aber in ben Sanben ber Lubiensti's, bie fomohl bie Armee mit bem Rothigen gu verfeben als bie Gelber aus bem Ausland einzutreiben batten. Bu ben nothigen Auftaufen murben wiederum unerfahrene junge Lente gebraucht, und viele Gelbfenbungen geriethen im Großberzogthum Pofen, wo bie Ginwohner, bei bem Schreck ber Beborben in biefer erften Beit fast offen fich jum Uebertritt nach Dolen bewaffneten, in die Sande ber preußischen Reaieruna! --

Rach bem Berichte bes Ministers bes Innern bestand bie Rationalgarbe ber Sauptstabt aus 192 Offizieren und 5814 Garbiften ju Jug und 7 Offizieren und 150 Garbiften ju Pferbe. Die Juden hatten fich anheischig gemacht, fatt bes perfonlichen Militarbienftes ben boppelten Betrag ihrer perfonlichen Refrutenfteuer ju geben. Man batte, um bas Falliren ber Sanbelsbäufer ju binbern, fogar Gelbunter= flugungen gegeben, bie ausländischen Fabritanten und ibre Sone vom Rriegsbienfte befreit, bie Getreibeausfuhr verboten und ben Ginfuhrzoll vom Bieh vermindert. Die potnifche Bant ließ ben Chaussebau fortsehen und bas Postamt war von ber Polizeibirection getrennt worden.

Dem, was an biefen Sulfemitteln noch mangelte, abaubelfen und die überall fehlerhafte Bermaltung barin gu unterftugen, versuchte bas Bolt felbft mit bem größten Gifer. Privatperfonen gaben ihre Bertftatten ber, bie Profesforen bes polytednifchen Suftitute gaben eine Abhandlung beraus, wie man Galpeter verfertigen folle. Schnell eröffneten Paegtowsti und Przedpettowsti, welcher bie Referveartitterie ber Rationalgarbe bilbete, Borlefungen über Artillerie und Saftit. Bei bem fühlbaren Mangel an Urmeearzten forberten. bie Profefforen ber Mebicin junge Leute, die wenigstens lefen und ichreiben tonnten, ju fich, und erboten fich, fie binnen : brei Monaten ju geschictten Bunbargten ju machen. man ferner ben General Chtopicti und nach ihm andere Benerale bie Genfentrager verachten gefehen, fo ließ man ein fleines Werf bes berühmten Generals Aniagiewicg, bas unter bem Titel: "Ronnen fich bie Polen bie Freiheit ertampfen?" balb nach bem Rriege 1794 geschrieben worben war, wieber auflegen: "Alle Schlachten," beift es barin, "welche man von jeher geliefert bat, wurden nicht burch Fenergewehre, fondern burch Bajonette, Gabel ober andere icharfe Baffen gewonnen. Bor bem Treffen bei Ractawice führte man bes Nachts 400 mit Genfen bewaffnete Bauern herbei; bes Morgens begann ber Rampf. Redziuszto ftellte fich vor fie bin und fprach: "Es geht um Enre Freiheit, folgt mir nach!" Sogleich fturgen fich Jene trop bes Rartatichenfenere auf die Batterien, erbeuten bie Ranonen, fein Bajonet tann ihnen wiberfteben; bie Ruffen murben theils Mögen Unbere mit getobtet, theils gefangen genommen. gleichem Muthe bie Genfe führen! Dogen bie Anführer mit ahnlicher Sprache bas Bolt anreden und - bie Genfe wird jebe andre Baffe besiegen!" Doch Riemand borte barauf. -

Da nun bie Generale Potorti, Rojniedti, Dante, Blumer theils getöbtet, theils gefloben, Rrafinsti, Rurnatomoti und Durtig entlaffen und Dziekonski, Boftowski und Pamfomski in die Depots entfernt, die Truppen ferner um bas Doppelte permehrt worden maren, fo hatten in den Befehlshaberftellen arofe Beranderungen vorgeben muffen. Außer bem Fürften Radziwiff und bem General Dac, bem man ein Refersecorps übergeben wollte, waren ber General Boncanisti. Gierameti. ber alte General Cafimir Matachoweti, ein ehrwurdiger Mann, ber die Legionen in St. Domingo commanbirt batte. ber Cavalleriegeneral Thomas Lubiensti, ber Reiterpberft Ricti, bie Oberften Ambrofius Starzynsti, Mycieleti, Chfapomofi, Begierefi, Rogocti und Unbere wieder in ben activen Dienst getreten. Chfopicti, um gar nichts an ber Armee Bu anbern, batte weder Divifionen gebilbet, noch an bem Range ber Oberoffiziere etwas veranbert. Das Commando ber ganzen Cavallerie mar bem General Beiffenboff, Die Drasnisation der gangen Reiterei dem Oberften Turno und die Organisation ber britten und vierten Escabrons bem Generale Dwernicki, bie zweite Infanteriedivifion bem Generale 3pmirefi und die beiben Brigaben Blumer und Damfometi, lettere bem General Cafimir Mafacowsti, bie autre bem Oberften Sfrannecti, Die beiben Reiterbrigaben Dzietonsti und Burtemberg ben Oberften Gfargnisti und Antie übertragen worden, und ber Oberft Ricti hatte das zweite Ublanenregiment erhalten. Der Fürst Radzimiff batte, nachdem bie Armes fich auf ben von une befchriebenen Gug vervollftanbigt, vier Armeecorps gebildet; eines unter bem General Krutowiecki. bestebenb aus ben Infanteriebrigaben Mafachowsti und Giefgub and einer Cavalleriebrigabe unter bem Oberften Jankoweti von einem alten und zwei neuen Regimentern, bem zweiten unter General Bymirsti, bestehend aus ber Brigabe Robland und Caplemsti und aus einigen Regimentern alter und neuer Cavallerie, und zwei Corps, blos aus Infanterie und Artillerie bestehend; bas erfte unter bem Oberften Strappecti, beftebend aus gebn Bataillonen vom britten, vierten und achten Linienvegimente (Beigaben Anbrychiewicz und Bogustamoff) und zwei Batuikonen Beteranen; das andre unter General Szembet von eilf Bataikonen (Brigaden Mühlberg und Boloti). Außerdem bilbete man zwei Cavalleriecorps unter den Genes valen Lubiensti und Tomicki. Die Reserveartikerie erhielt ber General Rebel und unter ihm der Oberst Konarsti. —

Der Fürst Radziwitt hatte sogleich die Jusammenziehung ber Armee bei Warschau verordnet, und sie sobann in Echelons von Brest und Lomfa bis Warschau aufgestellt; die beiden änßersten Flügel bildeten Krutowiecki bei Ostrolenka und Bymirst bei Siedlee. Bon den bereits auf dem Kriegosusstehenden Truppen wurden jedoch nicht alle jenen Sorps zusgetheilt, sondern dem General Dwernicki ein siedentes kleineres, bestehend aus den achtzehn von ihm gebildeten alten Escadrons, dem Kosziuszto-Kratusenregimente, und desi von den vierten Bataillonen, gegeben, damit er mit ihnen einen Partisankrieg zur Deckung des rechten Flügels unterhalb Warschau suhre, und den einzelnen, etwa aus Bolhynien herauskommenden Corps dort den Uebergang über die Weichsel wehre. Den General Sierawski aber ließ man vorläufig noch in der Festung Jamosé.

Den Generasstab bes Generalissimms bilbeten General Mrozinsti und spater der General Franz Morawsti als Chef, ber Oberstlieutenant Pradzynisti, der Ingenieuroberst Kortazfowsti und unter Auberen die Abjutanten Syptiowsti, Lesti, Kruszewsti, Czetwertnisti, Wysocti, Nabielat, Thomas Potocti. Zugleich hatte Radziwift die afademische Chrungarde aufgelöst, und von benen, welche als Offiziere nicht in die Regimenter vertheilt waren, den verschiedenen Corps eine Anzahl als Guides oder Führer, welche Abjutantendienste mit versahen, zugetheilt, sich selbst eine große Wenge bei seinem Generalstabe behalten.

Die auswärtigen Berhättniffe hatten sich während des Monats Januar von der einen Seite bedeutend verschlimmert, von der anderen jedoch die hoffnungen sich vermehrt. In Frankreich war eine fehr bezeichnende Lenderung eingetreten,

indem ber alte Lafanette, auf beffen Sinflug und Partei bie. Daupthoffnungen beraht hatten, und ber fown genen Cabe bes abgelaufnen Jahres von feinem Freunde Lafite aus ber Stelle eines Generaleommanbanten aller Rationalaarben entfernt worden war, bei weitem mehr noch zurfichgesetst murbe, als bie Erifteng bes Ministeriums Lafitte immer Lafitte batte ben im Anfang nach ber ungemiffer murbe. Inlirevolution aufgestellten Grunbfag, in gang Europa feinem fremben Staate überhaupt die Ginmifchung in bie inneren Angelegenheiten eines Boltes zu geftatten, burch ben zweis zungigen Corfen Gebaftiani babin milbern laffen, bag man fich blos gegen jebe "bewaffnete" Ginmifchung erheben werbe. Bwar bielt man biefen Grundfat immer noch anfrecht, aber unverhoblen fprach ber Minifter Sebaftiani auch in ber Sigung vom 15. Januar, in welcher ber treue Freund aller unglüctlichen Freiheitsmärtnrer bie polnifche Sache gur Sprache gebracht. es aus, bag fogar jest ein großer Unterschieb mit ben Zeiten Lubwigs bes Fünfzehnten, ber Polen fo ichmablich in Stich gelaffen, Statt finbe, inbem bamals Polen noch ein Reich gewesen fen, bas fich hatte aufrecht erhalten tonnen; jest aber fen es ein Landden, welches ben Ruffen bereits unterlegen haben muffe, ebe eine Armee nur bis an bie Grengen marichieren tonne. Man fame baber jebenfalte ju fpat unb - bie Dolen fenen verloren. Diefe Heuferung bes Minifters Sebastiani, ber, wie alle Welt, bie Litthauer und die Bewohner ber füdlichen Provingen für Ruffen anfab., mar die erfte ungluchfelige Folge ber Unterlaffung bes Mariches nach · Littbauen, und bie erfte Strafe für bie Patrioten im Ronigs reich, welche fich mit bem Buftanbe biefer Provingen vertrant gu machen felbft außer Acht gelaffen batten. Das Bort bes Ministers Gebastiani hallte nicht nur in bem übrigen Guropa wieber, sondern die frangofische Opposition felbst kounte ben Minifter in biefer Beziehung um fo meniger wiberlegen, als Die polnischen Rotablen, mit benen fie verkehrten, ihnen felbft barin an bie Sand ju geben, wenig im Canbe maren. Da indeg Sebastiani erklärte, bag, basjenige, was Frankreich

ifår Polen thun fanne, burch bie Absenbung bes Berrogs pon Wortemart nach Petersburg bereits gefcheben fen; fo mar man in Barichan um fo mehr begierig, ben Inhalt ber Instruction biefes Gefandten von ibm felbst auf feiner Reife ju erfahren. Durch ben frangofifchen Gefandten in Berlin, Rlabault, marb ber Surft Czartorysti von beffen Abreife von Beflin unterrichtet, und man ichickte bem Bergog von Mortemart nach Frankfurt a. b. D. ben Staatsrath Moftowski entgegen, ber ben Bergog fprechen folle. Diefer traf ibn in Treuenbrießen, und reiste mehrere Stunden mit ibm in feinem Wagen. Aber ber Bergog von Mortemart erklarte offen, bag ber 3med feiner Gefandtichaft ein außerft frieblicher fen; er habe nichts als bem ruffischen Cabinet ben Bunfc bee frangofischen zu überbringen, ben Wiener Bertrag in Beziehung auf Polen aufrecht erhalten zu feben, und er befannte, bag, nach feiner Meinung, Frankreich nie etwas für Polen thun würbe; es fen flar, bag man burch bie pomphaft in allen Blattern besprochene Reise bes Bergogs fich vor ber Welt ben Schein geben wollen, als entledige man fich wirklich einer Pflicht. Die gange Gefandtichaft war um fo lacherlicher, ale bas frangofische Ministerium nicht einmal magte, in einigen Worten auch nur von fern eine Magregel anzubenten, welche biefen Bunfc unterftugen follte, fondern bei jeber Gelegenheit in ber Rammer erflarte, bie Frangofen burften blos ihr Blut verfpriken, wenn man fle in ihrem eignen Lande angriffe. - Der Bergog von Mortemart befchwor zugleich ben polnischen Abgeordneten, barum auf alle Beife bie Thronentfegung ju verhindern. Aber ale Moftoweti in Barichau antam, mat Diefer ents scheibenbe Schritt bereits gefchehen. — In England hatte ber Marquis Bielopolski, nur an die gefallnen Torp's aus ariftotratischem Pringip sich wenbenb, feine bobe tunft überall zur Schau tragend, und, tros aller Uns mabnungen, bie, auf bas Bolt am Deiften wirkenbes, Mabitalen aufzusuchen verschmäbenb, feinem Baterlande in ber Meinung bes englischen Bolfes mehr geschabet als

genützt, und bas an fich für Polen bamals is tane England verlor an bemfelben alles Intereffe. Das Ministerium aben war zu sehr mit der beigischen Sache und mit der Reformbill beschäftigt und sah ebenfalls aus Unbekanntschaft mit Polen zu wenig Vortheile in veränderten Sandelsverbindungen nach Polen hin, um nicht alle Eröffnungen des polnischen Marquis kalt aufzunehmen.

Der schwedischen Gesanbtschaft war es unterdeß noch übler gegangen. Der schwedische hof, ber an Rußland Schutz für seine, von Desterreich namentlich, gefährbete ") Legitimität suchte, stand ganz unter russischem Einstuß; bessonders seit der Reise des Kronprinzen Oscar nach Petersburg. Als so Roman Zatusti in Schweden landete und sogleich, nach der Bezeichnung in den Depeschen Pozzo di Borgo's, erkannt wurde, erlaubte man ihm nicht an's Land zu steigen, und drohte, ihn zu verhaften, wenn man ihn auf schwedischem Gebiet beträfe. —

Noch entschiedener feindselig hatte sich im ferneren Berlauf-Prenßen gezeigt. Nicht nur die beständigen Berdrehungender prenßischen Staatszeitung, der hauptquelle der polnischen Nachrichten fast für das ganze übrige Europa, verriethen die drohenden Absichten dieses Nachbarstaates, sondern der Berkehr und der Durchgang durch dieses Land ward auf alle Weise durch die Behörden im Junern mit den offensten Berstehungen des Völkerrechts erschwert.

<sup>\*)</sup> Durch die Beschützung bes Pringen von Basa und die Burudfetzungen, die der schwedische Gesandte in Wien oft zu erbutben hatte.

<sup>\*\*)</sup> Die Thatsachen über bas Berfahren Prengens sindet man in einem offiziellen Actenstud: "Nota podana dworowi Berliüskiemu przez Ministra Spraw Zagranicznych Krolestwa Polskiego w przedmiocie postepowania tegoz Dworu wzgledem Polski," eine Beschwerbeschrift, welche der Minister Horodysti unterm 22. Juli 1831 dem preußischen Cabinet einschiete. —

ı

bie Reifenben, nicht nur die polnischen, sonbern auch bie aller anbern Bolfer, in bas Ronigreich einzutreten; man umjog beghalb fogar bie gange Grenze mit einem Golbatencordon und ging im Laufe bes Januare bereits fo weit, ben Befehl zu geben, alle Polen, bie aus Franfreich, Belgien, Italien, ber Schweiz und Deutschland tamen, zu verhaften. Dan erschwerte fogar die Reife von angesehenen Frauen, welche mit Paffen bes preußischen Confuls in Barichau verfeben maren. Aber ber erfte vom Ronige von Dreugen felbit unterzeichnete, feinbfelige Schritt gegen bie polnische Sache war eine Cabinetsordre vom 6. Februar; burch biefelbe warb eine ber wesentlichsten Rechtsgarantien ber preußischen Befete, welche ausbrücklich bie Guterconfiscation aufgehoben haben, für bas Großbergogthum Pofen vernichtet, und biefelbe allen ben nach bem Ronigreiche Polen Austretenben, auch wenn fie weber im Staatebienfte fanben, ober lanb: wehrpflichtig , fonbern gang unabhangige Staateburger waren, gegen ben preußischen Staat alfo nicht die allermindefte Pflicht verletten, angebroht; ben polnischen Unterthanen eines feiner gerechten und humanen Rechtspflege wegen berühmten Staates warb auf biefe Beise ein wesentlicher Theil ihrer perfonlichen Freiheit ohne irgend eine Wesenübertretung ents gogen. -

Die einzigen hoffnungen, welche für jeht ber polnischen Diplomatie übrig blieben, beruhten immer noch auf Desterreich. Die Aussichten bafelbst waren sogar günftiger geworden; bie polnische Partei im Cabinet und am hofe hatte sich verstärkt. 2) Wiewohl den Wünschen berselben nichts unges

<sup>\*)</sup> Meist mußte man aber ben in Wien wohnenden Personen die Angelegenheit überlassen; alle Personen, die man erst nach ber österreichischen Hauptstadt schiette, entdeckte Tatitscheff und wußte sie zu entsernen, selbst wenn sie den Schutz des Kaisers als ofterreichische Unterthanen (es waren meist Salizier) ansprachen; selbst einen galizischen Priester, der sich eine Probstei erbitten will, schaffte der russische Gefandte

legner kommen konnte, als die Furcht vor den Bewegungen in den Legationen, über deren Stimmung schon drobende Anzeigen einliesen, theils, weil sie die Ausmerksamkeit nach jener Seite hinzogen, theils, weil das Metternich'sche System in Desterreich durch jede neue Bolksbewegung dem Kaiser so viel nothwendiger erscheinen mußte, eben so, wie es wit dem des Nowosilcow in Polen und dem Kaiser Alexander der Fall gewesen, so hatte doch Fürst Czartoryski die ges gründete Doffnung auf das Obsiegen der liberalen Partei, sobald ein Sieg in Polen, oder auch nur ein kräftiges Aushalten der russischen Macht, die Meinung von deren Furchtbarkeit geschwächt haben konnte.

Das aber bie Theilnahme in ber öffentlichen Meinung betraf, welche gunachft auf ben Muth ber Truppen und bes Boltes, benen bie Geheimniffe ber Diplomatie verschloffen blieben, einwirkten, fo batte man im Laufe bes Januars barin nicht unbedeutende Fortidritte gemacht. Un bemfelben Tage, an welchem Gebaftiani bie entmuthigenben Borte gesprochen, hatten bie Reben von Lafanette, Lamarque, Mauguin und porzüglich bie bes berühmten Bignon, ber 1812 an die Spife der Bermaltung in Litthauen von Rapoleon gestellt war und, von allen Frangofen wenigstens, Polen am besten fannte, die Vilbung eines polnischen Comité's in Paris unter Lafanette beforberte; bieß Comite batte nicht nur bereits Subscriptionen eröffnet, fonbern auch eine Abreffe an bas polnische Bolt erlassen. Die frangofischen Journale begannen, fich fraftiger ber Sache anzunehmen, und bie Polen, fich immer vorstellend, bag bas frangofische Bolt fo mabrhaft berglicher und uneigennütziger Freundschaft fur fie fabig fen, wie ihre Landsleute an Frankreich ju bangen gewohnt waren, zweifelten nicht einen Augenblict barau, baß man bald bas Ministerium Lafitte verbrangen und ben

fort. — Uebrigens ift bekannt, daß der Bruder des Res gierungspräsidenten, Fürst Constantin Czartorpski, beständig dort wohnte. —

gallifchen habn zur Geite bes polnifchen Ablers an ber Beichiel aufrichten werbe. - Rach ber Befanntmachung bes Danifeftes brachen auch die englischen Journale ihr Schweigen. und nicht nur ber minifterielle Courier, fonbern auch bie Times, bas Blatt ber englischen Raufleute, erhoben fich in ftarten Menferungen befonders gegen die "Gottestafterungen" in ben "beuchterischen und boch barbarischen" Manifesten Biewohl ferner ber polnische ber ruffifchen Regierung. Minifter bes leugern in feinem Berichte fich beflagte, bag nur die beutschen Blatter fich ber polnischen Gache ungeneigt - zeigten, fo batte bas Manifeft boch auch hier fo viel gewirft, baß bie allmälig erwachende Theilnahme bes beutschen Bolfs bin und wieber burch ben Druct, mit welchem die ruffischen Befandten überall auf ber Cenfur lagen, von Beit zu Beit, wenn auch noch ungewiß und ichuchtern, burchbrach. auf bie Raufleute batte erfreulich gewirft, baß bie polnischen Sandelsbäufer ihre Rechnungen in Richtigfeit zu bringen anfingen, mit ber ausbructlichen Erflarung, bag fie ihren Berpflichtungen fonell noch nachkommen wollten, ebe fie vielleicht burch bas Rriegeungluct ganglich verarmten.

. Da nun bie ruffifchen Armeen bereits in ber Nabe bes Bugs fanben und bie Cavalleriecorps ber Generale Geismar und Rreut bereite Bolhnnien bebectt hielten, fo blieb ben Dolen für bie erfte Epoche tein Bunbesgenoffe als bie treue Freunde icaft und die Baterlandsliebe des Großherzogthums Dofen und Galiziens. Beibe trugen ihre Schuld bem gemeinigmen Baterlande ab, wie es unter bem gewaltsamen Druct ihrer fie argwöhnisch bewachenben Regierungen nur immer möglich Aus beiben Provingen ftromten bie jungen Leute, bie ebemaligen Offiziere, ja felbst bie von bem polnischen Rationalitätszauber angestecften Gohne beutscher Beamten, nach Barichan und in die Regimenter; unermeglich waren bie Opfer an Gelb und andern Bedurfniffen, welche man aus beiben Landern nach ber Sauptftabt führte; und, namentlich im Großberzogthum Dofen, entaugerte man fich vielen Orts fo febr aller Gelbmittel, bag bie beutschen Ranfleute bafelbit Spagier, Defch. Polend. I. 31

von Enrusartifeln irgend einer Urt wenig ober nichts mehr Belde Menge von jungen Leuten in bem preufifchen Dolen an die Beichfel geeilt war, fieht man am beutlichften aus jener Drohung bes Konigs von Preugen, eines fonft rechtlich bentenben Monarchen, ber gewiß feinen Ramen unter eine fo bebeutenbe Rechtsabanberung nicht gefest haben murbe, wenn ihm bas Uebel nicht ju groß gefchienen hatte, als daß er baffelbe nicht mehr, als bie bffentliche Meinung fürchten ju muffen geglaubt batte. Beibe Provingen wetteiferten in ihren Opfern, nur mit bem mefent lichen Unterschiebe, bag Dofen bie verhältnigmäßig bei weitem aroffere Ungabl von Streitfraften fteilte; und gmar barum, meil hier ber Gutoberr feine Bauern, fo polnifch gefinnt, wie er felbst, mitnehmen, ober sogar burch alle Gefahren pon Seiten ber preufischen Beamten binburch allein abichicten tonnte, mabrend ein febr großer Theil von Galigien von Rosniafifchen Bauern griechischer Religion bewohnt ift. Dan berechnet die Angahl ber im Laufe bes Aufftandes aus Dofen abergetretenen Leute auf die Babl von 8000. 1) Dieß wird um fo mahricheinlicher, wenn man bebenft, bag bie polnischen Golbaten in ben preußischen Regimentern, fo lange fle ber Grenze noch nabe genng ftanben, ichaarenweise ibre Doften verließen, um nach Polen ju geben. au) Dagegen

<sup>\*)</sup> Und barunter natürlich höchstens nur 500 bis 600 Gbelleute; jene Angabe ward besonders durch die Angahl ber spätern Prozesse gegen die Uebergetretenen ermittelt.

<sup>\*\*)</sup> So sehr dieß von den preußischen Zeitungen in Abrede gestellt wurde, so liefern doch die preußischen Amtsblätter von Posen und Bromberg jeden Augendlick die offiziellen Belege, indem in denselben die Listen dieser Deserteurs, namentlich von dem in Thorn stehenden 37. Infanterleregiment, verzeichnet stehen. Man war gezwungen, diese Truppen nach entsernten Provinzen zu verlegen, bewirthete die Offiziere unterwegs, wie die des 37. Regiments in Potsdam, und die Zeitungen stellten den, bei diesen Besten geäußerten, angeblich preußischen Patriotismust als Beweis auf, wie alle Polen, namentlich aber dieses 37. Regiment, die Warschauer Rebellen verabscheuten.

kann man Galizien die Wehrkammer ber polnischen Armee während des Aufstandes nennen, da die Lage des neutralem Freistaates Krakau zwischen dieser Provinz und dem Könige reiche alle Transporte ungemein erleichtexte. Beide Landess theile aber beschlossen, noch offenkundiger ihren Beitritt zu der polnischen Sache auszusprechen, indem sie, wie die in Warschau anwesenden Litthauer, jedes ein Cavallerieregiment, die die Namen der Posener Escadron und der Weichslegion führten, errichteten, doch auch hier waren die Posener Escadrons schneller und vollständiger organisirt, als die galizischen. —

Theile nun um die große Unterlaffungefunde gegen bie Rugland einverleibten Provinzen einigermaßen wieder gut zu machen, theils noch vor bein Ausbruche bes Rampfes ben Einbruck ber Meußerung Gebaftiani's zu verwischen, beschloß der Reichstag, am 3. Februar, Die Adresse ber litthauischen Burger in Barichau öffentlich zu beantworten, und auch biefe Udreffe felbft befannt zu machen. in feiner Antwort ber Reichstag au bie alte Union von Lublin und an den gemeinsamen Rubm beiber Bolfer erinnert, und erflart bat, daß er die ibm übergebene Erflarung litthauischer Burger als einen in ber Beschichte bes volnischen Bolfe ewig bentwürdigen Act annahm, labet er dieselben ein, an ben Gigungen ber Rammer fo lange Theil zu nehmen, bis bie wirklichen Bertreter ihrer Provingen jenseits bes Niemens und bes Bugs ihre Gipe und Antheil an ben Berathungen bes Reichstags felbft nehmen fonnten. "Da ber Raifer von Rugland," fahrt er fort, "fie ungesehlich beberriche, und ba fie felbit ben Billen, ben polnischen Brubern im Ronigreiche anzugeboren, ausgesprochen batten, fo erflarten bie Landboten für nichtig und nicht gefchehen alle frühern, jene alte Union und die Unabhangigfeit aufhebenben Acte in den Gouvernements, Diftricten und allen Orten. ba folche nur burch Gewalt und Schrecken abgezwungen fenen; ber Reichstag erkenne bagegen nur ben Bunfc und bie Gefinnung ihrer Mitbruber, wie biejenigen Acte an, welche

fe, nach der Befreiung ihrer Provingen von ben rufffchen Truppen, niedergefchrieben haben murben. Der Reichstag perfprache und verburge, Alles ju thun, mas in feiner Bewalt ftanbe, um ihnen ihre Rechte wieber erringen gu belfen. Er molle ibnen feine Befete aufbringen, fonbern fie mochten felbft ibre Gefeneinrichtungen und Gebrauche pon ber Willfür ber Utafen reinigen und biefelben nach ibren Bedürfnissen verbessern; aber man ernenere mit ibnen ben alten Bolferbund und maniche nur, bag fie in Gemeinschaft mit bem Ronigreiche eine Constitution errichten. und bemjenigen, welcher fich beffen am murbigiten beweifen wurde, die Krone auf bas hanpt feten mochten. Diejenigen, welche jest ichon in Barichan maren, mochten baber immerbin Schaaren bilben, um mit ben polnischen Truppen nach ben Landern ihrer Braber gu fliegen. " 4) -

Seine Wirkamkeit vor dem Ausbruch der Feinbseligkeiten beschloß aber der Reichstag noch mit der Annahme folgender Proelamation an das Bolk:

"Als die Rachgiebigkeit ber polnischen Ration gegen wie europäische Politik und ihre Treue für die Monarchen mit fünfzehnsähriger Sclaverei und immer mehr brohender Bertilgung ber Nationalität vergolten worden wäre, als bie Berzweiflung Selden der Freiheit erweckt, die den Tod "gesucht und Sieg gefunden hätten; als der Wiederhall vom "Aufstande der Hauptstadt sich im ganzen Lande verbreitet und in dessen entlegensten Enden zurückgetont, da hätten "es die Bertreter des Bolks, die besten Zeugen des alls "gemeinen Ausschwanges, für ihre erste Pflicht gehalten, "sobald sie, das Schicksal des Baterlandes auszusprechen, "berbeigeeilt, das Zeugniß der Wahrheit abzulegen und den Ausstland der Hauptstadt für einen allgemeinen und volks"thümslichen zu verkünden. Doch kaum sep es ihnen, von

<sup>\*)</sup> Zbior uchwaf Seymu roku 1831. Gine offizielle Sammlung ber vom Reichstag im Jahre 1831 erlaffenen Gefete, Bergerbnungen und Proctamationen,

"ber Berathung jur Ausführung ju fchreiten, gelungen geswefen, als bei bem Berannaben bes Sturmes bas vater "lanbifde Stenerrnber von ber Sand, welcher es anvertraut " worden, verlaffen worden mare, und von ihnen wieder batte "ergriffen werben muffen! Der Rampf, ber bis babin "zweifelbaft gewesen, ichiene fest unvermeiblich. "Ricolaus nenne fie por Europa Rebellen, goge feine Deere "wider fie jufammen, fuche bas ruffifche Bolt burch fatfche "Gerüchte gegen fie zu entruften und im Innern bes Lanbes "ben Gamen ber Zwietracht auszustreuen. Der Darlegung "ber Ungerechtigfeiten und ber Mittel, burch welche er bas "Blutvergießen vermeiben tonnte, gabe er gur Antwort, bag "er bie entriffenen Freiheiten nicht nur nicht juruckgabe, bag "er ihre Brüber an biefen Freiheiten nicht nur nicht Theil "nehmen laffen wolle, fondern, bag er, ale habe er fle fchou "beflegt, auch bie Baffen nieberzulegen, fich ju unterwerfen "und fie und bie Urtunbe ihrer Rechte feiner Gnabe anheim "au ftellen, befehle. Doch auch bas genuge ihm noch nicht! "- Die Bater möchten erfahren, unter welchen Bebingungen "es ihnen erlaubt wurbe, zu der Erniedrigung guruckzutehren, "unter ber fie vor bem Aufftande gefchmachtet! Unter folden, "bie pon ihnen bas Blut ihrer Rinber forderten! Jene eble "Jugend, bie im Angenblicke ber Begeifterung bas Rathfel "ber Ermeckung des Boltsbafenns, welches bie Berechnung "aufzufinden verzweifelte, zu lofen verftanden, fie, bie nur "barin gefrevelt, baß fie, bas Joch abzuwerfen, zu ungebulbig "war, beren tleine Schaar ber Gott ihrer Bater wunberbar "burch Rugelregen und Feinbesmaffen unverlett hindurch "geführt, Diefe eble Jugenb follten fie felber vor ihre Gerichte "fcbleppen, felber ihre Strafen beftimmen, felber fie einem "ichmählichen Tobe überliefern! und zur Belohnung eines "folden Rinbermorbes follte es ihnen erlaubt fenn, auf's "Neue ihren Racten unter bas Joch zu beugen, und ihr "verwaistes Alter um einige Jahre langer ju friften!" -

"Dieß sepen ibie Bebingungen, die ber Raifer von "Rußland ihren Bertretern vorgelegt. Als man fie ihnen

" vorgelefen, ba fen nur ein Auf ericholten : "bag Ricolaus "nicht polnischer Ronig mehr fen!" Der Rtieg fen ichos "unwiderruflich, biefer Schritt baber nicht langer aufzu-"ichieben gemefen. — Dan hatte ein feinem Ronige feits "treues Bolf von bem Schwure befreien muffen, ben ber "Ronig gebrochen; benn biefer, an ber Gpife frember Deer-"ichaaren anructeub, fonnte bas Land nicht nur mit Baffen, "fondern auch burch Berbreitung von Uneinigfeiten befriegen. "Ja, ihre Schwure fenen gelost; fie fenen nur gegenfeitig "unaufibelich gewesen; bod, ale bie Bertrage verlent morben, "Ricolaus als polnischer Ronig guruckgetreten und als rus "fifcher Raifer mit einem brobenben Seere herbeigeeilt mare. "ba fen der Thron ber Jagiellonen von ber ungleichen Union "befreit und bas Bolf berechtigt worden, biefe Burbe ans "jubieten, wen es beren für werth achten wurde. Doch "biefes emige Recht ber Boltsunabhangigfeit, - ein Bors "wurf leiber! fo lange man es nicht zu erringen vermochte, "- bief Recht, auf welches die Politif mit Sohn bergb: "fahe, fen nur durch Baffen und durch Rraft wiebergu: "gewinnen! Und biefe Kraft lebt in ber Bruft bes polnifchen "Bolfes, wenn es fie nur aus berfelben bervorrufen, fie "nicht in inneren Zwiftigfeiten vergeuben und en bem großen "Augenblict bes Lebens oder Sterbens alle Rebengwecke ver-"geffen wollte."

"Siehe!" endete diefer fraftige Zuruf, "wir, beine "Bertreter, schwören zuerst im Angesichte Gottes und bes "Boltes, mit Reblichkeit und reinem Herzen, mit eisernem "Willen und mit mannlicher hingebung unfre Landhotenpflicht. "zu erfüllen, daß unfer einziges Streben, unsere einzigen "Gedanken dahin gehen sollen, die Unabhängigkeit und ben "Rang unter den Bolkern wieder zu erlangen, zu welchen "ber Gott der Bölker uns vorber bestimmt hat."

"Gifert biesem Beispiele nach, Bewohner bieses Landes, "jeglichen Standes und Glaubens! erstickt jeden Keim bes "Argwohns, bes Daffes! glaubet benen nicht, bie ihren "verberblichen Samen unter euch answerfen wollen; beeifert zeuch, Gut und Blut für unsere heilige Sache auf bem "Altar bes Baterlandes darzubringen! schenkt euer Zutrauen "der, von euren Bertretern gewählten, volksthümlichen Res"gierung; vertraut dieser Rathsversammlung, deren Umsicht, "deren reiner Charakter sich in der Feuerprobe der vorigen "Derrschaft bewährte, und verschließt euer Ohr dem Geflüster "des Neides, der alles Große verfolgt; bedenkt, daß jene "Männer nur so lange nühen können, so lange ihr ihnen "nicht den Zander des Zutrauens entzieht, dessen sie sich so "würdig gemacht! —

"Ihr Priester jedes Glaubens, knüpft von Neuem das "heilige Bündniß, in dem Religion und Baterland einst "sich so fest verschlangen! gedenket, daß wir nur dann uns "brohend erhoben, als der Feind auf dieses anzudringen "wagte und jene dadurch ihrer Bernichtung entgegen führte. "Stillt eure und des Boltes Besorgniß! Die Religion, die "der Despotismus durch seine Gemeinschaft mit ihr heradz gewürdigt, wird ihren sessellosen Dienst wieder erhalten, "den ihr die Freiheit selbst schuldet, weil sie auf den "Trümmern der Berderbniß und Willfür jenes göttliche "Geset verkündete, das vor allen den Grundsas der Gleichheit "beiligt!"

"Polnische Krieger! hoffnung bes Baterlandes! mögen "eure tapfern Arme ben heranrückenden Feind bekämpfen! "Reicht euren Brüdern jenseits des Bugs und des Niemens, "deren Rechte den unsrigen gleich, deren Klagen noch tieser, "deren Unterdrückungen noch grausamer sind, — reichet "ihnen eure hand! wenn sie das unerträgliche Joch abwersen "und mit uns zugleich die alterthümlichen Wappen des Adlers "und des Reiters erfassen, dann sichern sie uns und sich "selbst die Freiheit und die Unabhängigkeit des gemeinsamen "Baterlandes! —

"Polnisches Bolt! ber Augenblick ift ba, wo bu vor "ganz Europa bas bir streitig gemachte Burgerthum er-

"fechten sollst. Du sollst bezeugen, daß du, ein neuer "Phonix, nicht nur von den Gebrechen des vorigen Alters "frei geworden bist, sondern auch in diesem neuen Leben die "Zeiten unbesonnener Jugendfühnheit zurücklegtest, und in "mannlicher Kraft das verwegen Begonnene zu vollenden "vermagst! Bedente, daß der, welcher den Gegner heraus"fordert, nur durch Tod oder Sieg einer ewigen Schmach "entgehen kann!" —

• . .

"sechten sollst. Du sollst bezeugen, daß du, ein neuer "Phonix, nicht nur von den Gebrechen des vorigen Alters "frei geworden bist, sondern auch in diesem neuen Leben die "Beiten unbesonnener Jugendfühnheit zurücklegtest, und in "männlicher Kraft das verwegen Begonnene zu vollenden "vermagst! Bedenke, daß der, welcher den Gegner heraus"fordert, nur durch Tod oder Sieg einer ewigen Schmach "entgehen kann!"

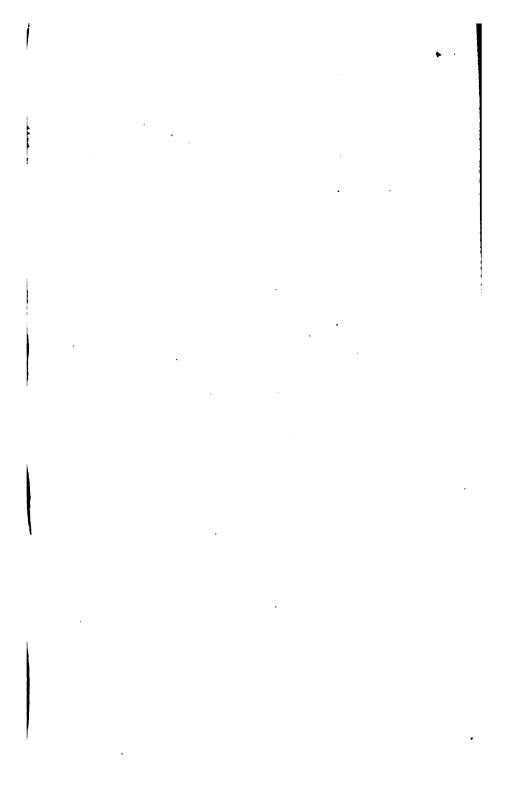



## Geschichte bes Aufstandes

bes

## Polnischen Folkes

. i n

ben Jahren 1830 und 1831.

3 meiter Banb.

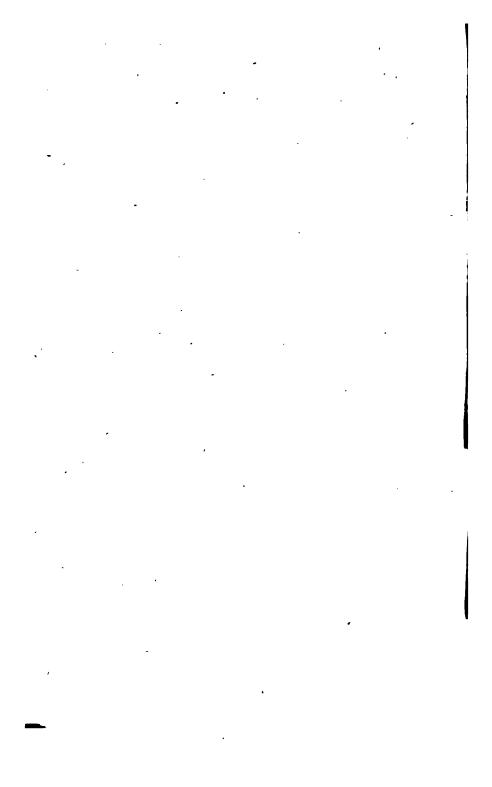

## Geschichte

bes Aufstanbes

bes

# Polnischen Volkes

ben Sahren 1830 und 1831:

Nach authentischen Documenten, Reichstagsacten, Memoiren, Tagebüchern, schriftlichen und munblichen Mittheilungen von mehr als hundert und fünfzig der vorzüglichsten Theilnehmer

v o n

#### Richard Otto Spazier.

Doftor ber Philosophie und Mitglied ber polnisch-literarischen Gesellschaft und bes naturhistorischen Inftituts zu Paris.

3 weiter Banb.

Sweite, außerorbentlich verbefferte und vervollständigte Ausgabe.

Mit II Charten und Schlachtplanen und 9 Portraits.

Stuttgart.

gr. Brobhag'f de Buchhanblung. 1834.

## Viertes Buch.

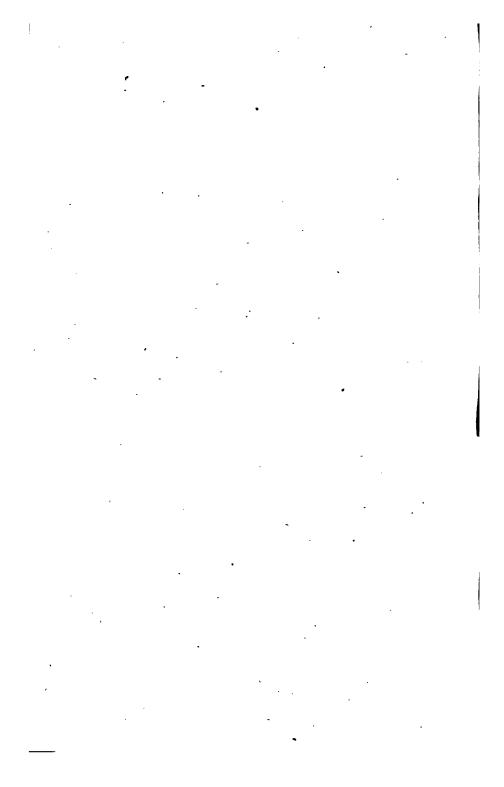

### 担rstes 数apitel.

Einmarsch ber russischen Armeen. Plane ber Polen. Stärke und Stellung beiber Armeen. Gefechte bei Stoczek, Dobre, Kafuszyn, Okuniew. Die Schlachten von Wawre. Gefecht von Nowawies und Ryczywół. Umiński's Ankunst. Beschsusse bes Reichstags. Gefecht von Biakofęka. Schlacht von Grochow. Chkopicki's Abtreten. Beginn bes Rückzugs ber Polen über bie Weichsel.

Um 30. Januar war die Nachricht von der Entsetzung des Hauses Romanow durch den polnischen Reichstag nach Petersburg gelangt; und am 6. Februar kamen die Stafetten von dem Unterpräsecten von Lomfa nach Warschau, meldend,

<sup>\*)</sup> Besondere Quellen: la Guerre en Pologne de Mr. Brzozowski; bie Benerale Pac, Uminsti, Dwernidi, Sieramsti, Umbr. Stargonsti, Suchorzewsti, Mafachowsti, Rybiusti; die Abjutanten Chfopidi's Kruszewsti, Ezetwertynsti; Abjutant bes Generals Szembet, Major Paprocti; bes Generals 3pmirty, Dberft Beltner; Fürft Pugpna, Commandant ber Dwernidischen Artillerie; Oberft Lelewel; Oberftlieutenant Schulz; Major Nyto; Major und Landbote Trzeiństi; Cavitain Borgeweti; Major Krosnowsti; Unbreas Moraczewsti; Eugen Brega; Motronowsti, bamals Guibe in ber Divifion Strapnedi; Regierungsmitglieb St. Bargptowsti; Capitain Bierzbolowicz; Landbote Natwasti; Josef Swirsti; die Detailarmeeberichte im Kuryer Pofski; Zbior uchwat u. f. w.; tableau de la première époque de la révol. polon. par Mierostawski; - Précis politique et militaire etc. par Roman Softyk. -

bag bie ruffifche Urmee langs ber Grenze ber Bojwobichaft Augustomo an mehreren Puntten Tage juvor in bas Konigreich eingetreten fen. - Die gange polnische Armee, welche endlich ben ersehnten Tag bes Rampfes beranbrechen sieht, gerath in die freudigste Bewegung. Der Oberbefehlshaber berath= ichlagt mit ben Generalen und Offizieren den zu ergreifenben Operationsplan. Es ergeben fich verschiebene Meinungen. Der General Chfopicti, um die seinige befragt, gibt fogleich ben Rath, fich vor Grochow im Angesichte ber Dauptstadt auf bem rechten Beichselufer zu vereinigen, und bort bie entscheibenbe hauptschlacht zu liefern, gemäß feinen Unfichten, baß nichts übrig bleibe, als so glorreich wie möglich zu fallen. Der Oberft Chrganometi, Chef bee Generalstabe in ber Divifion Bymireti, bagegen will, bag man mit ber gangen Armee bis an ben Fluß Liwiec vorructe, und fich hinter bemfelben aufstelle, in ber Fronte ber meilenlangen Morafte, welche biefen Rluß entlang amischen ber hauptstrage von Brzest Litemsti nach Lomja zu bis an ben Bug fich erftreden. Eine britte Meinung aber, und zwar bie bes Oberften Prabzinoti, ging babin, gang über bie Beichsel guruckzugeben, blos ben Brudentopf von Praga ju balten, dafür noch eine Bructe über ben Strom ju fchlagen, um bei jeber gunftigen Belegenheit mit ber hauptstreitmaffe auf eine Abtheilung ber ruffifchen Urmee berüber ju fallen. Diefer Gebante ging aus bem, früher bereits ermabnten, Plane bes geiftreichen Strategen, bie Stabt Baricau für ein verschanztes Lager an betrachten, naturlich bervor. Rach bemfelben batte man auf diese Beise die Ruffen überall, wo fie ben Beichsel= übergang versucht batten, entweder nördlich bei Pfoct, wenn fie über Oftrofeta vorrucken follten, ober wenn fie füblich nach Gora ober Pufamy gingen, im Augenblick bes Uebergange felbft in ber Flante ober im Ructen erreichen tonnen. Aber er war gegen ben Beift der Nation, bes Beeres und besonders ber Dauptstadt, bie alle ungestum verlangten, bag man fie bem Feinde ichleunigft entgegenführen folle. Defibalb wurde bie Unnahme bes Pradzinstischen Planes, bei bem

burch die Dictatur ermedten Migtrauen, allerbinge bie Beforgniß erregt haben, bag bie Unführer fleinmuthig bie Sache für verloten hielten. Dan hatte felbft bavon fich ju überzeugen Gelegenheit, als noch an bemfelben Tage fich Die, gur Leitung ber Bertheibigungsanstalten ber Sauptstabt ernannte Commiffion versammelte, und Prabzinsti, ein Mitglied berfelben, die Fragen vorlegte, ob und auf welche Beife die Sauptstadt zu vertheibigen fen. Die Commiffion, bestehend aus bem Gouverneur von Barichau, Divifionegeneral Boycapfisti, bem Generalcommandanten ber Nationalgarbe, ben Artillerie = und Ingenieurgeneralen Bontemps, Redel und Malletsti, bem Oberft bes Geniecorps Rofacztowsti, bem Auführer der Artillerie ber Nationalgarbe Razanowski, bem Bicegouverneur Riefiofowsti und bem Platmajor Bogustamsti, erklarte fich babin, bag man Barichau bis auf bas Meußerste vertheibigen muffe. Man mar jugleich ber Meinung, bag zwar bazu die Rationalgarbe in ben Befestigungswerken verwendet werden muffe, bag aber bagu bie Salfte ber Armee, von wenigstens 30,000 Mann nothig fen, daß biefelbe außerhalb ber Stadt aufzustellen mare, bamit man die Cavallerie gebrauchen tonne. 4) Bugleich forberte biefe Commission, baß bie hauptstadt fogleich in Rriegszustand erklart werbe.

<sup>\*)</sup> Rach bem Protokolle biefer' Sigung hatte bie hauptstadt zu ihrer Bertheidigung in biefem Augenblick 60 Pofitione. fanouen, wovon 15 in Praga; für jebe hatte man 60 bis 80 Cartouchen; außerdem noch 100,000 Pfund Pulver. Die Nationalgarbe follte jufammen mit ben neuausgehobnen Truppen bie Balle befetten; innerhalb ber Stabt follte man bie königlichen Cafernen, bie Cafernen ber Artillerie und Sappeurs, ben Bogustametifden Barten, ben Rirdhof. jum heiligen Kreuz, bas Belvebere, bas hofpital Ujagbow, und Rosinti befestigen, zwei Redouten auf bem großen Baffenplage und an ben Jerufalemer Barrieren anlegen, und bas tonigliche Schloß und ben fachfischen Garten für ben letten allgemeinen Sammelplat betrachten. Uebrigens sollte bie hauptstadt und bie Armee auf brei Monate verproviantirt werben.

Da ber Ginmarich ber Ruffen außerorbentlich brangte, fo tam man über einen feften Plan gar nicht überein, und ging bem Feinde entgegen, nach bem allgemeinen Berlangen, nicht um ihm eine Schlacht zu liefern, fonbern fich nach und nach por ihm bis in bas Angesicht ber Sauptstadt guruckzugieben. In ber Nacht vom 6. jum 7. Rebrugt ging baber Chfopicti mit bem Oberften Pradzinsti zur Armee ab, nachbem Tags vorher die Stadt Barfchau in Kriegszustand ertlart Um folgenden Tage, als and von Brzest worden war. Litemsti bie Nachrichten von bem Ginructen ruffischer Corps in bie füblichen Grenzen bes Konigreichs eingegangen waren, begab fich auch ber Generaliffimus Fürst Radziwiff zur Armee. Un ber Geite bes Abjutanten Fürsten Czetwertynoti fuhr er burch eine lange Reibe ber angesehenften Ginwohner ber Dauptftabt, welche ihn mit Segenswünschen begleiteten, und feinen Auszug zu einer rührenden und erhebenden Feierlichkeit Alle fühlten bie Große und Bebeutung biefes Augenblicks und bald burchbrachen begeisterte Freudenrufe bie Luft, balb trat wieder eine religiofe Stille ein, burch welche hindurch man bas Schluchzen der Frauen und bie lauten Gebete ber Manner vernabm.

Die russischen Armeen traten auf acht verschiebenen Punkten zugleich in das Königreich ein; am nördlichsten Punkte, der Stadt Augustowo gegenüber, der Fürst Szachowskoi mit 3 Grenadierdivisionen, mit 18 Bataillons, 4 Escadrons, 60 Kanonen und einem Rosaken = Regimente, zusammen 18,000 Mann. 4) Weiterhin jenseits Grodno der General Manderstern mit 5 Bataillons, 2 Escadrons, 12 Kanonen

<sup>\*)</sup> Als die Russen noch ben Krieg mit einem Schlage zu beendigen glaubten und Europa imponiren wollten, gaben sie selbst ihre Streitkräfte auf 200,000 Mann an; später mochten sie in bemselben Berhältnisse bieselben gern vermindern. Da aber die russische Armee ganz so organisert war als die polnische, so konnten die polnischen Offiziere sie um so leichter berechnen; die russischen Bataillone bestanden, wie die polnischen, gewöhnlich aus 850 Mann. Siehe Brzozowski laguegre en Pologne de 1831.

und einem Rofatenregiment, 7000 Dann; tiefer unten bie große Urmee in zwei Theilen, ber General Rojen mit bem · fechsten Corps, der 24. und 25. Infanteriedivifion, bei Entocin' und Bottei, 26 Bataillone, 24 Escadrone, 120 Ranonen und 2 Rosafenregimentern, 30,000 Mann; bei ibm bas hauptquartier mit 4 Bataillon, 4 Escabron und einem Rojakenregimente, 2000 Mann; ber General Dablen mit bem 1. Corps bei Gurasz, ber 1., 2. und 3. Divifion, 21 Bataillons, .46 Escabrons, 72 Ranonen und zwei Rofakenregimentern, 24,000 Mann; etwas tiefer unten bas Corps bes General Bitt mit 4 Bataillons, 48 Escabrons, 43 Ranonen, 14,000 Mann; hinter ihm die Referve unter bem Großfürften Conftantin, 22 Bataillons, 12 Escabrons und 36 Ranonen, 24,000 Dann; bei Brjest Litemsti ber Oberft Unrep mit einem Rofaten= regiment und einer Uhlanendivifion, 3000 Mann; bierauf folgte bie, im Guben einructenbe, Cavallerie; ber General Geigmar bei Bfodama mit 24 Escabrons, 24 Kanonen und 2 Rofafeuregimentern, 6000 Mann; bei Uscifug ber General Rreut mit 24 Escabrons, 24 Kanonen und 2 Rofafenregimentern, ebenfalls 6000 Dann. Das Gefammt ber Armce betrug baber 106 Bataillons, 136 Escabrons, 396 Ranonen und 11 Rofatenregimenter; und zwar aus 91,800 Dlann Infanterie, 30,000 Mann Cavallerie, 10,000 Mann Artillerie, im Gangen alfo aus wenigftens 132,000 Mann; davon bilbeten ben rechten Flügel bie Corps von Sachowstoi und Manberftern mit 25,000 Mann und 72 Kanonen; die Sauptarmee, bie Corps von Rojen, Dahlen und Witt und ber Referve unter Conftantin 96,000 Mann mit 236 Ranonen; ben linten Flügel die Cavalleriemaffen von Unrep, Geißmar und Rreut mit 15,000 Mann und 48 Ranonen. Am 5. Februar war ber nördlichfte und sublichfte Duntt burch Szachowstoi und ben General Rrent überschritten, am 6. folgten alle übrigen Corps; bas Corps von Rojen marschirte nach Lomja, bas von Pablen auf Ditrofeta, ber Großfürft auf Gotale; Bitt über Ciechanowiec auf Dur, Geigmar nach bem Gluffe Bieprg und Rreug auf Lublin.

In bem Augenblicte bes Einmariches ftanb ber General Rratowiecti mit feinem Corps auf bem linten Flugel ber polnischen Armee in Radzimin, Gieroch, Begry und Jabfonna, und bielt fo bie Mündungen ber Narem und bes Bug befest. nich an bie Kestung Doblin anlehnenb, mit 43-Bataillons und 18 Ranonen, ") bei ibm die Cavalleriedivifion bes Oberften Jantowsti; ben rechten Flügel ber polnifchen Armee bielt die Division bes Generals 3pmireft mit 12 Bataillons und 28 Kanonen 44) in Kafuszon, Minst und Siennica. ben Borpoften, zwischen Sieblce und Begrow ftanb bie Cavalleriebivision bes Generals Suchorzewski (1. Uhlanenregiment Butowsti, 4. Regiment von Lublin, 4. Uhlanens regiment und 2. von Sandomir); bas Centrum bilbete bie 3. Division bes Brigabegenerale Strapnecti, in biesem Augenblick nur von 8 Bataillons mit 8 Ranonen in Barichan, Ofuniem und Stanisfamow, die 4. Division bes Generals Szembet von 14 Bataillons und 16 Ranonen (2 Fußbatterien) in Warschau und in Ofuniem, die brei Cavalleriebivisionen ber Generale Lubiensti und Tomicti und bes Oberften Rutie, nebst ber Reserveartillerie von funf Feldbatterien, einer Raketenbatterie (Skalski) und einer Batterie ber Bombarbierichule and) unter Oberst Dobrzansti. Svaleich aber als die Ruffen eingerückt maren, verlegte man bas hauptquartier von Barichau nach Ofuniem, jog bas Centrum bort jufammen, und ließ die Division Zymirsti bis an ben Liwiec vorrucken, auf ben linken Alugel aber bie Cavalleriebivifion Jankowski †) bis nach Oftrokeka, so bag bie polnische Armee

<sup>\*)</sup> Der zweiten reitenden Batterie (Konardri), und einer Fußbatterie (Jadzewski), in welcher die, den Türken abgenommenen, Kanonen (Dreipfünder), die Kaiser Nicolaus nach Warschau geschenkt.

<sup>\*\*)</sup> Die zweite reitenbe Batterie, bie reitenbe Garbebatterie, und eine Bugbatterie.

<sup>\*\*\*)</sup> Unter berfetben befanden fid preußische Saubigen.

<sup>†)</sup> Erftes Chaffeurregiment, zweites Masuren, erftes von Augustowo, und erftes Regiment von Kalisch.

ihre Fronte gang bem Ginruckungspunkte ber ruffifchen hauptarmee gnkehrte.

Roch lange betrug biefe fleine Armee nicht bie Balfte ber ruffifchen, ba von ben oben verzeichneten Streitmaffen. außer ben gebn Bataillons in ben Festungen, ") auf bem linten Beichselufer unter Rlicft und Dwernicti, noch drei Bataillone au zurnctgeblieben maren. Gie bestand aus 44 Bataillons, 78 Escabrons und 140 Ranonen, alfo aus 37.400 Mann Infanterie, 12,000 Mann Cavallerie und 4000 Mann Artillerie, jufammen 52,000 Mann, mabrend bie Ruffen außer ihren Rlugeln binnen 24 Stunden gegen 100,000 Mann mit 236 Ranonen und binnen wenigen Sagen 120,000 Mann mit 348 Ranonen jufammenziehen fonnten. Doch war in bem tleinen polnischen Seere, sobald bie Nachricht von Chtopici's Gintreffen fich verbreitete, tein Zweifel, aufer unter Generalen und Oberften, bag man bas gange ruffifche heer balb über ben Bug gurucfgetrieben haben werbe. Bolltommen entsprechend biefem Geift war baber Radziwiff's Tagebefehl, ben er nach Okuniem in bas erfte hauptquartier "Jeber Augenblict ber Rube," rief er ben mitbrachte. Solbaten ju, "fen bructend gewesen für bie ritterlichen Bergen. Ihre Buniche feven nun in Erfullung gegangen; ber Feind bes Baterlandes brufte fich vor ihnen mit über= wiegenber Streitfraft. Diefe tonne Manner nicht erfchrecken, welche ftets gegen vierfach größere Dacht gefampft hatten; man folle nicht bie Menge ber Gegner gablen, fondern bie Menge ber Gewaltthaten, bie Dolen erbulbet." Debr noch erhob fich bie Nationalregierung zur Größe bes Augenblicks. Indem fie jeden für einen Baterlandeverrather erflarte, ber

<sup>9)</sup> In Moblin bie vierten Bataillone vom vierten und achten Linieninfanterieregiment und vom erften und britten Jägerregimente; in Samost vom zweiten, britten und stebenten Linieninfanterieregimente und vom zweiten und vierten Jägerregimente.

P) Die vierten Bataillone vom ersten, fünften und fecheten Linienregimente.

bem feinblichen Deere Lebensbedürfniffe liefern ober irgenb eine Gulfe erweisen, ber an irgend einer Deputation an ben Reind Theil nehmen, fich von ihm in irgend ein Amt einfeten laffen werbe, rief fie noch einmal jeden Dolen gu ben Baffen, und bestimmte tubn und offen, ber einzige 3med bes beiligen Rrieges und die Bedingung bes Friedens fen bie vollkommene Unabhängigkeit bes gangen alten Ronigreichs Dolen. "Man werde Die Baffen nicht eber ftrecten, bevor bieß Ziel nicht erreicht fen, ober man werbe fich unter ben Trummern bes geliebten Baterlandes begraben. pon bem ruffischen Marschall geforderten weißen Friedensfabne ber Sclavenvölker folle man ibm an ber Spige bes Beeres bie vaterlandischen weißen Abler entgegentragen, und biefen bie gange Nation nachfolgen." Der Reichstag ferner beschloß an bemfelben Tage, bag, weil bet General Diebitich bie weiße Farbe ju einem Beichen ber Unterwerfung bestimmt batte, Die, bieber weiße, National : Cocarbe noch einen bochrothen Streifen ") erhalten folle. Um ben rufufchen Solbaten ferner zu zeigen, bag man nicht gegen bas ruffiche Bolf, fondern nur gegen bas Saus Romanow ftreite, ließ man eine große Ungabl weißer Rabnchen verfertigen, welche auf ber einen Geite bie polnische, auf ber anbern die ruffische Infdrift trugen: "Für unfre und eure Freiheit:" (Za nasza i wasza woluose.) Dieselben murben ben polnischen Borpoften mit ber Beisung übergeben, fie beim Berannaben ber ruffifchen Truppen in bie Erbe ju ftecten.

Deiß und roth sind auch eigentlich die polnischen Nationalfarben, da das polnische Wappen ein weißer Ubler im rothen
Felde ist; die patriotische Gesellschaft, welche auf die breifarbige Cocarde: carmoisin, himmelblau und weiß, brang,
hatte aber in so sern Recht, als das, früher stets mit dem
polnischen vereinigte, litthauische Wappen den weißen Reiter
im blauen Felde führte. Doch waren die drei Farben nie
polnische gewosen. Zwar hatten sie die Consöderirten von
Bar angenommen, aber nur weil sie unter der Fahne der
heiligen Jungfrau, der Schuppatronin der gegen die Diessbenten
streitenden Katholiten, sochen.

Alls Radziwiff mit feinem Generalftabe in Ofuniem angetommen mar, tonnte man fich immer noch nicht über einen Dlan verftanbigen. Chfopicti, immer noch an feiner Ibee festhaltend, daß ber Rrieg mit einer großen Defenfivfolacht abgethan fenn muffe, in welcher burch eine glorreiche Bertheidigung die Ehre ber polnifchen Baffen gerettet und gehoben, ben Bolfeführern bie Unmöglichfeit einer bauernden Befampfung Ruflands bargelegt, bie Urmee felbft aber vor ganglicher Bernichtung gefichert werben tonnte, und die polnischen Streitfrafte fur die Sauptschlacht im Ungeficht von Barichan zusammen gehalten und aufgespart wunschend, mochte feinen Rath ju Offensivoverationen geben; Radziwiff wußte burchaus nicht, mas zu thun fen, und Dradzinsti, ber von Ginem gum Anderen ging, um einen Entschluß gu Stanbe zu bringen, magte feine eigene Meinung nicht aus-Doch als in Ofuniem die bestimmte Rachricht , eintraf, bag Diebitich mit ber gangen Sauptarmee auf Lomja und Oftrofeta marichire, um auf dem nachften Wege Warfchau und die Beichsel zu erreichen, schien Chtopicti barüber frob, und entschloß fich, ibm ichnell hierin zuvorzutommen, über ben Bug zu ructen, und ibm eine Ungriffofchlacht zu liefern, ba bie Festung Moblin ihm hier noch einen beffern Rücthalt als ber Bruckenkopf und bie fcmale Brucke von Praga bot. Das polnische hauptquartier marb sogleich nach Jabkonna verlegt; bie erfte Divifion unter Krufowiecti fente fich fogleich in Marich nach Puttust; bie Division Szembet ging nach Sieroct, die anderen beiben begannen auch nach biefer Geite bin fich aufzustellen, und Jankoweti ging mit feiner Cavallerie= bivifion bem zweiten Linienregimente und einer reitenben Batterie bis nach Oftrofeta vor.

Um 8. Februar nämlich war bas Pahleniche Corps bereits in Lomia eingetroffen. Das erste Angustowosche Cavallerieregiment, noch in ber Organisation begriffen, konnte nicht ben geringsten Wiberstand entgegensehen, zog sich mit allen Kassen und Beamten schleunig auf Oftrokeka zurück, konnte aber nur wenig von ben großen Magazinen retten, die

man bier angelegt batte. Gie fielen ben Ruffen faft fammtlich in die Bande. Dieg war ein entfetlicher Berluft fur bie Polen, und, bei ber Schwierigfeit ber Bufuhr, eine um fo erfreulichere Beute für bie Ruffen, als die Nachricht von ber Erbeutung berfelben obne einen Schwertstreich einen febr ungunftigen Gindruct für die polnische Sache auf bas Ausland machte. Die bier und in Siedlee angelegten Magazine maren allerdings nur Transportmagazine gewesen und hatten follen nach Warschau geschafft werben. Die Gacte und Tonnen lagen in ber Rirche und ben öffentlichen Gebauben ber Statt Um fo größer aber war bie Unachtsamteit ber gerftreut. Berwaltung, welche, trot mancher Barnung ") weber bie Mannschaften noch die Lieferungen aus ber Bojwobichaft Augustomo berausgezogen batte; benn fo ging am erften Tage ber Feindseligkeiten bie an Pferben, Dannichaften und Sulfemitteln, fo wie an patriotischem Geift und Duth reichfte Bojwobichaft faft für die Dauer bes gangen Rriegs an ben Feind verloren. Bu gleicher Beit ließ Diebitich, um ben Dolen feine Bewegung auf Oftrofeta, wohin er mit bem Rofenschen Corps und ber Referve birect marichirte, ju verbergen, burch Cavallerieangriffe vom Corps bes Generals Bitt nach Begrow und von dem des Oberften Unrep auf ber Strafe von Brzest nach Sieblce, Demonstrationen machen, um wo moglich bie polnische Armee dabin zu locken, und fie vielleicht mit seiner Sauptarmee von Barichau abzuschneiben, beghalb ließ er auch an bem erften Sage fo ftarte Gilmariche guructlegen. Chropicti ließ fich nun zwar, wie wir faben, nicht baburch täufchen; boch ber Chef bes Generalftabes Mroginsti hatte bem Cavalleriegeneral Suchorzewsti, ber bie Cavalleriebivifion

<sup>\*)</sup> Wir sahen mehrere Manuscripteingaben an die Regierung über diesen Gegenstand von Provingialbeamten. Doch führte hauptsächlich selbst diese Magazine, Polens boser Damon, Fürst Lubecki, den Russen mittelbar in die Hande, indem er beständig von Petersburg aus die Regierung versicherte, der Ausbruch der Feindsetigkeiten sep noch weit entsernt; — beshalb beschleunigte man die Transporte weniger.

auf ben Borpoften von Gieblce commanbirte, ben Befehl geschictt, ohne ben General Symirsti bavon ju benachrichtigen, baß Suchorzewsti fogleich nach erhaltener Rachricht vom Uebergang ber Ruffen über ben Bug fich nach Rafusinn auructzieben folle. Gobald er baber bie Unfunft ber Ruffen erfahren, verließ er Siedlee vone Schuf; bief machte in Barichau wie im Auslande einen febr wiberwärtigen Ginbruct, ba man auf ben ftartften Biberftanb ber Polen rechnete. Sobald aber Suchorzewefi barüber an Inmirefi berichtet, erhielt er von biefem ben Befehl, fogleich Gieblee wieber gu nehmen und bort fo lange zu bleiben, bis die Ruffen, über Entow gehend, ibm ben Ructweg abzuschneiben broben murben. Suchorzewsti warf fich augenblicks mit einer Escabron bes 1. Uhlauenregiments auf ben Feind, warf ihn wieder aus ber Stadt und feine Truppen gaben bier die erfte Probe polnischer Begeisterung in biesem Feldzuge; die Brigade Roland verjagte ebenfalls ben ruffifchen General Btobet aus Begrow; aber bie Magazine waren nicht mehr zu retten. Auch bier gingen 500 Rorgec Dafer verloren.

In ber Racht vom 9. jum 40. trat plotlich ein fo bebentenbes Thauwetter ein, daß es ben gangen Plan ber ruffischen hauptarmee zu vereiteln brobte. Den Geschwind= marich über Oftrofeta an bie Weichsel ausführen zu tonnen, bazu gehörte, baß bas gange Land wie eine weite schutlose Flache vor ben Ruffen balag, und bag man namentlich bas Eis bes Bug nub der Narem ohne alle Gefahr mit ber schweren Artillerie übergeben tonnte. Die gange Armee blieb baher am 9. Februar unbeweglich fteben, um abzumarten, ob bas Thauwetter langer bauern wurde. Im letten Falle mar es unmöglich für fie, zwischen zwei bebeutenben Gluffen und mitten in sumpfigen Gegenden fich ju bewegen, und man mußte ben gangen Plan andern. Das Thauwetter horte aber nicht auf, und Diebitich beschloß mit ber gangen Armee auf bas rechte Bugufer überzugeben, um fo mehr, ale nicht mehr baran zu benten war, die polnische Armee abzuschneiben. Bereits am 14. Februar feste bas Rofeniche Corps bei Brot

über ben Bug und bilbete bas Pivot, um welches fich bas Pahleniche, Bittiche Corps und bie Referve bis nach Nur berüberichwenkten, und zwar in fo eiligen Flautenmarichen, baß man zwölf Meilen in zwei Tagen zurücklegte; benn man mußte befürchten, daß die polnische Armee berbeieilte, ben Uebergang zu erschweren und von der bei folchen Bewegungen unvermeiblichen Unordnung Rugen zu gieben. Alber dieft paßte nicht in Chtopicti's oben angegebene Unficht. einige Escabrons von Krufowiecti's Corps fclugen fich vor bem llebergang bei Brot bei Dfugofiodto mit ruffifcher Cavallerie, wo die neue Augustower Cavallerie fich bereits auszeichnete. Go erreichte bereits am 12. Februar bas Rofeniche Corps Wegrow, ber übrige Theil ber Urmee aber bas Saupt= quartier Gotofow. In berfelben Beit ging, weil Jantowofi bei Oftrotefa keinen Feind getroffen, die polnische Armee von Puftust in ihre erften Stellungen wieder guruct. 3pmireti hielt Rafusgyn, Sfrannecti, an ben 3mirefi zwei Bataillone vom britten Linienregiment noch abgegeben, ben Weg zwischen Lim und Stanistamom, Gzembet hinter biefen beiden Divifionen Ofuniem, und Rrutowiecti ftand langs bes Bugs um Radzimin. Um 13. Februar versuchte bas Rosensche Corps bas sumpfige Flüßchen Liwiec zu übergeben, auf welchem man alle Bructen abgebrochen hatte. Den Uebergang vertheibigte blos bas britte Bataillon des fiebenten Regiments von der Division Zymirsti unter Lieutenant Zawadsfi und eine Escabron vom erften Uhlanenregiment unter Capitain Jordan, mit zwei Ranonen; bas gange befehligte ber Capitain Theodor Bnfocti. batte ben Befehl, wenigstens 6 Stunden lang ben Feind vom Flugübergang abzuhalten, nachbem 3mirefi felbst mit feinem, etwa 10,000 Mann ftarten Corps, gang gegen Rafuszyn abgezogen war. Um 4 Uhr Nachmittage erschienen Rosafen, und bald barauf wurde man 18 Bataillons, 18 Escabrons und 20 Ranonen gemahr. ") Bon beiben Geiten

<sup>\*)</sup> Eben fo ftart geben bie Ruffen ihre Streittrafte auf biefem Puntte an.

begann ein Ranonenfeuer, bas ber Feind feboch bald einstellte. Bufocti, fürchtend, bag bie Ruffen nicht auf einer andern Stelle übergeben wollten, trug dem Regimentsabjutanten Adolph Rrosnowski auf, mit einigen Freiwilligen von ber Grenabiercompagnie bas andere Ufer zu recognosciren. 10 Grenabieren ging biefer tapfere Offizier auf bas anbere Ufer über die Planken einer Brucke und langte in dem Augenblick an, wo ber Feind burch die Ginwohner eine Bructe zu ichlagen angefangen. Durch wohlgenahrtes Feuer zmang er fie die Arbeit aufzugeben, und schnell stellten fie fich in Schlachtorbnung, immer nach Wofocti zu feuernd, welcher große Teuer angunden laffen, ale fen bie polnische Division noch jugegen. Rrosnowsti theilte feine Leute in zwei Salften. Die Ruffen unterhielten zugleich gegen biefelben ein Rartatichenfeuer, in welchem feche, bie erften Opfer bes Kriegs, Kutopajsti, Zawisza, Potocti, Smolak, Blok und Krosnowski, Neuburg, Babieleki, Brzeganeti, blieben. Bamonsti, Brona, Gant und Rietbowsti entfamen glücklich. Erft gegen 6 Uhr ben anbern Morgen schlugen bie Ruffen unter bem Schut ihrer Artillerie von Neuem eine Brucke; jest erft trat Wyfocti feinen Ructzug nach Dobre an, nachbem er bie ruffischen Daffen 16 Stunden lang vom Uebergang über ben Fluß zuruckgehalten. Die erften Ranonenfcuffe in biefem Reldzuge gaben fo ben Dolen bie erfreuliche Soffnung, baß ihre geringe Artillerie fie nicht in zu großen Rachtheil gegen bie Ruffische bringen wurbe. hierauf gingen bie Ruffen über ben Rluß, und von ba an ftand ihnen bis Praga fein natürliches hinderniß mehr im Bege. Bahrend beg hatte bie ruffifche Sauptarmee unter bem Schutz bes Rofenichen Corps fich beffelben Tages bis gegen Kafusgen begeben, und ftanb fo auf ber großen Chauffee zwifchen Barfchau unb Brzest Litemofi. Dier aber hielt Diebitich für nothig, einige Tage Salt ju machen, theils um feine Armee ausruhen, theils vorzüglich um ben fernen rechten Flügel heranrücken und ben linken Cavallerieflügel füblich bis über bie Beichfel porbringen ju laffen; benn mahrend bas Grenabiercorps

Szachowskoi und die Truppen des Generals Manderstern, bie sich in Lomza vereinigt hatten, über Oftrokeka nach Pkock rücken, bort über die Weichsel gehen und Warschau auf dem linken Weichselnser von der nördlichen Seite bedrohen sollten, hatten Geismar und Kreut mit ihren Cavalleriecorps die süblichen Wojwobschaften zu überschwemmen, die Weichsel bei Pukawy und Gora zu überschreiten und der Hauptstadt von dieser Seite alle Communication abzuschneiden. Auf diese Weise hätten die russischen Truppen in wenigen Tagen die Hauptstadt von allen Seiten umklammert gehabt, und mußten den Ausstand nach allen menschlichen Berechnungen vielleicht in vierzehn Tagen bereits erdrückt haben.

Die größte Gefahr brobte ber polnischen Sache ber linte ruffifche Cavallerieflugel. Um 9. Februar hatte Rreut bereits Lublin befest, mar am 14. bei Putamy wirklich über bie Beichsel gegangen und in bie Bojwobichaft Sandomierz eingedrungen, mo er bereits anfing, bie Depots zu gerftoren und die Organisation ber neuen Truppen zu hindern. General Rrent hatte bie Bermegenheit gehabt, bie Feftung Bamost zur Uebergabe aufzuforbern. In einem Briefe, ben man bem auf bie Borpoften eingelabnen Generale Gieramsti, bamale noch Commandanten, übergibt, und ben berfelbe nur in Gegenwart feiner Offiziere eröffnet, bat man ihn, bem Beifpiel einer hirnlofen Jugend nicht zu folgen, fonbern bas würdige bes Generals Chfopicti nachzuahmen; und bot ihm, menn er übertreten wolle, bas Commando ber Regimenter, bie er muniche, und ber Festung, wo er bis ju feinem Tobe bleiben follte. Gieramofi gab, außer einigen heftigen Ausfallen auf Chkopicti, bie würdige Antwort, daß gerade fein weißes Greisenhaar für die Beiligkeit ber von den jungen Leuten begonnenen Sache fprache. Der General Beigmat hatte ebenfalls fcon Lutow befest, wiewohl er, mehr in ber Rabe ber polnischen Urmee, langfamer vorructte. wie der himmel ben Polen in dem ploflichen Thauwetter unvermuthet einen Beiftand gefendet, fo rettete eben fo une erwartet aus biefer Gefahr ein Mann, auf welchen Riemand

irgend eine hoffnung gefest batte und ber ben Rrieg mit ber erften und enticheidendften glorreichen Baffenthat eröffnete, nicht nur in einer Biertelftunde einen fehr wesentlichen Theil von des Feldmarichalls großem Plane vereitelte, nicht nur bie Auversicht ber Nation auf bas Glangenbfte rechtfertigte, fonbern auch bas erfte Staunen über ben polnifchen Belbenmuth in Europa erwectte. Auf die Rachricht ber Unnaberung jener Cavalleriemaffen batte ber Commandant auf bem linken Beichselufer, ber General Rlicki, weil er franklich war, feinen Gehülfen, ben Cavalleriegeneral Jojeph Dwernicti, fcbleunig mit ben noch unvollständig organisirten britten Divisionen ber alten Cavallerieregimenter, zweien von ben für Rlicfi's Corps bestimmten Bataillonen, aus ben Depots Orten Gora und Lowicz aufbrechen laffen, um bem General Rreut ben Uebergang über bie Beichfel ju wehren. 10. Februar mar Dwernicki aufgebrochen, noch mitten auf bem Mariche fein fleines Corps organifirend. Un Kanonen hatte man ihm nur brei Bierpfunder und brei Dreipfunder ju geben, und ba es an Artilleriften mangelte, ju biefen Ranonen Artilleriften aus ber Barichauer Nationalgarbe, von benen fast Reiner noch Golbat gewesen war, jugetheilt. Die ersten Kanoniere bei biefen feche Kanonen waren bie Golbarbeiter Schwarz und Grotfowski, bie Gutebefiter Radziszemski, Graf Lusczewski und Dembinski und ber hofmeister Rrempowiedi; außerbem waren bei jeber Kanone noch zwei junge Leute zum Laben, bas Uebrige waren Bauern. Doch commanbirte bie Batterie ber erfahrene und aus Galigien berbeigeeilte Artillerieoffizier Fürst Joseph Pugnna, ber in bem Feldzug von 1812 in ber bamaligen Batterie bes jenigen Reichstagsmarschalls fich ausgezeichnet hatte. Bon allen Seiten fah man diefem Corps einzelne Truppe von Cavalleriften phne Sattel ober ohne Riemenzeug ober auch ohne Pferbe Roch am 10. feste Dwernicki, ber ungebulbig immer an ber Spige von gehn Uhlanen vorausflog, bei Mniegow unterhalb Gora mit großer Muhe über bie Beichfel. Das Eis war bereits fo fcmach, bag man die Ranonen

auseinander nehmen und auf Schlitten berüberfahren mußte. Sein Corps bestand aus feche Escabrone vom eriten, zweiten und britten Jagerregiment, aus zwei Escabrons vom erften. anderthalb vom zweiten, anderthalb vom britten, zwei vom vierten Ublanenregimente und aus einer Escabron von ben in der Wojwobschaft Ralisch freiwillig von Wieniewsti ges bilbeten Rosziuszto-Krafusen; an Infanterie aus ben beiben Bataillonen unter ben Oberftlieutenants Rochfowsti und Smiechowsti, im Gangen etwa aus 3500 Mann. Gobald als man über die Beichfel gefett war, begab fich Dwernicti nach Chotynia und Belecho, und erfuhr bort, bag ber General Weißmar fich in Lutow befinde, worauf er, beffen Starte genan tennenb, wiewohl er nur jum Recognosciren ausgeschicht mar, ibm auf Geitenwegen entgegenzugeben unb ihn unvermuthet rafch und entscheibend anzugreifen beschloß. Am 13, vereinigte fich bas gange Corps in Miaftfow, brach um zwei Uhr bes Rachts vom Dorfe Filipowta auf, ructte immer zwischen Balbern nach Stoczef zu, von wo aus beimlich er nach Roja zu tommen hoffte; aber eine Batrouille von ibm hatte fich unüberlegt mit einigen Rofaten gefchlagen, meghalb ber Ueberfall unmöglich murbe. Er traf baber in Stoczet feine Ruffen mehr, und vertieß um 40 Uhr Morgens am 14. biefe Stabt, nachbem einige hunbert Reiter nach Sieroczyn vorhin gefloben maren, und ructte auf die hinter Stoczet nach Gieroczin liegenben Unhöhen gu. Auf benfelben - angefommen, fab er am Saum ber in einem Salbzirtel ben Dorizont umgrenzenden Balber bas gange Corps bes Generals Beigmar aufgestellt. Links von Dwernichi's Dofition ftand eine Batterie reitenber Artillerie von brei Ginbornern b) und brei Gechepfunbern, gedectt von zwei Dragonerregimentern; rechts eine Batterie von vier Ginbornern und vier Geches pfündern, wieberum gebeckt von zwei Regimentern Dragoner; in ber Mitte ein Rosakenregiment. Die Absicht bes ruffischen Generals konnte feine andere fenn, als die Polen zum Angriff

<sup>\*)</sup> Die Ginberner find gehnpfündig.

auf einen feiner Flügel ju nerleiten, um ihnen bann mit bem andern in ben Ructen ober in die Klante zu fallen. Dwernicti ftellte por ben Ausgang eines ben ruffifchen Mittelpuntten gegenüberliegenden Defiles zwischen die beiden feindlichen Batterien feine Artillerie auf, fo bag fie gegen beibe wirfen fonnte, rechts gebectt burch ein Infanteriebataillor, links burch eine Escabron vom vierten Uhlaneuregiment. Um Ausgang eines andern Defiles, bas rechts von bem erften fich von ben Bugeln berab in bie Ebene jog, stellte fich Dwernicki mit ben Escadrons vom vierten Uhlanen = und - vom erften und vom zweiten Jagerregiment fo auf, bag er bie linke feindliche Batterie in die linke Flanke nahm. Gben fo ftanden auf feinem außerften linten Flügel, ber rechten feindlichen Batterie gegenüber, der Major Ruffian, Capitains Lifiecti und Lewinsti, mit ben Escabrons vom erften, zweiten und britten Uhlauenregiment und ben Krafufen; Bataillone vom fünften und fecheten Infanterieregiment bilbeten in Carres bie Referve in bem Defile, vor welchem feine Artillerie ftanb.

Go wie Dwernicki feine Truppen aufgestellt hatte, fing bie linke ruffifche Batterie an ju feuern, und ber polnische General richtete babin fogleich feinen Angriff. Dugnna manbte brei Ranonen gegen biefe feindliche Batterie. Bei ber erften Bewegung floben bie Rofaten in ben Bald. Dierauf feuerten bie abgefandten brei Ranonen auf bie ruffifche Batterie, und als die ersten Schuffe einige Unordnung in diefelbe gebracht hatten, fturgte fich Ruffian mit feinen Uhlanen und Rrafufen auf die feindlichen Kanonen; in einem Augenblick waren brei Ginborner und ein Gechepfunder in ben Sanden der Polen, nachdem die Dragoner zurückgeworfen waren. In bemfelben Augenblick begann die rechte Batterie zu fenern, und traf in bas Infanteriebataillon, bas bie polnische Artillerie bectte. Der Commandant Rychfowski begann bas Jeszcze Polska niezginela, bas ganze Bataillon fang es ibm rubig nach, mabrend bie Ranonenfugeln in feinen Reihen mutheten. Da ließ Dwernicki bie Capitains Trojanowski und Zioktkowski

mit den beiben Schwabronen bes zweiten Chaffenrregiments die beiden Cavallerieregimenter neben ber rechten feindlichen großen Batterie in ber Fronte angreifen, mabrend er felbit an der Spige ber übrigen Escabrons feines rechten Flügels bem Feinde in die linte Flante fiel; in wenigen Minuten waren die beiden Regimenter über ben Saufen geworfen, von ben Divisionen des zweiten Chasseur = und des vierten ") Ublanenregimente brei Gechopfunder genommen, und in einem wilden Getummel entfernten fich von beiben Geiten bie fliebenden Ruffen und die nachfolgenden polnischen Reiter ans bem Gefichte ber poluischen Artillerie und Infanterie. Mur ein bumpfes Gebrause bringt aus weiter Ferne an ibr Dhr. Ploglich fahren von fern im Galopp Ranonen auf Pugna bentt, bie Ruffen die polnische Artillerie beran. ructen von Neuem gegen ihn an; ichon halt er feine Kanoniere in Bereitschaft, ba erkennt er bie rothen Rragen an ben Uniformen ber polnischen Chaffeurs und Uhlanen, die fich auf die eroberten feindlichen Ranonen gesett baben, um fie in unaussprechlichem Jubel zu ibm beranguführen. Roch fünf ruffische Kanonen maren in ben Moraften fteden geblieben, fo baß zwölf, worunter eine unbrauchbar gewordene, in ben Sanden ber Sieger waren. Da fturzt fich die ganze Mannichaft auf die Rnie nieber und bringt mit beifen Ihranen bem himmel ihr Danfgebet. Dann fommen auch die polnischen Reiter juruck, - bie Batber und Morafte haben bas Beigmariche Corps vor ganglicher Bernichtung gerettet. Doch führen fie 230 Gefangene, worunter ein Oberft ac) und 15 Gubaltern-

<sup>&</sup>quot;) Seführt vom Major Koffatoweti und ben Capitains Ruttoweti und Bybiga; die Divisionen des ersten Jägerregiments
führten Oberst Chmieleweti und die Capitains Potocki und
Kozuchoweti; die des dritten Oberstlieutenant Suchorzeweti
und die Capitains Wojcicki und Stangenberg; die Krakusen
Oberst Szymaństi; die des dritten Uhlanenregiments Major
Bierzchlejesti und Capitain Sadowsti.

<sup>\*\*)</sup> Ein feltfames Spiel bes Bufalls machte, baß biefer erfte gefangene ruffifde höhere Offizier — Nowoficow bieß.

offiziere, gebn bespannte Munitionswagen und bas toftbare Gepact bes Generals Geigmar, ber nur burch bie Schnelligfeit feines Pferbes enttommen mar, und beffen feinen turtifchen Tabat bie Rratufen bereits rauchten, mit fich guruct. unendlichem Jauchzen werben die Buructfehrenben wieber empfangen, und besonders der General, beffen ruftige Thatigfeit und liebevolle Leutseligkeit ibm bereits auf ben Marichen bie Liebe bes gangen, burch' feine wunderbare Mifchung gang republicanischen Corps erworben hatten. Dwernicki wirb von biesem Augenblick an fast bis gur Anbetung im Corps verehrt, weil er burch feine entschloffene Rübnheit bewiesen, bag er wiffe, wie man Polen zu führen babe. "Rinder!" ruft et ihnen bei feiner Ructfehr entgegen, "ich hatte Euch verfprocen, Guch gegen ben Feind zu führen; Ihr hattet mir versprochen, ben Feind zu ichlagen; nun feht, wir haben Alle unfer Bort gehalten. Niech zwie Polska!" Faft Alle im Corps fielen fich einander in die Arme und fußten fich mit unaussprechlichem Gluck. Rachbem man bie Tobten und Bermundeten gegahlt, fand man neben 400 feindlichen getobteten Reitern nur 46 tobte und 54 verwundete Dolen, unter Lettern funf Offiziere; fo groß mar bie Schnelligkeit und Ruhnheit bes Angriffs, und ber Schrecken und bie Befturzung ber Ruffen gewesen! Gleich hierauf lagerte fich bas Corps auf ben Sügeln binter Stoczet, verbrachte freubetrunten bier ben Tag, und empfing mit Jubel ben Abjutanten Arnszewsti, ber vom Generaliffimns ausgefendet gewesen war, um bas Corps aufzusuchen, und von Beitem erstaunt bie Freubenschuffe beffelben vernommen hatte. Gegen Abend verließ man mit einer ichonen nenen Batterie von 11 Ranonen und 5 Munitionswagen, ein großer Theil ber Reiterei mit beffern Pferden, bas Schlachtfelb, ging, weil Kruszewsti ben Befehl überbracht, bem General Rreut entgegenzugeben, über Stoczet, Pramba, Chronim nach Parnjow gegen bie Beichsel guruct, und hielt bort ben Rubetag hier fließ bann ber Priefter Sinnglardti als Felbprebiger ju bem Corps, hielt einen feierlichen Gottesbienft, und forberte jebe

Truppengattung auf zu bem Schwur, "nie ihre Baffen zu laffen und nie bem Despoten fich zu ergeben."

Am 45. Februar verfündete ber Beneral Rlicki, ber bereits in großer Beforgnig um bas Dwernicfifche Corps gemejen mar, "mit unaussprechlicher Freude" ber hauptstadt bas glorreiche Ereigniß und zugleich, baß Dwernicki bie bemontirte rusisiche Ranone ber Barichauer Rationalgarde überschicke, beren Artilleriften ibm biefen Gieg mit erringen Ungehener war ber Ginbruct, ben biefe Rachricht Bang Barichau mar in einem Freudenhier bervorbrachte. taumel und Abenbs bie Stadt erleuchtet. Man sab, was ber Pole mit feiner geringen Ungabl, mit feinen Retruten und bem wenigen Geschut, in feiner Begeifterung vermochte. Dwernicki's Artilleriften batten erft vierzebn Tage vorber ibre Runft zu erlernen begonnen und - batten ruffifche Gefchuse bemontirt. Der größte Theil von Dwernich's Reitern bestand zwar aus ben ältesten Golbaten; aber bie jungen Rratufen-Offiziere, bie eben erft aus ben Bureau's in bie Armee getreten, hatten mit ben alteften Anführern gewetteifert. Richt minber von Bebeutung erschien bas Ereigniß baburche baß es ber General Beismar gewesen, den man fo in bie Flucht geschlagen, ein General, ber zu ben berühmteften bes letten Türkenkrieges gebort batte. Endlich mußte es die Nation innig erquicten, daß ibr fo unverhofft in Dwernicti ein tuchtiger Anführer aufgegangen mar, ber fo gang in ihrem Geiste handelte, ber die Schaaren ohne alle Berechnung der Angahl fturmisch auf ben Feind führte. Er ward in ber gangen erften Epoche der geliebtefte Seld ber Nation. allen Geiten ftromten ihm Freiwillige ju; eine Menge ber Mitglieber ber patriotischen Gesellschaft, bie anfange ein besondres Partisaucorps hatten stiften wollen, wie Kaver Bronifowsti, Dulamsti, Rettel und Andre, begaben fich in fein Corps; Dolen verliefen bas Ausland, nur unter ibm ju bienen, und faum ift je ber Name eines Anführere in Europa fo oft genannt worben, als ber feinige; taum find Die Bewegungen eines Corps je mit folder Theilnahme von

bemselben verfolgt worden. Die Rationalregierung ernannte Dwernicki sogleich zum Divisionsgeneral, und schon die Folgen seines Sieges hatten eine solche Auszeichnung vollkommen verdient; Diebitsch konnte auf die Mitwirkung seines linken Cavalleriestügels nun nicht mehr rechnen; der General Geismar mußte sich auf die russische Hauptarmee zurückziehen, und Dwernicki konnte sogleich mit seinem siegreichen Corps aufbrechen, um dem General Sierawski, der zu schwach gewesen war, den General Kreut von dem Weichselübergange abzubalten, diesen aus der Wojwodschaft Sandomierz, wo er Radom bereits beseth hatte, vertreiben zu helsen.

Einen befto größern Contraft mit Diefem Gifer ber Solbaten und bem Enthufiasmus ber Ration bieten bie an ber Spite ber Militarbepartements ftebenben Derfonen bar. Ginige Tage nach ber Aufforderung gur Uebergabe von Bamosc hatte man ben Oberften Ktyfinsti als Commandant babin geschickt, und bem General Sierameti befohlen, nach Sandomir au geben, bort ben Befehl über ein Truppencorps ju übernehmen, um bie obere Beichfel zu vertheibigen. Das Corps follte, unter Dziefonti's Organisation, icon 5000 Mann Nachbem Gieramsti mit großen Gefahren vor ftart fenn. ber, icon umzingelten, Festung in Sandomir angetommen, hatte er zu feinem Erftaunen bort nur 300 ichlecht oder gar nicht bewaffnete Bauern, in Rabom 800 Refruten, weber bemaffnet noch betleibet, bei Dzietonsti 2 - 300 Pferbe gefunden. In ber Gile nach Warschau eilend, batte man ibn bort auf ein angebliches neues Regiment unter Oberft Kalintomoti in Bfonie verwiesen; als er aber borthin geeilt war, waren ihm ebenfalls nur 300 unbewaffnete und unbekleibete Bauern vorgeführt worden. Nach vielen Bitten hatte er bas bereits organisitte erfte Rratusenregiment erhalten, boch ebe er mit bemfelben in Miniechow angekommen war, batte ber General Kreut icon bie Beichsel paffirt. -

Bahrend ber Tage vom 8. bis jum 16. Februar mar der Reichstag seinerseits nicht ganz unthätig gewesen. Um 8. hatte er, die biplomatischen Bemulungen zu unterstützen,

ben Beschluß gefaßt, feierlich zu ertfaren, bag bas polnifche Bolf die constitutionelle Monarchie für die ibm einzig und allein paffenbe Regierungsform halte, jugleich auch, bag ber Reichstag bis zur Bahl eines Konige bie fonigliche Gemalt übe, und bag ibm alle Dolen ben Gib ber Treue ") fcmoren. außerbem in bagu in jeber Diftricteftabt niebergelegten Buchern bie Acte, welche ben Aufftand für volksthumlich erklart, unterschreiben follten. Ein Beichluß vom 12. Februar forgte für bie Bollzähligfeit bes Reichstages. Babrend er bestimmte, bag bie in die Armee getretenen Landboten ihre Stellen nicht verloren, wohl aber biefenigen, welche ein befolbetes Umt annahmen, fürzte er bie Formlichkeiten und ben Termin ber Bahltage ab; zugleich follten vom Marfchall nur fo viel Urlaubebewilligungen ertheilt werden, daß immer gehn Dite glieber über die zu Berathungen nothige Ungahl vorhanden fenen. Ein Gefet enblich vom 14. Februar bestimmte, baf die zu Beschlüssen des Senats nothwendige Anzahl von 24 Mitgliedern auf 19 berabgefest wurde, weil fünf bem Aufstande nicht beigetreten maren.

Auf ber großen Schlachtlinie waren brei Tage ruhig verlaufen, als am 47. Februar die große ruffische Armet, jeht gegen 100,000 Mann stark, sich plöhlich in Bewegung sehte. Sie marschirte in zwei Abtheilungen: das Rosensche Corps rückte von Liw auf Staniskawow und die Hauptarmee auf der Chaussee von Kakuszyn. Beibe fanden in einer ziemlich gleichen Linie hinter Kakuszyn das Corps Zymirekt, bei Dobre das Corps des Generals Skrynecki. Der General Zymirekt mußte vor der großen Uebermacht augenblicklich zurückweichen; da er aber einige Weilen weiter vorwärts

<sup>\*)</sup> Der Schwur lautet: "Ich schwöre bem burch ben Reichstag repräsentirten Batersande und der Nation Treue, ich schwöre, feine anderen Behörden als nur biejenigen anzuerkennen, die der Reichstag eingesent hat, oder noch einsehen wird. Ich schwöre, die Sache des Nationalausstandes zur Beseltigung der Eristenz der Freiheit und der Unabhängigkeit des polnischen Bolkes aus allen meinen Kräften zu unterflühen."

1

ftand, ale bie Division Strzynecki, fo mußte biefelbe bas gange Rofeniche Corps fo lange aufhalten , bis fich 3mirsti ficher zurnctgezogen. Strapnecti, ber bei feiner Division bas ameite Ublanenregiment gur Dectung feiner acht Ranonen batte, hielt eine außerft gunftige Stellung befest, die er mehrere Tage hindurch forgfältig erforscht batte. ein von bichten großen und ichwer zu durchgebenben Balbern umichloffenes Felb, zu welchem nur ein Weg führte, und bas in ber Fronte burch einen sumpfigen Bach gebeckt mar. Das zweite Bataillon bes vierten Regiments befeste ben Balb in Tirailleurs; bie Lanbstrafe bectte bas britte Bataillon bes vierten Regiments mit vier Ranvnen, welche ben Beg bestrichen; bas britte Linieninfanterieregiment bilbete ben linken und ber übrige Theil bes vierten Regiments mit vier Ranonen ben rechten Flügel, bas achte und die Beteranen Der Bortheil ber gewählten Position bestand Die Referve. hauptfächlich barin, baß bie Ruffen ihre Uebermacht an Artillerie nicht entwickeln und namentlich ber polnischen nicht viel ichaben tounten. Den rechten polnischen Flügel befehligte ber Oberft bes vierten Regimente Bogustameti, ben linken ber Oberft bes fünften Regimente Andrychiewicz, bie Referve und bas Centrum Strannecti felbft. Die 26 ruffischen Bas taillone, welche mit 26 Ranonen bie polnische Stellung eingunehmen versuchten, führte ber Marichall Diebitsch in Derfon, benn bas Gefecht war von um fo größerer Bichtigkeit, weil, wenn bie Divifion Sfrannecti bier geworfen murbe, auch bas Corps Zumirefi verloren war. Um 7 Uhr fruh griff Diebitich bie polnischen Tirailleurs im Balbe an, welche fich, nachbem fe ben Feind einigemal mit bem Bajonette guruckgeworfen, auf ben rechten Rlugel ju Bogusfamsti guructzogen. Dierauf versuchten bie ruffischen Colonnen unter bem Ochut ihrer Positionsbatterien aus bem Balbe herauszubrängen. bem Bege war es ihnen unmöglich, da bie vier polnischen Ranonen auf bem rechten Flügel ben Ausgang bes Balbes Diebitich versuchte baber mit Rreugfeuer bestrichen. rechten Flitgel burch feine Infanterie ju erfturmen. Bu vier

ben Befchluß gefaßt, feierlich zu ertiaren, bag bas polnifche Bolt die constitutionelle Monarchie für die ihm einzig und allein paffende Regierungsform halte, zugleich auch, daß ber Reichstag bis zur Wahl eines Konigs bie fonigliche Gemalt übe, und bag ibm alle Polen ben Gib ber Treue ") fcworen, außerdem in bagu in jeber Diftrictsftabt niebergelegten Buchern Die Acte, welche ben Aufstand für volksthumlich erklart. unterschreiben follten. Gin Befchlug vom 12. Februar forgte für die Bollzähligfeit bes Reichstages. Bahrend er bestimmte, daß die in die Urmee getretenen Landboten ihre Stellen nicht verloren, wohl aber biefenigen, welche ein befoldetes Umt annahmen, fürzte er bie Formlichkeiten und ben Termin ber Bahltage ab; zugleich follten vom Marichall nur fo viel Urlaubsbewilligungen ertheilt werden, bag immer gehn Ditglieber über bie ju Bergthungen nothige Angabl porbanben fenen. Ein Gefet endlich vom 14. Februar bestimmte, baß bie zu Beschlussen bes Genats nothwendige Anzahl von 24 Mitgliedern auf 19 berabgefest wurde, weil fünf bem Aufstande nicht beigetreten maren.

Auf der großen Schlachtlinie waren drei Tage ruhig verlaufen, als am 17. Februar die große ruffische Armer, jest gegen 100,000 Mann start, sich plöslich in Bewegung seite. Sie marschirte in zwei Abtheilungen: das Rosensche Corps rückte von Liw auf Staniskawow und die Hauptarmee auf der Chaussee von Kafnszyn. Beide fanden in einer ziemlich gleichen Linie hinter Kafuszyn das Corps Zymirski, bei Dobre das Corps des Generals Strzynecki. Der General Zymirski mußte vor der großen Uebermacht augenblicklich zurückweichen; da er aber einige Meilen weiter vorwarts

<sup>\*)</sup> Der Schwur lautet: "Ich schwöre bem burch ben Reichstag repräsentirten Baterlande und ber Nation Treue, ich schwöre, keine anderen Behörden als nur biejenigen anzuerkennen, die der Reichstag eingeseth hat, oder noch einsehen wird. Ich schwöre, die Sache bes Nationalaufstandes zur Besestigung der Eristenz der Freiheit und der Unabhängigkeit des polnischen Bolkes aus allen meinen Araften zu unterfühen."

fand, ale bie Divifion Sfrannecti, fo mußte biefelbe bas gange Rofeniche Corps fo lange aufhalten , bis fich 3mirsti ficher gurnctgezogen. Strapnecti, ber bei feiner Divifion bas ameite Ublanenregiment gur Deckung feiner acht Ranonen batte, hielt eine außerft gunftige Stellung befest, Die er mehrere Tage bindurch forgfältig erforscht batte. ein von bichten großen und ichwer zu burchgebenden Balbern umichloffenes Felb, ju welchem nur ein Weg führte, und bas in ber Fronte burch einen sumpfigen Bach gebectt mar. Das zweite Bataillon bes vierten Regiments befette ben Balb in Tirailleurs; bie Lanbstrafe bectte bas britte Bataillon bes vierten Regiments mit vier Ranvnen, welche ben Beg bestrichen; bas britte Linieninfanterieregiment bilbete ben linken und ber übrige Theil bes vierten Regimente mit vier Ranonen ben rechten Flügel, bas achte und Die Beteranen Der Bortheil ber gemählten Position bestand bie Referve. hauptsächlich barin, bag bie Ruffen ihre Uebermacht an Artillerie nicht entwickeln und namentlich ber polnischen nicht viel ichaben tonnten. Den rechten polnischen Flügel befehligte ber Oberft bes vierten Regiments Bogustamsti, ben linten ber Oberft bes fünften Regimente Anbrychiewicz, die Referve und bas Centrum Strannecti felbft. Die 26 ruffifchen Bas taillone, welche mit 26 Ranonen bie volnische Stellung einjunehmen versuchten, führte ber Marschall Diebitsch in Derson, benn bas Gefecht war von um fo größerer Bichtigfeit, weil, wenn die Division Strapnecti bier geworfen murbe, auch bas Corps Zumirefi verloren war. Um 7 Uhr früh griff Diebitsch bie polnischen Tirailleurs im Balbe an, welche fich, nachbem fe ben Reind einigemal mit bem Bajonette guruckgeworfen, auf ben rechten Flugel ju Bogustamsti guructzogen. hierauf versuchten bie ruffischen Colonnen unter bem Ochut ihrer Positionsbatterien aus bem Balbe berauszubrangen. bem Bege war es ihnen unmöglich, da die vier polnischen Kanonen auf bem rechten Flügel ben Ausgang bes Balbes mit Rreugfeuer bestrichen. Diebitich versuchte baber ben rechten Flitgel burch feine Infanterie ju erftilumen. Bu vier

Bataillonen fturzte biefe auf die beiben Bataillone bes vierten Aber biefes lotte feinen Gib, in ber erften Regiments los. Solacht nur fich mit bem Bajonet zu ichlagen, auf glanzenbe Beife. Rur bie polnischen Scharfichuten feuerten, bie anderen Truppen warfen in einzelnen Pelotons mit ber Spite bes Bajonets die Ruffen jedesmal in ben Balb guruct; binnen brei Stunden wiederholten bie Ruffen viermal biefe Angriffe, murben viermal in ben Balb guruckgebrangt, und bas vierte Mal ructte ber Oberft Bogustamsti fo meit in benfelben binein, daß Strapnecti ihn fcnell gurucfrufen mußte, weil eine feinbliche Colonne ibn ju umftugeln im Begriff ftanb. Gegen ben linken polnischen Flügel brachte ber Feind lange Beit nur feine Artillerie in's Gefecht, und ale er enblich Bataillone auch bort hinschickte, wies Anbrychiewicz mit bem britten Regimente biefelben ebenfalls muthig guruct. und eine halbe Stunde hielten fo feche polnifche Bataillone bas gange Rufeniche Corps, von Diebitich felbit geführt, ab, benn meder bie polnische Referve, noch bie Cavallerie tam in's Gefecht, und, ale Strapnecti ructwarts geben mußte, weil die ruffische Sauptarmee auf ber Strafe von Rafuszon feine Linie erreicht haben tonnte, gefchab ber Rudzug, bei meldem bas achte Regiment bie Urrieregarbe bilbete, fo langfam und fo imponirend, bag bie Ruffen, welche 1000 Mann in biefem Gefechte verloren hatten, taum zu verfolgen magten. Strapnedi gelangte rubig mit bem Berluft von 300 Mann binter Stanistamow nach Ofenciana; bie Divifion 3mireti, bie fich nur auf der Chaussee ein wenig bei Janowta und Brzozówa geschlagen hatte, wobei fich die neuen Reiterregimenter von Sandomir und Lublin auszeichneten, gelangte bis gegen Dinist.

Das Gefecht von Dobre erschien, außerbem daß hier zum ersten Male der Feldmarschall die Ueberlegenheit der polnischen Infanterie kennen lernte, wie das Gefecht von Stoczek den alten Ruhm der polnischen Cavallerie glänzend bewährt hatte, so daß Diebitsch überhaupt bereits in seinen lebhaften Possungen von einer leichten Bestegung der Polen

febr geftort werben mußte, von nicht geringerer Bebeutung als ber Reitersteg Dwernicfi's am 14., wiewohl bas Refultat fein fo in die Augen fallendes war. Es begründete nicht nur ben boben Ruhm bes vierten polnifchen Infanterieregimente, welcher bie gange polnische Infanterie gum Betteifer aufforderte, fondern befonders ben bes Generals Strapuecti, ber, jum erften Male an ber Spipe eines Corps, eine Ginfict in die Natur eines größeren Gefechtes burch feinen außerproentlich flaren und trefflichen Bericht und in ber Bertheibigung einer wichtigen Stellung eine folche Unerschrockenheit, Raltblütigfeit, Ausbauer und Energie entwickelt batte, welche bie iconften hoffnungen für bie Bufunft erwectten. war ber Gindruct, ben ber Bericht von bem ruhmvollen Gefecht bei Dobre machte, wenn nicht fo raufchend, boch eben fo tief, ale ber von bem Gefechte bei Stoczet, und auf die hauptarmee noch bedeutender.

Um 18. Februar festen bie beiben Divisionen Bymirsfi und Strapnecti ihren Ructzug fort; Erfterer auf Mifoena, ber Andre auf Dfuniem; in Ofuniem vereinigte fich Strapnecti mit ber Divifion Bzembet. Der General Chfopicti, ber bie Rachricht von bem Gefecht bei Dobre bes Morgens erhalten hat und ebenfalls burch biefelbe überrascht worden ift, erfieht hieraus die Möglichkeit, mit den beiben Divisionen Szembet und Sfrannecti, noch por ber Bereinigung bes Rofenichen Corps mit ber Sauptarmee, baffelbe auf feinem Wege von Stanistamow bei Dfuniem anzugreifen und zu vernichten, wenn die Division 3pmirefi im Stanbe ift, in Mifvena bie ruffifche Dauptarmee fo lange aufzuhalten, als Gfrzynecti bas Rofensche Corps bei Dobre; namentlich ba 3mirsti eine mehr als breifach ftartere Artillerie bei fich führte. Chtopicti begibt fich 10 Uhr Morgens mit vier Abjutanten nach Ofuniem, und ftellt bort, mabrend man 3pmirsti swischen Mitoena und Minet fich schlagen borte, die Truppen auf. Nachdem man die freiwilligen Jager Ruszels in einen hinterhalt gelegt, wird ber General Gzembet mit einer Brigabe und einigen Escabrons jur Recognoseirung nach

Stanisfamom vorgeschicft; er trifft aber bie Ruffen bort nicht, bie erft gegen Abend anlangen. Gie tommen blos mit ihrer Artillerie aus ben Balbern beraus, und es beginnt ein Bugleich erfahrt Chfopicti, baß furchtbares Artilleriefener. Anmirski Mitosna nicht gehalten bat; fo fann er feinen Plan auf bas Rofeniche Corps nicht nur nicht ausführen. fonbern auch bie Bereinigung beffelben mit ber ruffischen Dauptarmee nicht verhindern, und zieht in ber Racht die beiben Divisionen bis vor bas Dorf Bawer guruct. Die Division Krutowiecti jog sich an bemfelben Tage von Rabzimin nach Grochow, bem von Chtopicti bestimmten Schlachtfelbe gu, um ben linken Flügel ber polnifchen Urmee zu bilben. Doch war ber 18. ebenfalls nicht ohne eine glanzende Baffen= Ein Bataillon bes zweiten Sagerregiments von ber Division Anmireti, begleitet von brei Escabrons ber Sandomirichen Cavallerie und einer Abtheilung ber Ruszelichen Sager, unter bem Oberftlieutenant Bolfi, war bestimmt, bie Berbindung zwischen Bymireti und Strzynecti ju unter-Dieß Bataillon, bas bei feinem Rucfzuge beim Dorfe Enganka von einigen Escabrons und einer reitenben Batterie angegriffen wurde, ichlug biefe Ungriffe nicht nur juruct, fondern, ale es beim Ausritt aus einem Balbe fich von feche ruffifchen Bataillonen ben Weg verfperrt fah, brach es fich burch biefelben Babn mit bem Bajonet und vereinigte fich mit ber Division Gzembet nach einem Berluft von nur 100 Mann.

Am Morgen bes 19. stand ber größte Theil ber polnischen Armee vor ben großen Balbern, welche sich von Mifosna und Ofuniew bis an die Sbene und die Moraste von Bawer und Kawencin hinziehen, und von beren Saum aus eine weite Fläche, nur durch einzelnes Gebusch unterbrochen, bis an die Weichsel und nach Praga führt. Die große Chaussee von Mifosna geht gerade aus von dem Rande des Waldes burch das Dorf Wawer, in welchem sich auch der von Ofuniew führende Weg nicht weit von dem Walde mit derselben verseinigt. Rechts von der Chaussee, dem Walde zunächst, standen,

mit bem Racfen an eine Muhle gelehnt, bie Grenabiere und bie beiben Jagerregimenter ber Divifion Gzembet. Reben ihr bie Cavalleriebivifion bes Generals Lubiensti, und zwar bas fünfte Chaffeurregiment auf ihrem linken Flügel, und Bubiefiefi felbft mit bem vierten Uhlanen =, bem vierten Sagerregimente und ben Escabrons ber Carabiniere, rechts pon ihr neben einem im Ructen ber Szembetichen Infanterie liegenben sumpfigen Gebuich, in welchem man bas Bataillon ber Ruszelichen Jager verborgen hatte. Links von ber großen Chauffee lag, 1000 Schritte vor dem Balbe; ein Erlengeholz, binter welchem die Division Sfrannecti fich aufgestellt hatte, und in beren Ructen weiter links nach Biatofeta gu, bie gange polnische Cavallerie bis nach Praga, mahrend bie Division Rrutowiecti im Unmarich von Babti und Ramencin ber mar, um fich an bie Divifion Strapnecti angureiben. Die polnische Urmee war weber zur Schlacht aufgestellt, ba bie Division Bymireti erft von Mifoena ber fich guruckzog, noch erwartete fie an biefem Tage einen Ungriff ber Ruffen. Der General Chfopicfi mar ruhig bes Morgens in feinem Sauptquartier in bem letten Saufe von Grochow, welches aus Mangel an Solg zu ben Bivouate ber polnischen Golbaten gang und gar gerftort worden war, ale ploplich ein beftiger Ranonenbonner ibn aufftorte und bedeutenber Rauch aus ben Balbern binter Mitosna emporflieg. Chfopicti ftieg fogleich ju Pferbe und fprengte mit einigen Abjutanten und bem Minister des Auswärtigen, Gustav Mafachowsti, ber ben gangen Tag im heftigften Feuer Abjutantenbienfte bei ibm versah, nach Bawer zu ber Division Szembet, und fah bier, bag Bymireti von bem Pahlenichen Corps, von Mifosna ber in ein Gefecht verwickelt, juruckgebrangt murbe. Derfelbe jog fich auf ber Chaussee juruck, und die ruffischen Colonnen versuchten bereits aus bem Balbe berauszubringen. polnische Armee fo vereinzelt ftand und die Divisionen Szembet und 3pmirefi fo weit vorgeschoben waren, fo tam Alles barauf an, die Ruffen aus ben Balbern nicht berausbringen und wenigstens 3mirsti rubig feinen Plat zwischen Strznnedi . Spagier, Gefch. Polens. II.

und Szembet einnehmen ju laffen. Chtopicti befahl baber bem Letteren, die Stelle 3pmirefi's bem Feinde junachft Der General Gzembet batte faum fogleich einzunehmen. feine Stellung eingenommen, als er mit bem erften Sager= regimente auf bie Ruffen einstürzte, mehrere ruffifche Bataillone warf und fie wieber in ben Balb guructtrieb. Babrend ber Beit war auch bas Rojeniche Corps von Ofuniem angefommen und begann am Rande bes Balbes Batterien aufzuführen, melde bie Chauffee von ber Flante bestrichen. Gine Positionebatterie, bie auf der Chaussee, und bie reitende Gardebatterie, bie links von berfelben aufgestellt waren, antworteten berfelben, während Chfopicti felbit die Grenadiere gegen die ruffischen Bataillone führte. Gine ber letteren hatte fich fo weit vor= gewagt, bag Chfopicti bem zweiten Bataillon bes Grenabierregiments mit bem Bajonet auf baffelbe einzudringen gebot. Die Grenabiere ruckten ein, aber, einige bundert Schritte por bem feindlichen Bataillon angekommen, blieben fie fteben, wie ihnen im Erercitium bes Großfürsten gelehrt worden Bergebens rief Chfopicti ihnen ju, bag fie mit bem Bajonet eindringen follten; ber Sarm ber Ranonen übertaubte ben Ruf bes Generals, bes Commandanten bes Bataillons, Oberftlieutenants Bortfiewicg = Riwersti, ber Offigiere und ber Adjutanten; fie ichoffen nur ihre Gewehre ab. Chtopicti, in Born, will felbft auf bie Ruffen einsprengen, ba fturgen feine Abjutanten, Czetwertynofi, Rruszewofi, Lesfi und Bobginefi, fich vor ibn ber, um ihn zu becten, und gerathen auf' das feindliche Bataillon; fast Alle verlieren ihre Pferde; Czetwertynsfi und Wodzinefi gerathen bis an ben feinblichen Bald, wo ber Lettere tottlich bermundet mird; Kruszemsfi aber holt ein Deloton von ben Garbechaffeurs berbei, und chargirt mit bemfelben auf bas ruffifche Bataillon, welches unterbeg von bem Balbe burch polnische Flankeurs abgeschnitten ift; bie Charge mißlingt aber, worauf Kruszewski jum zweiten Dal eine Escabron berbeiführt, bie nunmehr bas ruffische Bataillon zersprengt und vernichtet. Die Auffen bringen aber ferner fo ungeftum ein, bag ein Theil ber

Bomirstifchen Regimenter nicht abgelost werben fann und im Gefechte bleibt, und zwar mußten, links von ber Chauffee. amischen ber Strafe von Wawer und Deuniem feche Bataillone von ibm noch im Balbe fampfen, während weiter links bie Rofeniche Artillerie ichon aus bemfelben beraus ihnen in bie 3pmireti mußte barauf bie Chauffee beim Rruge von Bamer zu halten fuchen, weil bas Dahleniche Corps auf berfelben bingubrangen, bie Divifion Gzembet abzuschneiben und auf bie Morafte zu werfen brobte. Ragerregimenter fechten bier fo tapfer, bag fie vier ruffifche Bataillone fprengen, brei Stanbarten erobern und einige Ranonen vernageln. Während biefer Angriffe aber hat auch bas zweite Sagerregiment von ber Szembetichen Divifion ben aus bem Balbe wieder hervorbringenden Ruffen eine Sahne und feche Kanonen abgenommen, worauf die Ruffen eine Sufarendivifion und eine Uhlanenbrigabe aus bem Balbe berausführen. Der General Lubiensti schickt ihnen Oberftlieutenant Gosenkowski mit einigen Escadrons entgegen, und bie glücklich ausgeführte Charge berfelben brangt auch biefe Cavalleriemaffen in ben Balb wieber guruct. Unterbeff bat Chtopicti nach ber Bernichtung bes ruffischen Bataillons fich über die Chauffee hinüber zu ber reitenden Garbebatterie begeben und zwei Kanonen unter bem Fürsten Jabkonowski in ben Balb hineingeführt, um bie ruffische Artillerie, welche entseklich bie Chaussee bestreicht und ber bie polnische Dofitiones batterie Dietfa nicht gehörig ermiebern fann, von ber Geite Jenseits vom Erlenwalbchen aber bringt ichon eine ungeheure Daffe vom Rofenichen Corps bei Ramencin aus dem Balbe heraus, ber aber Krutowiecti mit ber Fußbatterie Bielinsti entgegentritt. Unterbeg bemertt Chfopicfi bei ben Jabkonowskischen Ranonen, bag bie Ruffen mit gn großen Streitmaffen gegen ben General 3mireti anbringen, einige Ranonen auf ber Chaussee so glucklich angebracht haben, baß die bier befindliche Infanterie biefer Divifion, von ihrem General nicht ordentlich geführt, in Unordnung ju weichen baß felbst bie ruffifche Infanterie fo auf [bic

Szembetiche Division einbringt, daß biefe nicht mehr Stand balten tann, bag Gzembet die eroberten Ranonen vernageln laffen muß, fowohl der Oberftlieurenant Bortfiemicz ale ber Major Sofentowefi fcmer verwundet in des Feindes Sanbe fallen und bie polnische Infanterie ftart gegen bie Duble Er fieht bie Cavallerie bes Generals berangebrückt wirb. Lubiensti, die aus ihrem Bintel beraus auf einem ichmalen Stege zwifchen bem von Ruszel befesten Gebuich und ber Duble vorbeiruden muß, in Gefahr abgeschnitten zu werben, wenn die Divifion Szembet vor ihr die fo ftart bestrichene Er ichicft baber ben Abjutanten Czetwer-Chauffee erreicht. tonsti an ben General Lubiensti ab, um ibn ichnell beraus= aubolen, und, ba biefer fich weigert, balb barauf auch ben Minifter Guftan Mafachowsti, mabrent er fich felbst guruck in ein links von ber Chausee gelegenes großes Wirthshaus begibt, in bem man die Bermundeten verbindet und ber Generalstab 3mmirsti's fich aufhalt. Bugleich befiehlt ber General Rrufowiecti auf bem außerften linken Flügel, bas fünfte Linienregiment in ben Balb zu werfen, um bas . Rofeniche Corps, bas faft binter ben Divifionen Gzembet und Bymirefi ftanb, abzuhalten. Babrend biefes Regiment mit großer Capferteit bem Feinde entgegengeht, und ihrerfeitsbie Regimenter bes Generals Szembet bie Ruffen mit bem Bajonet von der Mühle gurucfweisen, geht endlich die Cavallerie bes Generale Lubiensti binter berfelben auf bem ichmalen Stege nach ber Chaussee ju, mobei Gustav Mafachowski noch bie Erompeter glücklich guruchhalt, welche burch ju schnelles Reiten Unordnung in bie ebenfalls jest auf ber Chaussee anlangende Infanterie bes Generals Szembet gu Biewohl bas ungemein ftarte ruffische bringen broben. Artilleriefeuer, welches bie Chauffee und bas auf biefelbe führende enge Debouché bestreicht, einige Unordnung in bie gurudziehenden polnifchen Colonnen bringt, fo gelangen fie doch, von ben Ruffen nicht verfolgt, bis hinter das Dorf Bawer. Um nun bie Division Szembet, wie die 3ymirefi, theils por bem feinblichen Artilleriefener gu fichern, theils

bie etwa auf ber Chaussee nachructenben Ruffen in bie Rlante au faffen, ftellt Chfopicti biefelben mit ber Fronte nach ber Chaussee ju zwischen bem Dorfe Bawer und einem binter bemfelben nach Praga zu liegenden Balbchen auf. General Inmirefi zeigt fich bier wiederum fo ungehorfam gegen Chtopicti, ben er nicht als Feldherrn anertennen will. bag bie Abjutanten Chtopicti's ichon auf ibn zuspringen und ibn niederschießen wollen; boch ber Lettere halt fie bavon juruct. - Auch ber General Thomas Lubiensti verrath ichon an biefem Tage bie Gefinnung, in welcher er in's Keth geaangen ift, burch bochft zweideutige Meußerungen zu bem Carabinierscapitain Chilewsti. ") Die Aufstellung aber ber Infanterie hinter Bawer mit ber Fronte gegen bie Chauffee verhindert mirtlich, daß bie Ruffen vorgeben. Diebitich giebt um 5 Uhr Rachmittage fogar feine Colonnen gang wieber in ben Balb guruct. Die gange polnifche Urmee ftebt jest por Grochow und in bem Erlenwaldchen.

Die erste Schlacht, von den Polen mit nicht ganz zwet Divisionen Infanterie, einer Division Cavallerie und etwa vier Batterien gegen die vereinigte russische Armee geschlagen, unvorbereitet angefangen und von Chfopicti mit eben so viel Meisterschaft als Unerschrockenheit und Energie geführt, bewiesdem General Diebitsch noch deutlicher, daß der Krieg nicht so bald sich enden dürfte, daß es ihm sogar schwer werden würde, Polen zu besiegen. Auf der anderen Seiter weckte und stärkte sie in der polnischen Armee und in der Dauptstadt unbedingtes Bertrauen auf einen entscheidenden Sieg, sobald die ganze Armee von einem solchen Feldherrn den Russen entgegengeführt werde. Die Dauptstadt hatte den lebhaftesten Antheil an diesem Tage genommen. Sobald die Rauchwolken bei den Wäldern von Misosna emporgestiegen waren, waren

<sup>2)</sup> Die Augeln erreichten die beiben Carabinierescabrons; ber Capitain außerte jum General Lubiensti, man werde an bicfem Puntte viele Leute verlieren: "und wozu ist Alles das nöthig?" antwortet ihm ber General; "bie, welche die Lollheit angefangen haben, könnten sie allein ausbaben."

alle Ginwohner auf die Unboben ber Beichfel, auf die Balcons geeilt, fogar bie Dacher maren mit Buichauern befaet. Auf ben Strafen wogte bie Menge bin und ber. Die Rirchen waren mit Menfchen angefüllt, welche jum Allmächtigen um Segen für bie polnischen Baffen flehten. Den gangen Tag ichwebte man in Ungewißbeit, bis endlich im Duufel bes Abends ber Blit ber polnischen Kanonen langs bes Saumes bes Balbes bin zeigte, bag man ben Feind in benfelben juructgeworfen hatte, ja bag, es waren bie Ranonen von der Krukowiecki'ichen Diviston, man ihm den linken Flügel nahm. Die Burger von Barichau beschloffen fogleich. bie Rrafte ihrer fampfenden Bruder zu ben noch bevorstebenben morberischen Rampfen auf alle Beife zu ftarten und zu ermuthigen. . Es bilbete fich ein befonderes Comité, dem um Grochow ftehenden Deere alle möglichen Lebensbedurfniffe und Erfrischungen guguführen. Man brachte alle freiwilligen Gaben unter bie foniglichen Schuppen beim Theatergebaube, und von ba zogen Wagen an Wagen voll ber ausgefuchteften Lebensmittel, felbft ber feinften Confituren über bie Bructe und nach bem Schlachtfelbe. ") Gelbst Brennmaterialien führte man in großer Menge ben Truppen in ber holgarmen Besondere Pflege aber widmete man ben Berwundeten; ber patriotische Frauenverein, an beffen Spige bie Damen Tanska und Potocka, tritt mit unermublicher Sorgfalt in liebevollfter Emfigfeit fein beiliges Umt an. Die gebildetften, ebelften und ichonften Jungfrauen empfingen bie verwundeten Golbaten in ben hofpitalern. ber Reichstag blieb binter ben Burgern nicht guruct, und berieth mabrend bes Donners der Kanonen von Wawer Belohnungen und Aufmunterungen für bas Beer. Er beichloß, baß den verftummelten Landesvertheibigern, beren Eltern und Bittmen, fo wie ihren Baifen bis zur Bolljährigfeit, ein Jahrgehalt von 150 bis 300 poln. Gulben ausgesett,

<sup>\*)</sup> hierbei zeichneten fich bie Israeliten aus, bie an Baaren für gegen 40,000 poln. Gulben an Werth herteischafften.

daß diese Ausgabe als ein Theil der diffentlichen Schuld bes trachtet und vor allen Ausgaben auf den Etat gesetzt werde; er beschloß ferner, ein besonderes Shrenzeichen für diejenigen einzuführen, welche in diesem Kampfe sich auszeichnen würden, und auch an dieses einen Gehalt zu knüpfen; dafür von den Nationalgütern eine Million poln. Gulben an Werth anzuweisen, und zwar so, daß die eine Hälfte für Offiziere, die andre für Unteroffiziere und Soldaten zu verwenden sey. — Man ernannte sogleich eine Deputation, welche sich noch während der Schlacht von Wamer in das Lager begab, um den Soldaten das neue Geset sogleich mitzutheilen.

Bon bei Beitem größerer Bebeutung aber mar ber andere Beichluß, der in den vereinigten Rammern an bemfelben 19. Februar zu Stanbe fam. Es erflarte ber Reichstag nicht nur fich fur permanent, fondern, bag ber Ort ber Bersammlung sowohl im Julande als im Auslande liegen Er bestimmte, bag er bereits mit 11 Genatoren und 33 Landboten für vollzählig gelte, daß alfo bie Abmefenheit, ber Abfall, bie Gefangennehmung ober fonftige Sinberniffe felbst von zwei Dritttheilen ber Mitglieder bie Beichluffe ber Underen nicht unmöglich und ungesehlich machen fonnten, porausgefest aber, bag bie Bufammenberufung und Berathung ber Letteren an einem Orte Statt fanbe, ber nicht unter ber Berrichaft bes Raifers von Rufland ftebe; - mogegen alle an einem folden Orte gehaltenen Berathungen irgenb einer Angabl von Mitgliedern mit ihren Wirfungen und Folgen ungültig fenen. Gollte es felbft in einem folden Kalle an so viel Genatoren ober Landboten noch fehlen, so tonnte im ichlimmften Falle ein Reichstag von 33 Mitgliedern aus beiben vereinigten Rammern gehalten werben. Befet erflarte im Angefichte ber ruffifchen Armee, bag ber Reichstag felbst nach Eroberung Polens bas polnische Reich als fortwährend bestehend und von fich reprafentirt halten, und baf biefes ba fenn werbe, mo fich 33 Landboten in einem freien Lande versammeln murden. Für alle Beiten war ferner baburch ben Ruffen bie Moglichfeit abgeschnitten,

irgend gesehliche Beschlusse unter einem Borwande von Rechtsgultigkeit durch gefangene oder übergetretene Deputirte abfassen zu lassen; selbst im Besit der Hauptstadt und des
ganzen Landes konnten die Russen nicht mehr Reichstage
halten, wie die von Warschau und Grodnv, auf denen sie
die Theilungen des Baterlandes von gefangnen Landboten
beschließen ließen.

Um 20. Februar fand bie polnische Armee in ihrer festen Stellung; ber rechte Flügel, Division Szembet, fic ftupend an die Beichfel und an Gumpfe, ber linke Flügel, Divifion Sfrzynecti, fich ftugend an bas Erlenholg, welches ber Schluffel ber Position war, bas Centrum bilbete vom Erlenholz an, bis an die Chauffee die Divifion 3pmirsti : binter ben Divisionen Strzpnecki und 3pmireti fant in aweiter Linie die Division Krufowiecti; die ganze Cavallerie aber von Reuem in Referve und bebute fich weit über bas Erlenholz links binaus; vor ihrer Fronte nach Babti gu waren Unboben mit Batterien befest. Zwischen ber erften und zweiten Linie ber polnischen Infanterie maren erhöhete Batterien angebracht. Bon Moraften umgeben, auf einem von Graben burchichnittenen Terrain mar bie Stellung bochit gunftig, wiewohl bas Gis faft überall noch bielt. Die, nur eine halbe Meile entfernte, Sauptftadt gab bem Beere unicanbare Bortheile burch ibr Arfenal, ihre Dofpitaler und bie Buflucht, welche fie im Fall einer Nieberlage bot; boch -Schrack Jeber vor bem Gebanten guruct, bag bie gange Urmee im Salle eines übereilten Ructzuge über eine einzige Bructe zu geben batte. Der Brückenfopf fonnte mobi bie Brücke vertheibigen, feineswegs aber eine fich zuruckziehende Armee fougen; bie Berichanzungen von Praga waren theils zu ichwach, theile murben fie von ben benachbarten Doben beberricht. Außerdem mußte man jeden Augenblick gewärtig fenn, bag bas Gis ber Beichfel aufgeben, bie Bructe gerreißen und jede Berbindung mit ber Stabt und bem liuten Beichselufer abbrechen werbe. In einer folden Stellung tonnte im Falle einer unglucklichen Schlacht bie ganze polnifche

Urmee mit einem Schlage vernichtet werben. Und boch batte man Alles bas fehr leicht vermeiben fonnen, wenn man bei Modlin bereits eine Bructe geschlagen batte, woburch man augleich einen bei Beitem großeren Spielraum fur bie Dperationen gewonnen baben murbe. Es war bief ber erfte große Fehler, den man in der Führung der Kriegsoperationen von polnischer Geite beging. - Go ftart bie Stellung ber Dolen hinsichtlich bes Terrains war, so war es bie ber Ruffen nicht weniger, auch fie ftutten fich auf bie Weichfel und auf Morafte, ftanben in dichten Balbern und hatten noch ben großen Bortheil, baß ber Abhang bes Balbes mit einer Reihe von Gebufchen befett mar, ale mie für die Artillerie Die polnischen Geschütze hatten baber nicht nur eine breimal zahlreichere, fondern auch portheilhafter aufgestellte Artillerie zu befampfen. Denn man hatte den zweiten großen gehler begangen, nicht bie allergeringfte Befestigung in der Stellung aufzuwerfen, welche die fleine Schaar nur etwas ichnigen fonnte. Doch alles bieg war Folge von Chtopicti's hartnactig festgehaltner 3dee einer Ehrenschlacht. So hatte ber polnische Feldberr fich in eine Lage gesett, in welcher er entweber ben . Feind in feiner farten Stellung angreifen, ober Beuge einer, nach Belieben ber Ruffen verlangerten, Artilleriefchlacht, in welcher bie polnische Artillerie nach jeber menichlichen Berechnung hatte unterliegen muffen, ju fenn gezwungen mar.

Am Morgen dieses 20. Februars begann der General Diebitsch, dessen ganze Hauptarmee nunmehr versammelt seyn mußte, von Neuem seine Angriffe. Gegen 200 Kanonen donnerten den ganzen Rand des Waldes herab gegen die polnische Linie. Zugleich traten dießmal die Infanteries colonnen des Rosenschen Corps aus dem Gebusch heraus, um dießmal den Schlüssel der polnischen Stellung, den Erlenwald, anzugreisen. Die rechte Seite desselben hielt ein Theil der Division Strzynecki, und zwar die gefährlichsten Sprenposten das vierte Linienregiment. Bon der Cavallerie war nur eine Brigade mit einer reitenden Batterie nach Kawencin

betachirt morben, um bort ben Balb ju beobachten. einer langen Ranonabe brangen bie Ruffen auf bas Erlengehölze ein, murben aber beständig burch bas vierte Regiment Bis um ein Uhr Mittags marfen biefe zurückaewiesen. Belden bie unaufhörlich fich ablofenben ruffischen Bataillone guruct. Mehrmals brangen biefelben in bas Geholz binein, murben aber immer mit bem Bajonet guruckgewiesen. ein Uhr löste man bas vierte Regiment burch bie Brigabe Giefqub von ber Division Rrufowiecti ab, und bas fünfte Linienregiment wetteiferte in feinem Belbenmuth mit feinen Der Berluft ber Ruffen war fo ungebeuer, Borgangern. baß aus mehreren Regimentern Bataillone gebilbet werben Ericopft und ermubet wich bas Rojeniche Corps wieber in ben Balb guruct, und bie Ruffen enbeten ben Tag wieberum burch eine lange Ranonade, ber bie polnische Artillerie auf bas Bortheilhaftefte antwortete.

Das moralische und physische Uebergewicht war auch an biefem Tage auf ber Geite ber Dolen gemefen, tropbem, baß fie, außer ihrer fleinen Artillerie, nur brei Regimenter in bas Gefecht gebracht hatten. Erstaunen erregte aber befonbers bie polnische Artillerie, welche jene Artillerieschlacht wirtlich vortheilhaft bestanden, und sich außerorbentlichen Ruhm errungen hatte. Die ruffifche Infanterie hatte fich zwar macter geschlagen, allgemeines Gefpott hatte aber unter ben Polen ihre Artillerie erregt; fie ichog nicht nur ichlecht, fonbern, ba jebe Batterie fo lange im Feuer gelaffen wurde, fo lange bie Munition in ben bestimmten Rarren nachhielt, verbrauchte fie biefelbe fo gefchwind als möglich, um recht balb wieber aus bem Feuer zu gelangen. Dag Diebitsch endlich tros feiner boppelten Uebermacht fich nur ichuchtern aus ben Balbern bervor magte, und fich immer wieder in biefelben zuruckzog, erwarb ibm in ben, burch ben glucklichen Erfolg bes polnischen Wiberstandes übermuthig gemachten, Barichauer Beitungen ben Beinamen bes Balbmarichalle. Feldherr fab jest flar, baß er trot feiner Maffen und feiner ungeheuren Artillerie noch immer ju fcmach fen, ben Polen

eine für ibn gnnftige Schlacht zu liefern. Er entichloß fich baber, auch feinen außerften rechten Flügel, Die Corps von Sjachowofoi, von Manderftern, fatt fie nach Pfoct über die Weichsel geben zu laffen, an fich beran zu zieben, und fo, ba Beigmar und Anrep bereits bei ihm eingetroffen waren, beinah bas gange große ruffifche Beer, welches bas gange Ronigreich hatte überschwemmen follen, in bie Balber von Mitosna und Ofuniem zusammen zu zieben, um nur von ba aus, wie aus einer Feftung, bie fleine polnische Armee über bie Beichsel zu brangen. In brei Tagen fonnte Gjachomofoi eintreffen, und fo lange beichlog ber Feldmarichall zu ruben, tonnte bieg um fo leichter, ale bie Polen natürlich nicht im Stanbe maren, ihn in feinen ftarten Positionen anzugreifen. Er ichicte am anberen Tage einen Parlamentair zu benfelben, um einen Baffenftillftanb auf brei Stunden abzuschließen, bamit man bie Tobten begrabe.

Den Muth und ben Geift ber polnischen Urmee hatten an biefem Tage zwei Ereigniffe befonbere gehoben und geftartt. In bem Augenblick, als ber Rampf um bas Erlenmalbchen am beftigften muthete, fprengte plotlich auf bas polnifche hauptquartier bei Grochow, wie einft nach bem Balbchen von Bielann, um den erften Grund zu ben geheimen Berbindungen zu legen, ein Dole zu, auf beffen Bulfe um fo weniger bas Baterland in bem verzweifelten Rampfe hatte rechnen tonnen, als er bereits feit vier Jahren in ber Festung Glogan Staatsgefangner gemefen, - ber Cavalleriegeneral Mit unbeschreiblicher Empfindung batte diefer Umiński. Mann bort die Rachricht vom Aufstande in Barfchau, von bem bevorftehenden großen Kampfe feiner Bruber, vernommen, und machtig hatte es ihm bas Berg gebrangt, feine Feffeln ju zersprengen und unter bem wieber erftanbenen Abler ben endlich ausgebrochenen Rampf mitzuschlagen, ben er feit fo lange berbeizuführen mit versucht batte. Geine tollfühne Bermegenheit und bie beftige Ungeduld feines Charafters öffneten ibm ben Ausgang aus ber Festung. Unterftutt von zwei Pofener Patrioten, bem Grafen Mycieleti, ber mit

einem Bagen bes Rachts in ben Straffen von Glogan feiner wartete, und bem Grafen Dettor Rwilecti auf Zedlit, entfam er am 17. im Nachtfleibe, brang mit Lebensgefahr burd bie preugischen Grenzwachen, und langte bereits Abends am 19. Rebruar in ber Sauptstadt an; in diefem Augenblick pon allen Bulfemitteln fo entblost, daß ibn bie Nationalregierung erft equipiren mußte. Mit einem Blick batte Uminsti bei feiner Untunft in der Sauptstadt ertannt, daß bie militarifche Lage Polens fast bereits verborben fen. Mit bem Rang eines Divisionsgenerals aber ging er folgenden Tages gur Rach feiner Untunft bort entnabm man bem Urmee ab. alten General Beiffenhoff ben Oberbefehl über bie gange Cavallerie, und theilte dieselbe in zwei Corps, wovon bas eine Uminsti, bas anbre ber Beneral Lubiensti befehligte. Uminsti nahm feine Stellung fogleich auf bem außerften linken Flügel ein, und es war natürlich, bag bie ganze Armee mit bober Freude in ber Stunde ber größten Gefahr. bei tem Migtrauen in die Generale bes Großfürften, einen tüchtigen Cavallerieanführer empfing, ber als Patriot bereits fo viel gelitten hatte und beffen Dame bisher immer einen fehr guten Rlang in gang Polen gehabt batte. 4)

<sup>\*)</sup> Ilm so empfindlicher aber mard seine Flucht und fein Uebergang ju den Polen in Preugen bemertt, und die Berlaumbung verfehlte nicht, fogleich an biefes Mannes Chre ihren giftigen Bahn ju feben. Uminsti batte fruber mabrend feiner haft bie Erlaubniß erhalten, jahrlich auf einige Wochen feine Guter zu bereifen, und hatte bafur an ben Ronig von Preußen ein Dantfagungefdreiben erlaffen. preußischen Beitungen maren frech genug, bei Abbrud jenes alten Dantfagungefchreibens ben neuen Borfall fo barguftellen, als wenn Uminsti nad Polen gegangen fen, mahrenb er, von jener Erlaubnig Gebrauch madent, außerhalb ber Teftung fid) befunden, und daß er fo fein Chrenwort gebrochen habe. Im Begentheil aber batte man ibn auf ber Teftung feit bem Ausbruche bes Aufstanbes unter gang besondere Aufsicht gestellt, und Itminsti fand fich baber um fo mehr bewogen, von bem Raturrechte, bas jebem mit Bewalt-Gefangenen

Bald nach ber Ankunft Uminsti's langte auch bie Rachricht von einem zweiten Siege ber Generals Dwernicki an, ber nunmehr auch ben äußersten linken Flügel ber Russen unter Kreut über bie Weichsel zurückgeworfen hatte. Gleich nach ber Ankunft bes Abjutanten Kruszewski war Dwernicki am 16. noch nach Osiek gegangen. Dort hatte er bestimmt erfahren, daß Kreut und ber ehemalige polnische Brigadez general, Fürst Abam von Würtemberg, 4) ein Resse bes

ı

ı

bie Flucht erlaubt, Gebrauch zu machen. Die preußische Staatszeitung erlaubte sich, ihre Leser durch die Berweigerung bes Abdrucks eines Artitels, in welchem Uminst biese Berbältnisse auseinander sehte, und erklärte, daß er sich vielleicht das Leben genommen hätte, wenn sein Shrenwort ihm ververboten, an dem Kampse seiner Brüder Theil zu nehmen, noch serner zu betrügen. — Die preußischen Behörden wären um so eher im Stande gewesen, zu wissen, was dem General Uminsti sein Shrenwort gelte, als sein schönes Benehmen in den Untersuchungen von 1825, wo er sich irgend einen Mitschuldigen anzugeben weigerte, und Alles lieber auf sich allein nahm, selbst aus den offiziellen Mittheilungen in dem achten Hefte der Geschichte der geheimen Berbindungen, Leipzig 1834, das den polnischen Charakter beeinträchtigen soll, hervorgeht.

<sup>\*)</sup> Den Bortbruch biefes Mannes bargulegen, fant teine beutsche Beitung ber Dube werth. "In ben erften Tagen ber Revolution," beißt es in ben Warfchauer Beitungen vom 14. Mary, "fdicte ber General Chfopidi ben Berrn Unbreas Rosmian nad Lublin und Bamosć mit bem Berichte von unferm Aufftande und bem Gebote, bag bie Armee bie weiße Cocarde aufsteden und nad Barfchau marfchiren follte. Auf feiner Reife von Lublin und Bamose hielt fich herr Rofmian in Kraenpftam auf, und übergab bem Bergog von Burtemberg bießfallsige, vom Beneral Beiffenhoff überschickte Befehle. Der Bergog las fie in Gegenwart ber Oberften Rutie unb Biemiedi und ertlarte, bag er außerorbentlich bebaure, mit und für eine Ration , ber er aufrichtig jugethan fen , nicht tampfen ju tonnen, ba ihn Banbe bes Blute und ber Dantbarkeit an ben Raiser Nicolaus feffelten; bod) gebe er fein Chrenwort, bag er nie gegen Polen ju Felbe gieben, und nie gegen baffelbe handeln werbe. Er begab fich' hierauf

Sierameti in Gilmarichen nach Gora auf, gelangt am 23. borthin, und überzeugt fich bafelbft von bem Ungrunde bes Beruchts. 2m folgenden Tage erhalt man in feinem Corps bie Nachricht von dem bevorftebenben großen Rampfe, und Sieramsti macht bem General Dwernicti von Reuem ben Borfchlag, mit bem gangen Corps, bas jest gegen 10,000 Mann ftart mar, fich bis jum Ausbruch ber Danptichlacht verftectt zu balten, bann über bie Beichfel ju ructen und ben Ruffen bei Grochow ploblich in die Flanke ju fallen, eine Bewegung, Die obne Zweifel die Riederlage von Diebitich batte zur Rolge baben tonnen. Dwernicti aber, im Unfang feines Commando's noch angstlich, glaubt erft an ben General Rlicti Rapport erftatten zu muffen, und biefer gebietet ihm in ber Racht nicht nur augenblicklich gegen Rreut wieber aufzubrechen. fonbern macht ihm auch Bormurfe, bag er nach bem Gefecht von Nowawicz benfelben verlaffen. Mit Schmerz bricht er am 25. Februar bes Morgens nach ber Dilica auf, mabrent man beim Abzuge noch den Donner der Kanonen von Grochom bort. Er hofft aber ben General Rreut nicht nur noch gu erreichen, fondern ibn auch burch eine combinirte Bewegung ju umgeben. Er trennt fich vom General Gieramsfi, laft biefen in der Stellung von Konary binter ber Pilica, und gebt felbit am 25. noch bis Barka, von bort am 26. langs ber Pilica burch Balber, um unbemerft Rreut ju umgeben, überschreitet bei Lichanice ben Fluß, ruckt am 27. immer burch Balber in einem Bogen über Gfomaczom und Brzoza nach Marnanow, und bringt von der Geite über Stanisfawice nach Rogienice; aber Rreut und Burtemberg, welche Gierameti unterbeß mit feinem tleinen Corps auf fich bin hatte locten follen, hatten feinen Augenblick gefäumt, fich in Putamp über bie Beichfel zu retten, und bas eben fo gut combinirte als raich ausgeführte Manover war burch bie unfelige Nachricht Dziekonski's leiber zu fpat begonnen morben.

Während biefer Zeit war das Corps von Sjachowstoi am 23. Februar bei ber Brucke von Zegrz angelangt, welche nur durch das, von der Garnison in Moblin betachirte, vierte

Bataillon bes achten Regiments vertheibigt wurde. bas Eis auf bem Flusse war so ftart, bag Szachowstoi baffelbe mit feiner Infanterie übergeben tonnte, und bas polnische Bataillon ohne Ranonen fich auf Moblin zurnictgieben mußte. hierauf ging bas gange Corps Gjachowstoi über bie Rarem nach Rieporet. Der Marschall Diebitich mar mit Recht um biefes Corps beforgt, bas fich fo getrennt an ber gangen polnischen Urmee vorbeigieben follte, und schicfte barum ibm eine Uhlanenbrigabe und ein Bataillon entgegen. Chfopicfi aber batte felbft ben Abzug biefer Alb: theilung aus dem Lager ber ruffifchen Sauptarmee erforicht. Jeben Morgen um zwei Uhr hatte er fich mabrend ber Rubetage zu ben beiben Kanonen begeben, bie an ber Stelle ber Dietkaschen Batterie in ber Nacht auf ber Chaussee ftanben, ") und fich gang allein, oft mitten unter ben Rofaten, bis an bas, in russischen Sanben jest befindliche, Wirthshaus von Bawer gefchlichen, um bie Bewegungen ber Ruffen zu be-Darum fanbte er am 24. bes Morgens bie obachten. Cavalleriedivision Jankowski und ein Batgillon Rurpenjäger jur Recognoscirung bes Szachomstoischen Corps und gur Rettung ber Magazine aus Radzimin ab. Jankowski traf bas Sachowstoische Corps in Rieporet, als es eben meiter aufbrach; ba er aber ju fcmach mar, um fich in ein Wefecht einzulaffen, fo zog er fich nach Raty Grobzistie guruct, unb, in Gefahr abgeschnitten zu werben, weil Gzachowstoi, fatt fich gerades Beges nach Robyfta ju begeben, wie er batte thun follen um fich mit ber ruffischen Sauptarmee ju ver-

Die man gewöhnlich im Feld Nachts unbemertt die Positionen der Truppen verändert, damit der Feind bei einem nächtlichen lleberfall irre werde, so zog man auf den posnischen Borposten die große Positionsbatterie rechts der Chausse zurück, stellte zwei Kanonen auf dieselbe, rechts von diesen zwei Escadrons, die den Angreisenden in die Flanke nehmen kannten, hinter denselben zur Seite rechts und links zwei Bataillone, vor dieselben ein halbes Bataillon, und ein andres in Tirailleuren zerstreut.

Spagier, Befch. Polens. II.

binben, feitwarts nach Biatoreta ging, schicfte man bie Brigade Matachowski von der Division Krukowiecki ebenfalls nach Bialolenta, um ben Ructzug der Division Santowefi ju ichuten. Bugleich ichien bie Bewegung Szachowstoi's ben Bweck zu haben, Praga zu bedroben, und bewog Chtopicti Bigloleta Befehle, ben Beg gwifchen Praga und Bigloleta burch ben Reft ber Division Rrufowiecti ju fougen, fatt baß er Raty Grodziskie hatte befegen follen, bas, zwischen Moraften und Graben liegend, eine ftarte Stellung bot, von ber aus man bas Szachowstoifche Corps wegen feiner unvorsichtigen Bewegung gang von ber ruffischen Sauptarmee batte abschneiben konnen. Diefes Corps gablte 15,000 Mann mit 60 Kanonen, ba es bie übrigen Truppen in Pultust und Lomia guructgelaffen batte. Um Mittag langte Mafachowefi mit feche Bataillonen, einer reitenden und einer balben Fußbatterie in Biafofeta an; Jantowsti marfchirte icon nicht mehr auf ber großen Strafe und hatte bie Magazine bem Feinde überlaffen. Matachowsti fand nur bas zweite Masurenregiment bort, ale bie ruffischen Grenabiere bereits aus bem Balbe bervorkamen. Der polnifche General stellte ein Bataillon des fechsten Regiments im Dorfe Bialoleta auf, bas anbre hinter bemfelben, feine feche Ranonen auf die große Strafe, jur linken berfelben, zwei Bataillone vom zweiten Regimente, bas britte aber weiter links in ben Balb mit 200 Kurpenfagern, neben ihnen bie Masuren. Jankowski halt mit feiner Cavalleriebivifion und einer reitenben Batterie ben rechten Ringel, befommt aber in bem Angenblick, als bas Gefecht beginnen foll, Rrufowiecti den Befehl, bas Schlachtfelb zu verlaffen, und fich zu ihm zu begeben. Mafachowski muß baber bie Salfte seiner Majuren auf den rechten Flügel werfen. Raum find biefe aufgestellt, fo fturgen fich bie ruffischen Jufanteriecolonnen mit Gefchrei auf bas Dorf, und bie feindliche Cavallerie auf ben polnischen linken Flügel. Als Matachowski fieht, bag bas Bataillon im Dorfe ju weichen beginnt, ichicft er noch zwei Bataillone vom secheten Regimente nach einanber

binein, und es entfteht ein ichrectliches Gemetel. Babrend man fich im Dorfe ichlagt, werden Die feindlichen Sufaren= regimenter auf bem linten Flügel zurückgeworfen. Rrutowiecti schickt brei Abjutanten nach einander mit bem Befehle gum Ruckzuge; aber bie brei Bataillone find febr fchwer aus bem Dorfe ju zieben, befonders bas britte, ein neues. Befecht bauert fcon einige Stunden, als fich enblich Rrutowiecti mit ber Brigade Gielgub (erftes und fünftes Regiment), der Cavalleriedivision Jankowoki und achtzehn Kanonen von Weitem auf ben Sanbhugeln zur rechten bes polnischen Flügels zeigt. - In bem Augenblick begann bie russische Cavallerie von Reuem zwischen bem Balbe und bem Dorfe auf bie polnischen Bataillone bes linken Flügels loszusprengen, aber, als fie bei bem Solze vorbei trabt, fallen ihr bas britte Bataillon bes zweiten Regiments und bie Rurpen in ben Ructen, und tobten ihr entfetlich viel Die Cavallerie flieht in Unordnung guruck, und bie russische Infanterie, bie fich bes Dorfes bemeistert, magt nicht aus bemfelben zu bebouchiren. Mafachowski giebt fich Schritt vor Schritt guruct, und bilbet feine Linie 200 Ellen von bem Feinde entfernt. Der Abend mar ichon bereingebrochen, und jest erft trifft Rrutowiecti, ber rubig zugefeben bat, ein, und ift frech genug, bem ehrwürdigen Matachowsti, ber mit feche Bataillonen, einigen Escabrons und feche Ranonen 15,000 Ruffen die Spite geboten, und bas Gefecht eben fo unerschrocten als verständig geleitet hatte, beftige Vorwurfe barüber zu machen, bag bas neue Bataillon fich nicht in völliger Ordnung aus bem Dorfe guruckgezogen. Das polnische und bas ruffische Corps lagern so die Racht einige bunbert Schritte von einanber.

Am anderen Morgen, bem verhängnisvollen 25. Februar, schickte der General Diebitsch, um das Corps Szachowskoi ernstlich besorgt, über Zabki eine Uhlanenbrigade und die Brigade der litthauischen Grenadiere ihm zu Hülfe. Ganz früh brach Szachowskoi selbst auf; sobald aber der General Krukowiecki dieß gewahr ward, ließ er auf der ganzen Linie

angreifen; nach einem turgen Kanonenfeuer nahm bas fechste Regiment bas Dorf Biafoteta wieber, bie Ruffen gogen fic in Unordnung gegen Katy Grodzisfie guruct, geriethen bort auf sumpfige Stellen und hatten unfehlbar eine vollständige Rieberlage erlitten, wenn Rrufowiecti fur gut befunden batte, ben Feind zu verfolgen. Er fah febr gut, bag, menn bas Corns Sachowstoi in Unordnung auf die hanptarmee guructgeworfen murbe, ein glangenber Gieg für bie Dolen nicht aushleiben tonnte; aber ber Gebante, bem Beneral Chtopicti ober bem Fürften Radziwiff eine Schlacht gewinnen ju belfen, war biefem Manne zu unerträglich, als bag er bas Bobt feines Baterlandes bagegen bas Geringfte geachtet batte. Einen Antheil an feinem Berfahren mochte auch die Feigheit haben, bie im Augenblicke ber Gefahr Charafteren feiner Art eigen ift; porzüglich aber mochte er fich fcmeicheln, im Falle eines glücklichen Ausganges für bie Ruffen fich bas Unterlaffen ber Berfolgung als ein großes Berbienft beim Raifer und ben wohlfeilen Sieg bes Morgens für ein folches bei feinen Landsleuten anrechnen laffen zu tonnen. Unter bem Bormande, daß von Jablonna ber ein anderer Theil des Szachowskoischen Corps brobe, schickte er borthin nicht nur die Cavalleriedivision Jantowsti, sondern auch bie Brigabe Matachowski, bie er zwischen bem Lager von Biatofeta, in welchem er felbft mit ber Brigade Gietgub fteben blieb und Jablonna bin = und bermarfchiren ließ. Szachowstoi entfam glücklich feinem Untergange mit bem Berluft von nur brei Bahrend er fo bie große ruffische Urmee au ver-Ranonen. ftarten ging, blieb bie polnische einer gangen Cavallerie = und Infanteriedivifion beraubt, ba fein Abjutant, weber bes Generalissimus, noch des Generals Chfopici, ben General Rrufowiecti bewegen fonnte, ") von ber Stelle ju meichen, tropbem, bag fogleich nach ber Flucht bes Gzachowetoischen Corps eine furchtbare Ranonade auf bem rechten Flügel ibm verfündete, daß eine große Sauptichlacht begonne.

<sup>\*)</sup> Thomas Potodi ward mehrere Male vergeblich ju ibm geschick.

Als ber General Diebitsch ben Angriff auf bas Szachows: toifche Corps vernahm, entschied er fich, fogleich bie Ochlacht ju beginnen, bie er erft für ben folgenden Tag bestimmt gehabt hatte. Denn noch um 3 Uhr Morgens hatte Chfopicie von bem hauptquartiere von Grochow aus die Ruffen bis an ibre Borpoften recognoscirt und fich überzeugt, bag fie an eine Schlacht nicht bachten; bis um 8 Uhr felbst mar teine Bewegung auf ihrem linten Flügel zu bemerten, bis, als um 8 Uhr ber Donner ber Kanonen von Biafofeta ber erschallt, eine Stunde barauf Colonnen bes Dahlen'ichen und Rofenichen Corps mit einer großen Cavalleriemaffe aus bem Balbe berausbringen. Auf bem linten Flügel ftellt fich bas Pahleniche Corps auf, die erfte Division auf ber Chauffee, bie zweite und britte weiter rechts, jebe Divifion in zwei Linien uach ruffischer Sitte. Das Rosensche Corps bilbete ben rechten Flügel, die zweite Grenadierdivifion, bas britte Cavalleriecorys und bie Garben blieben in bem Centrum ber Linie in ber Referve, und feche Cavallerieregimenter standen hinter bem Pahlenichen Corps. Die polnische Armee hatte biefelbe Stellung, wie am 20., rechts von ber Chauffee vor Grochow ftand die Division Szembek, theils in, theils neben einem Balbchen, bie Ruszelichen Jager jeboch maren noch immer in bem sumpfigen Gebuich vor ber Muble von Wawer, und bas Grenabierregiment Milberg ftand binter bem Balbchen por einem zweiten Gebufch in Referve. Dicht an ber Chanffee ftand bie Positionsbatterie von Dietta, links von berfelben bis jenseits bes Erlenwalbchens bie Divisionen Bymireti und Sfrannecti vor erhöheten Batterien, welche über die Infanterie wegftrichen, jedoch fo, daß bie Divifion Bymirofi das Erlenbolg befett hielt, Strapnecti aber im Anfange ber Schlacht Die Division Gzembet war burch mehr in Referve blieb. bie Unfunft bes neuen 20. Regiments von Masovien, jedoch mit Genfen bewaffnet, verftartt worben, fo bag bie Grenabierbrigabe Dubberg als eine Urt Referve für bie gange Urmee verwendet werden kounte. Dicht vor Praga ftand außerbem noch ein Bataillon bes neuen neunzehnten Regiments unter

Oberst Szymanowski, welches seboch nur bazu bestimmt war, in Berbindung mit der Warschauer Nationalgarde die Gewehre der Todten aufzuheben und die Verwundeten vom Schlachtselbe zu bringen. Die ganze Cavallerie stand ebenfalls links bis vor Praga in Reserve, nur daß das Corps des Generals Uminsti noch weiter links geschoben war, um Zabki und Rawencin zu beobachten und wo möglich die Verbindung mit dem Corps Krukowiecki's zu unterhalten.

Der General Diebitich richtete an biefem Tage, wie am 20., fein Augenmert porzüglich auf bas Erlenholz. polnische Linie behnte fich nur eine Biertelmeile weit aus, bas Erlengebufch umfchloß ihren gangen linken Flügel, es bectte alle ihre Bewegungen, und fo lange bie Polen baffelbe inne batten, tonnte bas Pahleniche Corps auf ber Chauffee Dem Rofenschen Corps wurde befohlen, um nicht porrücken. ieben Dreis bas Gebuich zu nehmen. Daffelbe bielt gur rechten Geite bie Brigabe bes Generals Robland (brittes und fiebentes Linienregiment) und von der linken Geite bie Fußjägerbrigabe bes Generals Cznzewski (zweites und viertes Regiment). Die Ruffen führten zuerft bie gange 24. Division Als biefe Division immer noch nicht genügt, bas . Gebolg gu nehmen, ichickt Diebitich neue Berftarfung, fo baß bier bereits fechzehn ruffifche Bataillone im Feuer maren. Die Brigade Zymirski fängt enblich an zu wanken. Chkopicki schickt bem General Ihmireti ben Befehl burch ben Abjutanten Rruszewski, er folle bas Gebuich auf bas Heußerfte halten. Bymireti antwortet, feine Bataillone batten icon ju febr -Chtopicti läßt ihm noch einmal fagen, er muffe gelitten. Da ber Abjutant mit ber Bemerkung zu Chfopicti balten. zuruckfommt, es ichiene ibm, bag 3pmirefi nicht viel Luft habe; fo gebietet Chtopicti, baß die Brigade Bogusfamefi, von ber Divifion Strapnecti, Die Brigade Robland erfete, mahrend die leichte Jagerbrigade 3mmirefi's nuch auf ber linken Geite bes Erlenmalbchens Stand hielt, and zugleich laft er bie Grenadierbrigabe Milberg berbeirucken. Augenblick, als Boguslamsti mit feinem vierten und achten

Regimente beranructt, fturzt ber General 3pmirsti, einer Kanonenkugel getroffen, ju Boben, und als man Chtopicti biefe Rachricht bringt, bedauert er, bag biefer General nicht icon viel früher gefallen fen. Mit Sturmidritt bringt bie Brigabe Bogustamski, nachbem Robland fich erschöpft in die zweite Linie zuruckgezogen hatte, in bas Gehölz und bemeiftert fich beffelben von Reuem. Doch auch Diebitich läßt von feinen Unftrengungen nicht nach, er führt ben Rest ber 25. Division beran, welche wieberum bie Brigabe Boguslamsti aus bem Gebolz zurucktreibt; benn bieß Gebolz bat für bie Polen ben Rachtheil, bag es nach Barfchau und Ramencin zu mit Graben umgeben ift, ben Bugang für Geschüt von ihrer Seite gang unmöglich macht und für die Infanterie febr erfcwert, bagegen nach ruffischer Seite und nach dem Balbe bin gang offen ift. Unterbeffen ift aber bas Grenabierregiment Milberg angefommen. Chfopicti, ohne Degen, in feinem grauen Ueberrock und blos eine furge Pfeife in der hand, stellt sich an die Spige des Regiments, neben ihm feine Abjutanten Aruszewsti, Czetwertynsti, Lesti, Walemsti, Sanblowsti, Thomas Potocii, welche das "Jeszcze Polska niezgincla" austimmen. Babrend fie bie rechte Seite bes Gebolzes angreifen, bringt Strzynecti an ber Spipe bes vierten und achten Regiments in bas Gebolg, und, indem fie bie 24. Divifion guruckbrangen, faßt bie polnische Artillerie bie ruffifchen Infanterieregimenter Biatpftof, Reu = Ingermanland und Rutuzow, bie ber Generalquartiermeifter Reibbardt führt, mit Rartatichenkugeln, und wirft fie in ben Balb guruct, ebe fie ber ruffifchen Divifion im Erlenholz gu Bulfe fommen fonnen. Da flieht die gange 24. Division vor Chtopicti ber, der bereits aus bem Erlenholz beraus=' bringt; ibm gur Geite ber Oberft Pradzynsti mit ben Jagerregimentern von ber Brigabe Czycewefi. "Golbaten," ruft ihnen Pradzynsti zu, "bort die Kanonen find ichon unfer!" Aber eine zu große Masse russischer Infanterie hat sich um bie ruffischen Batterien gereibt, und die Polen haben nichts mehr nachzugieben. Babrend ber Rampf fo muthet, bemertt

Chforicti's Kaltenauge am Ranbe bes Balbes, links von der Chauffee, duntle Maffen fich berausbewegen. Er ertennt fie für Cavallerie, fieht fogleich, bag Diebitich einen großen Reiterangriff vorbereitet. Da ruft er beftig bem Abjutanten Lesti zu, ihm Cavallerie herbeiguschaffen, eine, zwei Brigaben. Lesti fprengt zu bem junachft ftebenben Corps bes Benerals Lubiensti, und, nach ber Berabredung ber Abjutanten, benen felbst einzelne Offiziere nicht gehorchen gewollt, wenn fie gesagt hatten, baf ber General Chfopicti fie ichicte, befiehlt er bem General Lubiensti im Ramen bes Oberbefehlshabers, eine Cavalleriedivifion berbeizuführen. Der General Bubiensti aber, bes Bormandes froh, weigert fich, anderen Befehlen, ale benen bee Fürften Radziwiff, ju gehorchen, und ertlart, ohne zu miffen, wo und mozu die Cavallerie verwendet werben folle, bag bas Terrain für bie Cavallerie nicht tauge; ber Beneral Chtopicti fen ein guter Infanteriegeneral, von bem Gebrauch ber Cavallerie wiffe er aber nichts. ber ruffifchen Artillerie zwingt unterbeg bie polnifchen Infanteriecolonnen in bas Erlenholz zuruct. Indem fich Chfopicti jum General Szembet begibt, um den General auf bie brobenbe ruffische Cavallerie aufmertsam zu machen, ba beffen Truppen noch wenig im Fener gestanden hatten, weil fie por ber Artillerie bes Pahlenichen Corps, welche in unaufhörlichem Donner die Chausse bestreicht, burch die beiben Balbchen beschütt fteben , führt Diebitsch feine letten Reserven in bas Gefecht gegen bas Erlenholz. Es war gegen 21/2 Uhr Rach= mittage, ale zwei ruffifche Grenabierbrigaben von Reuem bas Erlenholz angreifen. Die Grenabiere halten nur eine halbe Stunde aus, und als um 3 Uhr Chfopicti von Szembet fort zu bem Fürften Rabzimiff reitet, welcher mit feinem Generalstabe binter Grochow bei einer Gaule bielt, welche jum Unbenten ber Bollenbung ber Chauffee gefett mar, fieht er bie Grenabiere bereits vor bem Gebolg fteben. Rach einer furgen Ructsprache mit Rabziwiff, nach welcher Lesti gum ameiten Male an ben General Lubiensti geschickt wirb, und in ber Absicht, mit ber Division Szembet, ber Referveartillerie

und ber Cavallerie gegen bas von allen Referven entblöste Pableniche Corps anzubringen, fagt er zu ben um Rabziwitt befindlichen Civilpersonen: "Leben Sie mohl, meine Berren, ich nehme jest bie ruffischen Kanonen." Ale Guftav Das tachowsti und Stanislaus Bargntowsti fich ibm zu Begleitern anbieten, halt er fie guruct mit ber Beifung, bag biefe Sache ju beiß fur fie werben wurbe. Darauf reitet er mit ben Abjutanten Kruszewsfi und Czetwertyński nach ber erften Linie guruck. Go wie er fich berfelben nabert, ruft er eben ben Abjutanten zu fich, ihm einen Befehl zu geben, als eine Granate auf ihn zufommt, in ben Ructen feines Pferbes fchlägt, ihn zu Boben fturzt, zerfpringt und ihm beibe Beine Rruszewski felbft wird neben ihm vom Pferde vermundet. baffelbe getöbtet und fein Mantel gerriffen. aeworfen . Chtopicti lag eine Zeitlang ba, ohne zu sprechen. Die übrigen Abiutanten tommen berbei, beben ibn auf: "ich wollte lieber, ich mare tobt," ruft er bann aus, "als bag ich bas mit ansehen muß, was nun geschehen wirb!" - man bringt Genfentrager berbei, biefe legen ibn auf ihre Genfen und tragen ibn nach ber Stabt. Chfopicti bemahrt auch in biefen Augenblicken noch feine gange Rraft und Seelenftarte; aufgerichtet fist er auf ber Genfenbahre, forscht immer ängftlich nach, ob Lesti mit ber Cavallerie noch nicht ericheine, ermuntert bie Colonnen, bei benen man ihn vorüberträgt; - ordnet fogar im Borbeigeben noch ein Bataillon, bas ben Rugeln ju febr ausgesett ift und beffen Offiziere im Odmerz die Banbe ringen! -

Dieses, in bem wichtigsten Augenblick ber Entscheidung eintretende, unglückliche Ereigniß vollendet das Mißgeschick, welches an diesem Tage die ruhmvollsten Anstrengungen der polnischen Waffen durchfreuzt, denn in demselben Augenblicke, als Chtopicki niederfällt, bonnern die Kanonen von Zabki und Rawencin her, und verkünden, daß Szachowskoi nun ebenfalls auf dem Schlachtfelbe eintrifft, während Krukowiecki noch immer unthätig bei Biakoteka steht. Die von Dieditsch abgeschickten Uhlanen und Grenadiere, welche den Rückzug

bes Szachowstoischen Corps becten- follten, hatten fich mit bem Corps bes Generals Uminsti gefchlagen, und waren pon biefem juruckgebrangt worden. Als Uminsti bie Annaberung bes Szachowsfoischen Corps von Grobzief bemerfte, batte er ben General Rrukowiecki aufforbern laffen, mit feiner Division nach Babti zu marschiren und mit ibm gusammen bie Ruffen in ben Bald bei Rawencin gurnctzumerfen, um augleich baburch bie gegen Praga ju porructenben ruffischen Colonnen abzuschneiben. Er felbst batte, in gemiffer Erwartung ber Antunft Krukowiecki's, feine Colonnen febr weit porgeschoben und mehrere Stunden in der gefährlichften Rrufowiecti aber erschien nicht, und Stellung aufgebalten. fo gelang es bem Fürsten Szachowstoi, sich mit Diebitsch ju vereinigen. Derfelbe begann von Rabki ber fich ju ent= wickeln und eine Artilleriemaffe von 40 Ranonen aufzuführen, welche bie Flanken der polnischen Colonnen hinter dem Erlenwäldchen bestrich, so bag biefes auch von ber Division Strannecti verlaffen werben mußte. Jest behnte fich bie ruffifche Linie weithin zur rechten Sand aus. Das Pahleniche Corps hielt fich immer noch bei der Chaussee; Rofen und die zweite Grenabierbivifion bielt Ramencin und den Erlenwald. Die übrigen Reserven ftanben binter biefem Corps, bie litthauischen Grenabiere rechts von Ramencin und bas Gzachows: foifche Corps ructte aus Babti aus. Die Polen hatten fich fonell geformt, und ihre Linie erftrecte fich jest von Grochow bis nach Babti, mobin bie Brigabe Robland marfchirte, um ben General Uminsti zu verftarten; biefer bielt noch mit ben Batterien Konarsti, Kolysto und Maslowski, bem Garbejägerregiment und ber Carabinierdivision ben fturmischen -Angriff Szachowskoi's auf. Diesen Angenblick glaubt Diebitsch für ben letten entscheibenben Schlag benuten zu muffen. Links vom Erlenbolgen ftellt er eine Artilleriemaffe von 60 Kanonen, bestebend aus ber 17., 18., 19. und 20ften reitenben Batterie und einer Fußbatterie bes Oberften Renné, eröffnet bamit ein ichrectliches Fener und ichicft unter beren Sout von Ramencin ber, fie binter bem Erlengebolg ver-

bergend, brei Cavalleriebivisionen, bem rechten Flügel ber Polen gegenüber. Als die Regimenter fich gebilbet baben, fest fich bie ganze Maffe in Bewegung. Die Curaffierbivifion, bie Regimenter Pring Albert, Romogorob, Starobub und St. Georg fturgen die Chaussee berab, ihr zur Linken eine Sufarenbivifion und ihr zur Rechten eine Divifion Uhlanen. Das Pahleniche Corps follte ben Angriff gur Linken und gur Rechten die Brigabe ber litthauischen Grenadiere, nebst einer Brigade ber zweiten Grenadierbivifion; unterftugen. furchtbare Angriff bringt ben Dolen um fo größere Gefahr, als ber Fürst Radziwitt, ber nach Chtopicti's Berwundung ben Oberbefehl wirklich übernommen bat, burch feine Befehle nur Unordnung hervorruft. Er ruft ben General Gfrapnecfi ab und übergibt ihm bas Commando ber erften Linie, und läßt barauf, von Pradzynsti erinnert, bag biefe Ehre bem General Gzembet gebuhre, bem General Gzembet benfelben Befehl zuschicken. Szembet, ben Ropf verlierend über bie Chrenlaft, bie man ihm auferlegt, will fich nicht mit bem Befehl durch bie Abjutanten begnügen, fonbern verläßt felbft feine Division, um von Radziwiff perfonlich bie Bestätigung Da Mehrere feine Berwirrung bemerten, bittet man ben Dbeften Pradznisti, ber fich auch vom Schlachtfelde entfernt, zu bleiben; boch taum gibt diefer noch ben Rath, eine Raketenbatterie aufzustellen, um die ruffische Cavallerie bamit zu empfangen. Die polnische Cavallerie, die binter einem Graben fteht, jest ichon vorructen zu laffen, verfucht zwar Szembet, hat aber nicht Energie genug, die nachläßigen Generale, worunter Chtapowski, bagu ju zwingen. Augenblick, ale die ruffischen Cavalleriemaffen anfturmen, ift Szembet taum wieber erft bei feiner Divifion eingetroffen. Die Dufaren fallen auf biefelbe, besonders auf bas erfte und' britte Sagerregiment, und bringen eine große Unordnung binein. Der General Szembet wird felbft mit bem Pferbe ju Boben geriffen; ber Oberft Wegiereti, ber ale Bolontair bei ihm bient, bat glucklicher Beife faltblutige Befonnenheit genug, bas Commando ber Division ju übernehmen, fie ju ordnen

und bem Feinbe entgegenzuftellen. Doch mußte fie guruck-Babrent fie gegen Praga fich juructzieht, flieben bie erschrocknen Koffnniere vom 20. Regiment und einige Compagnien vom britten Jagerregiment auf bie Morafte und felbst über bas schwache Beichseleis nach ber fächsischen Infel, und von ba bis an die hauptstadt, und verbreiten großen Schrecten nach Waricau, fo baf ber preufische Conful eine Estaffette nach Berlin ichieft mit ber Rachricht, bag Praga genommen fen. Grochom mard von ber Szembefichen Divifion geräumt, und ber gange rechte Flügel wich etwas guruck. Beniger glücklich maren die Uhlanen. Das Garbeuhlanen= regiment fam ben Uebrigen ber Division zuvor, traf aber auf bie Division Strannecti, und awar auf bas vierte Re-Rachbem es bie Erbe mit feinen Leichen bebeckt, floh es mit verhängtem Bugel wieber gurud und brachte bie gange Uhlanendivifion in Unordnung. Gefahrbrobenber ichien aber ber Angriff ber Curaffiere auf ber Chauffee, und bas Geraffel ber Sarnische, bas Getrampel ber ichweren Pferbe und die wehenden Selmbufche jagten fogar bem Generalissimus und feinem Generalftabe, nebft ber ihn umgebenden Ehrengarbe, folden Schrecken ein, baß fie fammtlich bie Flucht ergreifen, gefolgt von Leuten, welche Berwundete führen. Da man ben Reservepart langfam guructziehen will, fo bemachtigt fich auch ber Trainsfolbaten ein Schrecken, als fie ben Generalftab bavon eilen feben; Fourgons und Wagen fturgen in die Berichangungen von Praga, verbreiten Schrecten Das Regiment Dring Albrecht und versperren ben Dea. von Dreugen eröffnet die Reihen ber ruffifchen Curaffiere, bringt burch bie erfte Linie burch bie Bwischenraume ber Bataillone und magt fich bis an die zweite, bie es etwas in Unordnung bringt. Gobald es aber auf ein Bataillon bes achten Regiments, unter ben Befehlen bes Majore Rarefi, trifft, halt ein heftiges Rottenfeuer baffelbe in feinem ungestümen Lauf an. Daffelbe ift ihnen um fo verberblicher, als Rarefi die beispiellose Raltblütigfeit hat, bas Commandowort - jum Feuern erft ju geben, als bie Curaffire fich auf gebn

Schritt genähert haben, und, um bie Golbaten vom frühern Renern abzuhalten, fetbit fo lange vor ber Fronte fteben bleibt. Zugleich wirft ber hauptmann Stalsti aus feiner Ratetenbatterie Rateten in die nachfolgenben Curaffierregimenter, bringt fie in Unorduung und zwingt fie ebenfalls jum Ructzuge. In bemfelben Augenblicte fturgt auf bas nunmehr völlig abgeschnittene Curaffierregiment ber Oberft Ludwig Ricfi mit bem zweiten und zwei Escabrons von bem fünften (Bamonstifchen) Ublanenregiment, beffen Brigade theils zur Deckung ber Batterien Sfrannedi's, theils auf anderen Poften gerftreut geftanden bat, und ber bennoch ber Einzige von den Reiteranführern ift, ber herbeieilt, nimmt 200 Curaffiere gefangen und vernichtet die Uebrigen, bie fich hartnäctig wehren, beinahe gang und gar. Dur wenige Leute kehren als Berkunder von bem Schickfale eines Regimentes juruct, das beim Ginzuge in Paris im Jahre 1814 als Chrenpoften bie Reihen ber ruffifchen Truppen eröffnete, bas ben Ramen ber Unüberwindlichen auf feinen Belmen führte, und mit beffen langen Degen und helmen fich die Roffpniere noch auf bem Schlachtfelbe bewaffnen. Die gange große Cavalleriemaffe tommt in größerer Saft, ale fie fortgefprengt war, fliebend beim General Diebitsch wieder an; ein panischer Schrecken bemeistert fich ber Ruffen; Alles weicht nach bem Balbe guruct, felbft ihr Gefchus, und, wenn jest bie beiben von Chtopicti fo ungestum verlangten Brigaben in Bereitschaft gestanben und ben Angriff gemacht batten, noch ware ein glorreicher Gieg erfochten worden. Go aber gieben fich beibe Urmeen vor einander guruck, nachdem der polnische rechte Flügel zwar zuruckgewichen, Umineti bagegen aber weit vorgedrungen ift. Die Ruffen enden nun ben Tag burch eine lange Ranonade, ohne einen Jug breit weiter vorzurucken, mabrend fich die polnische Armee in aller Rube unter ben Berichangungen von Praga aufstellt. Baren die Divisionen Rrufowiecti und Janfowefi jest noch, ebe es gang buntel, auf bem Schlachtfelbe angelangt, trot aller unglucklichen Bufalle des Tages, trop aller Boswilligfeit mehrerer polnischer

Generale, noch hatte ein entscheibenber Schlag von ben Polen ausgeführt merben tonnen. Denn ber Ruffen batte fich ein feit ben Gefechten vom 17. Februar immer mehr fteigender Schrecken bemachtigt, fo baß, als endlich fpat am Abend bie Brigade Giefgub fich zeigte, fie fich an biefer Seite in folder Unordnung in den Balb fturzten, und biefer fich fo mit Geschützen, Bagen und Berwundeten anfüllte, bag fie die gange Racht an biefer Stelle aus ihrer Unordnung fich nicht berauswickeln konnten. Die polnische Artillerie übrigens führte bie letten Schuffe, und bie Armee mar noch fo wenig entmuthigt, bag bie Generale Gzembet und Strapnecti bem Fürften Radziwiff vorschlugen, mit ber nunmehr angefommenen ruftigen Divifion des Generals Rrufowiecti und ber gesammten Infanterie in ber Racht einen Bajonetüberfall auf bie Ruffen zu machen. Bon mehreren Seiten erboten fich felbft fubalterne Offiziere, nur mit wenigen Truppen Sandftreiche zu unternehmen, überzeugt, auf die leichtefte Beife ruffifches Gefcut erbeuten zu konnen; Bpfocti fomobl, ale ber Abjutant Rruszewsti, machten Borichlage, fie mit einigen Sunbert Roffonieren in ben Bald zu ichicken. Aber ber Fürst Radzimitt bielt für nothig, bas rechte Ufer ber Beichsel zu verlaffen. Um Mitternacht ließ ber Generalissimus ben ehrwürdigen General Matachowski rufen und übergab ibm bas Commanbo bes Bruckenkopfes von Praga, und befahl dann ber polnifchen Urmee, ihren Ructzug über bie Bructe anzutreten. bestimmte bagu hauptsächlich bie Furcht, bag bie Bructe febr balb burch bas aufbrechende Gis gerftort und bie Armee von ber hauptstadt abgeschnitten werben möchte.

So endete die in der Kriegsgeschichte neuerer Zeit unserhörte und, so lange es eine Geschichte geben wird, bentswürdige Schlacht von Gröchow, in der eine Armee von 120,000 Mann und über 300 Kanonen nicht 30,000 polnischer Männer mit 100 Kanonen besiegen konnte; benn, während der russische Feldherr nicht nur seine ganze Infanterie, sondern auch seine ganze Cavallerie in's Gesecht brachte, sochen nur drei polnische Infanteriedwissonen und nur drei Regimenter

Cavallerie. Und wie wenig fehlte, daß das ganze ruffische Heer vor dem polnischen floh! Den General Diebitsch rettete nur der Zufall in Chtopicki's Berwundung und der Berrath ober der Ungehorsam einiger polnischer Heersührer; die Polen rettete dagegen einzig und allein der Heldenmuth und die Baterlandsbegeisterung in der Jugend ihres Heered und in dem Bauer, der ihr freudig folgte, und der um so mehr Bewunderung verdient, je mehr seine Thaten in dem Dunkel seines Standes verschwinden.

Die Stadt Barichau mar an biefem merkwürdigen Tage in noch größerer Bewegung gewesen, als am 19. und 20. Febr. Das Schauspiel einer, vor den Angen ber Bewohner gelieferten, entscheibenden Sauptschlacht war ihr noch bei weitem naber Die gange Bevolferung mar in Aufruhr. gerückt worden. Die Nationalgarbe ging bin und ber, fammelte bie Baffen auf bem Schlachtfelbe, führte bie Bermunbeten berein. Die Frauen eilten auf bie Bructe von Praga mit Lebensmitteln und Erquickungen aller Art, nahmen die Bermundeten in Empfang, führten fie in bie Dofpitaler und verpflegten fie Jeben Augenblick verbreiten fich bie Nachrichten über dort. ben Erfolg an einzelnen Punften ber Stadt; fast immer von Sieg fprechend, fteigern fie Begeisterung und hoffnung mit jeber Stunde. Um fo größer wird bas Entfegen, als man den General Chfopicti verwundet in die Stadt bringen fieht. Ranm bat man fich von bemfelben burch die Nachricht von ber unveranderten Saltung bes vaterlandischen Deeres erholt, als bas verworrene Getummel ber nach Praga fturgenben Fourgons und bie ichleunige Antunft ber atabemischen Chren= garbe mit ben Bagagen bes Fürsten Rabzimett bie Sauptstadt in einen panischen Schrecken versett. Bugleich laufen ruffiche Spione burch bie Strafen mit bem Geschrei, bag bie Ruffen bereits in die Stadt drangen. Es schließen sich alle Laben; man ichlägt ben Generalmarich und bie Nationalgarbe begibt fich auf die angewiesenen Poften. Die von ber Gzembetichen Division über die Weichsel und die fachsische Infel fliebenben Roffpniere laffen befürchten, bag biefe Flüchtlinge wirklich

ben Weg über die Weichsel zeigen möchten, und man schickt ben Lieutenant Lukomski mit 20 Freischützen an das Weichselnfer, um sie zurückzutreiben. Dieser trifft 150 Kosaken, welche sich schon früher auf die sächsische Insel geschlichen hatten und jetzt von den fliehenden Kosspnieren ihnen in die Sande getrieben werden, worauf er, seltsam genug, Rosaken und einige Hundert Kosspniere gefangen nimmt und sie nach Praga führt. Da hierauf die Nachricht eingeht, daß Diebitsch sich nach Mikosna zurückzieht, und man zugleich die gefangnen Eurassiere einbringen sieht, so ist man in dem Augenblick von Neuem des Sieges gewiß, als das polnische Heer langsam seinen Rückzug über die Brücke von Praga anzutreten beginnt.

So unentschieben bie Schlacht von Grochow in ihren strategischen und militarischen Folgen erschien, fo war sie boch eine ber entscheibenbften, wenn nicht in ber Rrieges geschichte, boch in ber Beltgeschichte, und vielleicht bat nie ein Tag fo weit in die Bukunft binausgewirkt und fo uns endliche Folgen gehabt, als ber 25. Februar 1831. entschied nicht nur bas fünftige Schicksal Polens, fonbern auch bas Europa's. Das ruffifche Reich, bie Feinde europäifcher Civilifation, erlitten in ber öffentlichen Meinung bes Belts theils eine fo vollständige Riederlage, baß fie nie von berfelben fich wieder werben erholen tonnen. Der junachft unentschiedene Tag von Grochow ift in jeber Beziehung ber ebenfalls icheinbat unentschiedene Tag von Liegnis, wo das Sataren = und Mongolenheer, bas ebenfalls gang Europa auf immer in Barbarei zu fturgen brobte, fich an ber ehernen Bruft ber fleinen Schaaren ber Bergoge von Schlesien brach. bamals' Satgren und Mongolen bie Ropfe ihrer Pferbe nach ihren Steppen guruckwandten, weil es ihnen nach einem folden Rampf an ber Schwelle von Europa unmöglich ichien, weiter hinein ju bringen: eben folche Surcht bemachtigte fich ber Ruffen; und, mabrend bie Runde von ben polnischen Thaten die ichlummernde Thattraft und Begeisterung in allen

fugenblichen Bergen ber Bolter Guropas wectte und fteigerte. schwächten die Ruffen burch ihr langfames, vorsichtiges, ichwantenbes und muthlofes Umbertappen feit biefer Schlacht bie Furcht und ben Schrect, bie man feit funfzehn Jahren burch die Dahrchen von der abenteuerlichen Riefengröße und Rraft bes Zaarenreiches eingefogen. Mit bem Tage von Liegnit aber hat ber von Grochow auch bas gemein, baß ber Felbherr, welcher bie Gache ber europäischen Freiheit und Bildung führte, in ben Staub fant. Doch mar bas Ereigniß, welches ben General Chfopicti in bem Augenblick, wo er einen entscheidenben Gieg gegen alle feine fühnften hoffnungen zu erfechten im Begriff fant, von ben polnifchen Schlachtfelbern wegführte und ihn ohnmächtig auf ein Rrantens . lager in ber alten Konigestadt Rrafau warf, junachst von noch ungleich größerer und ichmerglicherer Bedeutung. Schicffal wollte, baß Polen noch einmal unterginge, bamit es zugleich mit bem gangen übrigen Belttheil wieber auferftande. Es wollte bie Belbenfohne biefes Landes, nachdem fie bem gemeinsamen Erbfeinde blutige Bunben gefchlagen, noch einmal über gang Europa gerftreuen, bamit ber Unblick biefer Freiheits = und Baterlandemartnrer, ericheinend gleich nach der frischen Runde von bem , was hingebung und Begeifterung mit ben geringften Mitteln vermogen, ben angefachten Funten ber Erhebung, bes Muthes, ber Ausbauer, ber Buversicht und frommer Bingebung, und ber halberftorbenen Liebe jum Baterlande und burgerlichen Freiheit in ben übrigen Bolfern Europa's jur lichten Flamme aufschure. - Rur gu prophetisch waren die Borte Chfopicti's im Augenblicke feiner Go tief er ben Geift feines Bolfe und bes Bermundung. Augenblicke miftannte, und in einen folchen Abgrund er bie Sache bes Aufftanbes vor ben Schlachten gestürzt hatte, fo hatte er boch allein Rraft des Willens und Ginficht genug gehabt, um feine Nation flegreich aus dem Abgrunde begangener Fehler beraus über ben gertrammerten Rolof ihrer Feinde bin zum Biele ju führen. Ochon hatten ihn die Er: eigniffe gegen feinen Willen fortgeriffen, ber Donner ber Spagier, Gefdy. Polens.

Ranonen und ber Rlang der Baffen batten ibm bie Erinnerungen alter ruhmvoller Zeiten erwectt, und ber Golbaten= instinkt, mit bem er fich ihnen bingab, batte ihm bie Ingend des Bergens und bes Wefühls erfest, die ein Feldherr unter folden Umftanben befiten muß, und bie Jojeph Chtopidi vielleicht nie befeffen bat. Dieß ift bie Lofung feines Benehmens, bas fo Bielen als ein Rathel ericheint! Unberührt von ben Ausbruchen burgerlicher und politischer Begeifterung, für bie er meder einen Ginn, noch von benen er einen Begriff batte, ichlummerte er entweder, als Lift und Unverftand ifn jum Leiter biefes frembartigen Elementes bestellt, ober er führte, ergrimmt über bas, was ibm als Thorheit ober Tollheit ericbien, ba noch vernichtenbe Schlage. Raum aber in ber Mitte ber Truppen angelangt, ift er von bem Augenblick an ein gang anberes Befen. Babrend er in ber Sauptstadt alles Leben erstarrt, theilt er bier aus seinem fprühenden Goldatenange ein elektrisches Teuer allen Truppen mit, bas felbft bie fraftlofen und halberftorbenen Gemutber alter Generale und Oberften mit fortreißt. Golbatenehre ift bas Zaubermort, mit bem er die Beifter bannt, und fo magifc wirft die Macht des genialen Golbateninftinfts auf ibn felbit. baß er, ber nach seinen früheren Golbatenberechnungen nichts mehr als einen glorreichen und ehrenvollen Golbatentob gesucht. fich mit Erstaunen im Augenblick feiner Bermundung nabe am Biele eines entscheibenden Sieges fieht, eines Sieges, den die unendliche, von ibm nie geabnete, moralische Rraft feines Bolfes im Berein mit feiner, miber Willen bemfelben geliebenen, Felbherrntalte erringt. Denn auch barin burfte bie Schlacht von Grochow einzig in ber Geschichte bleiben, bag eine dreifach fcwachere begeisterte Schaar, von einem Manne geführt, der über diese Begeisterung ergrimmt, der Palme bes Sieges fo nabe geführt wird. -

Chtopicti's hartnäctigteit, welche bie Größe feines Bolts erft in bem Augenblick erkennen wollte, als er basselbe nicht mehr zu führen im Stanbe war, wurde an ihm übrigens hart genug bestraft. Wenn er nicht, trop ber Tage von Dobre, Stoczek und Wawer, noch am 25. früh simmer noch blos die Berzweiflungsschlacht im Sinne gehabt, an die Möglichkeit eines gunstigen Kriegs immer noch nicht geglaubt hätte, so würde er nicht sowohl einen leichten Sieg, sondern auch selbst sich erhalten, und ohne Widerrede in Kurzem ben größten Namen in der ganzen Weltgeschichte, den unsterblichen eines europäischen Washington sich haben erringen können. Datte er, ben glücklichen Umständen nachgebend, seinen urssprünglichen Plan und das Terrain verändern wollen, als der Fürst Szachowskoi sich so unkluger Weise nach Biakokska wagte; hätte er, statt einer, zwei Divissonen gegen ihn absgeschicht, und zwar, statt auf der Straße nach Praga, nach der sesten Stellung von Zebk, die dieses Corps gänzlich von der Hauptarmee abgeschnitten hätte, so waren 15,000 Russen mit 40 Kanven unsehlbar in seinen Pänden. \*) Aber noch

<sup>\*)</sup> Wenn man zwei Divisionen und den größten Theil ber Cavallerie und Artillerie bei Grochow behalten hatte, so wurde man leicht im Stande gewesen fepn, die ruffische Sauptarmee lange genug von Praga abzuhalten, um ben beiben übrigen Divifionen Beit zu laffen , bas Szachowetvifche Evrps burch Berfolgungen , bis über bie Narew gang zu rernichten, und fich bann ruhig nach Moblin und von ba nach Warfchau auf ber anbern Seite des Flusses zurückzuzichen. Diebitsch hatte am 24. nicht einmal etwas ron Szachowstoi's Bewegung gewußt, und hatte ihm um so weniger zu hülfe kommen können, als er anberthalb Lagemärsche von ihm entfernt worden wäre; der andere Theil ber Armee mare ftart genug gewesen, bie Sauptarmee bis gur Burudtunft ber Divifion von Moblin von Praga jurudjuhalten. Man hatte zwar alebann bie Schlacht von Grochow in ben Unnalen ber polnischen Geschichte nicht aufzuführen gehabt, aber bie Greigniffe hatten eine gang andere Geftalt angenommen ; Chfopidi's Grhaltung, die Erbeutung von 40 Kanonen und die Schwächung der rusisschen Armee um 15,000 Mann von ihrer tapferften Infanterie, jo wie ber moralische Ginbrud biefes Greigniffes wurden Potens nachfte Butunft, fowie fie ein General menigstens berechnen foll, bebeutent anbers bestimmt haben. (Siehe Brjojowsti la guerre en Pologne de 1831.) Benn auch vielleicht bie Schlacht von Grochow mit ihren eben entwickelten Folgen in ber Sand ber Borfebung

schmerzlicher und größer mar bie Strafe, die ibn auf feinem Rrantenlager in Rratau folterte. Wie ein Prometheus an Relfen gefeffelt, mußte er ohnmachtig alle die großen Gludsumftanbe, welche fünfmal bas Schicfal bes ruffifchen Reiches mabrend bes Rampfes in bie Sande ber polnischen Deerführer gaben, unbenutt vorübergieben, bie polnischen Generale fo entsehlich fündigen, die bofe Saat, die er unter ber Dictatur gefaet, wuchernb aufschießen und bas Baterland mit Berberben umftricten feben! Gein Beispiel fen ein furchtbar marnenbes für bie Gingelnen, wie für die Bolfer! Man lege nie bas Schickfal eines Bolts ausschließlich in bie Sand eines Golbaten; man beginne nie einen Aufftand für Freiheit und Civilisation, beffen Erfolg von moralischer Rraft abhangt, ausschließlich mit Golbaten, fonbern man laffe fich burch bie Fürften belehren, bag ber Golbat ber Natur ber Sache nach ju einem unents behrlichen und fraftigen Wertzeug, aber nicht zur Leitung ber Menschenschicksale felbst bestimmt fen.

auf das Schickal bes ganzen Belttheils vortheilhafter eine wirkte, zumal man nicht weiß, welche Stellung Preußen und Desterreich in diesem Augenblick nach einem entscheidenden Siege ber Polen angenommen hatten.

## Zweites Wapitel.

Bustand von Warschau nach der Schlacht von Grochow. Maßnahmen der Regierung und des Reichstags. Wahl Strzynecti's.
Lage der Russen. Diebitsch und Strzynecti. Owernicti's Uebergang
über die Weichsel, Gesechte bei Pufawp, Kurów und Markuszów
Bewegung der Russen. Unterhandlungen. Plane und Stellungen.
beider Armeen. \*)

Als ber lette Ranonenbonner ber Schlacht von Grochow verhallte, war ber Fürst Radziwiff noch in Praga, mit ihm Strzynecki. Die Armee sett den Rückzug über die Brücke fort. Man glaubt auch die äußern Umgebungen von Praga, wicht haltbar, denn die Werke waren kaum zur Sälfte fertig, weil man aufangs die Russen von der Seite von Jabkonnaher erwartets, daher die Schanzen nur dorthin aufgeworfen hatte. Man beschließt daher, die ganze Borstadt, welche, durch einen weiten offenen Raum von dem Brückenkopfe getrennt, in einem Halbzirkel um denkelben herliegt, preiszzugeben, dieselbe anzustecken, damit sie dem Feinde keinen Haltpunkt gewähre, und die Nacht über dem General Makachowski 3000 Mann mit nöthiger Artillerie im Brückenstopfe zurückzulassen. Bon 7 Uhr an hatten die Munitionsund Bagagewagen den Rückzug eröffnet; ihnen folgte die

Die Quellen find biefetben, wie die im vorigen Kapitel ans. gegebenen.

Cavallerie, bann bie Artillerie, zulest Infanterie. Der Rückzug über die schmale Brücke geschah nicht immer in großer Ordnung; umgeworfene Wagen und Munitionskasten, welche schon im Brückenkopfe den Durchzug versperrt, trennten oft die Regimenter, so daß mehrere Truppengattungen unter einander geriethen. Diese Berwirrung verbreitete selbst unter den Truppen einen Schrecken, Niemand wußte warum. Die Cavallerie zog durch die Stadt nach den nächsten Dörfern; die Infanterie lagerte sich auf den Straßen der Hauptskadt. Um 12 Uhr Nachts waren alle Truppen bereits übergesett; der Leste, welcher über die Brücke ging, war diesmal der Fürst Radziwiff, welcher sich mit dieser Meldung zur Regierung begab. Die Soldaten bivonaktren wahrend der Nacht in den Straßen.

In diesem Gemirr waren es bie Mitglieber ber Regierung. bie vorzüglich ihre gange Beistesgegenwart beibebielten, tros bag mehrere Generale burch fleinmuthige Borichlage ibre Standhaftigfeit zu erschüttern ftrebten. Der erfte Befchlug. ben fie faßte, war, bag fie fich, enticheide man fich nun gur Bertheibigung Warschau's ober jum Rückzuge und zur Preisgebung ber hauptftabt, nie von ber Armee trennen burfe, und bag man biefen Entschluß am anbern Tage ben Truppen ju verfunden habe. hierauf ging man an ein wichtigeres Geschäft; leider betrieb man baffelbe weniger frei von Parteis leibenschaft. Die Stellung bes Fürsten Radzimitf an der Spipe ber Armee war im Grunde ben übrigen hoben Familien barum zuwider gewesen, ale fie eine Rivalität mit bem Fürsten Czartorysti begrunbete, ben jene allein nach ihrem Sinne zu leiten hofften, mabrend bie Rabziwiffs beftanbig cine Boltsbeliebtheit fich zu erhalten bestrebt batten. Freilich hatte er wenig Fahigfeit jur Anführung bewiefen: indeß ware immer ein abuliches Berhaltnif zwischen ihm und einem anbern General, wie es bisber zu Chfopicti bestanden, berzustellen gewefen; man konnte an seinem guten Billen und scinem Muth nie zweifeln; er batte burch seine Stellung immer eine Gemahr geboten, bag bie Armeeführung nicht

ausschließlich in die Sande ber Diplomaten und ber Reinbe alles Boltsaufichwungs gerathen werde. Diefen lag aber eben alles baran, einen geringeren und barum immer von ibnen abhängigen Mann emporzuheben. Die Tapferfeit und bas Gefchict, welches ber noch vor wenigen Monaten arme Oberft Strapnecti bewiesen, halfen ihnen ploglich aus ihrer bisberigen Berlegenheit. Roch gegen 3 Uhr Morgens ließ bie Regierung die Generale und mehrere bobere Offiziere ju einem Rriegsrathe gusammenberufen. Es waren außer ben fünf Regierungsmitgliebern und bem Generaliffimus jugegen bie Generale Pac, Rlicki, Krukowiecki, Uminoki, Wonczinski, Lubiensti, Moramsti, Bontemps, Ifibor Krafinsti, Szembet und Strannecti, fo wie die Oberften Pradannisti, Chrganomoti und Jantowski. hier war es, wo zuerft Sfranecti als Auflager gegen ben Fürsten Rabziwiff anftrat. "Der Beneraliffimus fen unfabig, bas heer zu fuhren; in ber eben gefochtenen Schlacht waren die Ruffen leicht zu schlagen gewefen; Fürst Radziwiff habe eben foviel als gar nicht bes fehligt, babe fich von Praga nicht entfernt, und fast taum gewußt, mas vorgegangen." Der Fürft Radziwiff nahm fich babei wie ein ebler Dole, gestand feine Fehler ein, wieberholte, bag er bei Annahme bes Commanbo's nur bem Befehle bes Reichstags gehorcht babe, und bag er gern bereit fen, an einen Rabigern baffelbe abzutreten. Als nun bie Regierung die anwesenden Generale um ihre Meinung befragte, wem ber Oberbefeht anguvertrauen fen, erhob fich zuerft Uminsti und erklarte, wie ber Betb von Dobre, der in allen Schlachten allein fraftig und umfichtig Stand gehalten, auch nur allein bie Burgichaft einer fernern glücklichen Leitung gewähre. Uminsti gab bierburch einen um fo größern Beweis von Uneigennütigfeit nub Patriotismus, als er feiner Berbindung nach mehr zu ben, bamale noch feinen Ginfluß habenden, Ralifchern geborte, von jenen Wotiven baber nicht unterrichtet fenn und feinen Borfiblag nur namhaftem Glauben an die Rabigfeit Sfrannecti's gethan baben fonnte. alle anbere Generale flimmten bei, und als Gfrannecti auf

Rrutowiecti, als ben altern und erfahrenern Anführer, zeigte. erflarte biefer wieberholt : er werbe fich ganglich bem Befchluffe bes Reichstags unterwerfen und gehorchen, felbft wenn man. wie er wieberhole, jenen Tambour an die Spite ber Armee Rlüglich verbarg er noch einmal feinen Ingrimm, pollfommen überzeugt, bag auch biegmal feine Bahl, wegen feines zweideutigen Benehmens bei Biafoteta, unmöglich fen. Bei bem Bertrauen, mit bem fast alle Offiziere in ber Urmee bamals auf Sfrannecti faben, tonnte man taum auf einen Widerspruch zu ftogen befürchten. Die Regierung ernannte ibn barum vorläufig, ihrer Befugniß gemäß, fogleich gum Stellvertreter tee Generaliffimus bis gur bestimmten Ers nennung burch ben Reichstag. Sfrannecti erflarte fich bereit, bie Stelle anzunehmen, jeboch nur unter ber Bebingung, wenn man ihm fogleich ben Oberften Prabgnisti zu feinem Generalquartiermeifter, und den Oberften Chranowefi zum Chef feines Generalftabes zu ernennen erlaube. barauf von ihm gehaltenen Aurebe an die Regierung bezeichnete er nur zu beutlich ichon ben Geift, in welchem er bas Beer ju führen entichloffen war. Er erklarte, es fen jest fast nicht mehr auf Gieg zu hoffen; doch wolle er all fein Mögliches thun, um wenigstens bem Beere und ber Nation ein ehrenvolles Grab zu bereiten; eine Erflarung, welche ein großer Theil ber Unwefenden damals nur für eine Heußerung der Beschelbenbeit und ber Borficht halten mochte. Strapnecti jog hierauf fogleich'noch einen großen Theil der in Praga guructgetaffenen Befatung mit bem General Das fachowsti nach Barichau berüber, und vertraute bem gea ichicften , wackern Ingenieuroffizier , Oberftlieutenant Lelewel, bem Bruber bes Regierungsmitgliebes, bie Bertheibigung bes Brückenkopfes mit zwei Bataillonen unter Anführung bes Majors Riefiernichi.

Groß aber war ber Schrecken und allgemein die Bes fürzung in ber hauptstabt, als man am 26. Morgens die polnischen Truppen in ben Straßen ber hauptstabt, und hiev bieselben in ber nach großen Schlachttagen ganz gewöhnlichen

Unorbnung erblichte; bie Regimenter burcheinanber, Offiziere ibre Compagnien suchend; jenfeits ber Beichfel bas brennenbe Praga, und als man ben Donner ber bie Borftabt aus bem Bructentopf angundenden Saubigen vernahm. Schon maren bie Ruffen naber berangeructt, der General Geifimar fuchte bie brennende Borftabt Praga in Befit ju nehmen, und in ber Cbene von Grochow behnte fich weithin bie gange ruffifche Urmee aus. Der Brand von Praga leuchtete an dem Schloffe wieber, wo ber Reichstag gewöhnlich feine Sigungen bielt. und wenige Manner waren von ber Betaubung über bie fo unerwartet in ber Racht eingetretene Wendung ber Dinge Das Gis bes Kluffes hielt noch; auf ber Infel bes fächsischen Werbers erschienen bereits Rofaten und Infanterie, bie von bort jeden Augenblick bie furze Strecke über ben gefrornen Gluß berübergelangen tonnten. Jede Minute er= wartete man ben Angriff bes ruffifchen Feldmarichalls auf Ueberall fab man Borbereitungen gur Rlucht. Die Gelber ber Bant maren unter Leitung des Unterdirectors Soffmann bereits auf bem Wege nach Rielce; in ben Rangleien ber Ministerien und bes Reichstags pactte man ichon bie Papiere, und ber Gefretar bes Genate, ber alte Julian Urfon Niemcewicz, reiste bereits nach Rrafan ab.

Früh des Morgens mar die Proclamation der Regierung an das Heer erschienen: "Im Angesicht der Hauptstadt, "polnische Krieger, " so lautete sie, "der Bolksvertreter und "der Nationalregierung, habt Ihr Euch ewige Lorbeeren ersungen. Es preisen Euch Eure Landsleute und segnen Eure "Wassen. Der Senat, die Landbotenkammer und die Nationalsvegierung haben, gedeckt von Eurer Brust, diesem sicheren "und unbezwinglichen Bollwerk, mitten unter dem Kanonens "donner ruhige Berathungen gepflogen. Ihr habt den Ruhm "der Ritterthaten Eurer Bäter erreicht, deren ehrwürdige "Wanen von der Stätte der ewigen Glorie wonnevoll auf "Euch herniederschauen! Berherrlicht ist durch Euch unser "Bolk, geschmückt mit neuem Glanz unser vaterländische "Geschichte! Seph gepriesen, tapsere Ritter, gepriesen sen

"Euer Delbenmuth! Belohnung wird Euch vom Baterlande "und unvergänglicher Nachruhm von der Nachwelt bereitet — "polnische Krieger! die von den Bolksvertretern gewählte "Regierung wird, treu ihren Pflichten, sich nie von Euch "trennen, sondern jedes Geschick des Krieges mit Euch "theilen!" —

Die Armee hatte wohl auch theilweis jener Ermunterung vonnothen. Der grundlose panische Schrecken, der beim Anblict jener umgestürzten Wagen auf der Brücke sich unter sie verbreitete, war noch nicht ganz von ihr gewichen. Den ganzen Tag hindurch dauerte der Kanonendonner aus dem Brückenkopfe fort. In Praga, von woher die Bewohner immer noch nach der Stadt herüber flüchteten, hatte Diebitsch nunmehr selbst sein Dauptquartier genommen. Unaushörlich schoß man auf das Daus, in welchem er dasselbe aufgeschlagen. In der Ferne sah man aber die ganze russische Armee vor dem Walbe um einen Altar aufgestellt, vor welchem der russische Feldherr einen Gottesbienst zur Feier des angeblichen Sieges halten ließ.

Gegen Mittag marb ber Reichstag zu einer öffentlichen Sigung versammelt, in welcher bie Regierung bemfelben Die Bahl des Oberfeldberrn zur Bestätigung vorlegte. Ginftimmig und mit großer Bernhigung, bag ber, als fo geschickter Rührer erprobte, Mann bie Stelle angenommen hatte, ward berfelbe gewählt. Bugleich murben aber bie noch anwesenben Lanbboten und Genatoren aufgeforbert, Rachmittage zu einer gewichtigen gebeimen Gigung fich wiederum einzuftellen. berfelben berieth man, inwiefern bas Gefet vom 19. Februar über ben Ausschufreichstag, maly Komplet, jest gur Anwendung tommen follte. Da theils vielen Reichstagsmitgliebern unmöglich mar, ftets ihren eignen Angelegenheiten fern gu bleiben, theils und hauptfachlich nicht Allen fo viel torperliche und moralische Rraft beiwohnen fonnte, um ihr Leben und ihre Freiheit in bedenklichen Augenblicken preisgeben zu wollen; ba enblich eine große Angahl von Landboten und Genatoren bereits wirtlich geflüchtet, ober boch abzureifen ichon im Begriff

mar, fo follte bieß Gefet fogleich jest in's Leben treten. Debrere Landboten, felbft folche, die megen ibres Muthes befannt waren, schlugen zwar vor, auch ben Artitel bes Befetes, welcher bie Berlegung bes Reichstages außerhalb ber Sauptstadt erlaubt, jest in Anmendung zu bringen, und ben Git beffelben nach Miechow in ber Bojwobichaft Krafan ju verlegen. Doch mehrere Patrioten befampften mit allen Rraften eine Dagregel, bie noch unnöthig ichien und fowohl bie Sauptstadt und bie Armee bemoralisirt als ben fclimmften Ginbruct auf bas Ausland gemacht hatte. Diefe Beforgniffe ganglich nieberguschlagen, schickte man eine Deputation bes Senates und ber Lanbbotenfammer ju bem neuermählten Generaliffimus, um ihn theils zu begräßen, theils ihn nach ber Lage zu befragen, in welcher fich bie Stadt befanbe. Die Deputation bestand aus bem Genator Anton Oftrowsfi und ben Landboten Swidzinsti, und Ignag Dembowsti. Sfrannecti entgegnete ihnen bie mertwurbigen Borte, bie bamals ichon feine Abneigung gegen folche Berfammlungen beurkundeten: "ber Reichstag moge fich an Roms Genatoren erinnern, bie nur auf ihren curulifchen Stublen ftarben; ju ibm konnten fie aber bas Bertrauen baben, bag er ihr Sabius Cunctator fenn werbe - eine Meußerung, bie, fo gufrieben bie Deputation bamals mit berfelben war, ber neue Genes raliffimus nur zu febr bewahrheitete. - Dierauf ging bas Gefet fogleich burch, bag nur bann Urlaubsertheilungen verabfolgt werben tonnten, nachbem fich vierzig Mitglieber verpflichtet, in Barichau guruckzubleiben. - Man forberte baber Freiwillige auf, bie fich auf ihr Shrenwort bagu anbeifchig machten, ju bleiben, die Stadt nur mit der Regierung ju verlaffen und berfelben überall bin ju folgen: - Richts malt wohl mehr bie Befturzung vieler Gemuther in biefem Augenblick, als bag aus berfelben Berfammlung, bie mabrend bes Donners ber Schlacht rubig mehrere michtige Gefete berathen, nur fecheundzwanzig fich fanden, die fogleich bieß Chrenwort geben mochten. Der Marschall Oftrowsti mar baber gezwungen, fieben Landboten, die fich bei der Armee

befanden, die Weisung zu geben, dieselbe zu verlassen und auf ihren Posten als Gesetzeber sich zu verfügen. — Die Abreisenden mußten für den Fall, daß man sich von Warschau an einen sicheren Ort zu begeben gezwungen seyn würde, in der Kanzlei des Reichstags die Angabe ihres Aufenthaltsvertes hinterlassen, damit die Einbernfungsschreiben an sie gelangen könnten; dabei wurde aber Jedermann als heilige Psicht aufgelegt, von dem ganzen Beschluß nicht zu sprechen; am allerwenigsten den in den versiegelten Einberufungsschreiben bestimmten Ort der neuen Zusammenkunft zu verrathen. Das Geheimniß ward auch so gut bewahrt, daß keine auswärtige Beitung je davon ersuhr. ") —

<sup>\*)</sup> Die Namen ber bamats zurückgebliebnen Landboten find: Theobor Glasti; Joh. Lebochowsti; Dirpch Szanieci; Conftang Swidzinsti; Buftav Mafachowsti; Lubwig Lempidi; Alops Biernadi; Marichall Ditrometi; Ernft Falt; Joseph Biemicdi; Calift Morozewicz; Andreas Mazurtiewicz; Johann Tursti; Paul Grabezemsti; Marian Ciffometi; Binceng Chefmidi; Cajetan Rogfomsti; Clemens Bittoweti; Albert Chobrzyński; Anton Plichta; Franz Dombrowski; Ignaz Starzvusti; Abam Ludzczewsti; Rubolph Wiedzczocki; Franz Trzeiństi; Frang Bofowsti (nicht unbedingt); Karer Czarpidi; Albert Chobedi; Frang Obnieti; Johann Augustoweti; Binceng Gamronefi; Johann Florjanowicz (bringender Rothe wendigkeit halber nahm biefer fein Berfprechen Joseph Wiszniewsti; Joseph Swirdti; Ignag Dembowsti; Balentin Zwierkoweti; Alexander Swmanoweti; Labislaus Felix Gumowsti; Frang Jabtoneti; Pofturgnati. Blieben aber jurud, ohne fich ertfart ju haben : Karer Niefiofowsti; Alons Poletyfo; Joseph Brinfen; Balent. 3man; Conftant. Wittoweti; Conftant. Jeziereti; Stephan Swiniarsti; Joseph Modlinsti; Jacob Piotrowsti; Frang Balemsti; Joseph Matadowsti; Anton Bytowsti; Jacob Rlimontowicg; mogegen ber Erflarung ungeachtet, Ernft Falty megreist, nachbem er eine Summe von 3000 fl. als. Unleihe genommen hatte, wie alle Landboten beren betommen, bie wegen ber Kriegsanfeihe keine Fonds von Saufe erhalten tonnten, fogar nicht mehr wiebertehrt, und beghalb fpater aus ber Lifte gestrichen wirb. Bon ben Senatoren blieben

Die bei biefer Gelegenheit bewiesene Schwäche vieler Mitglieder einer Berfammlung, die bisher bas erstaunte Ausland an bie Geelengroße bes alten romischen Genates erinnerte, erklart und entschulbigt fich burch manche Borfalle in ber Sauptstadt in biefen erften Tagen. Das nach polnischer Beife in ben Zeitungsberichten übertriebene, als feig bargestellte, linkische Benehmen bes ebemaligen Grenabierregimentes, 4) bas bes Generals Krufowiccti, und bie ju Sag tommenben Folgen bavon, bag man alle alten Oberoffiziere bes Groffurften an ihrer Stelle gelaffen, batte bas Bertrauen in bie Urmee etwas gefdmacht; ferner waren alle Spione und Ruffenfreunde in Bewegung und verbreiteten unaufhörlich bie ichrecthaftesten Geruchte in ber Stadt; ja in einer Straße mar auf den Landboten Czarnocti 00) jogar geschoffen worden, wiewohl der Ergriffene behauptet batte, aus Unvorfichtigfeit fen ihm bas Gewehr losgegangen. ber öffentlichen Sitzung bes Morgens aber, als beide Rammern fich noch noch nicht vereinigt, war in ber Kanzlei des Genates eine Deputation aus ber Municipalitat ber Stabt Barichan erfcbienen, batte ben Genator und Commanbanten ber Das tionalgarde, Anton Oftrowsti, berausrufen laffen und bei ihm im Namen der Stadt bas Gefuch angebracht, fie über ben Buftand ber Dinge ju belehren und zu beruhigen, ba fich bas Gerucht verbreitete, bag ber Reichstag und bie Regierung die Stadt verlaffen wollten, und fie dann ichonungslos bem Feinde Preis gegeben fenen. Der Genat gab indeg zur Antwort, baf man fich bamit an bie Regierung zu wenden

gegenwärtig: Fürft Radziwiff, Rochanowsti, Meciństi, Bientowsti, Frang Natwasti, Lewiństi und Unton Oftrowsti.

<sup>2)</sup> Das Grenabierregiment protestirte im polnischen Courier gegen die Berlaumdungen, und sagte unter Andrem, ein Regiment, das Offigiere habe, wie Koslowski, August Breza und Andere tonne nur für brav gelten. —

en) Bugleich Polizeibirector.

babe. Ueberall verbreitete fich aber bie Rachricht, ") baff biefe Deputation die Capitulation der Stadt und Unterwerfung berfelben verlangt babe. Die Deputation batte nur meistentheils aus reichen Raufleuten (unter ihnen befanden fich besonders ber reiche Apotheker Ziliuski und ber Kaufmann Seibel u. A.) bestanden, welche ben wactern aber alten Prafibenten ber Municipalitat, Begrzecti, jum Beitritt überredet; - ber Borfall mar aber nichts besto weniger geeignet, bas Bertrauen ju fcmachen und manchen bejahrten Landboten und Genator einzuschüchtern. Ja, die ruffischen Agenten gingen fo weit, fobalb man bavon vernommen, baß man bamit umgebe, nach bem Gefet vom 19. Februar breiundbreifig Reichstagsmitglieder gurudzulaffen, bas Berücht in ber Stadt zu verbreiten, die Burger felbft murden, fobalb bie Ruffen einbrangen, jene breiundbreißig Landboten ergreifen Um diefelben noch mehr gu und bem Feinde ausliefern. ichrecten, versammeln fie bes Abends fogar einen Saufen Bolfe, aus bem bas Gefchrei ertont, bag man biefelben aufbangen wolle. -

Bier Tage dauerte in der hauptstadt bieser Zustand bes Schreckens, der Furcht und Betäubung; denn so lange mahrte es, bis die Armee wieder in die gehörige Ordnung gekommen war. Man sieht dieß daraus, daß am 29. Marz wirklich jene versiegelten Briefe an mehrere abwesende Landboten abgingen, in denen wirklich die Stadt Miechow, dreißig Weilen von. Warschau, zum kunftigen Sis der Regierung und des Reichstags bestimmt wurde. —

In benfelben Tagen aber, als man in Warschau noch großentheils in einer Bestürzung war, die Alles für verloren gab, betrachtete, seltsam genug, anch der ruffische Felbherr mit vielleicht noch ernsteren und bitteren Gefühlen, seine Lage.

— Er hatte die Worte bes Raisers "das mächtige Rufland

<sup>\*)</sup> Der Commanbant ber nationalgarbe versichert ausbrücklich in seinen Memoiren, es sep nicht wahr, daß biese Deputation geradezu zu capituliren verlangt habe.

"wurde bie Rebellen mit einem einzigen Schlage zu vernichten "im Stante fenn," nicht mahr machen tonnen. - Allerdings ließ die, im erften Augenblicf über Europa bintonenbe Famatrompete von ber Eroberung Praga's bort fast Jebermann alle Augenblick bie Nachricht von ber Ginnahme Barfchau's und ber Beendigung bes Feldzugs erwarten. - Aber Diebitich wußte am beften, mas es mit diefer Eroberung für eine Bewandtniß batte. Allerdings war er in einem Draga, aber es war nicht bie Festung, es war eine, und nicht einmal eroberte, fondern ibm freiwillig überlaffene, Brandftatte, bie taum ibm felbft und feinem Generalftate, gefchweige feinen Truppen, ein Obbach gemabrte. Bor ibm boten fefte Boll= werte, mit ichwerem Geschütze befett, und von' einer Schaar entichloffener Danner vertheibigt, bie nur mit ungeheuren . Opfern zu erobern ober langwierig zu belagern maren, bie eiferne Stirn, und, hatte er fie erobert, blieb ibm immer noch ber Uebergang über bie Beichsel, beren Gis nicht mehr für Ranonen bielt, ju erzwingen. Wollte er an einem anbern Puntte, etwa über die fachfische Infel, ben Uebergang verfuchen, und ben Bruckentopf von Praga liegen laffen, fo mußte er, ba bie Bructe noch ftanb, gewartig feyn, baß Die Polen aus ber Stadt burch Praga auf einen Theil feiner Armee berausbrachen. Das Einzige, was ibm übrig blieb, mar ein Berfuch, bie Bructe zu vernichten, weil er baburch entweber bas Lettere binbern, ober menigftens ben, alebann abgeschnittenen, Bructentopf mit ben beiben Bataillonen unb bem Gefdut einnehmen founte. Dabin gingen benn auch feine Bestrebungen in ben nachsten Tagen. Er ließ auf ben fachfischen Berber Artillerie ichaffen; boch mar bort fo viel Bebufch, bag er nirgende biefelbe wirtfam aufstellen fonnte. Er ließ burch Rofaten große, mit Rugeln und Pulver gefüllte Floge von da an burch bas aufgehauene Gis gegen bie Brucke führen. Die Floge fliegen aber an und entzundeten fich mit großem Getofe. Unterbeg ftromte ein entfehliches Better auf feine, im Freien lagernben, Truppen berab. Das Thauwetter naßte bie Gumpfe, auf benen Taufenbe unter Todten und

Bermundeten \*) vone Pflege, Obdach und Lagareibe lagen. Bom himmel ftromten Schnee und Regen auf alle feine Regimenter nieber. Belagerungegeschut war nicht gur banb; bie zwei einzigen Morfer, bie er zur Befchiegung Praga's berbeiführen laffen wollte, blieben im Gumpfe ftecten und mufiten verfentt werben. Dag es dem ruffischen Felbberrn ganglich unmöglich mar, in biefen Tagen etwas gegen bie Sauptstadt ju unternehmen, geht baraus hervor; daß ibm bie Stimmung und ber erfte Schrecken von Barichau gar nicht unbefannt mar. Denn er batte wenigstens fo viel Freunde in ber Sauptstadt, bag er nicht nur jeden Morgen noch naß alle Zeitungen, fondern fogar die frifchen weißen Semmelden ber Barichauer Bacter jum Frubftuct erhielt. Es fehlte nichts an der Berbindung zwischen der polnischen Sauptstadt und bem ruffischen Lager, als bag bie Ruffen ebenfalls Artitel in bie Barichauer Zeitung einschickten. -Psychologisch merkwürdig ist barum auch die Beranderung, welche von diefem Augenblick an bem ruffischen Relbberrn bemerkbar warb. Bisher hatte er, felbft nach ber Deinung ber polnischen Offiziere, co) Beweise eines bobern militarifden Talente gegeben. 3m Bertrauen auf feine Uebermacht batte er raich und entichloffen bie polnische Armee auf bem nachften Bege aufgesucht, hatte, als bas Thauwetter eingetreten mar, im Augenblick seinen früheren Plan zu andern verftanden; war am 20. Februar, ale ber Widerstand ber Dolen ben

\*\*) Siehe Brjojowsti la Guerre en Pologne.

<sup>\*)</sup> Im Erlenwäldchen fand man allein 10,000 Tobte, von benen wenigstens 6000 ben Russen angehören mußten. In ben Armeeberichten geben die Polen ihren Berlust für den ersten zwanzigtägigen Feldzug auf 9000 Mann an Todten und Berwundeten an. Diebitsch bestimmte den seinigen blos von der Schlacht von Grochów auf 8000 Mann. Da aber die Polen einen Monat später das Rosensche Corps um ein Drittsheil kleiner fanden als beim Beginn des Feldzugs, so ist der russische Berlust an Todten, Berwundeten und Kranken für die erste Epoche gewiß nicht zu hoch angeschlagen, wenn man ihn zu 30,000 Mann annimmt.

Ausgang zweifelhaft gemacht batte, feiner Derr genng gewefen, um auf die Ankunft Gjachowstoi's ju warten. biefer ferner auf Biafofeta maricbirt und bort angegriffen worden mar, hatte er jur rechten Beit die Schlacht begonnen, wiewohl er fie erft am 26. ju liefern fich porbereitet gehabt. In der Schlacht felbft war ber große Cavallerieangriff im geeigneten Augenblice angeordnet und bei den Angriffen auf bas Erlenholz hatte er nur ben Fehler begangen, bas Dableniche Corps nicht auch borthin zu führen. - Doch feit ber Schlacht - von Grochow bemächtigte fich feiner folche Muthlofigfeit, ein folches Schwanten und Umbertappen, baß er bie gröbsten strategischen Fehler und Difgriffe beging. Schon am 27. Februar fing er an, seine Streitkrafte gu theilen, und ichicte ben General Sacfen mit einer Brigade Infanterie von ber 2. Division, 4 Uhlanenbrigabe, 2 Rosafenregimenter und 8 Ranonen in die Bojwobichaft Pfoct, um bie Bructe über bie Narem bei Begrz zu becten und ben gurudaebliebenen Grenadieren ben Darich ju fougen, unb, wiewohl fich biefe bereits am 2. Marg mit ber hauptarmee vereinigt hatten, blieb Sacten bennoch im Pfocfischen fteben.

Gehr bald richteten fich barum überall die Gemuther in Barichau wieder auf. Das Meifte trug aber mohl bagu in ben erften Tagen ber Mann bei, welcher eine Beitlang eine fo glanzende Rolle in ber Geschichte biefes Rrieges spielen follte, - ber neue Generaliffimus. Dag Johann Strapnecti icon früher als ein verbienstvoller Offizier Die Aufmertfamteit mehrerer seinen Landsleute gefesselt, beweist, daß er auf ber Lifte ber nach Chtopicti zum Oberbefehl Borgeschlagnen fich befunden, wiewohl die geringe Rummergahl, die er erhielt, barlegt, bag er weniger allgemeine Anerkennung genoffen. Er mar einer ber wenigen bobern Offiziere in ber polnischen Urmee ju Beiten bes Großfürsten gewesen, ber geiftigen Beschäftigungen obgelegen, und zugleich die Regimentsgelber für fich nicht verwendet hatte. Aus beiben Grunden war er bem Großfürsten febr verhaft, und als ber Bergog von Bellington bei feiner Reife nach Petersburg in Barichau

anwesend mar, ftellte Conftantin ben Oberften Strapnedi ibm mit ber Bezeichnung vor: es fen ein Offizier, ber ibm Alles ergablen tonne, mas in ben englischen und frangofischen Beitungen ftanbe, nichts aber von bem miffe, was in feinem Regimente vorgebe. Darum war auch Strapnecti, ein Mann von bober ritterlicher Gestalt, außerft eblem Gesicht, trefflicher Saltung, und bem Betragen eines feinen Beltmannes, bei Beitem weniger als jeber anbre Offizier in ber Armee bekannt. Es icheint auch, bag feiner von ben jungen und alteren feurigen Patrioten auf ihn je besonders gerechnet babe, baf feine feinen Manieren seinem Umgange einen eignen Rreis gezogen gehabt haben, und er barum ber Daffe in einer fo fturmischen und wilben Beit, wie eine Insurrection ift, jum Führer nie gang paffend erschienen fen. - Und fo unendlich boch die Meinung bes heeres und ber Nation ihn nach ber Schlacht von Grochow ftellte, weil er über Erwarten als bei Beitem ber tüchtigste wie entschloffenfte Corpsführer fich erwiesen, - fo ritterlich im Allgemeinen fein Charafter in bem gangen Berlauf bes Rrieges beraustrat, fo hatten boch jene frühern Beschäftigungen und feine Lebensweise auf feinen Charafter einen fo unvertilgbaren Ginfluß geubt, bag er bie Anficht, er paffe gar nicht jum heerführer einer einen Berzweiflungstampf führenben Ration - nur zu febr bethatigte.

Doch in biesem Augenblick war bas heer fast bis zur Begeisterung für ihn gestimmt, und, sobald nur Strznnecki am 27. früh als Generalisstung zu den Regimentern getreten war, kam die alte Gluth des Muthes und der Zuversicht wieder zurück, und der Soldat sah auf den Schrecken des vorigen Tages wie auf einen bosen unerklärlichen Traum zurück. Die seste, zuversichtliche, ruhige und besonnene Paltung des Feldherrn theilte sich Allen mit, so wie das an ihm eben aufgestellte Beispiel, wie Berdienst und ritterliches Benehmen mit hintansehung der Anciennität in diesem Kriege zu Ruhm und hohen Stellen führe, jedem Talente in der Armee eine schöne, ermuthigende Aussicht für sich und das Gedeihen der heiligen Sache des Baterlandes erössnete. Auch

ber fromme Ton in seinen Tagesbefehlen schien bamals einem solchen gefährlichen Augenblick angemessen, und die Art, wie er Ansangs den Berrath der Berachtung Preis gab, erfüllte Alle mit dem festen Bertrauen, daß die Unwürdigen nunmehr nach und nach aus dem Heere entfernt und die jüngern Talente hervorgezogen werden würden.

"Es fen gewiß eine Fügung Gottes" - fo ftellte er fich bem Beere bar, "baß es ihn zu feinem Oberanführer erwählt batte. - Man habe por fich einen Feinb, ber fich bruftete mit feinem Blucte, feinen großen Streitfraften, feiner in Europa überwiegenben Bebeutung. Doch wenn auch einers feits feine ungebeure Dacht furchtbar vortommen muffe, fo erscheine er andrerseits burch feine gegen Bolen verübten Bewaltthaten, vor Gott und vor Menfchen fo ftrafbar, bag Polen fich mit ihm im Bertrauen auf ben Allerhöchsten und bie Beiligfeit feiner Gache wohl meffen tonne. follten nur in ihrem Bergen und Gemiffen ichworen, bas fo oft wiederholte Lofungswort: "Sieg ober Tod für's Baterland," in feiner gangen Bebeutung ju erfüllen; bann murben fie gewiß als mufterhafte Bert beibiger ber beiligen und emigen Bolferrechte in ben Unnalen ber Gefchichte glangen, ja felbit bann, wenn fie ben machtigen Feind nicht zu überwinden vermöchten. Bu einem folden Rubme forbre ich fie auf, und biete ihnen auf biefer Belben : und Martnrerbahn Lorbeeren Bewiß wurden fie fich aber bie Siegestrone erringen, fobalb fie ihn mit Entichloffenheit, Gintracht und Behorfam und energischer That in Ausübung ritterlicher Pflichten treu unterftütten. "

Einer ber größten Herven ber bisherigen Schlachten war Graf Ludwig Mycielsti, aus bem Großherzogthum Posen, herbeigeeilt; eine Kartätschentugel reißt ihm bei Grochów brei Finger weg; er verbindet die Bunde mit seinem Palstuch; eine Carabinertugel verwundet ihm den Fuß; er verbindet ihn und dringt weiter vor; schon will er eine eroberte Kanone vernageln, als ihm eine Kartätschentugel das Knie zerschmettert; man trägt ihn fort; da erreicht ihn noch eine

töbtende Kanonenkugel. — Während Skrapnecki bieß ber Armee verkundet und dem Gefallnen: "gepriesen sen sein Rame," nachruft, läßt er als Gegenstück einen andern Tagesbefehl folgen:

" Während ber unerschütterliche Delbenmuth bes Nationalbeers ben alten Rubm ber polnischen Baffen mit neuem Glange umftrablt, mabrend bie unbegrengte Singebung ber Nation die berfelben burch unerlöschliche Baterlandsliebe bei ber Belt erworbene Achtung befestigt habe, fen es schmerzlich. ber Urmee ju verfunden, bag ein Offizier hobern Ranges, ein unwürdiges Glied eines fo eblen Bolts, die vaterlandischen Fahnen verlaffen, und bie Ehre ber Unführung eines Schlachtbaufens bochbergiger Baffenbruber mit ewiger Schmach vertauscht babe. Unglücklicher! Es verleugnen bich bie brüderlichen Reiben, und bas Baterland verftößt bich aus feinem Schoofe; bie fogar, welche ber Berrath fur ben Augenblick erfreut, werden bald ben Berrather verabscheuen! - Ein foldes Schicffal," fubr er fort, "bat fich ber gewesene Dberftlieutenant Zwolinsti vom achten Linienregiment bereitet; - und er habe befohlen, ben ber Berachtung ber Mit : und Nachwelt preisgegebenen Ramen von ber Urmeelifte gu ftreichen. " -

In biefem Sinne fing auch wirklich Strzpnecki in ben ersten Tagen an, theilweise die Organisation der Armee zu versuchen. Er sette sie erst eigentlich auf den Kriegssuß, bildete aus der Cavallerie Divisionen, ordnete die Brigaden, vertheilte bestimmt die Regimenter, wechselte die Ansührer; versuchte jest, Berdienst und Talente hervorzuziehen, und ließ die Shrenzeichen durch die Wahl der Truppen selbst vertheilen! — Bei der ersten Revue schmückte er mit dem Kreuz den Capitain Krosnowski und die vier Soldaten, die sich im Gesecht unter Wysocki bei Liwiec so ausgezeichnet hatten; dem Obersten Wegiersti, der bei Grochow die Szembetsche Division wieder sammelte, gab er sein achtes Regiment, mit der Erklärung, daß er es besseren Dänden nicht anvertrauen könne. — Das Kriegsministerium ward

veranbert und bem bisherigen Chef bes Generalftabs, General Moramski, übertragen. — Jebenfalls bat fich Johann Strapnecki, welches Urtheil bie Geschichte über feine nachherigen Diggriffe, Schwächen, Fehler, feine Ungehorfamfeit gegen ben ausbrücklichen Willen ber Nation fällen, und welchen großen Antheil fie ihm an ber Schulb, die ben Sturg bes Baterlandes herbeiführte, jumeffen muß, großes Berbienft um feine Nation erworben, burch bie feste, unerschütterliche und belbenmuthige Saltung, burch bie er in biefen Tagen bas Bertrauen in ber Nation aufrecht erhielt. Richt wenig that auch jur Ermuthigung Aller bie Thatigfeit des Generals Rrufowiecti, den man, theils feiner befannten Energie wegen, theils auch und vorzüglich, weil man bem ehrgeizigen und intriguirenben Mann es erfparen wollte', unter bem ebe maligen Oberften Strapnecti ju bienen, mit bem Titel eines Generals ber Infanterie jum Gouverneur ber Sauptstadt ernannt hatte. ") Unermublich thatig, vom früheften Morgen bis in bie fpatefte Racht in Bewegung, flöffte er großes Bertrauen in die Sicherheit ber Sanptstadt ein, nahm bie icarfften Magregeln gegen bie Berbreiter ichrecthafter Gerüchte und gegen die Spione, und mancher Landbote batirte feine neuerwachte Buversicht von bem Augenblicke an, an bem er mehrere Juden auf bem öffentlichen Dlate aufbangen fab. Rrutowiecti's Gifer war fogar nicht immer mit bem Ausspruche ber Rriegegerichte gufrieben und öffentlich forberte er unter Underm die Rechtsgelehrten Polens auf, zu entscheiden, ob bas Rriegsgericht befugt gewesen fen, einen preußischen Spion freizugeben, ber von bem Polizeibirector Schwebe in Bromberg gur Erfunbschaftung ber Bewegungen ber poinischen Armee abgeschickt worden mar und eingeständlich eine Gumme Belbes bafür erhalten batte. Die Arbeiten an ben Schanzen wurben

<sup>9)</sup> Andre Beförberungen waren die der Generale Mafachowski und Lubienski ju Divisionsgeneralen, die der Obersten Rybiński, Kicki, Starzyński, Jankowski, Bogustawski und Andrychiewicz zu Brigadegeneralen.

eifriger betrieben, und die Lazarethe besser beaufsichtigt und

aereiniat.

Go begann nach Berlauf von brei bis vier Tagen ber gefuntene Dluth auch unter ben Bewohnern von Barichau fich zu erheben und fast noch einen boheren Schwung als früher anzunehmen, nachdem man ber Gefahr fo nabe in's Auge geblictt batte. Die Regierung, welche, von bem Schritte ber Municipalitat beim Reichstage unterrichtet, biefelbe ausbructlich befragen ließ, ob die Stadt fich bis aufe Mengerfte vertheibigen wollte, erhielt burch ben Municipalitatsprafidenten Wegrzecti nicht nur die bejabende Buficherung, fonbern zugleich Die Erflarung, bag, wenn bie Regierung in ber Sauptftabt bliebe, er zuerst auf bie feindlichen Batterien sich fturgen Um 28. Februar bielt ber Reichstagsausschuß bereits merbe. wieber bie erfte bffentliche Sigung, und großartig und von elettrifcher Wirtung war ber bier gefaßte Befchluß, baß binnen brei Tagen von ber, burch den Feind befetten Borftabt Draga an ber Stelle bes Großfürsten Conftantin, ber fic Ungesichts ber Sauptstadt im feindlichen Lager befand, ein neuer Deputirter gemählt werden follte. 2m 1. Darg begann man rubig bie Loofe ber öffentlichen Schulb zu gieben, und in fraftigen patriotischen Abressen erheben fich bie Mitglieber ber Nationalgarbe gegen ben Flecten, den bas Gerücht über jene obenermannte Deputation an ben Reichstag in bffentlichen Meinung auf fie gebracht batte. Am 3. Marz wurde wirklich bie Bahl von ben Ginwohnern ber Stadt Praga vorgenommen und bie Begeisterung war wiederum fo gestiegen, bag einer ber Befiger jener niebergebrannten Baufer ben vierzig bis fünfzig in ber hauptstabt versammelten Bablern von Draga vorschlug, über die Beichfel ju geben und auf ber Afche ihrer Saufer und im Ungefichte bes Feinbes und bes Großfürsten bie freie Babl porzunehmen. wählte ben Finangminifter Biernacti, boch ber Reichstagsausschuß gegen beffen in feinem Doften bewiesene, Unfabigteit aufgebracht, vernichtete bie Bahl aus bem Grunde, weil ein Minifter nicht jugleich Deputirter fenn tonne.

Bas aber besombers in biefem Augenblicke bie Ration von Neuem begeisterte und mit Jubel erfüllte, maren gum britten Male die Nachrichten von ber glücklichen Beldenlaufbahn bes Generals Dwernicki. Gleich in ben erften Tagen nach ber Ructfebr von Gora hatte Gieramofi ben General Dwernicti angelegen, ibn nach Barichan zu ichicken, um bem neuen Generalifumus, von bem er nicht mehr verfolgt zu werben hoffte, den Plan vorzulegen, bas gange Corps nach Bolbnnien gur Erregung und Unterftutung eines Aufftanbes zu ichicten. Sieramsti fand bei feiner Untunft eine freundliche Aufnahme und um fo geneigteres Gebor, als auch bie Regierung angefangen batte, ibre Blicke nach ben ruffifch = volnischen Provingen zu richten, und besonders volhynische Abgefandte bie fefte Berficherung gegeben hatten, bag man bort einen Aufstand erregen und im Rucken ber Ruffen eine im Augen= blicte fo nütliche Diversion machen wolle. Es war bem . litthauisch-reußischen Comité gelungen, einen Rriegerath gur Enticheibung über die Anerbietungen ber füblichen Provingen Demfelben wohnten, außer ben Generalen berbeiguführen. und ben Mitgliebern ber Regierung auch bie bes litthauischen Comite's bei, unter benen fich auch ber Fürst Radziwiff, aus jener Proving gebürtig, befonders berfelben wie auch Litthauens angenommen und in beibe Gegenden zuerft 216: gefandte geschictt hatte, befand. Es sprachen fich in biefem Rriegsrathe brei Meinungen aus. Lelewel forberte unbedingt einen Aufstand, tofte es was es wolle, und es vereinigte fich mit ihm ber beste Stratege bed Beeres, ber Quartiermeifter Pradapnisti; eine zweite Meinung, ju ber Bargnfowsti und ber Fürst Radziwiff fich befannten, forberte, bag bie Provingen fo lange rubig bleiben follten, bis polnifche Corps einrückten, unter beren Schut man ben Aufstand beginnen tonne. - Czartorysti aber, mit ibm Sfrzynecti, Chrzanowsti. und andere Generale erflarten, man muffe es dem Gewiffen ber bafigen Bewohner anbeimstelten, ob fie einen Aufstand aufrecht erhalten zu tonnen glaubten, ohne die Provingen blos zu ftellen, und alle biejenige Sulfsmittel zu vernichten,

welche eine fpater einructenbe Urmee vorzufinden munichte. Indesten vereinigte man Radziwiff's und Bargntowsti's Meinung mit ber Lelewel's insoweit, bag man bie Absendung bes Dwernickischen Corps nach Bolhynien beschloß, bamit Die bortigen Datrioten bei beffen Gintritt einen Aufstand Strapnecti, ber leider hier ichon Beweife erbeben fonnen. großer Saumfeligfeit gab, fagte bem General Sieramsft nicht nur den Oberbefehl ju, fondern gab ihm die Lifte mehrerer neuer Regimenter, Die fein Corps bis auf 12,000 Mann Die Gifersucht, bie er auf Dwernicki und bringen follten. bas Miftrauen, bas man gegen ibn als einen, von ben Demofraten geliebten und beförderten, Gubrer, balte, ichienen nicht geringen Untheil an biefer anfänglichen Bestimmung ju baben, vermoge welcher Dwernicht mit 4500 Reitern Die Alvantgarbe Sieramsfi's bilden follte. Als ber lettere bierauf fogleich zu ben Depots ber ihm versprochenen Regimenter abging, fand er fie ebenfo wie früher unbefleibet und unbewaffnet, und ale er gar in Ryczywól antam, fand er bas gange Corps icon aufgebrochen und bie Beifung guruck, mit bem Rrafusenregimente und 2 Bataillonen Infanterie bem General Dwernicki über bie Beichfel nachzufolgen. er fich abermals in feinen Soffnungen getäuscht, von einem bebeutenden Commando entfernt, mabrend wiederum Dwernici mit einer ungenugenden Streitmaffe, bie ibm große Erfolge unmöglich zu machen ichien, entsendet worden war. 2Babrscheinlich hatte eine spatere Ueberlegung bie Gifersucht gegen Dwernickt auf biefe Beife zu mastiren und ben zu patriotischen und feurigen Sierawsti gang nach dem alten Spfteme gu Dwernicti hatte ben Befehl bekommen, annulliren geboten. über bie Beisel zu geben, und über Lublin nach Bolbonien aufzubrechen. Schon früher batte feine Avantgarbe unter ber Führung bes Oberften Lagowofi mit Roffpnieren, unter Nyto, mit 200 Freiwilligen vom Reitercorps Wielhorsti's und 100 Scharfichunen vom Freicorps Julian Matachowsti's einen Ausfall über die Beichsel gemacht, war bei Bfoftowice über ben Fluß gegangen und batte feine Truppen nach Dufamy,

bem berühmten Site bes Fürften Czartoryeti, geführt. Dort ftand bas Dragonerregiment bes Bergogs Abam von Abende fünf Uhr gelang es, bie Ruffen gu Bürtemberg. überfallen , 4 Offigiere , 250 Dragoner gefangen zu nehmen. 90 montirte Pferbe, ein Magazin und Munitionswagen zu erbeuten, und bem Feinde 25 Mann gu todten und 15 Leute gu verwunden. In berfelben Racht warb auch Ragimierz Die alte Fürstin Czartoryofi, Mutter Prafibenten ber Nationalregierung, eine Dolin im ebelften Sinne bes Bortes, empfing ihre Landsleute mit bem glübenbften Entbusiasmus, so wie alle Ginwohner von Pufamp. Lagometi nur gur Recognoscirung ber vorbanbenen Streitfrafte abgeschickt worben, begab er fich wieber über bie Beichsel guruct, worauf der herzog von Burtemberg mit einigen Dragoner = und einem Rofatenregimente wieber in Pufamy einfiel und feinen Born an ben wehrlofen Ginmobnern, ja fogar an feiner Großmutter felbft ausübte. Man vernichtete bie Apothete, raubte ben Grundbesitzern alles Bieh und Getreibe, verbrannte bas Strob, ichlug Fenfter und Thuren ein und bie Menfchen retteten ihr Leben taum burch bie Klucht. Mehrere Burger murben fortgeschleppt, fogar ein Fraulein ber Fürftin felbit; bie Dobeln aus ben geplunberten Saufern murben auf den Bachtpoften verbrannt, und in bie Renfter bes Palaftes gefcoffen. Man fünbigte für folgenben Tage eine formliche Plunberung bes gangen Dorfes und ber bortigen unschätbaren Documente, worunter eine ber ausgezeichnetsten Rationalbibliotheten, an. Für biegmal verhinderte jedoch Dwernicki die Ausführung bes ichanblichen Borhabens. Da er burch Lagowski erfahren, bag tein anderes Corps als bas, bei Ryczywól bereits gefchlagene, bes Generals Rreut die Wojwobichaft Lublin befett hielt, fo ließ er von Reuem eine Abtheilung nach Dutamy überseten, welche bie Ruffen jum zweiten Male vertrieb, worauf Dwernicti am 2. Marg, am Morgen bes jur Plunderung von Pufamy bestimmten Tages mit feinem und bem größten Theil von Sieramsti's Corps ben Uebergang über die Beichfel unternahm.

Roch hielt bas Gis, wiewohl man ben Uebergang wieberum auf Schlitten mit großer Gefahr bewertstelligte. Um 3. Dars verfolgte man ben Feind von Konsta wola nach Rurow, wo Rreut mit 4 Dragonerregimentern, einem Rofatenregiment und 8 Ranonen ben Dolen entgegen fam. Alls die Ruffen 2 Ranonen auf der Chauffee, 2 an der Geite aufftellen, die Rugeln bis zu Dwernicki binfallen und Mehrere aus feinem Stabe befibalb Beforgniß außern, erwiedert ihnen Dwernici mit feiner gewöhnlichen Rube, bag, wenn ber Feind feine Ranonen aufpflanze, man ibm auch feine abnehmen tonne, und gibt bann bas Beichen jum Angriff. Nachbem feine Artillerie fünfzehn ober zwanzig Granaten auf bie feindlichen Dragoner geworfen, fturat fich eine Escabron ber Poniatowsti-Rrakusen auf bie beiben Ranonen auf ber Chaussee und erbeutet Die ruffische Cavallerie flieht; 4 polnische Escabrons vom 2. und 4. Uhlanenregiment und von ben Rrafusen fturgen Gin ben Ruffen binter ber Stadt gur Dulfe ihnen nach. tommendes Cavallerieregiment unter bem General Ramer wird ebenfalls von ihnen geworfen und die weißen Kratufen erobern abermale 2 Kanonen. In größter Berwirrung fturgen bie Ruffen mit leeren Pferden durch Markuszim. Dwernicki hofft fie in Lublin zu erreichen, und, ba ber Feind bie Bege verdorben, geht er am vierten über Djarow, Moszna und Konopnica und von hinten auf Lublin, erwartend, daß die Ruffen fich bort ftark vertheibigen murben. Aber bie großen Erfolge seines fleinen Streifcorps hatten es bem Feinde als fehr ftart erscheinen laffen; General Kreut glaubte fich baber ju fcwach jum Wiberftanbe, und fchictte einen Boten an ben ruffifchen Befehlshaber in Bolhynien, mit bem Befehle, ihm Berftarfung zu fenden, mahrend er felbft fich aus Lublin nach ber Geite zu guruckzog, bamit er nicht bei einem etwaigen Ausfall ber Garnison von Zamost zwischen zwei Feuer ge-Geine Boten fielen aber einem Streifcorps aus biefer Festung in bie Bande und ber General Rreut veranlagte baburch ben Ueberfall ber Grengstabt Uscilog burch vier Compagnien mit vier Dreipfündern von ber Garnifon von

ŧ

Bamost, welche 360 Gefangene, eine Fahne, 200 Gewehre und einige hundert Pferde nach ber Festung guructbrachten. Durch biefe glückliche Diversion murben bie Befehlshaber in Bolhynien genothigt, ihre Truppen guruckzuziehen, fatt fie bem General Rreut gur Bulfe zu ichicken. Nachbem ber General Dwernicki am 4. Abends um 9 Uhr unter allgemeinem Jubel ber Ginwohner, welche die Stadt erleuchtet hatten, in Lublin feinen Gingug gehalten, blieb er bort am 5. und 6., um fein Corps ju bem großen Buge nach Bolhynien in Stand zu feten. Schon bier erfuhr er aber zu feinem Letb= mefen, bag bie Bege nach und in Bolbnnien fur Bagen, Gefdute und Reiteri noch gang ungangbar fenen. Bu gleicher Beit waren ihm bie von Barichau verfprochenen Gelber, beren er für Bolbynien unumgänglich nöthig batte, noch nicht nachgekommen. Er entschloß fich baber, biefen Bug noch ju verschieben, verließ am 7. Lublin, ba fcon ruffische Uebermacht vom Wieprz ber fich naberte, und entschloß fich auf Umwegen nach Bamvel ju geben, um unterwege noch einige Sanbftreiche gegen einige ruffifche Corps auszuführen. Go begab er fich am 11. Marg von Rrasnoftam, um ben General Raigarow bei Uchanie gefangen zu nehmen. Diefer aber entfam, ba zwei Cavalleriebivisionen, ein Bataillon und zwei Kanonen, bie auf Seitenwegen abgeschickt maren, wegen ber schlechten Wege ju fpat anlangten. Dwernicki ging baber am 12. über Bojanie, Rafolupy, Bonslawice, am 43. über Grabowiec und Hornstow, und gelangte am 14. Marz unter die Kanonen von Zamost. -

Unterbeß war auch Sierawski nach Kazimierz über bie Weichsel gegangen, und hatte eben mit dem in Pulawy stahen gebliebenen Obersten Lagowski sich vereinigt, als er von Warschau aus den Befehl erhielt, zurückzugehen und ferner mit seinem Corps die obere Weichsel zu vertheidigen. Mit tiesem Schmerz und in vollkommener Ueberzeugung, daß das System unter Chkopicki nur mit andern Modificationen fortgeseht und jeder feurige und patriotische General unthätig gemacht werde, ging er zurück, zum Beginn eines so uns

bankbaren wie gefährlichen Dienstes, mit höchstens 4300 Mann neuer und schlechtbewaffneter Truppen und 4 kleinen Kanonen eine große Strecke von mehreren Tagereisen zu vertheibigen ober vielmehr zu bewachen.

Je langer Strannecti ben Oberbefehl hatte, je mehr murbe ber unfelige Ginfluß fichtbar, unter welchem er ftanb. Es tam fehr balb auch bie Reihe ber Buructfegung an ben britten General, ber ben Aufstand gleich Anfange mit Feuer umfaßt, ber Jugend und ber Boltsparthei fich angefchloffen, und baber eine große Beliebtheit fich erworben batte. General Szembet hatte Ordenstreuze für viele feiner Adjutanten geforbert, Strannecti verweigerte ibm beren mehrere; bie Beigerung traf einige febr verbiente Offiziere, und gefcab zugleich auf eine hochfahrende Beife, Die Strapnecti überhaupt gegen altere Generale annehmen ju muffen glaubte, unter benen er früher gebient. Der tiefgefrantte Gzembet glaubte mit einem Entlaffungegefuch broben ju muffen, ber Beneraliffimus nahm baffelbe nicht nur ohne Weiteres an, fonbern als Szembet nach fpaterer Ueberlegung fich Bormurfe gemacht, baß er um folden Zwiftes Billen ber Nationalfache feine Rrafte entziehen wollen und fein Befuch guruckzunehmen fic bereit erflarte, ging Strannecti fo weit, ihn für immer aus bem Dienfte ju verweisen. Diefe Entfernung bes Generals, ber znerft bem Aufstande beigetreten, nicht nur in feiner Division, sonbern in ber gangen Armee wegen perfonlicher Tapferkeit außerft beliebt war und in bem zwanzigtagigen Feldzuge Beweise, wenn auch nicht von Felbherrntalent, boch von feiner Entichloffenheit als Divisionsführer und von feinem Eifer für bie Gache bes Aufftanbes gegeben, mußte einen unfeligen Ginbruct hervorbringen und fich fpater bitter gerug an Sfrannecti rachen. Gin großer Schade warb ber Sache baburch jugefügt; manches Unheil, das Tragbeit, Feigheit und laue Befinnung einzelner Divifionegenerale bervorbrachte, ware nicht gefchehen, wenn Gjembet ber Armee erhalten worden mare.

Wenn nun auch ber eigentliche 3wect bes, rasch und mit gewohntem Gluck ausgeführten Juges bes Generals

Dwernici junachft nicht erreicht worben mar, fo ubte boch fein Marich nach Bamosć einen großen Ginfluß auf ben Bang ber friegerischen Ereignisse. Gen es, baf bie ruffischen Unführer wirklich bas Dwernictische Corps für fo ftart bielten, ober, daß fie, um ihre Niederlagen durch daffelbe ju beiconigen, es bem Feldmaricall nur fo gablreich bargestellt batten, ") genug, biefer bielt baffelbe für menigstens 15,000 Mann ftart, und sammelte in Laskarzew einen Theil bes britten Cavalleriecorps und 13 Bataillone ber Grenabiere und ichickte biefe unter ben Generalen Toll und Witt gegen Dwernicki ab. Um 7. Marg übergingen biefe ben Biepra bei Szarny und am 9. befeste ber General Murawieff Dufamy, wobei benn wirklich bie angebrobte Plunderung auf eine ichreckenerregende Beife vollzogen murbe, und zwar unter bem Bormanbe, bag bie Ginwohner von Pufamy ben Polen bei ber Ginnahme ber Stadt beigestanden batten. würdige Fürstin Czartorpeta entflob nach Gallizien; ber General Toll, befette Lublin, und, ba der Feldmarichall beghalb feine Streitfrafte weit auszubreiten fich gezwungen fat, fo jog er feine Corps von Grochow und Draga ab und verlegte fein hauptquartier nach Siennica, etwa vier Meilen von Barfchau. Ginige Tage vorber batte er fogar auf bie Nachricht, bag bie Polen Rrafte im Pfocischen sammelten, bas ganze Rolensche Corps babin abgeschickt, dasselbe zwar

١

<sup>\*)</sup> Letteres ift um so mahrscheinlicher, als ber, vom Generals quartiermeister Pradzynstt später offiziell widerlegte Rapport bes Generals Kreut einen Fingerzeig von ber Weise gibt, in welcher bie russischen Generale ihre versehlten Bewegungen barzustellen suchten. Dwernick hatte nur ein Bataillon von Reconvalescenten und erst zu equipirenden Truppen in Lublin zurückgelassen, die sogleich bei Annäherung der Russen ihm nach einigen Schüssen nachsolgten. Die russischen Berichte erzählten darauf von einer kühnen Eroberung der Stadt Lublin, bei der ihre Generale Mühlen gestürmt, mit dem Bajonett in der Hand die Truppen in den Feind geführt und mit der ganzen Einwohnerschaft der verbarricadirten Stadt gekämpst haben wollten.

Bar leicht find baber hiermit alle die Salbheiten, Bogerungen, Mifgriffe zu erklaren, bie wir von nun an ben ruffischen Marschall begehen feben, bis er strauchelnb in ein rubmlofes Grab finft; und nur gedemuthigter Nationalftol; von ber einen, sowie blinder Unglaube an die unzuberechnenden Riefenerfolge der Rraft und Große eines begeisterten Bolts von ber andern Seite, konnten auf Diebitichs Ramen die Schmach merfen; in ibm bald einen Trunkenbold, bald gar einen von ben Dolen bestochenen Beerführer erblicken zu wollen. mochte vielleicht auch er, ber in bei weitem weniger eblem Sinne, als Chtopicti, ein bloger Golbat, einem fremben Rurften um Geld, Orden und Ehrenftellen biente, bie große geistige und moralische Rraft ibm gegenüber nicht begreifend, fich allein bas Difflingen in feinem Bergen guschreiben und barum ben Glauben um fo mehr zu fich felbst verlieren; was nothwendig um fo mehr die Folge hatte, daß auch eine russische Urmee ben Glauben an ibn verlor!

Aber den in diesem Augenblick noch furchtbarern Gegner batte bas Miglingen ber Unternehmung für Rugland in ber öffentlichen Meinung erwectt, die von nun an einen bestimmten Charafter ju Gunften ber Dolen anzunehmen begann. Beim Türfenfriege hatte Rugland nur ju beutlich gefühlt, mas biefe für eine Bunbesgenoffin ift; fie hatte bamals bem eifersuchtigen England, bem beforgten Desterreich bas Schwert in ber Scheibe gehalten. Batte ber Bufall jene Curaffiercolonne nach Praga geführt, ware die volnische Armee abgeschnitten worden - bie Dolen waren in Aller Augen Unfinnige und Thoren, wo nicht gar Frevler geblieben, ibre Ergablungen von ber gebeimen Polizei, von ben Berlegungen . ber Berfaffung maren nicht mahr, bie Unnationalitat bes Aufstandes und frangofische Aufbetung maren ermiefen ge= Much im neunzebnten Sabrhundert ift ben Bolfern ber Ausgang noch ein Gotteburtbeil. Bon bem Augenblick barum an, ale man fich überzeugt, baf bie Dolen wirflich in einer mehrtägigen morberischen Sauptschlacht bem Rern ber ruffischen Macht die Spite geboten, als man fie nicht

ı

ı

ì

ı

vernichtet, vielmehr in fichern warmen Schut vor ben Starmen bes naben Thauwettere und ben naffen Froften, gepflegt von Freunden und Brudern, ermuthigt zu neuer Ausbauer burch ben Dankzuruf ber Ebelften ihres Bolfe, in ber Soffnung neuer Berftarfung ihrer Reihen burch gesteigerte Opfer und Unftrengungen ber Nation, ben in ben Schneefeldern von Grochow ftebenben ruffischen Schaaren gegenüber in ber fichern Sauptstadt gelagert fab - feit biefem Augenblict begann fast jedes Berg, bas nicht elenbem Intereffe erlag, fur bie polnische Sache ju fchlagen. Freilich hofften immer nur Benige noch auf ben glucklichen Ausgang eines Rampfes, bem ber eine Theil, nach ber allgemein verbreiteten Meinung, allein neue Rrafte immer juführen fonnte; benn wer glaubte, nach bem Benehmen bes litthauischen Corps an ben Rampftagen bes Februar baran, bag bie einverleibten Provinzen ber polnischen Sache zugethan feven. Aber es fah boch ber Theil ber Bewohner bes Continents, beffen Gemuth von ber geiftigen Große bes Schwächern ergriffen werben fonnte, jest fcon mit heftigem Bangen bem Falle Polens entgegen; ber Politifer hoffte menigstens mit Entzücken eine noch tiefere Demuthigung und Schwächung bes ruffifchen Roloffes. lettere Stimmung mußte Rugland wahrlich in ben Cabinetten befürchten, mußte beforgen, bag biefe jest wirklich in bem polnischen Aufftanbe eine fraftige Gelegenheit erblickten, ber russischen Macht einen Damm entgegenzuseten, und bag fie es fur moglich glauben tonnten, ihre Beere fepen im Stande, bie Beichsel zu erreichen, ehe es zu fpat fen. Die Gefahr, bie von biefer Geite ben Ruffen brobte, war in biefem Augenblick wirklich groß. Gie wurde abgewendet auf eine Beife, die erft in fpater Beit ihre Auftlarung erwartet. Wie bem immer fenn moge, Rugland ward burch Aufftanbe in anbern Lanbern gerettet, beren Unregung bie Liberalen, benen man fie gufdrieb, mit Enticiedenbeit von fich guructe meisen.

Den lesten strategischen Miggriffen bes rusisschen Mars schalls zufolge aber, mit benen er seine Truppen auf einem Spazier, Gesch. Polens. IL.

weiten Ranme zerstreute, und die, wie ein polnischer Stratege sich ausdrückt, ") vielleicht in vielen Jahrhunderten erst wieder so glückliche Umstände für den Gegner herbeiführen dürften, da die Polen jeden Augenblick die vereinzelten Evrps von Sacken und Rosen vernichten und dann auf die russische Dauptarmee fallen konnten, sah Alles mit gespannter Erwartung auf den neuen polnischen Generalissimus. Dieser aber dachte an nichts weniger, als an solche entscheidende Bewegungen; und die getäuschte Erwartung, der jeht die Entsernung von Szembet ein noch bedenklicheres Zeichen schien, erregte daher schon nach der ersten Woche seit der Uebernahme des Oberbesehls durch Skrypnecki einige Unzufriedenheit in der Armee.

Die Grunde von bes neuen Generaliffimus Bogern lagen in bem Spftem, bas bie, ibn influenzirenben, Leiter fich feit ber Schlacht von Grochow ersonnen, und bas seinem Charafter und feiner Unficht von ber Urt, wie ber Rrieg von polnischer Seite geführt werben muffe, gang angemeffen mar, theils in ben fest fich bereits zeigenden übeln Rolgen feiner Stellung jur Rationalregierung. Bie bie, wenn noch etwas ichroffe, boch nicht geiftlose Reugerung bee Groffürsten über ibn gum Derzog von Bellington andeutete, fo neigte Sfrannecti bei weitem mehr zum beschaulichen Grubeln, als zum thatigen Danbeln, und wie folche Leute entscheibenbe Augenblicke immer fo weit wie möglich binauszuschieben versuchen, fo überrebete er fich nicht nur, bag bieß Guftem bas einzig richtige fen, blos weil es mit feiner Reigung und feiner Ratur übereinftimmte, fonbern er bing bemfelben fogar noch hartnactiger an, als beffen Urheber felbft. Beil Chfopicti bie Gache bes Aufstandes verdorben, ba er nur Golbat und fein Polititer gemefen mar, fo bilbete man fich ein, ber Feldberr ber Dolen für biefen Rampf muffe mehr Politifer als Golbat fenn. Dan behielt Chtopicti's Unficht bei, baf bie ruffische Macht

<sup>\*)</sup> Brzozowski a. a. D.

auf die Lange und in großen Schlachten zu befiegen aber bie Rrafte bes Bolts gebe. Dan glaubte baber beffen Unficht ju vervollkommnen und die Lage ber Dinge beffer zu begreifen, wenn man foviel fich fchluge, als dienlich fen, um die Ruffen fo lange abzubalten, bis die biplomatifchen Beftrebungen eine Intervention ber auswärtigen Machte herbeigeführt haben tonnten. Gpater hielt, wie Chtopicti an ber ihm eingeflufterten Politif Lubecti's, fo Sfrannecti an biefer fo lange feft, baf er fich baburch in offenen Wiberspruch nicht nur mit ber Urmee und ber Bolfspartei, bie nur angreifen und ichlagen wollten, fonbern, feltfam genug, fpater auch mit bem Fürften Czartorysti feste zwar auch alle feine Cartorneti, fette. hoffnungen in letter Inftang auf die Diplomatie und bie Intervention, weil auch er nicht glaubte, bag bie Polen bie Sache allein zu einem gluctlichen Enbe murben führen tonnen; aber er hoffte nicht eber auf biefe Intervention, ale bie bie Polen nicht einige entscheibende Siege erfochten und bie Ruffen wenigftens über ben Bug gurudgebrangt hatten. schneller bieg Resultat berbeigeführt werben tonnte, besto ficherer war 1. . b feiner Meinung auf einen glücklichen Ausgang ju hoffen, besonders ba bie Krafte bes Bolts alsbann noch nicht gang aufgezehrt maren. Czartorpeti ftimmte baber mit ber Bolfspartei für bie ichnellften und enticheibenbften Be-Geinem Gufteme gemäß aber hatte Strapnecti am erften Tage feiner Ernennung bem Requetenmeifter unb Referenten im Ministerium bes Auswärtigen, Rrusgnisti, ben ausbrucklichen Befehl gegeben, ibm jeben Tag, und wo er nur immer mare, nicht nur bie Auszuge aus allen frangofifchen, englischen und beutschen Beitungen, die von irgend einem Intereffe maren, sonbern auch alle Rapporte von den polnischen Abgefandten von ben fremden Sofen einzusenden, fo baß er zu jeber Stunde bei feinen Unternehmungen und Planen den Standpunkt ber politischen Angelegenheiten in Europa genau fenne. Diefes gange Spftem hatte nun nicht nur bie Folge, baß Gfrapnecki ber Armee und bem Solbaten nicht bie gehörige Aufmertfamteit ichentte, bie

Organistrung und Berpflegung berfelben wenig ober gar nicht beauffichtigte, bag er bei allen Bewegungen nichts als Beit ju gewinnen trachtete, fondern bag er fo wenig wie moalich bie Sauptstadt verlaffen mochte, und auf bas Menastlichfte fvaleich wieder babin guruckzukehren fuchte und fich vor jeder Unternehmung entfette, Die biefe Stadt nur bem fleinften Ungriffe preiszugeben ichien. Durch bie Ginficht in bie diplomatischen Dapiere nun war er ohnehin mit ben Soffnungen ber biplomatischen Dartei auf Desterreich , und ben Unfichten berfelben, wie man biefe Macht gewinnen muffe, innia ver-Much biefe Unfichten ftimmten mit feinen traut ipprben. Reigungen überein, und er hielt für Pflicht, biefelben um fo ichroffer ju fteigern und an ben Sag ju legen. aus Ueberzeugung ein Freund der fogenannten Legitimitat ftete gewesen, und ba man ibm fagte, bag Defterreich fic besonders bann zu Guuften ber polnischen Sache erklaren murbe, wenn es von ben Dolen bas Suftem ber Legitimitat nicht gefährbet befürchte, fo glaubte er fich gegen alle bemagogischen Bestrebungen aussprechen zu muffen. außerst warme Abresse ber patriotischen Gefelechaft, die in ihm einen großen Burger und ben fünftigen Retter bes Baterlandes begrüßte, mit ber Lehre beantworten ju muffen, "baß ihre Bestrebungen vom Geifte ber Ordnung geleitet werben möchten." Da er fernet früher ichon ein religibfer Denter und ein großer Berehrer bes Abbe Lamennais gemefen war, ba er wußte, bag Religiofitat ben Grundcharafterzug bes Bolts und wirklich auch fast aller polnischen Selben ausgemacht hatte, fo glaubte er es auch ber Sache bienlich, wenn er biefe Gefühle beftanbig in Unregung brachte. er übertrieb bieß eben fo; wie feine politifchen Befchaftigungen; feine Tagesbefchle ftrotten von frommen Redensarten, fprachen von nichts als von Religionsseufgern und Martyrerfronen, athmeten nie jenen freudigen, Muth und hoffnung erregenden Beift mahrhafter Feldherrn, und feine beftanbigen Grabes= und Tobesgebanten hatten jedes andere Beer auf bas Meuferfte entmuthigt, während fie ben polnischen Golbaten nur unwillig, und enblich ben Generalissimus jum Gegenstand mannigfachen Gespottes feiner Gegner machten.

Bas nun aber besonders jest in ben erften Tagen bes Marg ben Generalissimus und feine Partei bewog, alle Reindfeligfeiten zu unterlaffen, maren bie außerft gunftigen Nachrichten, welche furz nach ber Schlacht von Grochow von ben Freunden ber polnischen Sache am bfterreichischen Sofe in vertraulichen Schreiben an ben Fürften Czartorysti ein= ' Der Raifer Frang, ber fich einige berichtet worden maren. Bochen lang von Bien auf einen Landfit entfernt hatte, mar, meinten fie, bort fo gunftig fur bie Polen gestimmt worben, bag man jeben Augenblick bes Ginmariches eines öfterreichischen Sulfscorps in Polen gewärtig fenn zu konnen glaubte. Man berichtete fogar aus Galigien, daß öfterreichische polnische Regimenter fich an ben Grenzen sammelten, und man war in Barichan biefer Sache icon fo gewiß, bag ber Minister bes Auswärtigen, Guftav Mafachowski, ben Bojwodichafteprafibenten von Rrafau und Gandomierz ben Befehl gab, bie einructenben ofterreichischen Truppen mit Salz und Brod, bem alten Beichen polnischer Gaftfreundschaft, ju empfangen.

Unterbef hatte auch Sfrannecti bie erfte Probe in feinem neuen Amte als Felbherr abgelegt, und feiber babei noch andre Schwächen offenbart, die für jest jedoch nur die ibn umgebenden Generale bemerften. Sie waren, außer bes Saumseligkeit, auch ein großer Sang gur Bequemlichfeit. Sie bewirkten ichon bas Difflingen ber erften Unternehmung, bie er auf die in ber ruffifchen Urmee ftattfindenden Bemegungen veranstaltete. Er schictte bie Cavalleriebivifion von Jankowski zu einem Ausfall aus Praga. Erft neun Uhr Morgens erhielt Jankowski Befehle, und um Mittag kam Die erft für ihn bestimmte Batterie, welche ber Oberft Umbrofine Starzynsti mit feiner Brigabe erwarten mußte. Jankowski, ber mit ber anbern Brigabe vorausgeeilt, murbe baber bei Bamer guruckgeworfen, und ber Oberft Bfenbowsti pom britten Ublanenregiment fiel fart vermundet in ruffische

Danbe. Dierauf ichicte man bie Infanteriebivifion Giefand ibm zu Dulfe und befahl Jantoweti, um 4 Uhr Nachmittags noch einmal anzugreifen. Da fich aber die Racht naberte. ber Reind breimal ftarfer war ale bie Dolen, und auch pon einem Rampfe nicht viel zu hoffen war, in welchem Giefand als alterer General unter bem Befehl bes jungern Jankowski ftanb, warb Al. Gfarguisti an ben Generaliffimus gefchictt, um ibm die Unmöglichkeit ber Ausführung feines Befebls auseinander zu feten. Gfarzonisti mußte über eine Stunbe in Gfrannecti's Borgimmer warten, ebe biefer vom Tifche aufstand, worauf er jenem mit ber Pfeife entgegen fam und ber Frage, wober ber General fame; trop bem, bag ber Ranonenbonner in der Stadt gehört worden. Sfrapnecti, is fehr er von dem Miglingen bes erften Gefechts unter feinem Dberbefehl ergriffen murbe, ließ fich boch badurch von ber, bier querft gezeigten, Marime, wichtige Erpeditionen unbebeutenben Generalen. aufzutragen, die ihn bei ber Ausführung batten verbunfeln tonnen, leiber nicht abschrecten.

Unter biefen Umftanben ging am 11. Marz bie Beichiel überall auf, und ber Feldmarfchall Diebitsch begann von feinem hauptquartiere von Siennica aus Borbereitungen gum Der Wiepry war bagu außerft gut ge-Beichselübergange. legen, weil man an bemfelben bas Rothige aneruften und von ba in die Beichsel führen fonnte, welche bei Stegnca burch Infeln in brei Alrme getheilt wirb. Dem General Strapnecti famen biefe Bewegungen außerft ungelegen, und mahrend er bie erfte Divifion unter Rybinsti nach Gora geschickt hatte, versuchte er mit Bewilligung ber Rationals regierung ben ruffischen Felbherrn burch andre Mittel als friegerische aufzuhalten, und begann am 12. Darg feine biplomatische Laufbahn mit einem fehr entscheibenben Schritte. Er versuchte einen Briefwechsel mit bem ruffischen Feldmarfcall ju eröffnen. Schon vorber waren Berhandlungen mit bem ruffischen Lager nothig geworben, ba man nach bem Abzug ber Ruffen verschiebene Dale Recognoscirungen unternommen batte, und bei einer berfelben ein Stabsoffizier, ichmer verì,

:

1

Ė

ŀ

ı

munbet, in bie Danbe bes Feinbes gefallen mar. Man nabm biefe Belegenheit mabr, und ichicfte unter bem Bormand ber Musmechselung bes Gefangenen Parlementairs ab; ein Bormand, ber ben migtrauifchen polnischen Beitungen ben eigents lichen Zweck verbergen follte. Man mablte bazu ben Grafen Micielefi, ber Gelegenheit fand, mit Diebitich fich perfonlich ju befprechen. Der ruffische Marichall hatte ben polnischen Militairs fein Erstaunen fund gegeben, bag bie Polen fich lieber ben Bechfelfallen eines Rrieges, ber nur ju ihrem Berberben ausfallen konnte, Preis geben wollten, mabrend bie Unterwerfung an ben Raifer ihnen boch ben alten Buftanb ber Dinge, wie er vor bem Rriege gewesen, guructbringen tonne. Unbere fonne ber Raifer nicht verfahren, um feiner Chre willen, zumal nur ein Theil ber Ration ben andern zur Theilnahme an ber Revolution gezwungen habe. Ramentlich fen es die Armee gemefen, welche ben Aufftand zuerft angefangen habe, und baher tomme es auch ihr zuerft gu, Eröffnungen und Borichlage zur Aussehnung zu machen. Er muniche bieß um fo mehr, ba er bie Polen als eine tapfere Nation achte und liebe. Bon biefem Gefprach ließ man Sfrzynedi Unlag nehmen, an Diebitich felbft einen Brief zu fchreiben. legt ihm in bemfelben bar, "wie bie Dolen unmöglich freis willig einem Buftanbe fich unterwerfen konnten, ber ja gerabe mit feinen Berlegungen fie ju ben Baffen getrieben; am allerwenigsten konne man bieß in einem Augenblick von ihnen verlangen, wo bie Nation fich zu Ginführung gesehlicher Ordnung, beren Beife eine lange Dauer verfündete, verbunden Man fonne nur bann fich bem Raifer ergeben, wenn er ben Buftanb, wie ibn Alexander burch bie Constitution verheißen, verfpreche und garantire. Das Manifest bes Raifers, welches mit bem völligen Umfturg aller gefellschaftlichen Inftitutionen gedroht habe, batte bas Bolt gezwungen, fein politisches Leben zu vertheibigen. Benn ber Raifer um feine Ehre beforgt fen, fo burften auch bie Polen bie Schanbung ihrer Nationalehre Niemand gestatten. Alles verlieren außer biefer, fen ber Bablfpruch nicht blos eines Theile, sondern

ber ganzen Nation, bes Heeres und bes Reichstages. Am allerwenigsten könne die Armee sich von der Nation trennen; sie werbe vielmehr vor derselben untergehen. Wenn ber Marschall das Bolk so liebe, so würde er gewiß geneigt seyn, beim Kaifer sich dafür zu verwenden, daß man demselben die Garantie seiner Rechte, seiner Religion und seiner Freiheit gabe."

Der Marschall glaubte es unter seiner Burde, bem Generalissimus selbst zu antworten, und hielt für nothwendig, nicht einmal an Strzynecti schreiben zu lassen. Er trug bem Generalquartiermeister Neidhart auf, an den Grasen Mycielsti als an eine Privatperson das Schreiben zu richten. In demsclben warb erklärt, daß die Thronentsetzung jeden Berkehr russischer Behörden mit den polnischen, welche durch Leute, welche an diesem Beschlusse Theil genommen, eingesetzt worden wären, verhindere. Man solle diesen Beschluss ausheben; dieß Beispiel würde andre zur Folge haben. Der Kaiser wolle den Polen wohl, da er wohl wisse, wie nur ein kleiner Theil derselben an diesem Acte Theil genommen habe.

Sfrannecti ließ fich baburch nicht abhalten, einen zweiten Brief birect an Diebitich ju richten, indem er ber diplomatischen Formlichkeit bes Marichalls Golbatenoffenheit, Menichenliebe and feinen feften Entschluß entgegenstellte. Cbe bie Ent= thronungsacte aufgehoben werden fonne, bedurfe es febr fraftiger Motive und ftarter Bewährleiftungen. Done folde würde fich bie Nation vor gang Europa bem Bormurfe eines tadelnewerthen Leichtsinns aussegen. Uebrigens mußten gerabe bie Polen um fo argwöhnischer fenn, als fie feit 70 Jahren nicht nur alle Bertrage mit Rufland brechen, fonbern 45 Sabre bindurch die constitutionelle Charte verlegen geseben. auch Rugland fiege, fo wurde es bennoch feine Sache baburch nicht rechtmäßig machen. Er bate baber ben Marschall, ben Weg zu einer Pacification vorzubereiten, bie auf eine gleiche Bechselfeitigkeit gegründet fen, die ber Nation ibre Chre, Rechte, Freiheit feierlich perburge und fie, ohne Une wendung einer fremben bewaffneten Dacht, jur constitutionellen Ordnung gurückbrächte.

Die Antwort bes Feldmarschalls auf biefen Brief mar noch kälter und vornehmer. Er trug dem russischen General Geißmar auf, den polnischen Parlamentairs Kolaczkowski und Mycielski, "wenn sie sich bei den Borposten wieder einfänden," zu erklären, daß er eine Unterredung mit ihnen ganz zwecklos fände. Er bemerke blos, daß des Kaisers Bersprechen, alle zur Pflicht Zurückkerende zu amnestiren, treu gehalten werden wurde.

Dieser Schritt bes Generalissimus, ber auf bas Ausland einen ungemein gunftigen Ginbruct machte, fo wie im Gegentheil Diebitsch burch bie ftolge, falte und vornehme Urt, in welcher er demfelben begegnete, ben letten Funten von Theilnahme verlor, 4) unterlag bei ber polnischen Ration bem verschiebenartigften Urtheil. Bu frijch war noch bie Erinnerung an Chtopicti's Benehmen, um nicht auch einem Diftrauen gegen Sfrannecti Rabrung ju geben, fo wie bas, nach Rampf brennende, Bolf nur von Unterhandlungen borte. Berfchieben. ift noch jest, wie es bamale war, bas Urtheil über ben eigentlichen 3mect bes Relbberrn bei Eröffnung ber Cor-Ein nicht unbedeutender und achtbarer Theil resvondenz. bes Beeres und ber Nation behauptet, man habe bamals im Generalstabe gesagt, Strannecti fen ber Meinung, man muffe jest mit den Ruffen unterhandeln, wo man ihnen gezeigt, baß man fo leicht nicht zu besiegen mare, und mo man noch fo ftart fen, um lange ben Rampf, ber früher ober fpater frembe Ginmifdung berbeiführen fonne, noch auszuhalten, mahrend man boch baran verzweifeln muffe, bie große ruffische Dacht wirklich zu überwinden. versichern, daß er nie an die Möglichkeit von Unterhandlungen. mit ben Ruffen geglaubt, icon in ber Ueberzeugung, bag alle ihre Beriprechungen über turz ober lang illusorisch werben

<sup>\*)</sup> Die Preußische Staatszeitung hielt nicht für gut, bie Schreiben unverfälscht wieberzugeben, ba ihre Correspondenten Strzynecki vorber als einen "Zerroristen" und "tolltühnen Mann" geschilbert hatten.

mußten, daß er dagegen von fremder Intervention alles Deil gehofft, und sie, wie oben erwähnt, durch diesen Briefwechfel berbeiführen gewollt habe. — So viel ist gemiß, daß später ihm aund der Nationalregierung dieser Briefwechsel bei der Nation sehr schadete und daß selbst jest schon die Erbitterung gegen ihn sich gerichtet haben wurde, wenn nicht wenige Tage nach der Bekanntmachung der Actenstücke seine glänzenden Siege eingetreten waren, und wenn er dieselben früher bekannt gemacht hätte.

Die Grunbe, mit benen man bie Untnupfung biefes Briefwechsels fpater motivirte, maren, baß Regierung wie ber Generalissimus batte etwas Beit ge winnen wollen; bie Regierung, meil fie geglaubt, bag man wenigstens vierzehn Tage vonnothen babe, um bie Berlufte ber Armee, nicht sowohl an Mannschaft burch Formirung ber neuen Regimenter, fondern befonders an Baffen und Munition zu ergangen. In ber Ochlacht von Grochow feven 10,000 Gewehre eingebüßt worben - ba nicht nur bie Bermundeten fie weggeworfen hatten, fonbern auch bie Golbaten, welche biefelben fortgetragen, - und man batte Munition nur noch auf zwei Schlachten, und zwar fertige Cartouchen nur noch auf eine gehabt. Wenn auch bisber fcon viel hatte angefertigt fenn tonnen, fo batte fie bie Beurtheilung biefer Dinge einzig und allein bem Generaliffimus Man hatte nun nicht blos Gemehre für überlaffen muffen. bie neuen, fonbern auch für bie alten Regimenter anzuschaffen gehabt; glucklicher Beife hatten fich eine Menge etwas beichabigter Carabiner im Beughause befunden, ba ber Großfürft febr oft biefelben habe wechfeln laffen, fobalb fie nur einigermaßen gelitten hatten. Diefe babe man jum Ausbeffern bingegeben. - Run fen in ben erften Tagen bes Marg ein etwas ftarferer Froft eingetreten; man batte befürchtet, bag bas Gis ber Beichsel so ftart werden mochte, um bie ruffischen Ranonen zu tragen, bag Diebitich paffiren fonne. barum habe bie Regierung, die nicht mit den Ruffen in Bertebr treten wollen, bem Generaliffimus nachgegeben, und ibm

Ė

ŀ

1

ben Muftrag ertheilt, an ben ruffischen Marschall zu ichreiben. Der erfte Brief Sfrannecti's fen fogar berfelben vor ber Abfenbung mitgetheilt worben. - Dagegen habe aber Sfrannecti bie Befugniß, bie man ihm gegeben, überschritten, als er ben zweiten Brief ohne Mitmiffen und Billigung ber Regierung abgeschickt, und es habe von ihrer Seite bie bochfte Digbilligung stattgefunden, bag ber Generalissimus in bemselben von ber möglichen Aufbebung ber Entthronungsacte gefprochen hatte; - und zwar in weit ftarferen und bemuthigenberen Ausbrucken, als in ben gum Druct bestimmten Copien bem Publifum, gur Berhutung jeber Erbitterung, mitgetheilt worben mare. ") -Unglücklicher Beise habe fich baburch bie Regierung ber Fünf nicht marnen laffen, ben Oberbefehlshaber gleich nach biefer erften fclimmen Erfahrung in feine Befugniffe guruckzuweifen. - Aber er fen leiber Mitglied ber Regierung gemejen! -Diefer lettere Schritt nun ift es, ber auf bie Absichten bes Generaliffimus und ber Partei, bie ihn umgab, ichon in biefer Beit, mo er nach Berficherung Aller boch am glubenbften für bie Gache gestimmt mar, ein grelles Licht wirft, baß man auch jest noch im beften Falle als Biel bes Rrieges nur die herbeiführung einer fremden Intervention vor Augen gehabt habe. -

<sup>\*)</sup> In einem Briefe Strypnecki's an ben Berfasser, in welchem berfelbe feinen feften Entschluß ertlart, nie etwas ju feiner Bertheibigung ju fagen und mit Refignation jebes Urtheil fdweigenb über fid, ergeben ju laffen, madht er jeboch unter anbrem barin eine Ausnahme, bag er mit Unwillen bie lette Befchulbigung jurudweist. Die beiben Schreiben von ihm laffen bie unfelige Stellung, in ber er fich befunden, mehr als errathen. Die Berbindlichkeit, welche er benen hat, die ihn erhoben, legen ihm jenes Schweigen auf, um biefe nicht zu compromittiren. Sollten bem Berfaffer bor bem Abbrud bes gangen Bertes feine Papiere jurudgegeben worden fenn, die ihm mabrend feiner Abmefenheit in Leipzig bon Seiten ber fachfischen Regierung weggenommen worben, fo wird. ber Lefer biefe Briefe am Schluß bes letten Banbes finben.

Die Ration felbft protestirte fortmabrend burch ihre Sandlungen gegen eine folche Berfahrungeweife, ohne von ben Abfichten bes Generaliffimus genaue Renntniß zu haben. Der Geschichte gehört besonders an bas Benehmen bes murdigen Oberften Lebochowsti, Commandanten von Doblin, bei einer Aufforderung bes ruffischen Marichalls, bie Reftung ju übergeben. Letterer mochte burch ben Uebertritt 3mos lineti's, beffen Beweggrunde nicht fennend, ") verführt hoffen, bag bie Besatung von Modlin und ihr Commandant abnliche Befinnungen begen tonne. Er ichicfte baber ben Oberften Riel an Ledochowski mit einem Briefe voll Prablerei und Schmeichelei, und bem geheimen Unerbieten, ber Commandant moge bie Festung nicht gerabezu übergeben, fondern jur Salfte ruffifche Befatung einnehmen. "Gott, ber Beichuter ber gerechten Gache," fchrieb er, "babe ibm ben Sieg verlieben; jeber Biderftand fen vergeblich; Polen leibe an ber ichrecklichsten Unarchie und ein fo geachteter und ausgezeichneter Offizier fonne fich gar große Berbienfte erwerben, wenn er zuerft bas Beispiel ber Rucftehr zur Midt gabe." Nachdem fich Lebochowski aber in feiner Antwort über bie Achtung eines fo berühmten Rriegers gefreut, die angeblichen Siege ber Ruffen aber leider von einem andern Gefichtspunkte aus betrachten zu muffen erflart, schließt er alfo: "Wenn sich aber auch unfern Blicken feine andre Bufunft eröffnen follte, ale mit unfern Derfonen bie Bahl von fo viel taufend Martyrern für bie Unabbangigfeit bes Baterlandes zu vermehren; auch bann murbe bie Befatung von Modlin feinen Augenblick anfteben, ibre Rriegerehre mit religibfer hingebung zu bewahren." Gine eben fo bezeichnende Erscheinung war eine angebliche Proclamation bes ruffifchen Generals Jermailof, welche bas

<sup>\*)</sup> Der Oberstlieutenant 3wolinsti, früher im Regiment Strzynedi's und mit diesem in sehr gespannten Berhältniffen, entstoh nach bessen Wahl zum Oberbefehlshaber, eine ftrenge Untersuchung seiner Bataillonsverwaltung befürchtenb.

Ľ

à

11

1 1

ż

1

1

ı

i

ı

ruffifche Bolt jum Aufftanbe aufforbert; und melde bie Beitungen vielfältig ju verbreiten suchten. Jermailof, an ber Spine ber, von ber beutschen Partei in Rufland perbrangten altruffischen ftebend, war im Rriege gegen Perfien ploblich abgerufen worden; man führte als Grund an, er babe ben Berbacht erregt, als wolle er fich auf ben verfischen Thron fegen, und er mar feit ber Beit ale ber beftigfte Gegner bes hauses Romanow betrachtet worben. Proclamation war von Bamvet aus ber Regierung juge= schickt, und mahrscheinlich in Pobolien ober ber Ufraine pon einem ber fpatern Insurgenten verfaßt worben. echtruffische Geprage berfelben bat ihr lange Beit die Meinung, fie fen echt, verschafft, jumal bie ruffische Regierung für angemeffen hielt, ju ichweigen und burch eine Widerlegung nicht erft auf biefelbe aufmertfam zu machen. Allerbinas batte ber Berfaffer biejenigen Saiten berührt, bie im Bergen ber echtruffischen Partei ichmerglich anklangen. "Rufiland, bie Ronigin bes mitternachtlichen Europa," hieß es unter Underm, "fann, nachbem fie die Freiheit ber Bolfer gerettet. ibre eigne nicht erringen! Ach, warum achtt ibr benn, warum mangelt euch ber belebende Muth? - Gebet bie Gerechtigkeit bes Zaaren, wie er, blos' um unumichrankt ju berrichen, ben nicht überwiesenen und nicht gerichteten Opfern (Peftel, Murawieff) eine bis jest in Rufland unerhorte Strafe (bangen) angebeiben ließ! - Blicket bin auf unfre Bruder, bie aus der Eurfei guruckgefommen find! Buruckgefommen? D, wo find unfre Baffengenoffen? find die Bruber unfrer Ruffen? Dort, jenfeite bes Balfan, in turfischer Erde ruben ibre Bebeine! D! fonnte ber tiefs gerührte Ruffe in feinem Schmerze wenigstens fagen : "fie fielen für uns, fie ftarben fur bas Bobl bes Landes!" Bo find unfre Bater, wo find unfre Bruber, unfre Gobne? Sie tehren nicht mehr guruct; boch in gerechter Rache ichicken fie ju une ihre Grabgefährtinnen, Geuchen, bamit fie benen, bie Freiheit ohne Opfer wollen, Freiheit in ber Deft, in ber Cholera bringen! - Gebet ben Sandel ohne Sulfe; bie

tamen nur wenig Berftarfungen an; benn man batte nur für jedes Regiment eine Reservecompagnie gebilbet; man mufite baber bie alten Regimenter aus den neuen ergangen. 2) nahm biefen baber bie beften Truppen, und fo blieb bie neue Infanterie immer noch unbrauchbar, und murbe, gang nach bem alten Chkopictischen System, getrennt von ber alten Urmee gehalten. Die Preffe begann ben Generaliffimus, besonders megen feines Briefmechfels, anzugreifen; die Regierung fühlte fich nicht ftart genug, ihn in feine Befugniffe zuruckzuweisen, die Journale waren fo die einzige Dacht. welche ihn beaufsichtigte, weßhalb Sfrzynecti gegen fie, gegen bie patriotische Gesellschaft und besonders gegen Lelewel einen tiefen haß faßte. Das Migbehagen gegen Strapnecti begann aber jest ichon ber neue Generalgouverneur Krufowiecti, ber ihn tobtlich haßte, zumal Strzynecti fich nicht undeutlich merten ließ, bag er ihn für einen ichlechten Menichen und für einen Poltron balte, auf jede Beife zu nabren. Thatigfeit und ber Gifer Rrufowiecfi's hatten bereits angefangen, die alte Abneigung im Bolfe gegen ibn gu verwischen. Er war schlau genug, alle Gelegenheiten, bie ibm fein neues Umt gab, mit ben Ginwohnern von Barichau in Berührung gu tommen, forgfältig für fich ju benuten; er schmeichelte ber Rationalgarde, und, wiewohl feine heftigkeit ihn manchmal zu Gewaltthatigkeiten gegen einzelne Perfouen verleitete, fo gelang es ihm boch im Allgemeinen. Er naberte fich ber patriotischen Gesellschaft und ben Sournalen in eben dem Mafie, als Ofrannecti mit ihnen brach, und er war fo glücklich, fich wegen feines Benehmens bei Biatoteta, statt die heftigsten Bormurfe, die ungemeffenften Lobpreisungen ber Beitungen, die von bem Lorbeerfrange fprachen, welchen er fich "um feine weißen Schlafe ge-

<sup>\*)</sup> So wurde ein großer Theil bes neunten und zehnten Regimentes, die Dembinsti aus der Wojwodschaft Krafau nach Warschau geführt, in die alten Regimenter vertbeilt.

wunden, " zu verschaffen; ja, während ber giftigste Neid über die Ernennung Strzynecki's seine Brust verzehrte, rühmte man laut das musterhafte Beispiel von Uneigens nühigkeit, welches er angeblich darin gegeben haben sollte, daß er im Kriegsrath vom 26. Februar zuerst den General Strzynecki zum Oberbesehlshaber vorgeschlagen hätte. Unterdeß spricht er überall von Strzynecki's Untauglickeit, klagt über sein Zögern, spottet über seine Frömmigkeit. Aber auch eifrige Patrioten werden gegen den Generalissimus ausges bracht. Der Generalquartiermeister Pradzynisti legt ihm vergeblich Pläne über Pläne vor, ein wahrhaft dichterischsmilitärisches Genie, ist er dabei von Sitelkeit um so weniger frei, und verkündet Jedermann im Bertrauen, welche Pläne er entworfen und wie Strzynecki beständig sie auszusühren zögert.

i

ţ

ŀ

١

1

Um reinsten zeigt fich bei allen biefen Berhaltniffen wiederum ber Fürst Czartornefi. Go febr feiner Natur alle bemagogifchen Bestrebungen juwider feyn mußten, fo forderte er doch, beforgt, daß ber öffentliche Beift burch bieß Benehmen Sfrannecti's nicht ju febr finte, ben Commandanten ber Rationalgarbe auf, verschiebene patrivtische Clubbe ju öffnen und benfelben Borfcub ju leiften, wenn er glaube, daß bieg ber Meinung mehr Schwung geben werbe. Unton Oftrowefi aber, ber ju gut ben ungeschwächten Muth der Barichauer Bevolkerung tannte, glaubte um fo weniger biefen Rath befolgen ju muffen, ale vielleicht gerade in feiner Gpoche des Aufstandes eine folche Ginigfeit bes Willens herrichte und im Allgemeinen alle Parteien fo folummerten wie jest. Denn die Ungufriedenheit und Unbehaglichkeit theilten alte Rlaffen, und biefelbe tant überall nur bavon ber, bag man ben brennenben Bunich nach Wiebereröffnung ber Feinbfeligteiten nicht befriedigt fab. -

Gegen Ende bes Monates aber hatten bie äußeren Berhaltnisse eine solche Wendung genommen, daß selbst bie Mitglieder der diplomatischen Partei, besonders aber Spazier, Gesch. Volens. II.

Cartorneti, auf bas Dringenbste irgend eine entscheibenbe Alle hoffnungen auf Defterreich Bewegung munichten. waren vorläufig wieber jufammengefturgt. Der Aufftanb in ben italienischen Legationen war, auf zu voreilige Beife pon geschäftigen Banden angeschurt, ausgebrochen, machte ben Ruffen, die von ber Gefinnung bes Biener Sofes nicht ununterrichtet waren, eine vortreffliche Diverfion. Aufmerksamfeit Defterreichs war nicht nur ausschließlich babin gerichtet, fondern es gelang auch leicht ben Feinben ber polnischen Sache, ben Raifer ju überreben, bag bie Bewegungen in Stalien und Polen in innigem Busammenbange ftanden, und von einer und berfelben Revolutions: propaganda ausgegangen maren. Bon ba an murbe Defterreichs Stellung gegen Polen nur immer feinbfeliger, und man gab ben Borichlagen, ben Erzbergog Carl jum polnischen Ronig ju mablen, tein Gebor mehr. Gine eben fo fchlimme Beränderung und entscheibenbe Wendung der Dinge war in Franfreich eingetreten, und ebenfalls in Folge ber italienischen Ungelegenheiten. 2m 13. Marg batte Lafitte, ber bie bewaffnete Ginmischung Defterreichs gegen bie Patrioten von Bologna bindern zu wollen geneigt gewesen mar, Ministerium Perier Plat machen muffen. Letteres trat aber mit einer Ertlarung auf, welche ben Polen vorläufig alle hoffnung ju einer fraftigen Unterftubung benehmen Man merbe, verficherte Casimir Perier, eine bemaffnete Ginmifchung nur bann binbern, wenn es ber Bortbeil Pranfreiche gebote. Durch biefen Grundfat gefcutt, batte man bie Defterreicher ungeftort in bie aufgeftanbenen Provingen bes Rirchenftaates einructen laffen. Wenn nun bas frangofifche Ministerium es für Frankreiche Interesse gleichgultig bielt, in welchem Buftanbe Stalien fich befanbe, um welches bie frangofischen Ronige boch feit ber ficilianischen Befper faft fortwährend gestritten hatten, und auf bas Rapoleon feine Dauptplane gegründet, fo war mobl ichwerlich zu boffen, baß man fich um bas fo weit entfernte Dolen bas Geringfte befummern werbe, - Dit welchem Gluck aber Strapnecti

sich auf ber biplomatischen Laufbahn versuchte, hatte ber Marquis Wielopolsti zugleich in London erfahren missen. Denn als er in der Mitte des Monats März neue Schritte zu Gunsten Polens beim Minister Palmerston thun wollte, zeigt ihm dieser die Briefe Strzwnecti's an Diebitsch vor, von denen Wielopolsti durch seine eigene Regierung noch gar nicht unterrichtet war, und die der russische General augenblicklich nach London geschickt hatte; das englische Ministerium wunderte sich nun natürlich, daß die Polen mit auswärtigen Mächten in einem Augenblicke Bundznisse schließen wollten, in welchem sie mit den Russen untersbandelten!

Go mar man glucklicherweise ganglich auf bie eigene Rraft angewiesen und Strapnecti entschloß sich endlich nach bem Plane Prabzyneti's, beimlich aus Praga berauszubrechen, über bas vereinzelte Corps bes Generals Geismar, bas bei Bawer in ber Stellung ber Polen vom 19. Februar ftanb und von da auf das, eben fo vereinzelt auf der Chauffee stebenbe Roseniche Sauptcorps bei Debe wielfie berzufallen, ebe noch bie Gelegenheit gang vorüber ging; benn ber General Diebitich hatte fein Sauptquartier bereits nach Anti verlegt und bie gange ruffifche Urmee war fcon im Begriff, fich bei Steinca jufammen ju gieben. Als baber ber Landbote Zwierkowski am 29. Marz bem Reichstage ichon eine Beschwerbeschrift gegen bas unbefugte Unterhandeln bes Genes raliffimus einreichen will, bittet ibn ber, von Gfrannecti's Borhaben bereits unterrichtete Reichstagsmarfchall, bie Gingabe noch um brei Tage zu verschieben. Doch, um bas Bertrauen zuvor etwas wiederherzustellen, befonders um bem . üblen Ginbructe zuvorzufommen, ber burch bie, von England aus befannt werdenbe, wirtliche Abfaffung ber Strapnectischen Briefe überall hervorgebracht batte werben muffen, machte ber Generaliffimus feinen Briefmechfel, jeboch mit Auslaffung ber bebenklichsten Stellen in feinen Schreiben in einem Tagesbefehle bekannt, ber, gefolgt von den glorreichen Ereigniffen ber nachften Tage, eine febr gute Birtung auf bie öffentliche

Meinung in Polen und in Europa machte; benn Strzynecki hatte die Erfolge gewissermaßen verheißen und es so bargestellt, als habe er vor Wieberaufnahme der Feindseligkeiten geswissermaßen sein und seiner Nation Gewissen durch die Ersbffnung, von ihm selbst vergeblich geglaubter, Unterhandlungen vor der Welt zu beruhigen. —

## mrittes manitel

Gefecht von Wawer. Schlachten von Debe wieltie und Jganie. Gefechte am Liw. Märsche Strzpnecki's bis zum 17. April. Reichstagsverhandlungen über die Eigenthumsverleihung an Bauern. Nachricht von den Insurrectionen in Litthauen.

Die polnische Armee bestand bei bem Wieberausbruch ber Feinhseligkeiten nach ber vierwöchentlichen Wassenruhe und nach ber neuen Eintheilung burch Strzynecki, außer ben Garnisonen, aus vier Infanteriedivisionen, brei Cavalleries corps, einem Reservecorps und den beiden Partisancorps der Generale Owernicki und Sierawski. Die erste Infanteries division (Brigaden Ramorino ") und Zawadzki) besehligte der Brigadegeneral Rybinski; die zweite Division (Brigaden Rohland und Wegierski) der Brigadegeneral Giekgud; die britte oder Reservedivision der Divisionsgeneral Wakachowski (Brigaden Boguskawski und Andrychiewicz); die vierte der Brigadegeneral Milberg (die Grenadierbrigade Broniecki und ein Jägerregiment). Die Cavalleriecorps besehligten

\*) Quellen, wie in ben vorigen, und : Generale Raz. Starzpusti, Dembiasti, Sanapbe, Broniecti.

<sup>\*\*)</sup> Der Oberst Ramorino, ein Sohn bes frangosischen Marschalls Lannes, war vor einigen Wochen aus frangosischen Diensten den Polen zu hülse gekommen, und hatte, die österreichischen Grenzwächter täuschend, durch die Weichsel schwimmen muffen, um in das Königreich Polen zu gelangen. —

Die Generale Uminsti (Brigaden Chfapowsti und Dfusti). Staranisti (Brigaben Ricti, Dembinsti und Dziefonsti), Bubiensti (Brigaden Raminsti, Stryensti). - Das Refervecorps, welches auf bem linken Beichselufer bei Rogienice stand, befehligte ber Divisionsgeneral Pac, es bestand aus bem 12., 13., 14., 15., 16. und 19. Regimente, Alle noch gröftentheils mit Genfen bewaffnet, und einer farten neuen Cavallerieabtheilung unter bem General Janfowefi. Dwernici hatte 24 Escabrons und 3 Bataillone; ber General Gieramsti das 9., 11. und 22. Regiment, bas 3. Ralifcher Cavalleries regiment, ein Regiment von Sandomirg und bas zweite ber Rrafusen, und bie Freicorps von Matachowsti und Wielborsti. Bei ber alten Urmee befanden fich immer nur noch von ber neuen Infanterie bas 20. Regiment, bas 5. Jagerregiment und bie Podlachischen Jager; bie Cavallerie in ber großen Schlachtlinie mar aber burch bas, vom Dberften Dembinsfi ") am Abend ber Schlacht von Grochow nach Warfchau geführte, 2. Rrafusenregiment, bas 5. und 6. Uhlanenregiment (Barichauer Rinder und bas von Constantin Bamopsti gestiftete) Die 4 Infanteriedivisionen betrugen guperstärft morben. fammen 45 Bataillone, bas Reservecorps gablte 11, bas Sieramstifche 6, bas Dwernictifche 3; bie gesammte Cavallerie mit Inbegriff ber Dwernicfifden mochte 42 Escabrons betragen, fo daß bie Streitfrafte, über welche ber Generaliffimus im Felbe ju verfügen batte, fich auf 70,000 Mann beliefen,

<sup>\*)</sup> Heinrich Dembinsti, ber als Organisator vom Capitain zum Obersten vorgerückt war, erhielt nach seiner Ankunft in Warschau eine starte Brigade in bem zahlreichen Corps bes, zum Brigadegeneral beförderten, Kazimir Starzyński; er batte bamals bas zweite Jägerregiment (Czarnomski), das fünste Uhlanenregiment (Gawroński), die zwei Carabiniersescabrons (Sznapbe) und die zwei Escabrons der Posener Cavallerie (Brzeżański). Der Zufall, daß Oberst Turno, Chef des Cavalleriestabes, Dembinski's Schwager war, ward Beranlassung, daß dieser tapfere Mann sich emporzuschwingen Gelegenheit hatte.

ì

wobei weder die 4 Bataillone in Bamost und Modlin, noch Die 12 Bataillone von den neuen Regimentern mit inbegriffen maren, beren Organisation fich ebenfalls bereits ihrer Bollenbung Aber Sfrannecti batte biefe Truppen noch weiter gerftreut als ber ruffifche Felbberr die feinigen. Dwernicki Rand bei Bamost, Sieramsti bei Jozefow an ber Beichfel, Die 4. Divifion Milberg bei Rogienice, weiter hinauf bas Reservecorps von Dac, die Division Anbinski bei Gora, bei Barichau die Divisionen Mafachowsti, Giefand und bie Cavalleriecorps Lubiensti und Starznisti, bei Rogan endlich an ber Narem ber General Uminsti mit feinem Corps. Strapnecti hatte baber nirgends Streitfrafte genug auf einem Puntte, um einen entscheibenben Schlag zu magen, gefchweige im Falle bes Gelingens der ruffischen Sauptarmee eine Schlacht Große Bewegungen burfte er nicht vornehmen,. au liefern. um nicht die Aufmerksamkeit ber, schon im Marsch auf die Beichfel begriffenen Ruffen zu erregen. Das Berangieben ber Division Milberg fonnte er auf teinen Fall abwarten; aber bie Divifion Anbinsti war unumganglich nothig.

Den General Strzynecki begünstigte baher, wie fast immer, das Kriegsglück, daß es ihm gelang, die erste Division von Gora am 28. ganz unbemerkt abmarschiren zu lassen, und selbst in Warschau allgemein glauben zu machen, daß sie nach Modlin gehe, und von da für das Evrps Uminskizu einer Unternehmung gegen Sacken und gegen die Garben bestimmt sey. Rybinski marschirte am 28. März bei Warschau vorbei, seste den 29. seinen Marsch nach Modlin sort, ruhte am 30. dort aus, um bei Tagesanbruch am 31. früh am rechten Weichseluser vor Praga einzutressen.

Am Abend bes 30. März ahnete Niemand in ber Sauptstadt bas Geringste von Bewegungen. Der Generalissimus gab sogar eine Gesellschaft, in welcher nur wenigen Anwesenden ber, in der Nacht beschlossene, Aufbruch bekannt war. Alls die Bewohner der Hauptstadt bereits im tiefen Schlummer lagen, ließ Strynecki die Brucke sorgfältig mit Stroh bestreuen, um jedes Geräusch, besonders das Gerassel der Geschütze

au vermeiben. Um Mitternacht gingen bie Divifionen Giefgub und Mafachomski, und bie Reiterei aus ber Stadt nach Die Bewegung geschah fo beimlich, bag Wraaa berüber. felbft mehrere Abjutanten aus bem Generalftabe in ber Ctabt juructgehlieben waren. Geismar fand unterhalb Bawer mit etwa 6000 Mann in einigen Berichanzungen, bie nach ber Seite von Praga ju angebracht waren. Da man fich vor ber Fronte megen ber aufgethanten Morafte nur auf ber langen Chauffee, welche von ben Ruffen befett und von ftarker Artillerie vertheibigt mar, nabern konnte, so mandte fich Rybineti mit feiner Division und ber Cavalleriebrigade bes Generals Joseph Raminsti links nach Babki zu burch bie Morafte, von wo am 25. Februar Szachowstoi getommen mar, um bem General Geismar in bie Rlaute und in ben Rücken zu fallen. Ginige Beit fpater ruckten bie aus Barican gekommenen Truppen, ber General Ricti mit bem britten Uhlanenregiment an ber Spipe ") auf ber Sauptstraße gegen Grochow vor, und marteten auf bas Beichen bes Angriffs vom Beneral Rybinsti, um bie ruffifche Stellung von vorn anzugreifen. Die Bewegungen beffelben begunftigte ein bichter Rebel, ber auf ben Moraften lag. Nachdem Apbinsti un= vermerkt ben feindlichen Doften aufgehoben, ging er felbft mit pier Bataillonen vom zweiten und britten Linienregiment nebst vier Escabrons langs ber Abbange am Saume bes Balbes, an benen bie ruffische Artillerie mahrend ber Ochlacht pon Grochow gestanden hatte, und bructte bie Ruffen bis nach Wawer hinein. Unterdessen mar Geismars Aufmerts famfeit blos auf Richt gerichtet, ben Rofaten beschäftigten. Da Kicki wegen bes großen Nebels nichts von Apbinski's Bewegungen bemerken konnte, fo wagte er nicht fart angu-Dieß hat die Folge, bag bie Ruffen, die fich fonft augenblicflich gang burch bie Flucht gerettet haben murben, ben Ungriff nicht fur ernstlich balten, zumal auch Rybinsti

P) Die Brigade Ridi bestand hamais aus bem zweiten und britten Uhlanenregimente.

nicht gleich start eindringt, weil seine Cavallerie unter Raminsti sich verspätet; auf seinen Befehl aber wirft sich Ramorino mit dem ersten und fünsten Linienregimente durch die Wälber in den Rücken der Geismarschen Position, und kommt da hervor, wo die Chausse in den Wald hineingeht. Als die Russen dieß gewahr werden, zerstreut sich das ganze Geismarsche Corps. Leider kommt wegen des Nedels Kicki erst an, als Rydinsti schon in den Berschanzungen steht, und so nimmt man in diesem Angriff nur zwei ganze Bataillone mit Fahnen und vier Kanonen und einige Munitionswagen gefangen. Das Unternehmen war in zwei Stunden vollbracht.

Unbeschreiblich war ber Jubel, mit bem man um 4 Uhr Mittags in Barichan biefen Sieg erfuhr. Die Rationalgarbe brach fogleich auf, bie Gefangnen in Empfang zu nehmen. Im Triumph fehrt fie fpat Rachmittage guruck und führt bie Kanonen, bie Fahnen und 2000 Gefangene mit klingenbem Spiel einer freubetruntenen Boltsmenge gu. Radziwiff hatte ben Ebelmuth, feine Freude über bas Gluck feines Rachfolgers am lauteften werben zu laffen. aus feinem Saufe auf bie escortirenben Golbaten gu und bructte Jebem bie Sand. Dann gab er bem Bolte bas eble Beifpiel, bag er bie Gefangnen unterftugen und verpflegen ließ. Leute beiberlei Gefchlechte eiferten ihm nach, und biefe, von ber Behanblung polnischer Gefangenen von Geiten ber Ruffen fo ichreiend abstechenbe Aufnahme ruhrte bie Bergen ber Gefangnen und war für bie Bolksfache ebenfalls nicht ohne Früchte. -

Dem Plane gemäß, begann Strynnecti bie fliehenben Ruffen zu verfolgen, um an demfelben Tage bas Hauptcorps bes Generals Rosen zu erreichen und zu werfen. Währenb ber Oberst Zawadzki zur rechten Seite über Grzyborska Wola nach Okuniew geht, um bie Ruffen von da zu vertreiben, begibt sich die Brigade Dziekonski rechts nach der Chaussee in gleicher Absicht nach Wionzawa, während die Hauptarmee auf der Chaussee sich in Bewegung sest, Kicki an der Spise,

ihm junachft bie Division Giefgub. Die Berfolgung ging aber nicht lebhaft genug vor fich; ber Golbat mar fo bes geiftert, bag bie Ermudung von bem Fruhmarich ibn nicht gehindert hatte, die drei Meilen bis nach Debe wielfie ichneller guructzulegen. Der General Krufowiecti aber, ber Zeuge von bem flegreichen Greigniß bei Bawer, bas feinen Rebenbubler mit Rubm befront, batte fenn muffen, begibt fich barum mit ber ichabenfroben Meußerung, es fen viel zu wenig Feuer vorhanden, nach Warfchau guruck. Unterbeffen bructt Rici bie Ruffen burch Mifosna burch; binter bemfelben fest fich bie ruffifche Artillerie, die erft beim Derannaben ber Giefaubichen Division verschwindet; ber Generalissimus begeht ben Febler, ber Avantgarbe feine reitenbe Artillerie jujugeben, fo baß bie Dolen bis nach Debe feinen Ranonenschuß thun, und baber bei Beitem weniger Früchte von bem glücklichen Ueberfall bei Wamer ziehen, ale fie gefonnt hatten; benn bas gange Beismariche Corps batte in ihre Sanbe fallen muffen. brei Uhr Rachmittage langt bie polnifche Armee vor Debe wielfie an.

Die Stellung, welche ber General Rofen mit etwa 20,000 Mann bier inne batte, und bie er untluger Beife gegen ein fiegestruntenes überlegenes Corps halten wollte, -Bon beiben Seiten waren große war an fich febr ftart. Balber; Rofens rechten Flügel bectte ein Bach, ber von fumpfigem Gebuich umzogen war, feinen linten bectten Morafte, und zu feinem Corps fonnte man nur auf ber Chauffee gegelangen, bie durch bas, ftart von ihm befette, feitwarts von berfelben gelegene, Dorf Debe führt. Allerdings fühlte Strapnecti, daß er biefe Stellung, ben Schluffel fo vieler Communicationen, um fo mehr biefen Abend nehmen muffe, als Rofen unftreitig über Racht fich rubig guruckziehen, bie Berfolgung am andern Morgen unmöglich und fo jebe größere Frucht bes Unternehmens verloren geben murbe. Aber, immer beforgt, nicht zu viel Truppen in einem Gefecht zu magen, befahl er blos bem General Dafachowsti, in beffen Reservebivifion bie besten Regimenter fich beF

fanben, ") bie Stellung, und zwar nur mit bem vierten und achten Regimente anzugreifen; Matachowsti griff auf bem linten Flügel mit bem achten Regimente bas fumpfige Bebuich an, welches Rofen befest hielt, und hinter welchem er Artillerie und Jufanterie aufgestellt hatte. Auf ber Chauffee stellte fich die schwere Batterie von Turski auf, rechts von berfelben fampfte bas vierte Regiment unter bem General Bogustamsti, und hinter bemfelben ftand etwas weit ausgebehnt die Cavalleriedivision Razimir Starznisti, die gange übrige polnische Infanterie, 24 Bataillone, blieben von fern. Matachowski greift bas sumpfige Dolg mit bem achten Regiment am lebhafteften an, ba bier am erften bem Feinbe Das Solg mar aber bicht, und bas Baffer beizukommen ift. und ber Roth fo tief, bag bes Generals Pferd bis an ben Bauch bineinfällt; bie Truppen bringen baber nur mit großer Mühe vormarts; und als fie bie Ruffen aus bem Solze treiben, fallt bie Cavallerie fo auf fie ein, mabrend bas Befdus fie bestreicht, bag fie in bas Bebolg wieber guruct muffen. Auf Mafachowsti's Berlangen ichictt ibm Gerannecti nur zwei Bataillone bes zweiten Jagerregiments von ber Divifion Giefgub ju Sulfe; bas achte Regiment geht bierauf noch einmal in Tirailleurs aus bem Gebolg berans, aber bie feinbliche Cavallerie, ju ftart, zwingt fie noch einmal zum Ructzuge; bie Ruffen bringen fogar wieder in bas Gebolg Da auf bem rechten Flügel bas vierte Regiment ebenfalls pon ben Moraften verhindert wird, vorzudringen, und es icon ju bunteln beginnt, gibt Strapnecti, 22 Bataillone Gewehr im Urm als Buschauer eines fo wichtigen Gefechtes gelaffen, bie Doffnung auf, feinen 3mect ju erreichen, und fendet ben Generalen Matachoweti und

<sup>\*)</sup> Das 4. und 8., die Beteranen, bas 5. Idgerregiment und bas schöne 20. Linienregiment, — bas 20. Regiment war aber unter bem General Anbrychiewicz gegen ben Fluff Liw aufgebrochen, um die Bewegungen der Garde zu berbachten; die Beteranen waren auf dem Bege von Wiensowa gelassen, damit der Feind von dort nicht bebouchire.

Boaustamsti ben Befehl, bas Gefecht einzustellen und auf ber Stelle, wo fie fich jest befinden, beibe Regimenter im tiefften Gumpfe ftehen zu laffen! Das vierte Regiment aber, auf bas Meuferfte unwillig, folgt feinen Offizieren, Die mit Erlaubnif bes Generals Bogusfamsti einen enticheidenben Sturm auf bas Dorf Debe machen, und glücklich bie Salfte beffelben befegen. Bugleich bat ber Abjutant Thomas Dotochi ben glücklichen Gebanken, zwei Ranonen von ber Chauffee an bie Bructe bes Dorfes ju fuhren, um bie, ben General Mafachowski bestreichende, Artillerie zu beschießen; bie Ruffen richten ihr Gefchut auf biefe Ranonen, und laffen bem achten Regiment etwas Beit, vorzubringen. Diefer gunftige Mugenblick geht im polnischen Generalftabe nicht unbemerkt und unbenust porüber. Der General Razimir Starzonsti erhalt ben Befehl, mit einigen Regimentern Cavallerie ben Feind anzugreifen. Starinfisti, perfonlich tapfer und bie gunftige Belegenbeit, fich Ruhm zu erwerben, ertennend, fest fich felbft an bie . Spipe bes zweiten Jagerregimentes und ber Carabiniers. Die Carabiniers, bie unter bem Oberften Ganande bei jeber Belegenheit fich auszeichneten, befommen ben Befehl, in bas links gelegene Dorf einzubringen ; fie geben über ben Graben, ber bie Chauffee von bem Dorfe trennte und Grnapbe führte feine Escabrons feche Mann boch im Trabe burch baffelbe. Starznisti felbft geht mit ben Chaffeure rechts auf bas Relb, bie Carabiniers sammelten fich auf einem fleinen Raume, bestrichen von einer Menge feinblicher Rartatichen. Gie chargiren und nehmen Alles gefangen, mas jenfeits bes Dorfes fich fand, wenden fich bann rechts nach ber Chauffee gegen bie, auf berselben aufgestellte, ruffische Artillerie. Diefer nehmen fie 4 Kanvnen, und bie herbeieilenden Chaffeurs . nehmen zwei andre. Der Befehlshaber ber Batterie, Oberft Sotolow, 3 Offiziere und fast alle Kanoniere merben gefangen; ber General Lewandowski hierauf von bem Carabinier Balentin Rucharofi jum Gefangnen gemacht. Inbem bie Carabiniers ben Feind bis nach bem Balbe verfolgen, fällt Starzniefi an ber Spige ber 3. Escabron vom 2. Chaffeur: :

32

X

۳

ŧ.

ŧ

•

ł

regiment über bie ruffifche Infanterie, bie in Quarres fich aufgestellt, ber. Bas fich bavon auf ber rechten Geite ber Chauffee befindet, mird von ibm gerfprengt und gefangen genommen, und 4 Ranonen erobert. Um biefe Beit tommen bie Carabiniers mit ihren Gefangnen guruck, ftogen auf bas litthauischeruffische gelbe Uhlanenregiment. Ganande halt fie in ber Dammerung fur Polen, und erfieht feinen Irrthum erft, als fie ibn icon angegriffen baben. In biefem gefahrvollen Augenblicke tam Starzynsti mit 2 Escadrons feines Regimentes ju Bulfe, verwundet mit eigner Sand ben ruffifchen Oberft Turfanow ") und ben Lieutenant Narbuf, nimmt fie gefangen und bringt bem Regimente einen Berluft von 160 Tobten bei. Der unvermuthete Ungriff hatte verurfacht, bag Sananbe von ben Seinigen getrennt, verwundet und gezwungen wurde, fich ju Ruß ju vertheibigen. Johann Styfiat, ein Carabinier, rettete ibn, indem er ibm fein Da in biefem Augenblick ber Reft ber Brigabe Dembinsti, die Posener Escabrons und das 5. Uhlanen= regiment, ju Sulfe tamen und bas 8. Regiment aus bem Bebuich vorzubringen begann, rettete fich bas Rofeniche Corps in größter Flucht in bie Balber, und bie polnische Armee lagert fich auf ber Stelle, welche bie Ruffen eingenommen. -Diefer glangende Cavallerieangriff, beren Ruhm Gfargnisti, Sanaphe, ben Carabiniers und bem 2. Chaffeurregiment gebort, wurde mit Recht ber berühmten Charge gur Geite bie das polnische Garde = Uhlanenregiment unter Napoleon in Spanien machte. — Der Tag war glanzend genug; aber gang anbre Erfolge hatte ber Generaliffimus uoch erreichen können, wenn er ben Angriff mit mehreren Regimentern gleich zu Unfang begonnen hatte; mare in biefem Kalle Rofen nur einige Stunden früher geworfen worben, und batte man ihn noch benfelben Abend verfolgen fonnen,

<sup>\*)</sup> hieß eigentlich Tortus, mar ein Dane und besonders wegen viehischer Grausamteit, mit welcher er ben Frauen Brufte abschnitt, berüchtigt.

fo war fein ganges Corps vollständig vernichtet, und Sieblee . mit ben großen Magazinen und dem Artilleriepart ohne fernern Schwertstreich in polnischen Sanden.

Roch batte am anbern Tage, am 1. April, alles bieß eingeholt werden tonnen. Die Ruffen, in beren Reiben bie Racht feine größere Ordnung gebracht, batten einen gangen Tagemarich bis an ben Fluß Roftrayn guruckzulegen, obne fich irgendwo fegen, ohne irgend eine Bructe abbrechen zu tonnen. Statt aber in ber Morgendammerung bie Berfolauna au beginnen, ließ Strapnecti bas Corps bes General Lubiensti, bas am vergangnen Tage, langfam ber Armee nachfolgend, gar nicht ermudet worben mar, erft um 8 Ubr aufbrechen. Diegmal ging bas 4. Uhlanenregiment an ber Gpine, in melchem Bladislaus Bamopeti, ber ehemalige Abjutant bes Groffürsten, Die britte Escabron führte; ben Uhlanen gunachft folgte das zweite Diafurenregiment. Tros der verlornen brei Stunden find die Erfolge diefes Rachfetens immer noch außerft glangend. Rofen entschließt fich, einen Theil bes Corps baburch ju retten, bag er ben andern Dreis gibt. Bon Beit ju Beit ftogt Die polnische Cavallerie auf einige ruffifche Bataillone, welche in einigermaßen gunftigen Stellungen in ben Balbern ben Nachsehenben Biberftanb ju leiften versuchen. Doch taum find biefe Leute jum Steben In panischem Schrecken fturgen fie por ben zu bringen. Dolen ber; ibr Aberglaube und ibre Bestürzung malen ibnen vor, folche Rraft und folche Schnelligfeit tonne bem Reinbe nur die Jungfrau Maria verleiben, welche ibn fubre. Bamoneti's perfonliche Tapferteit zeichnet fich baber auf bas Glanzenbfte aus. Geine Escabron, wie bas gange Regiment, fturgen über Alles ber, was nur von ihnen erreicht wurde, und zersprengen überall bie Bataillone. Bur Geite Des Beges geben fich überall Infanterieabtbeilungen gefangen; auch erinnern fich viele litthauische Golbaten jest, bag fie Dolen fenen. Man trifft oft im Balbe gange Truppe von ihnen, welche auf die erfte Unrebe erflaren, bag fie nach Barichau marichiren. Unbre Delotons legen beim Anblid

۳.

x

¥

1

eines einzigen polnischen Goldaten die Waffen nieber. Die Landleute bringen von allen Geiten bemaffnete Gefangene Der Burgermeifter ber Stadt Dobre bewaffnet jogar 150 Ginmohner, um die Fliebenben einzufangen, und ber, mit feiner Reiterei porbringenbe Lubiensti fieht, mobin er nur tommt, die Schaar biefes Mannes, Bebrowefi geheifen, por fich, die ben gerfprengten Feind bis jenfeits bes Liwiec Im Walbe von Kafusinn vollbrachte Bladislav Ramoneti die glangenbite Baffenthat biefes Tages, indem er mit ber 3. Escabron bes 4. Uhlanenregiments brei ruffifche Bataillone hintereinander gerfprengte, felbst brei Standarten eroberte, und babei vermundet murde. Bon überall ber trieb man Gefangne ein; benn auf ber andern Geite mar ber Oberft Dembinsti mit 500 Pferden vom 5. Ublanenregimente und ber Escabron Janowicz voin britten abgeschickt worben, um bas linke Ufer bes Limiec ju faubern, und von ber rechten hatte fich die Division Starzynisti gegen Siennica gewendet; und auch ihre Patrouillen überfielen einzelne Trupps und Bagagen, welche bereits zur Nachhut der großen russischen Auf der Sauptstraße flob aber Rosen bis Urmee geborten. binter Rafuszyn, mo er, Boimie gegenüber, nachdem er bie Bructe abgebrochen, in einer festen Stellung mit bem Reft feiner Truppen fteben blieb, um Sieblce zu becten und bie Unfunft von Berftarfungen abzumarten. Der General Bubiensti blieb baber am linten Ufer bes Rluffes zwei Deilen von Siedlee steben; ber polnische Generalissimus nahm fein Sauptquartier aber in ber Stadt Rafusgyn, vier Meilen von Gieblce, wo er noch am Abend burch bas, vom Schlachtfelbe von Debe nach Barichau guruckgefehrte, Regierungsmitglied Stanislaus Bargntowski bas Comthurfreuz bes Orbens ") virtuti militari

<sup>\*)</sup> Diefer Orben war noch von Stanislaus August, aber im letten Befreiungstriege vor ber zweiten Theilung gestiftet worben und nur für solche Solbaten bestimmt, die in poinischen Unabhängigteitstriegen fochten. Der Orben war baber immer sehr sparsam vertheilt worden; selbst Alexander hatte seine heilige Bestimmung geachtet und ihn nie verliehen. Das

für bie beiben, von ben polnischen Truppen erfochtnen, glorreichen Siege erhielt.

Die Ueberraschung ber Ruffen, die Thorheit ihrer Generale. besonders Rofens, ihre völlig isolirte Stellung, die ungeftumen Angriffe bes polnischen Golbaten, ber zum erften Dale einen ichwächern ober gleichen Gegner vor fich fab, immer faft unüberwindlich ift, wenn er vorwarts geht, besonders nach bem Erfolg von Mamer, bes Gieges gewiß mar, ber Schrectes und fpater bie Willfährigfeit ber litthauischen Goldaten machen es febr erklarlich, bag bie Früchte biefer beiben Tage in gar feinem Berbaltniß mit ben Unftrengungen, im faft unerhörten Diffverhaltniß zu ben Berluften ber Dolen ftanben. 2000 Tobte. 14,600 Gefangne, 12 Ranonen, 50 Munitionewagen, 4 Felbapothefen. 6000 Stuck Gewehre, eine Menge Magazine. Fourgons, Lagarethe wurden im Triumph nach Barichau gebracht. - Aber noch bei Beitem größere Erfolge bes gluctlich gelungnen Schlages versprach bie nachste Butunft; alles bis jest Errungene hatte erft bie Bahn zu ben glanzenbften Ereigniffen gebrochen. Schon ber Abend, an bem Strapnecii am 1. April in Rafuszyn war, fannte über bas ganze Geichicf eines fo maghalfig begonnenen Krieges zu Gunften bes Pygmaen in einigen Boden entscheiden. Geine Avantgarbe ftanb nur amei Meilen von Sieblce, bem wichtigften Puntte bes ruffifchen Felbheren, voller Magazine, 12,000 Bermundeter und Kranter, gebectt nur von den lieberreften eines halbvernichteten Corps, mabrend Diebitich viele Tagemariche entfernt am Biepry ftand, eben fo wie bie Garde von Lomia. War Sieble genommen, fo war bie Berbindung ber ruffifchen Sauptarmee mit ber Dauptstrage nach Petereburg und ben ruffischen

Großtreuz war ausbrücklich nur für solche Generale bestimmt, welche durch triegerische Bewegungen eine der rersorenen Provinzen an Polen zurückbrachten. Seit dem Bestehen des Ordens hatten solches daher nur zwei Generale erhalten; der französische Marschall Davoust, der 1807 die polnische Armee commandirte, und Joseph Poniatowski, der 1809 vier Wojwodschaften eroberte.

Bulfemitteln über Biatyftot unterbrochen, die Sauptarmee von den Garden fo wie von bem, aus dem füblichen Litthauen bervorrückenden, Sulfecorpe Dahlen, abgeschnitten. man bann, bamit Diebitich nicht Zeit gewann, auf Barichan ju marfchiren, fogleich bie ruffifche Sauptarmee aufgefucht hatte und auf fie gefallen mare, fie hatte unrettbar verloren fenn Denn fie befand fich in biefem Augenblick in einer Schrecklichen Lage. Durch bie Berlufte im Monat Februar, burch bie Absendung Sactens, Geismars und Rofens um die Balfte geschmacht, waren bie Polen ihr jest um fo mehr gleich, als die enffische Artillerie langs bes Wieprz im Roth und Schlamm ber ichlechteften Bege faum zu bewegen war. und die leichtere polnische ihr felbst barin fogar hatte übere legen'fenn fonnen. Dazu ber polnische Golbat in ber hochften Siegesbegeisterung; und in fo größerer Buversicht, als bie entscheibenden Erfolge am 31. Marg mit bem beifpiellos geringen Berlufte von 450 Todten und Bermundeten ") erfauft worden maren; fo bag ber Golbat felbit, ale er es erfahren, fich auf die Rnie geworfen und Dankgebete geweint hatte. Die Ruffen, entnervt burch bie Ereigniffe ber vorigen Monate, gang entmuthigt burch ben Ausgang ber beiben Ueberfalle bei Bawer und Debe; endlich die ruffische Armee im Fall einer verlornen Schlacht von ihrer jetigen Stellung ohne irgend einen ficheren Ructzug, indem, wenn Strapnecti von Siedlee über Lutow und Belechow tam, fie in die Beichsel oder in den Biepry geworfen ober in jedem Fall bis über ben Bug verfolgt werben konnte, mahrend die Polen immer ungefährbet nach Barichau, ober, gewann man ihnen ben Beg bahin ab, nach Modlin guruckgeben konnten.

Strannecti aber überlegte in Rafusann; ihm schwindelte vor dem Betreten einer fo entscheidenden und entschlossenen Bahn, die ein Feldherr geben mußte, ber alle biese Siegespalmen sich erringen und mit einem Fluge sein Baterland

<sup>\*)</sup> Davon hatte Rybinsti bei Bawer nur 17 Tobte und 53 Berwundete.

Spazier, Gefch. Polens. II.

auf beu Berggipfel binauftragen wollte. Er batte Pradannofi's Plan auszuführen fich entschloffen; weil er etwas zu thun fich gezwungen gefeben und benfelben für eben fo zwechmäßig als gefahrlos erfannt hatte; aber, bag er fo gelingen, baß er folche Ausfichten und entscheibenbe Augenblicke berbeiführen werbe, barauf war er nicht vorbereitet. Eine fo lang an= baltenbe Thatigfeit war ibm unbequem; er brauchte eine Beit von wenigstens mehreren Tagen, um über alles bas nachzudenken, mas feiner Geele Renes fich fo plotlich bargeboten batte. Er batte ferner nicht bie geringfte Berfugung für einen folden Fall getroffen. Es ichien ibm, als muffe er zu einer folden Unternehmung wenigstens alle feine Truppen beisammen haben. Run aber ftand bas Uminsti'iche Ecrps noch in Rojan; die Division Milberg war noch nicht in Barfchau angelangt; batte man an einen folden Glucksfall gebacht und beiden Generalen die geborigen Befehle gegeben, beibe, fo wie Dac und Gieramski, batten am 3. April bei ber Sauptarmee icon eintreffen und man fogar mit überleaner Dacht auf die ruffifche Sauptarmee fallen tonnen! Doch jur Groberung von Siedlee und jum Beginn bes Unternehmens waren binlangliche Streitfrafte vorbanden, jumal, ba Milberg auf bem Mariche, und Uminsti jeden Augenblick berbeiguholen mar, und noch Beibe zeitig genug zu bem großen Sauptichlage berbeigetommen maren. - Alles, mas um ben Generaliffimus war, vereinigte fich zu ben inftanbigften Bitten, feinen fiegreichen Ruf weiter ju feben, Regierungsmitglieber, wie Czartornefi, ber fogar bei Debe mit ber größten Raltblutigfeit bem beftigften Teuer fich ausgesett hatte, Bargntowsti, und Generale, wie, außer Pradgnicfi auch Chrzanowsti. — Strapnecti war nicht zu bewegen: "er wiffe nicht genau," gab er jur Antwort, "wo Diebitich jest ftebe; er tonne fic barum nicht weiter nach Sieblce vormagen; man tonne ihn von Barichau abichneiben, von wo er fich vielleicht ichon ju weit entfernt habe, " babei bedachte aber ber Generalissimus nicht, bag Diebitich nicht nur von Baricau in biefem Angenblick noch einmal fo weit entfernt, fondern

į

bie polnische Armee auch Meister ber Chausee mar. als wenn die Flügel von Strapnecti's Genius an einen ber Thurme ber Dauptstadt von einer bamonischen Sand fests gebunden worden maren, fo jog es ibn nach ber geringften Entfernung fogleich wieber borthin guruct. - Den 2. April bindurch hielt er mit ber hauptarmee in Rafuszyn einen Rubetag, bestürmt von allen Geiten mit Bitten, vormarts ober geradeswegs gegen die ruffische Sauptarmee ju geben. Den begeisterten Golbaten brannte bie Erbe unter ben Sugen. Als man aber fogar an biefem Tage Nachmittags nach bem Lim zu Rauch aufsteigen fab, fo befürchtete Strapnecti, es fenen Signalzeichen von Geiten ber Garben an Diebitich, und bag Beibe ihm in feine Flanten fallen murben; barum gab er Befehl, ben folgenben Tag über Dinst juructjumarichiren, nachdem er Lubiensti mit feiner Cavallerigbivifion und ber Infanteriebrigabe Roland (3. und 7. Regiment) bei Boimie und Anbrychiewicz mit bem 20. Regiment am Liwiec guructgelaffen, bamit biefer lettere eine Avantgarbe für ben General Uminsti bilben follte; benn biefer hatte nunmehr Befehl erhalten, von Rogan mit feinem Corps nach Begrow ju marichiren, um bort fo die Garden, wie Lubiensti bas, burch Dahlen II. fo eben verftartt merbenbe, Rofeniche Corps am Roftrann, ju beobachten. Babrend bie Urmee gegen Siennica marfchirte, brang Starzphoti von ba gegen Garwolin, um bie ruffifche, nach bem Wieprz zu fich zurückziehenbe, Arrieregarde unter bem Oberften Reab zu überfallen. Bortrab unter bem Major Laczfowsti traf einen Theil berfelben jenseite Garwolin, nahm ihr 130 Sufaren ab; erft in Belechow traf aber Stargnisti auf größere ruffifche Streitmaffen, auf mehrere Colonnen Infanterie, 16 Schwadronen und 24 Ranonen unter bem Furften Lopuchin, vor benen er fich wieber mit 800 Gefangenen, 100 erbeuteten Pferben und 50 Fourgons zurückzog. Er traf die poinische Sauptarmee bei Siennica mit ber Fronte gegen bie Ruffen aufgestellt.

Der polnische Generalissumus versprach von einem Tage jum andern ben Bittenben ben Angriff, und, als er keinen

andern Bormand mehr wußte, hieß ihm feine Frommigfeit, bas beilige Ofterfest, bas am 4. April eintrat, mit ber Armee in Dankgebeten zu feiern. Allen erichien auch baffelbe, als das erfte im freien Baterlande und nach fo berrlichen Siegen boppelt beilig, und in biefen Tagen ber Rube gab fich bem Beere die Begeifterung, ber Jubel ber freubetruntnen Sauptstadt am beutlichften fund. Bornehm und Gering, Manner wie Frauen, beeiferten fich, ben Baterlandoftreitern bie Reiertage fo feierlich und wohlthuend ale möglich gu Gie follten bie beiligen Tage in polnischer Beife begeben auf bem Schlachtfelbe wie im Schoof ihrer Familien. Man genießt an benfelben bort allgemein, von Prieftern geweihte, Speifen und Getraute, befonbers Schinken, Gier, verschiebene Ruchen, Swiecone, bas Geweihte, Um Tage por Oftern waren porber in ber Gjoppa auf bem Theaterplat in Barichan fo viel folder Speifen aufgebäuft und von ben Prieftern geweiht worben, bag man 300 Bagen bamit belub, um fie in bas Lager ju fchaffen; und in ber Nacht ber Aufstehung Christi, biefer Racht, welche feit bem Aufersteben Polens die glorreichste mar, fubren biefe Bagen unter Begleitung ber Nationalgarbe nach bem Sauptquartiere ab, trafen am erften Feiertage Morgens bort ein und, nachdem die Regimenter einen feierlichen Gottesbienft gehalten, ward die Swiecone unter sie vertheilt. -

Erst burch die Bewegungen der Generale Starzynstiund Ricti in seinem Rücten war der russische Feldmarschall von der eigentlichen Größe des Unfalls, den er erlitten, unterrichtet worden. Auf die erste Nachricht von den Ueberställen bei Wawer und Debe hatte er sogar seinen Plan zum Weichselübergange nicht aufgeben wollen; später aber suchte er alle seine Streitkräfte zusammenzuziehen, jeden Augenblick den Hauptangriff der Polen erwartend. Alls er dann bemerkte, daß Skrzynecki in seiner Siegeslausbahn anhielt, glaubte er, namentlich in seiner damaligen Entmuthigung, noch weniger als die polnische Nation, daß ein Feldherr, der früher so umsichtig und energisch ihm Stand gehalten, und jeht so

rafche Schläge gegen ibn ausgeführt, weiter vorzurucken aus Furchtsamkeit und Unentschloffenheit nicht mage; fonbern er, wie fast Jebermann in Polen und in Europa, ichrieb Sfrannecti's Zaubern ben überlegteften Planen ju; und alle Welt mar ber feften Ueberzeugung, baß, wenn ber polnische General gogere, er etwas Ungeheures vorbereite, bas, wie ein Blit aus dunfler Nacht, an ber unerwartetften Stelle überraschend losbrechen werde. ") Gehr lange Beit umbullte biefer gebeimnifvolle Schleier, ben bie Ereigniffe von Bamer und Debe um ihn gezogen, in den Augen felbst feiner Landsleute, einen Mann, beffen vornehmes und imponirendes Benehmen Generale wie Offiziere und Golbaten von fich fern hielt und ber baburch biefen Glauben um fo mehr unterftutte. So wie wirklich biefe Meinung ibn fo lange gegen entscheibenbe und tubne Angriffe ber Ruffen fcutte, fo hatte fie ben Polen fo tief fich eingeprägt, daß ber Generalissimus fich über 5 Monate in feinem Doften erhielt, gegen beffen Unthatigfeit ichon in ben erften Bochen lautes Gemurr entstanden war, und ber baburch bie munberbare Gewalt hatte, eine fleges= trunkne, nach Rampf brennende Revolutionsarmee, die fo leicht alle Bande bes Gehorfams fprengt, trot ungabliger Diggriffe wie an einem Baume, ftete juructzuhalten, und auf einem kleinen Raume burch beständige nutlofe Bin = und Dermariche zu ermüben. Die Rriegsgeschichte bietet in ber Rampfepoche in Polen von der Mitte April bis zu Anfang Juni in Diebitich bie, fonft einzige, Ericheinung eines Felbherrn, ber vor bem furchtsamen Gegner fich fürchtet, weil ein Greigniß, ju bem ibn bie Umftanbe bingeriffen, ben Rimbus höchfter militarifcher Meifterschaft um biefen Begner gewoben, beren tief angelegte Plane tief zu studieren und

<sup>\*)</sup> Wie das ganze Ausland diese Meinung theiste, beweist eine emphatische Stelle eines Deutschen über ihn zur Zeit des Zuges nach Theozin: "In der Nacht und in der Stille wirkt und schafft die gewaltige Natur — in der Stille empfängt der gewaltige Skrypnecki seine Plane, und die neugierige Morgensonne sieht sie wachsen und reifen!" —

zu ergründen find. Es warb bas um fo mehr bas Unglitet Polens, als nicht nur ein General an ber Spite erhalten murbe, ber in feiner Urt jum Führer einer Sache pafte, bie entichloffene Uebernahme großer Berantwortlichkeit erforberte, fondern weil, wenn ber Feind bie irrige Meinung feiner Landsleute nicht getheilt, er burch entschloffene Angriffe biefen General jum Rampfen gezwungen hatte; und ber polnifche General, wenn angegriffen, fo furchtbar, mar ein furchtfames Rind, wenn bie Reihe bes Angreifens an ibn tommen foute. Jeben ruffifden Angriff batte er entweder fiegreich guruck gewiesen und baber sowohl Bertrauen zu fich nach und nach erhalten, als einen erobernden Bertheibigungefrieg fübren tonnen, ober er mare, ein Belbenmartprer gur Racheiferung begeisternd, in ber Bertheidigung feines Doftens geblieben. In beiben Rallen konnte ber polnischen Sache nur großer Bortheil baraus ermachfen! -

Als ber ruffische Marichall nun feinen Angriff bemertte, fuchte er, frob, aus feiner entfetlich miglichen Lage am Wieprz berauszukommen, auf jeden Fall feine Operationsund Ruckzugelinie über ben Bug nach Brzest Litemsti gu fichern, und fich beghalb mit bem Corps von Rofen und Dahlen II. burch Umwege zu vereinigen. 2m 4. April batte er fein hauptquartier in Belechow in einer Stellung, welche bie Bereinigung feiner Urmee becten follte. Dierauf beginnt er fich gegen Rofen ju in Bewegung ju feten, nachbem er feine Pontons und alle Auruftungen jum Beichfelübergange Die polnische Armee begibt fich baber am verbrannt batte. 6. April nach Latowicz, und Strapnecti ftellt, in ber Meinung, baß er angegriffen wurbe, feine Armee hinter bem fumpfigen Swidr-Bach, mahrend bie, nun bereits angefommene Division Milberg in Minist bie Reserve bilbet. Diebitsch benft aber fo wenig an einen Angriff, baf er im Gegentheil forgfaltig überall bie Polen zu vermeiben fucht, und Sfrannecti, ftatt um fo mehr baburch jum Angriff fich bewegen ju laffen, bleibt fo auf ber Defensive, bag mabrend bie ruffische Armee in Flankenmarichen burch ben Roth nach Sieblce zumarichirt,

ŧ

ŝ

i

nnd daher mit leichter Mühe hatte geworfen werden konnen, er seine Truppen auf einer Linie von beinahe zehn Meilen längs des Kostrzyn und Swidr zerstreut; denn das 20. Regiment stand noch bei Liw, Ludienski mit seiner Division und der Brigade Roland bei Boimie; die Brigade Boguskawski (vierte und achte) mit dem zweiten Uhlanenregiment bei Wielkolas; die Reservedivision Makachowski (Veteranen, zweites und sechstes Linienregiment und fünstes Jägerregiment) mit dem größten Theil der Cavallerie bei Latowicz; das zweite und vierte leichte Regiment mit Giekzud bei Siennica; Rybinski mit dem ersten und fünsten Linienregiment bei Stargorod, und Milberg mit den Grenadieren und dem dritten Jägersregiment bei Minsk und Kakuszyn.

Alls nun bie Ruffen in ftarten Marfchen fich gang gu vereinigen ftrebten, fo fab fich Sfrannecti genothigt, wenigstens etwas noch gegen fie ju unternehmen und einen von Prabannsti's Planen auszuführen. Er mablte ben gufammengefettern, weil er ibm ber gefahrlofere ichien, und ber, gelungen, wenn auch bie Enticheibung nicht mehr berbeiführte, für welche ber gunftige Augenblick fast schon vorüber mar, boch wenigstens alle bie nachsten Bortbeile noch wiederbringen tonnte, welche die gehörige Benutung ber Schlacht von Debe batte gewähren muffen. Es galt bie Corps von Rofen und Pablen II. zu vernichten und Siedlee zu nehmen, noch ebe Diebitich baselbit angefommen fenn tonnte; er entschloß fich bagu, weil die ruffifche Urmee feit bem Gefechte von Bawer von Barichau fich noch mehr abgewandt batte. Die beiben ruffifchen Corps ftanben auf der Strafe von Rafusgyn nach Sieblce; Rofen mit ben Ueberbleibfeln bes feinigen noch immer am Roftrann, Boimie und bem General Lubiensti gegenüber; bas Corps von Pahlen II. aber bectte bei Iganie ben Fluß Muchamiec, über welchen bie Chauffee vom Roftrann nach Sieblce führte, besonders die Bructe, über welche Alles, was vom Roftrann fam, fich retten mußte. Die Dolen wollten nun von Boimie und Latowicz aus beibe Corps zugleich ans greifen, Rofen gang abichneiben, Dahlen gur Geite von

Sieblce abwerfen und biefe Stabt por Diebitsche Anfunft befegen, um alle feine Berbinbungen mit Biafpftof und ben Dabei mußte bie ruffifche Daupt-Garben ju unterbrechen. armee bebrobt werben, um vor ibr bie Seitenbewegung an becten. Strannecti vereinigte baber Alles, mas von Truppen um Latowicz und Stargorob ftand, mit benen in Bielgolas, und begab fich mit ber gangen Daffe am 9. April von Die Ruffen fonnten von einer Bernfalem nach Wobnnie. Sohe von Geroczyn biefe Bewegung feben, glaubten, fie richte fich gegen ihre große Urmee, und gingen baber ichleuniaft bis Lufow gurud. Um 10. theilten fich nun bie Dolen; ber eine Theil, fast nur aus Cavallerie bestehend, und amar unter bem Befehl bes Generals Chrganometi, unter ibm Starznisti ale Divifionar und Dembinsti mit feiner Brigade, ructte auf die ruffifche hauptarmee nach Geroczyn und Ruja; Rybinefi blieb mit einer Infanteriebrigabe ju ihrer Referve. Generalquartiermeifter Pradankofi felbst aber, wichtigite und ernsteste Angriff auf Dablen II. am Duchawier anvertraut murbe, ructte mit den beften Truppen ber Urmee, ber Brigabe Bogustamsti (vierte und achte), ber Brigabe Ramorino (erfte und fünfte), feche Escabrone Cavallerie unter Ricfi (zweites Uhlanenregiment und zwei Escabrons pom erften Masuren) ber vierten reitenden Batterie unter bem erft nach ber Schlacht von Grochow aus Galigien berbeis getommenen Major Jacob Bem, und feche Positionstanonen von Bobynie über Domanice auf ben Beg nach Gieblce gu. Strapnecti felbst begibt fich mit ben Grenadieren jum General Lubiensti an ben Roftrann, um von ba ben General Rofen auf ber Chausses vor fich ber zu treiben, mabrent er von ba bie Cavalleriebrigabe Strpfenski abschicken will, um von Sucha ber links von ihm nach Iganie zu geben, um Alles aufzuhalten und gefangen zu nehmen, mas fich vom Rofenichen Corps, von Rafusgyn und vom Pahlenichen Corps aus bem pon Pradzynoti geleiteten Treffen am Muchamiec nach Siebles flüchten murbe.

Auf bem rechten Flügel glücken alle Bewegungen polls

I!

ı

ķ!

ì

tommen. Bor Chrganowsti weichen bie erichrocinen ruffischen Maffen, zwei Divisionen Cavallerie und bie britte Infanteriebivifion, juruck, wiewohl Chrzanowski des Oberften Dembinski Rath, auf bie ruffische Urmee, welche bie Flante bot, ju fallen und bis nach Lutow vorzudringen, nicht boren mag; Diebitich mare baburch gezwungen gewesen, feinen Darich auf Siedlce aufzugeben, fich nach Brzest Litemofi zu ziehen, und Siedlee auf jeden Fall in polnische Bande gefallen. Das Pradanisti'iche Corps aber trifft bei Domanice anf gebn ruffifche Escabrons, welche die Berbindung gwifchen Pablen II. und ber Sauptarmee ju unterhalten bestimmt waren, und Rici unternimmt bier einen ber berühmtesten Cavalleriangriffe in biefem Relbzuge, indem er mit bem zweiten Uhlanenregimente bie ruffifchen gebn . Escabrons in einem Stoß über ben Saufen wirft und 250 Gefangene macht. Bon ba gelangt Pradanisti bei Zellowo in den Bald vor der Bructe bei Iganie, und gibt mit einigen Ranvnenschuffen bas Beichen für bie andern Corps. Die Bructe lag mitten im Bege von Rellowo nach Siedlee, und mar burch bie britte Brigade von ber erften Divifion des Dablenfchen Corps, flankirt auf bem rechten Flügel burch zwei Regimenter Cavallerie, befest; bas übrige Corps ftand parallel mit ber Chauffee und fentrecht auf ben Duchawiec zu, und die fiebente Divifion namentlich bectte bie Chanffee und bie Bructe beim Dorfe Iganie. Die Bructe mar natürlich ber Schluffel ber Stellung, und war fie in ben Sanben ber Polen, fo war nicht nur Alles, mas vom Roftrann tam, fondern auch bie Eruppen, die fich auf bem linten Ufer bes Muchamiec befanden, abgefdinitten, und mußten in bes von Sucha tommenben Stryjensti Sanbe Pradanisti befand fich aber, ba bie anbern Corps nicht erfcbienen, mit feinen 8000 Mann im Ungeficht eines noch einmal fo ftarten Corps, und gögerte baber. Lage murde immer bebentlicher, ba bas Rofenfche Corps, burch bie Ranonenschuffe hinter feinem Rucken aufgeschreckt, bereits vom Roftrann anlangte, fich über ben Duchamiec rettete, theile Siedlee perftartend, theile die Rrafte bes

Es war schon 3 Uhr Rachmittags. Dabtenichen Corps. Richt nur ber gange Bwecf ber combinirten Unternehmung ftand auf bem Spiele, fondern Prabgnisti mußte befürchten, baß bie Ruffen, wenn fie bie Schwäche feines Corps gemabr murben, fich auf ihn werfen und ihn in die größte Gefabr bringen mochten. Das Regierungemitglied Bargotoweti, in ber Uniform eines gemeinen Golbaten gegenwärtig, vereinigte fich mit bem Major Bem, ben General Pradgynefi, ber, etwas ichwachen und weichen Charafters, in der Ausführung feiner iconen Dlane leicht unentschloffen war und mobl ben Ropf verlor, ju einem tubnen Entschluffe ju ermutbigen. Major Bem begann mit ber Artillerie barauf ben Angriff. Die Ruffen batten 40 Kanonen in ber Fronte und ber Flanke ber Polen jenfeits bes Fluffes aufgestellt, und bie Polen batten bas vierte Regiment mit zwei Kanonen im Balbe laffen muffen, fich ben Rückzug zu becten. Das zweite Ublanenregiment bilbete fich in ber Gbene unter bem ftartften Reuer ber Ruffen und unter feinem Schut führt ber tapfere Raroti, ber ichon bei Grochow die Curaffiere fo belbenmuthig abgehalten, bas erfte Bataillon bes achten Regimente gegen bas Dorf Iganie im Sturm; ibm jur Geite tubn Pradzynsfi felbft, ber mabrend bes Laufes bie Golbaten ermabnt, nicht ju fchiegen, und ihnen bie Bortheile bes Bajonetangriffs anseinanderfest. Das Bataillon erreicht unter bem feinblichen Kartatschenfeuer bas Dorf, wirft bie Russen und nimmt ihnen brei Kanonen; boch die Feinde führen starte Reserven beran; bas Bataillon muß wieberum weichen, und im Rudzug fällt ber tapfere Rarefi. Babrend bie beiben übrigen Bataillone bes achten Regiments ibm zu Sulfe tommen, ructt Ramorino mit den feche Bataillonen feiner Brigade in Carres auf bem linken polnischen Flügel por; bas erfte Regiment wirft fic mit bem Bajonet auf bie ruffische Cavallerie, bie in ben Balb flieht; bas fünfte wenbet fich nach Iganie, gerftreut und vernichtet bort bie beiben berühmteften Sagerregimenter ber ruffifchen Armee, bas breigente und vierzehnte, welche vom Türkenkriege ber ber Raifer Nicolaus feine Lowen von

Warna nennt, und besetzt bann die Brude, biesen wichtigen Punkt, ber bas russische Corps von Siedlee abschneidet und in die Moraste wirft, so baß es zur Sälfte vernichtet wird; die andre Sälfte rettet sich, da Stryjenski noch immer mit ber Cavallerie nicht ankommt, über den Muchawiec.

So gludlich im Allgemeinen aber auf bem rechten Flügel ber polnischen Bewegungen bie meift fühn und zur rechten Beit ausgeführten Angriffe maren, fo febr ichlug Alles auf bem linten burch Saumseligkeit und Ungehorfam fehl. Gobald Stripnecti um 14 Uhr Morgens bie Kanonenschuffe von Drabanisti bort, läßt er bie Ruffen jenfeits bes Roftrann mit Artillerie beschießen, in ber Erwartung, bag Stryjensti von Sucha tomme, um Alles, mas zwischen bem Roftrapn nach Iganie bingiebt, anzugreifen. Doch die Ruffen gieben jenfeite um 1 Uhr ungehindert ab, und als ihnen brei Grenabierbataillone unter bem Oberften Wroniecti über bie Balfen ber Brucke nach= gegangen find, ift bie erwartete Cavalleriebrigabe immer noch nicht ba-; bie Ruffen feten fich in allen Dorfern gur Behre, und fo gut bie polnischen Grenabiere fich folagen, fo konnen fie ohne Cavallerie und Ranonen ben Reind nicht lebhaft genug verfolgen, um ben Weg von zwei Meilen bis Iganie zeitig genug zurückzulegen. Dan ichicft Abjutanten bem Stryfenski entgegen, die ibn vom Pferbe abgestiegen. fich am Roftrann ausruhend und fich mit ben unbestimmten Befehlen von Geiten bes jungen Rzemusti, Chef bes Stabes im Bubienskischen Corps, entschuldigend finden. in die Nabe von Iganie kommt, reitet ibm ber Abjutant. Major Kruszewsti, ber bie Grenabiere begleitet, noch einmal entgegen, und trifft ibn erft auf halbem Bege. ftebt Broniecti in einem Balbe und fann ohne Cavallerie nichts thun; die Ruffen haben fich alle fcon binter bem Muchamiec aufgestellt und eine feste Stellung eingenommen. Bahrend biefer Beit bis jur Unfunft ber Grenabiere ift Pradanisti felbst in großer Verlegenheit gemefen, ba bie Ruffen, fo entscheibend fie ichon geschlagen, und fo viel Berlufte ihnen beigebracht waren, noch jo viel Reserven batten,

baff, wenn fie mit Daffen bie Bructe wieber batten an= greifen wollen, fie biefelbe leicht wurden haben guructerobern tonnen, jumal ba es ber polnischen Artillerie fcon an Munition zu mangeln begann. Die Ruffen machen zwar auch noch einen Angriff, aber fo matt, bag ibn bas achte Regiment guructwies. Es wird Abend; nun erft erscheint Stryjensti, turz barauf Sfrzynecti felbft, ber brei Stunden gebraucht, um die Brucke bei Boimie für die Artillerie berguftellen. Er erwartet burch Broniecti und Strojensti Alles gefangen zu finden, und nun mit bem gangen Corps auf Siedlce ructen ju tonnen. Aber ber Berluft, ben Pradapristi bem Pahlenschen Corps beigebracht bat, ift ber einzige Gewinn ber Schlacht; benn Alles, mas am Roftripn as standen, bat fich gerettet, mit Ausnahme bes 98. Regiments, etwa noch 490 Mann ftart, bas fich verirrt hatte, und mit Trommeln und Sahnen ben Dolen in bie Sanbe fällt. biefe Beife haben fich ju viel Ruffen nach Gieblce gerettet, daß Strapnecti nicht zu hoffen magt, diese Stadt ichnell genug vor ber Unkunft bes ruffifchen Relbmarichalls einnehmen zu tonnen; jugleich fürchtet er bie nabe Berührung feiner Truppen mit bem bortigen großen Sofpital; er übernachtet auf bem Schlachtfelbe, auf welchem 2500 ruffifche Todte und Bermundete lagen, worunter brei Oberften, und führt am andern Morgen gegen 4000 Gefangene, mit ihnen ebenfalls brei Oberften, von benen Abjutant Rruszemsti einen noch fpat am Abend mit feiner Sand ergriffen bat, nach Rafuszyn und von ba nach Ceglow zuruck; boch bat er mit ben Gefangenen auch einen gefährlichen Feinb, bie Cholera, erbeutet, welche im Dahlenschen Corps entsetlich gewüthet.

Wenn so auch burch die Schuld des Generals Stryjensti der große Zweck des Unternehmens von Iganie versehlt war, so hatten die Folgen der von Pradzynsti gelieferten Schlacht eben so groß senn können, wie die der von Debe. Das Treffen vom 10. April vollendete erst die Demoralisation der russischen Armee. Denn es war nicht nur das glorreichste ŧ

į

Ì

t

für bie polnischen Baffen gewesen, inbem 8000 Polen eine meniaftens breifache Uebermacht vollkommen in bie Rlucht geworfen, fonbern es mar auch bas von Anfang bis Ende am meisterhaftesten auf polnischer Geite geführte in dem gangen Feldzuge. Prabgynsti batte zwar im erften Mugenblick unentschloffen gezogert; aber feine Ginficht hatte boch über bie Schwäche bes Charafters augenblictlich obgefiegt, und als er jum Angriff fich entschloffen, hatte er benfelben mit einer perfonlichen Tapferfeit und Raltblütigfeit geführt, bie eines großen Generals wurdig maren. Dennoch erntete nicht er, fonbern ber Generaliffimus ben Rubm und bie Früchte biefes Sieges; bas Borurtheil wollte einmal, bas Drabannsti nur ein großer Stratege, aber jum praftischen Unführer nicht tauglich fen; bie befannte Beiche und Schwache feines Charaftere in vielen Beziehungen, fowie bie Ergablung von feinem anfänglichen Bogern in biefem Treffen bienten nur. biefe Meinung über ibn ju nabren. Man war geneigter, Ramorino ben größten Theil ber Entscheidung juguschreiben, weil jeber Frembe, besonders ein frangofischer Offizier aus Rapoleons Schule, bei ben Polen immer bie Bermuthung bes größten militarifchen Talents für fich batte. taufchte fich freilich bas Gefühl bes Deeres und ber Nation nicht, bie zu Prabzynsti als Oberfelbheren nie Bertrauen faffen wollten, wiewohl er in jeder Beziehung vielleicht bas größte friegerische Genie feiner Beit war; benn jedem großen Unglückfall mare ber charakterfchmache Mann erlegen, wiemobl bas Unglud wohl taum gefommen ware, hatte er bas Deer Das Difgeschict verfolgte bie Polen barin auf munderbare Beife! Batte Prabzynsti in ber glangenben Epoche nach ber Schlacht von Debe an ber Spite der Armee gestanden, er batte bas Ungebeure geleistet; er mar ber Einzige im polnifchen Sanptquartier, ber beständig jum Sandeln, zu rafchen Schlägen trieb und bie großartigften Dagegen mußte gerabe in biefer Epoche Plane entwarf. Sfrannecti an ber Spige fteben, ber nur im Ungluck groß! war, wegen ber Festigkeit seines Charafters, und bei allen

Kleinlichen Schwächen ber Größe und Frömmigkeit seiner Gesinnung im Allgemeinen, welchem ein Martyrertob für bas Baterland sogar einen erhabenen Reiz hatte. Dann aber, als bas Unglück mit starken Schritten androhte und hereinbrach, als Skrzynecki allein von allen ben Männern, bie aus ber Nation hervorragten, bemselben bie eiserne Stirn erfolgreich entgegenzustemmen vermocht hatte, er allein ber Gefahr, die er herbeigezogen, gewachsen gewesen wäre, da ward Polens Geschick seinen Sanden entnommen und mit in die des zusammenknickenden Pradzynski gegeben!

Am 44. April tam auch Chrzanowski von Ruza nach Ruflew zuruck, und benfelben Tag vereinigte sich die ganze russische Armee bei Siedlce, worauf am 42. die polnische Armee vereinigt von Neuem vorwärts ging und sich längs bes Kostrzyn aufstellte. Diebitsch aber, froh, einer so großen Gefahr entronnen zu seyn, dachte an kein Borrücken, sondern befahl sogleich Siedlce, diesen wichtigen Punkt, auf das festeste zu verschanzen.

Roch am Tage por ber Schlacht von Iganie maren übrigens auf bem linken polnischen Flügel am Liwiec Gefechte porgefallen. Der General Androchiewicz, ber bort bie Stabt Begrow befett hielt, und die Avantgarde bes Uminstifchen Corps bilbete, marb am 9. April von bem General Dinabel mit Uebermacht angegriffen, und mußte nach einer ausgezeichneten Gegenwehr, in welcher bas 20. Regiment mit ben Truppen ber alten Armee wetteiferte, über ben Fluß juructweichen. Um 10. April tam aber Uminsti mit feinem gangen Corps bingu, brangte bie Ruffen guruct, nabm Begrow wieber ein, brang bis Gofolow por, und ichnitt fo die Berbindung ber Garben mit Siedlee ab. beschäftigt fich bierauf bamit, ben Feind zu beunruhigen, und entwickelt barin die größte Thatigfeit, wiewohl er bie Cavallerie burch feine beständigen Unternehmungen ju febr angreift und bie Pferbe verdirbt. Ueberall fallt er nach nachtlichen Marichen von mehreren Meilen auf bie Reinbe, und hat ihnen in wenigen Tagen über 600 Gefangene abs

ŧ

E

L

×

ł

■.

k

Ė

1

ì

<u>.</u>

Deghalb fühlt fich Diebitsch bewogen, gegen genommen. ibn ben General Ugrumoff mit fünf Regimentern von ber erften Grenadierbivifion, ben beiden Regimentern reitenber Rager von Tiraspol und Arfamom, ben fogenannten polnifchen und ben tartarischen Uhlanen, ju benen noch bie volhynischen ftogen, am 14. April nach bem Liw abzufchicten. befestigt ben Bruckentopf bei Begrow, ber jeboch febr fcmach und fehr unpaffend angelegt ift, ba ihn die benachbarten Boben beberrichen, lagt ibn nur burch bas erfte Batgillon bes erften Sagerregiments vertheibigen, und bricht binter bemfelben fogar bie Bructe bis auf bie Planten ab. Ausgang ber gang unnügen Bertheidigung mar vorauszuseben : Ugrumoff lagt mit zwei Grenabierregimentern ben Bructentopf angreifen, und nimmt ihn trot ber bartnactigften Bertheibigung. Uminsti ichicft zwei Bataillone von bem wactern 20. Regiment wieder über die Dlanken , um ihn guruckzunehmen ; zweimal gluckt es bemfelben, es muß aber immer wieber weichen; bas unnut in bas Feuer geschickte neue Regiment vermehrt bierbei feinen Ruhm, verliert aber viele Leute. über feine Berlufte municht Uminsti ben Tag burch eine glangenbe Baffenthat zu befchließen, unb ichicft bie vier Escabrons bes erften Uhlanenregiments zwischen Wystowo und Derftaty burch ben Lim gegen eine Daffe ruffifcher Cavallerie; voran zwei Escabrons der Tartaren, eine Escabron ber Jager von Arfamow und zwei Escabrons ber polnischen Langiers. Die beiden erften Schwabronen des erften Uhlanenregiments find erft aufmarichirt, als bie Ruffen, benen noch vier andere Escabrons im Ructen gur Referve fteben, auf Die Polen warten, bis bie Feinde auf fie einfprengen. 60 Schritte fich genaht haben; barauf befiehlt ber Dajor Dempel ihnen ben Gegenangriff. Bon beiben Geiten bes Fluffes feben bie Corps bem Ausgange in gespannter Erivactung ju; es berricht eine folche Stille, bag man weithin bie Commandowörter bort. Aber in einem Augenblick ftecken ben Ruffen bie polnischen Langen in ber Bruft; fie werben zersprengt, auf ibre Reserveescabrons geworfen, und Alles

ergreift die wildeste Flucht. Die polnischen Uhlanen bringen 300 Gefangene mit über den Fluß zuruck, unter ihnen einen Bruder des polnischen Schriftstellers Leonhard Chodzko in Paris. Beide, Ugrumoff sowohl als Uminski, ziehen sich darauf zuruck.

Bon diefem Augenblick beginnt auf ber großen Schlacht linie jene mertwurbige Unthatigfeit ber beiben Gegner, bie bas Ausland wie die Nation fo lange in peinlicher Spannung bielt; beide Armeen beobachten fich vierzebn Tage lang in ibren Stellungen. Diebitich wartend auf Berftarfungen und bie Bewegungen bes Gegners; Strannecti verschiebene Plane, bie ihm Pradapusti vorlegt, bedentenb, die Beitungen und bie biplomatischen Rapporte ftubierend und fich mit hoffnungen balbiger Interventionen einwiegend, gefeiert und geschmeichelt aber burch bie Barichauer Zeitungen und Dichter, bie ibn balb ben rettenden Engel Polens, balb, wie Bruno Ricinsti, Robann ben Bierten nennen, und nicht unbeutlich merten laffen, ber Retter Polens tonne beffen Ronig werben; welchen Lobeserhebungen auch alle europäischen Zeitungen und Schrift fteller jum treueften Echo bienen. Der fo weit fich ausbreitenbe Rubm macht ben neuen Generaliffimus um fo angitlicher, als bie Scheu, ibn zu wagen, einen neuen Grund feinem Bogern bingufügt. Um 17. April gab er in einer Proclamation an bie Goldaten eine Ueberficht beffen, mas man burch bie Tage vom 34. Mary bis jum 44. April gewonnen habe. Er ergablt, bag am gehnten Tage nach bem Mufbruche von Praga alle gerühmten Kriegsplane bes Feinbes gernichtet waren, daß er, nachdem er felbst feine Ruftungen jum Beichselübergange zerftort, feine " Deerfaulen " in Gilmaricen auf der Landstraße von Brzest zurückgetrieben habe, um feine bebrohten Berbindungelinien zu retten. Daber habe ber Feind im Berlauf bes gangen Rrieges über 50,000 Mann verloren, 16,000 Gefangene fenen hiervon allein burch Warfcan gezogen; fein fechetes Corps fen vernichtet, und in polnifdet Sanben feyen 11 Fahnen, 30 Kanonen, gegen 20,000 Baffens ftucte (barunter 15,000 Gewehre), eine Menge Pulverfasten, Munitions : und Bagagemagen.

ŗ.

ĸ

£

j.

è

ĸ

Das Bedeutenbste aber, was in biesem Tagesbefehl der Generalissimus dem Deere verkündete, war, daß "andre, durch einige Schlachten schon berühmt gewordene, Kriegerschaaren die Grenze überschritten hätten, welche die Polenim Königreich nur zu lange schon von ihren Brüdern getrennt hätten, daß ihre ersten Schritte auf dieser heiligen Erde bereits mit Erfolg gekrönt worden seyen, und daß Bolhynier und Litthauer die Freiheitssahne ergriffen!" — Ereignisse, welche die Ausmerksamkeit der polnischen Nation und Europa's zunächst in Anspruch nahmen. —

Bahrend ber, fo eben bargestellten, glorreichen Ereigniffe aber hatte ber Reichstag in feinem, feit ber Schlacht von Grochow bestehenben, Ausschuß mit Berathungen über eine Ungelegenheit fich beschäftigt, die eine ber bochwichtigsten fast aller flavischen Bolterichaften ift, beren Berbaltniffe jugleich bem übrigen Europa am unbefannteften noch bis jest geblieben find, - und melde bie allerftartften Borurtheile gegen bie Bluthe ber Ration, gegen ben neueften Aufstand und gegen ben Reichstag insbesondere unterhalt. Roch gibt fie den Feinden des polnischen Boltes wie europaischer Freiheit bei ber untundigen Boltsmaffe in alten Staaten bes Belttheils eine immer und immer wieder bers porgefucte Baffe in bie Sanbe; indem fie bie Meinung unterftust, als fen biefer Aufstand ein Bert ber Ariftofratie gemesen; ba biefe es boch nur mar, bie ibn fturgte. - Dan berieth über bie Berbefferung der Berbaltniffe ber polnischen Bauern. -

Seit ber benkmurbigen Constitution vom britten Mai war es bas Bestreben aller echten polnischen Patrioten ges wesen, einer Boltstlasse ben unbeschränkten Schutz ber Gesete Spazier, Gesch. Polent. II.

und alte Bortheile eines gleichmäßig ausgebilbeten gefellicaftlichen Buftanbes ju verschaffen; icon beghalb, ba auf ibr für alle Befreiungefriege, bei dem veranderten Buftanb ber Rriegeführung, die Soffnung ber Bolen berubte; benn die feindliche Macht war nicht mehr burch Reiterei. fondern hauptfächlich burch ein tüchtiges Fugvolf zu über-Ihre Bestrebungen maren aber besonders zu ben Reiten bes Ronigreiches um fo nutlofer gemefen, als bie ruffifche Regierung gerabe barum biefe Boltoflaffe fo viel möglich noch unter ben Buftanb guructbructen mochte, beffen fie ju ben allerschlimmften Beiten alter Leibeigenschaft theilbaftig gewefen war. Geit ber Aufftanb bes 29. Rovember aber befestigt worben, hatte man von allen Geiten laut gefordert, bag man ben Bauern, außer ber perfonlichen Freiheit, die fie feit lange im Lande zwischen bem Bug und ber Barthe befagen, auch ein Gigenthum verleihen muffe, nicht blos um ben Gifer ber gangen Ration zu beleben und ben wehrhaftesten Theil berfelben burch bie Aussicht auf bas leibliche Bobl ihrer Familien und ihrer Nachkommen an bie Gache bes Aufstandes ju fnupfen, fondern auch um Europa, bas immer die Berhaltniffe feiner Bauern bem polnischen Abel zum Borwurf gemacht und diefelben fich aus Untunde unendlich viel ichlimmer gebacht hatte, zu bemeifen, in welchem Grabe an ber Beichfel für die Gache ber Freiheit, Civilisation und Menschheit gestritten murbe. Ein großer Theil ber hoben Familien mar natürlich bagegen, und fuchte Die Berhandlungen barüber fo lange binauszuschieben als möglich. Es gab auch gutgefinnte Leute, welche fich hatten überreben laffen, bag alle folche gefellschaftliche Fragen bis jur Beendigung bes Kampfes verschoben werben mußten, theils weil fie zu viel anbre, bie jetige Ordnung zu rafch ftorende, nach fich ziehen, besonders aber weil fie manche ftreitende Intereffen betheiligen und aufregen mußten, wo: burch bie, zum Rampfe nothige, Ginheit und Bereitwilligkeit geschwächt werben tonnte. Doch waren auf bem Reichstage felbft febr viele ber lieberzeugung, bag man jebenfalls, gerabe

t

ŀ

1

ì

11

wenn auch ber Kampf unglücklich ausfallen sollte, ein Denkmal in ber Fürsorge für die Bauern hinterlassen muffe, bas bis in die spätesten Zeiten im Bolke den Aufstand nur in so heiligerem Andenken zu erhalten und seine Sehnsucht nach der Unabhängigkeit und Freiheit der Eblen, die davon solchen Gebrauch gemacht, rege zu halten im Stande sep.

Go hatten, gerabe an bem Tage, an welchem bie Gefahr balbigen Erliegens am größten war, am 21. Februar, ber Landbote Rembowsti, und nach ber Schlacht von Grochow. als der erfte Schrect vorüber war und ber fleine Reichstag zum erften Dale fich versammelte, die Landboten Rlimontowicz und Gjaniecti am fecheten Mary brei Gefetentwurfe ein= gereicht, welche die Ertheilung von Grundeigenthum an alle Bauern, beren allgemeine und völlige Befreiung von Frohn: bienften und verschiedne andre wohlthatige Ginrichtungen bezwectten. - Die Entwürfe murben ben Commiffionen gur Berathung übergeben; und es war natürlich, bag man babet auf febr viele Fragen und Schwierigfeiten fließ, in fofern biefe Entwürfe, ber erften Anregung burch bie patriotische Gefellichaft gemäß, die Berhältniffe aller Bauern, berer auf ben Drivatgutern ber Cbelleute, umfaßten. ben Berathungen ber Commissionen über biefelben brachte barum ber Kinangminister Biernacki einen vierten Gefetsentwurf in Borichlag, ") welcher bie Ertheilung von Grunds eigenthum nur an die, in ben Nationalbomainen anfäßigen, Bauern jum Zwecke batte; benn biefe bot an fich fast feine wesentlichen Schwierigkeiten bar; wogegen beftig bestritten werben fonnte, ob ber Reichstag ein Recht hatte, über bas Eigenthum von Privatperfonen überhaupt zu verfügen. lette Entwurf wurde baber vor ben anbren vorgenommen; und, nachbem er in ben Commissionen umgearbeitet worben, aa)

<sup>\*)</sup> S. benfetben im Unhang ju diefem Banbe.

<sup>\*\*)</sup> S. diefe Mobificationen ebenfalls im Anhange.

am 28. Marg burch ben Landboten Swidzinsti in einer febr marmen Rede ") eingebracht.

Um bie Wichtigfeit biefer Discuffion ju begreifen , und bas Austand über einen Dunkt aufzuklaren, ber feine Aufmerkfamteit bei ben bestehenden Borurtheilen gegen ben aangen polnischen Abel gerabe in Bezug auf bie Baners febr erregte - ift es nothwenbig, ben Buftanb bes polnifchen Bauern im Konigreiche in altern und ben neuesten Beites naber bargulegen. -

Der Bauer mar allerbinge in Polen feit ben alteften Beiten , wie bei allen flavifchen Boltern , leibeigen ; aber. feitbem es in Dolen gefchriebene Gefete gab, mar es for burch folche verboten gewesen, die Bauern willfurlich gu Go aab unter Anderem icon Rafimir ber Brofe, ber befibalb ben Beinamen Bauernfonig (Krol chlopow) erhielt, ein Gefet, bas allen Bauern gestattete, bas Dorf ju verlaffen, wenn ber Ebelmann einem Madchen Gemalt Auf ben Gutern der Krone aber gab es in ben anaethan. alteften Beiten außerbem Richter, welche bie Bauern felbft mablten, woyt genannt, und für biefelben Landguter gu beren Unterhalt bestimmt (woytostwa), welche baburch eine Gattung freier Besiththumer bilbeten. Geit ber Abel fo febr machtig geworben, und namentlich aus ben Nationalgutern ihm große Starofteien überwiesen worben maren, hatte et diese woytostwa eingezogen, und sie waren im Berlauf ber Beit wieber verschwunden. Doch forgten bie Ronige immer, fo viel fie vermochten, burch Gefete fur fie, wiewohl bas ben Buftanb ber Bauern fehr erichwerte, bag auf ben Privatgutern (und zwar bis auf bie neuesten Beiten) ber Ebelmann jugleich Richter bes Bauern mar, und ihn ju bestrafen bas Recht hatte. 000) 3m Jahr 1784 aber machte

<sup>\*)</sup> Die Rebe im Anhange.

<sup>\*\*)</sup> Uebrigens hat biefer lette Umftand fehr viel ju vielen Borurtheilen gegen ben polnifden Abel Anlag gegeben. Biele

14

, ;

ı

ı

der König Stanislaus August alle Bauern auf den Nationals gütern zu Erbeigenthümern, nicht nur der Gebäude und des Gespanns, sondern auch ihrer Grundstücke. Jeder Bauer war berechtigt, dieses Sigenthum zu verkausen; Niemand konnte ihn daraus verjagen; sogar der Bauer, welcher nicht gut wirthschaftete, und die Frohndienste nicht ordentlich leistete, durste ohne Entschädigung nicht aus seinem Besitze verdrängt werden. Die verhinderte Ausbildung der Constitution vom 3. Mai, und die Rücksichten, welche man bei der so schwierigen Abfassung berselben auf jene Aristofraten nehmen zu müssen glaubte, von denen viele in die Consideration von Targowica traten, verhinderten auch eine ebenmäßige Berbesserung der Bauern auf den Gütern der Edelleute, wo sie nach wie vor in einem Zustande von Leibeigenschaft blieben.

Als nun nach ber britten Theilung bas jetige Ronigreich Polen theils unter preugische, theils unter ofterreichische herrichaft tam, wurde ber Buftanb ber Bauern auf ben Rationalgutern bier und ba veranbert. Beibe Regierungen aber befolgten ein gang verschiebenes Gnftem. Die öfterreichische, welche, außer Galligien, bie Bojwobschaften Lublin, Poblachien, Sandomir und Rrafau befaß, veranderte im Rechteverhaltnig und im Besititande nichte, bie Frohnen blieben, nur waren bie Bauern, wie früher oft ichon im alten Polen, Gigenthumer ber Saufer, Die fie bewohnten. Man begnügte fich bamit, ben Bauern nachbrücklich ben Schut ber Gefete angebeiben zu laffen. Die Bauern murben als lebenslängliche Befiger ihrer Guter betrachtet und burften , fo lange nicht vertrieben merben; die Beschwerden gegen ihre herren wurden von einer Administratiobehorde gerichtet, und jebe ihnen angethane Gemaltthat bamit bestraft, bag

Frembe fahen bie Bauern burch bie Gbelleute zuchtigen, hielten bas für Privatmighanblungen, nicht wiffenb, bag biefe als Richter fie für Berbrechen, bie fie an Unberen begangen, bestrafen tießen.

ber herr bem Bauer, nicht ber Obrigfeit, eine Bufe gablte. Das Bobenverbaltnig blieb aber fo unveranbert, bag fogar, menn ein Bauer ohne Erben verftorben war, ber Berr bie Grangmarten bes Befisthums nicht verandern, fondern baffelbe ebenfo einem Undern wieder übergeben mußte. - Gang anders handelte die preugische Regierung. Gie versuchte Die Nationalauter unter bie Banern zu vertheilen, und bie Frohnen in Gelb zu verwandeln. Das Guftem mar theoretifc aut, murbe aber falfch von ben Beamten angewendet, bie bas Land nicht fannten, biente baber eber bagu, bie Bauern Außerbem bestrebte fich bie Regierung auf 211 perarmen. alle Beife, die Ebelleute aus ihren großen Besitthumern ju verbrangen. Gin hauptmittel bagu mar, ben Gbelleuten febr viel baares Geld vorzustrecten, ihren hang gur Berichwendung baburch ju fteigern, ihnen bann bie verschulbeten Guter abzutaufen, und fie einzeln an die Bauern ale Erbpachter Dieß geschah besonders in den Boiwobichaften Ploct, Ralifch und Dofen (in Masovien wagte man so rafc. nicht bamit zu verfahren), woher es fam, bag bort viele gang freie Dörfer gefunden werben.

Die Errichtung bes Großberzogthums Barichau im Sahr 1807 und die Ginführung bes Code Napoléon im Jahr 1808 und 1810 in die ehemals preußischen wie ofterreichischen Besitzungen, veranberte ben Buftand ber Bauern ganglich. Gie wurden nicht nur frei, fo daß fie ihr Dorf verlaffen tonnten, wenn fie wollten, fonbern erlangten auch burch ben Artifel 530 biefes Gefetbuches bas Recht, nach breifigjahrigem Befit ihr Besithum vom Ebelmann ertaufen, mithin bie Aussicht, im Jahr 1838 und 1840 Gigenthumer Es ift mertwürdig, welche verschiedne werden zu fönnen. Wirtung biefe Gefete auf bie Bauern in ben ebemals preugischen und ben ebemals bfterreichischen Bojwobichaften hatten; bort, wo bie Regierung felbft ben Erbpachter fur wahlfähig erflart batte, trot bag er, wenn er bie Rente nicht gablte, aus feinem Dacht vertrieben werben tonnte, ergriff ploglich ein Freiheitsschwindel bie Bauern.

Bienenschwärme zogen fie von einem Ort zum anderen; wollten nur Tagelohn verrichten, und machten daher sich ' und ben Schlmann arm. Im ehemals Desterreichischen, wo das Besithum nie verändert worden, blieb überall der Bauer auf seiner alten Scholle und bei seinem Frohndienst, so daß, da das Tagelohn stets theurer, der Werth der Güter in beiben verschiedenen Gegenden wesentlich verschieden wurde.

Die Constitution bes Königreichs Polen, bie nicht nur alle Einwohner als gleich vor dem Geset erklärte, sonbern alle erworbenen Rechte garantirte, bestätigte bie Bauern in biesem Zustande.

Wie icon ermabnt, war es ber Ruffen bauptfachlichfte Bemühung, ben Bauer im Konigreich wieber tief guruckzudrücken, damit ber in ben ruffifch = polnischen Drovingen fich nicht nach dem Loofe feiner Bruber jenfejte bes Bugs febne; und Lubecti bot willig feine Sand, alle die Borrechte zu vernichten, welche die Bauern besonders auf ben Nationalgutern befagen. Er war als Finanzmann um fo mehr bagu bereit, als bie Nationalguter ber Krone febr Man ließ fie theile burch Generalwenia einbrachten. pachter, theile burch befondre Beamte verwalten. Benn bie Ersteren nicht orbentlich gablten, fo maren die gesetlichen Formen, fie gur Bezahlung ju zwingen, fo umftanblich. daß biefelben viele Mittel fanden, fich zu ichugen und bie Sache in die Lange ju gieben. Die Beamten bagegen wurden von den Bauern bestochen, daß fie theils die Alegaben febr faumfelig eintrieben, oft ftatt 100 Gulben gu fordern, mit 20 fich begnügten, theile bag fie, wenn ben Bauern neue Saufer ju bauen maren, ihnen, wenn etwa 100 Gulben bagu nothig, vielleicht 300 Gulben aus bem Die Regierung tonnte ferner von bem Schape verschafften. hauptprivilegium bes Gutsbesiters, bem Bier = und Brannt. weinmonopol, feinen ordentlichen Gebrauch machen, und bas Wehalt ber angestellten Actuarien fcmalerte Die Ginfunfte

ebenfalls. Die Generalpächter konnten ferner keinen so großen Pachtzins geben, da die Bauern zur Frohne nicht verpflichtet waren, und der Tagelohn bei Weitem höher zu stehen kam.

Unter biefen Umftanben batte ber Finangminifter baran gebacht, bie Nationalguter ju veraußern. Er batte babei auf bie Leibenschaft ber Polen gerechnet, fich Guter angufaufen. Denn, fobalb ein polnischer Chelmann 100,000 Gulben im Bermogen hat, tauft er fich ein Gut von 200,000 Gulben und verschuldet es. Lubecti mußte alfv auf Mittel finnen. ibm diefen Untauf mehr anloctend zu machen, jumal bie Dolen Alle barum bie Nationalguter anzutaften und bem öffentlichen Bermogen ju entaugern fich icheuten, weil Die Patrioten für den Kall einer Revolution immer barauf gerechnet batten, fich burch Unleihen auf biefe Nationalguter Geldmittel jum Rriege ju verschaffen. Lubecti grundete baber, angeblich um den Gutebesitern Mittel in Die Sanbe ju geben, ihre Guter ju verbeffern, bie fogenannte Sandichaftecreditcaffe, aus welcher ber Staat ben Grunbbefigern gegen mäßige Intereffen Capitalvorichuffe machte. Gefet an fich mare außerft wohlthatig gemefen, wenn bie Absicht bes Bertaufs ber Rationalguter nicht im hintergrund Benige mochten auf bem Reichstage gestanden batte. von 1825, wo man baffelbe annahm, biefen letten 3mect abnen, und fo fand baffelbe nur die Opposition, welche, um bie Regierung ju biscrebitiren, für bie ichlechten Gefete ftimmte und bie guten befampfte. - Außerbem aber ftanb bem Bertauf ber Guter noch gang besonders ber Artifel 250 bes Code Napoléon entgegen, welcher ben Pachtern nach breißigjabrigem Besit bas Ablofungerecht ibres Gutes garantirte, und ber natürlich bas Befitthum bes jesigen Räufers für später unficher machte. Auch bie Aufhebung bieses Artikels feste Lubecti mit einer Majoritat burch, bie theils aus ben, unter Ginfluß ber Regierung gemählten, theils aus ben selbstsuchtigen, theils endlich aus ben Landboten, die in ihrer fpstematischen Opposition für alle schlimmen

ì

ľ:

ì

ì

Befege ftimmten, bestant, burch. Und nun magte er im Rabre 1828 burch ein, von ibm contrafignirtes, Decret ben Bertauf anzuordnen und feinen feinen Plan ju enthullen. Bermoge ber Landichaftecreditcaffe bot er ben Raufern an, einen Theil ber Ranffumme gleich in berfelben fteben gu laffen und ale Borichuß von ber Regierung zu betrachten; vertaufte er 3. B. ein Gut für 100,000 Gulben, jo ließ er 20.000 Gulben für bie Erebitcaffe abgeben, 40,000 Gulben als Capital auf bem Gute haften, fo bag ber Raufer nur 40,000 Gulben an ben Staat baar zu zahlen hatte. ungebeure Loctung für ben Dolen! Bermoge ber Aufhebung bes Artifels 530 gab er bem fo verschuldeten Raufer die Mittel an die Sand, fich aufzuhelfen, zugleich aber ben Bauer, ber icon halb Eigenthumer war, in feinen frühern Buftanb wieber- juruckzubrucken. Die Regierung brangte ben Gutebesiter um feinen Bine, biefer brangte wieder ben Bauer, und mar gezwungen, bieß zu thun. Konnte biefer nun nicht gablen, fo fuchte er mit ibm ben Bertraa au machen, fich ben Frohnbienft wieber gefallen zu laffen, woburch er ben theuren Tagelohn erfparte, ber Bauer aber wieber Anecht bes herrn warb.

Man kann fich benken, welcher Schrecken baburch unter bie Bauern kam, und mit welchem Rechte ber Landbote Swidzynski bieß Berfahren ein "fatanisches Wert" nannte.

Lelewel und die Bolkspartei in der patriotischen Gesfellschaft war allerdings nicht mit dem Biernackischen Ents. wurf zufrieden. Ihrem Charakter nach hatte sie sogleich wenigstens das Eigenthum für alle Bauern, auch für die der Privateigenthumer gefordert; es verstand sich von selbst, daß die Mitglieder der patriotischen Gesellschaft Alles thaten, um diese große Sache durchzuführen. Indeß durfte die große Mehrheit zu einem bedeutenden Berdienst sich dieß nicht ansrechnen, da sie, wenige Ausnahmen wie die Landboten und Deputirten Zwierkowski, Trzeinski, Szaniecki und einige

Andre abgerechnet, dabei wenig verloren, indem fie wenig ober nichts befaßen. Jene erwarben fich freilich Achtung und gingen mit einem glanzenden Beispiel voran, als fie den Bauern auf ihren Gutern Privateigenthum schenkten, Alndre dagegen, die dasselbe erklarten, machten sich nur um so lächerlicher, als man ihnen nachwies, daß fie gar nichts zu verschenken hatten.

Da man bas neue Wefet gerabe bem fleinen Reiches tagebestande vorlegte, in bem die am meiften patriotisch gefinnten Mitglieder fich befanden, folche namlich, bie nach ber Schlacht von Grochom ben Gefahren getrott batten, fo war es um fo natürlicher, bag ber Biernactifche Borichlag mit großer Liebe in Berathung gezogen wurde. Bahrend ber Discussion über bas Gefet erhoben nur fieben Mitglieber bes Reichstages ihre Stimmen gegen baffelbe; wobei fie jedoch fich nicht bem Sauptgrundfate bes Entwurfe widerfetten, fondern theile bie Ginführung beffelben für unzeitig, theils ben Entwurf für unvollstandig Dagegen fprachen Fünfzehn mit unvollkommen anfaben. Begeifterung und überzeugender Beredtsamfeit fur bas Gefen, besonders Swidzinsti und Bonaventura Riemojowsti. Erorterung vieler Umftande, auf die man mabrend ber Berhandlungen fließ, veranlafte, bag ber Landbote Ganiecti, ber, wiewohl im Besith febr großer ebemaliger Majorateguter, überhaupt am meiften zur Berpollfommnung bes Gesetzes beitrug, und der Wojewode Rochanowski, außer ben icon früher ermabnten, mehrere neue Ent= murfe porlegte, welche bas Wohl ber Bauern jum 3mect batten.

Bom 28. März bis zum 48. April berathschlagten über biefen Gesehentwurf die, im kleinen Bestande vereinigten Kammern, und man brachte bessen befondere Berathung bis zum zehnten Artikel. Der hauptinhalt bes Gesehes war:

1. Auf ben Rationalgutern find in Butunft alle Bauern Gigenthumer ihrer Guter; boch, um ju biefem Eigenthume

zu gelangen, muffen fie fich einer neuen Bertheilung ber Ländereien unterwerfen.

2. Statt ber Frohnden sollen sie fünftig einen auszus mittelnden Geldzins bezahlen und

. 1

!!

3. wenn sie sich von biefem Zins befreien wollen, zahlen sie eine Summe, welche bas Zwanzigfache biefer Rente beträgt.

Dieg Gefet, fo einfach als zweckmäßig, befreite zwar nur einen Theil ber Bauern, ober bestätigte vielmehr nur burch ein gerechtes Gefet bie, burch Gebrauch und Berbeifungen, bereits erworbenen Rechte beffelben; aber es übte fogleich feinen wohlthatigen Ginfluß, inbem es ben Bauern auf ben, noch nicht verkauften, Nationalgutern bie Gewähr gab, baß fie fünftig in bem Befit ihrer bisher behaupteten Gerechtsame erhalten werben murben. gewannen bie Bauern auf ben icon verkauften Gntern bie Aussicht, bag ihre Berren nicht magen wurden, mit ihnen allein eine bruckenbe Ausnahme zu machen; endlich zeigte man bem gangen Bauernftande im Konigreich, bag man fich in Folge bes Aufstandes ernstlich mit ber Berbefferung ihres Buftandes beschäftige. Auch mußten bie Privateigenthumer natürlich befürchten, bag ihre Bauern, welche bas freie Umzugerecht hatten, fich in ben Nationalgutern anfiebeln murben, wenn fie ihnen nicht ahnliche Freiheiten zugestanben.

Die Einwürfe, die sich gegen das Geset im kleinen Reichstagsbestande kund gaben, und beren Erwähnung um so wichtiger ist, als sie allein verursachten, daß das Geset nicht bis zum 18. April bereits angenommen war, gestalteten sich verschieden nach den Parteiansichten. Die Einen besstritten, daß der kleine Bestand das Recht habe, eine, das Eigenthumsrecht des Bolkes berührende, Frage ohne Zuziehung des ganzen Reichstags zu entscheiden; sie behaupteten, daß dieß wichtige Geset am Ende von den übrigen Mit-

gliebern nicht für gultig anerkannt und beffen Kraft später in Zweifel gestellt werden könne, daß ein solches Gesetz in den getrennten Kammern berathen werden musse, und baß man damit um so mehr warten könne die zur Einsberufung des ganzen Reichstags. Dagegen entgegnete man sehr bündig, wie unter Anderen der Senator Franz Nakwasti, daß der Reichstagsbestand, welcher berechtigt sen, über das Schicksal der ganzen Nation zu entscheiden, wahrlich über einen Theil der Berhältnisse derselben musse verfügen können; daß keine Zeit zu verlieren, am allerwenigsten das Eintressen aller Reichstagsmitglieder abzuwarten sep, indem man dort, ohne in der Sache selbst Wesentliches zu andern, dieselben Berathungen noch einmal durchzumachen haben werde.

Swirsti, ber bas Gefet als unvolltommen in feiner Abfaffung mit bitteren Gartasmen angriff, und zwar unter bem lauten Beifall ber anwesenben Mitglieder ber patriotischen Gesellschaft, erhob sich befonders gegen bie angeblich barin fanctionirten Ungerechtigfeiten. Go glaubte er bie Bauern burch bie gebotene neue Bertheilung ber Landereien verlett; ber Bauer habe fein jegiges Besithum liebgewonnen als bas Erbtheil feiner Borvater; Die Landereien fepen auf bas Allerverschiedenfte von ibm bearbeitet worben, batten baber, bei gleichem Umfang und felbft bei gleicher Bobengute, ben allerverschiebenften Werth; ber Gine habe feit Jahren fleißig geactert, viel gebungt, ber Unbere nicht. Er verglich bieg Berfahren mit bem Bafil bes Graufamen, ber die Einwohner von Novogrobet nach Twer mit Bewalt transportirt babe, und wies auf bie Bestimmung ber ofterreichischen Regierung, bie früher nicht einmal bie Grenzmarten ber ausgestorbenen Besither babe verructen laffen. Chen fo erhob er fich gegen die baare Rente. Diese sen angemeffen in den Bojwobichaften, wie Pfoct, Ralifd, Majovien, wo Fabrifen und Sandel bluben, bie bem Bauer Belegenheit zu Belbverdienfte gaben; aber in ben anbern, wie Lublin, Rratau, Poblachien, fen Getreibe bas einzige Product des Bauers, ohne Concurrenz und ohne Werth; bort könne er kaum anders als mit seiner Hande Arbeit bezahlen; man musse ihm baher wenigstens freistellen, ents weder die Rente oder seinen Frohndienst zu geben. Freilich spräche das Geseh nur von den Krongütern und ließe die Bauern der Ebelleute, die eben so viel Anspruch hätten, ganz unberücksichtigt.

Niemojowski erwiederte darauf: daß die Vertheilung der Güter jest so schlecht sen — kleine von einander geztrennte schmale Streisen einem Besiser gehörig — daß der Ackerdau, die Dreiselderwirthschaft zumal, ohne neue Verztheilung nie auskommen könne; eine solche Vertheilung sen die größte Wohlthat für den Bauer, der, wenn jest vielleicht unwillig, später äußerst dankbar dafür senn werde; überdieß werde eine Eigenthumsverleihung auf den Gütern der Edlen, wo die Ländereien der Bauern mit denen der Edelleute unter einander lägen, ohne Abtrennung des Eigenthums nie möglich senn; in Rücssicht des Bodens werde sich eine Ausgleichung wohl tressen lassen, und die Rente könne nach dem Werth des Korns nach Durchschnittspreisen in jeder Wojwodschaft besonders bestimmt werden.

Gang andre Einwendungen hatte bie biplomatische Partei, besonders auch in der Regierung. Denn. weun fie alle biefe Streitfragen vermieben feben mochte, fo war es immer nicht, wie ihr bas Ausland und bie Bolkspartei in Polen vorwarf, aus eigensuchtigem, aristofratischem Intereffe; wenigstens bamals noch nicht, als bieß Gefet in Berathung fam. Gie bestimmte vielmehr besonbers wieberum die Ructsicht auf die ruffisch = polnischen Provinzen und ihre vorgefaßten Unfichten über biefelben. Gerabe weil fie fo fehnfuchtsvoll beren Aufstand und ihr Anschließen an bie Sache der Revolution munichte, befonders in diefem Puntte aber bem Geift aller Rlaffen ber Ginwohner dafelbft mißtraute, befürchtete fie, daß bie Edelleute, melde in Bolbonien,

Pobolien und ber Ufraine fo ungeheure Befitungen batten. einer Sache nicht bolb fenn murben, bie ihnen mit Berluft großer Borguge und Gigenthumsrechte fur bie Bufunft Gie fürchtete, bag benfelben icon bebentlich ichiene, ihren Bauern benfelben Buftanb zu verschaffen, beffen bie im Ronigreich bis jest fich erfreut hatten. Sie mochte baber von biefen Berhaltniffen in biefen Augenblicten gar nicht gesprochen miffen, am allerwenigsten ihren Bauern noch größere Rechte einraumen ober verfprechen, um baburch bie bortigen Cbelleute nicht zu Refferionen über bie, einer Einverleibung mit bem Ronigreich bevorftebenden, abnlichen Concessionen zu veranlaffen! Und biefe Bedentlichkeiten herrschten im Konigreich in einem Augenblicke, mo in ben Provinzen bie Cbelleute freiwillig geschworen batten, die erfte Sandlung ihres Aufstandes folle bie feierliche Freigebung ihrer Bauern fenn! Die Unbefanntichaft und bas baraus hervorgebende Migtrauen gegen biefe Provingen, bie, wenn fie aufstanden, jebe außere Bulfe unentbehrlich machten, war ja eben, wie erwähnt, die Urfache gewesen, baß man die biplomatischen Bestrebungen bei ben fremben Cabinetten fo febr betrieb, um biefe außere Sulfe gu erlangen; - und, um biefe Schritte ju unterftugen, wieberum fich jeber birecten Aufforberung jum Aufftanbe jener Provingen und zur Erweckung bes bortigen Beiftes enthielt. Man wollte auch Defterreich besonders in feinem Befit von Galigien baburch nicht bebroben! Bie viel trug nicht biefe biplomatische Partei jum Sturg Polens bei! Berfprechungen zu erhalten, verfaumte fie bie Benutung ber Mittel und ber Emporung jener Provingen, benen fie nicht traute; und als fie bie Berfprechungen befommen, verfaumte fie fogar bie Benutung ber Mittel bes eignen Ronigreiche, auf ben trugerifchen Beiftanb von Außen nun allein hoffend! -

Belde Grunde hatten fie aber zu biefem Mißtrauen? Man beurtheilte ben Geift in ben ruffifch polnischen Pro-

vingen nur nach ben füblichen, bie man am meiften gu tennen glaubte, und, feltfam genug, nur nach ben alten Ideen, die man in den Theilungen von Polen von ibnen gefaßt hatte. Sie waren allerdings ba ber faule Fleck Bur Bervollständigung beffen, mas an Polens gemefen. anbern Orten ichon ermabut marb, mar Folgenbes: Bolbonien, Podolien und bie Ufraine maren in früheren Beiten immer der Kriegsschauplat für bie Türken = und Tatarens friege gewesen. Weil nun die Republit ftebende Beere nicht bielt, batte man ben reichsten Gbelleuten bort ungebeure Befitungen gegeben, damit biefelben große Streitfrafte gur Bertheibigung des Landes unterhalten fonnten. fleinen Ebelleute bagegen, weniger gefchutt, waren meift ausgewandert, und hatten fich in andern Theilen Dolens angesiedelt. Daburch mar bort in früheren Beiten allers . bings eine furchtbare Aristofratie entstanden, Die ben Ronigen fo gefährlich murde, bag Johann Casimir fogar bie unglücklichen Rofakenkriege gegen biefen Abel felbft unter-Alls durch Gobiesti den Turfeufriegen für immer bielt. ein Ende gemacht morben, und Rube in jene Provingen guruckgekehrt mar, hatte fich zwar ein Theil des fleinen Abels bort wieder eingefunden; boch mar er ju fcmach geblieben, um etwas Underes als Client ber großen Datrone ju werben, gefchweige gegen fie eine Opposition bilben 3m Gegentheil hatte er auf ben Reichstagen zu können. nach Billfur und Gefallen ber großen herren gestimmt. Bugleich hatte ber fleine Abel, ber wegen ber großen Entfernung immer felten nach Barichau getommen war, bie Lage ber Dinge fruber taum in anderm Lichte ge= feben, ale bie großen Berren fie ihm barftellten. biefe Erinnerungen maren es benn, die hauptfachlich auf die Ansichten eines großen Theils ber polnischen Eblen ein= mirtten! -

Aller biefer Einwurfe ungeachtet waren in ben zwanzigtägigen Berathungen bes Heinen Reichstagsbestanbes beinahe

alle Puntte bes Gefenvorschlages mit vervollständigenben Henderungen bereits angenommen, ") als die wichtigen Ereigniffe bes Monate April bie Regierung bewogen, ben großen Reichstag wieber einzuberufen. Alls fich die Reichstagemitglieder nun am 15. April in fo großer Ungabl in ben pereinigten Rammern eingefunden hatten, daß die fernern Berathichlagungen bes Reichstags in getrennten Kammern gefehmäßig Statt finden fonnten, murde von Biernacti felbft bie Frage aufgestellt, ob die Rammern fich trennen, ober über ben in ben Berathungen bereits fo weit gebiebenen Entwurf, wenn auch in großer Bollzahl, in ben vereinigten Rammern entscheiben follten? Da die Reichstagsbeichluffe vom 19. und 26. Februar für einen folchen Fall teine Borfchriften enthielten, fo mußte bie Frage gur Abstimmung - porgelegt werben, in beren Folge burch 88 Stimmen gegen 23 beschloffen wurde, daß die Rammern sich trennen und ber in Rebe ftebenbe Entwurf nochmals burch beibe Rammern burchgeben folle.

Es kann hierbei auffallen, daß Biernacki selbst einen Borschlag machte, der die Entscheidung seines Entwurfs so weit hinausschob. Der Finanzminister aber theilte vor Allem die von Mehreren geäußerte Besorgniß, daß zwischen dem Reichstagsbeschluß vom 22. Januar 20 und denen vom 19. und 26. Februar 2000) scheinbar ein Widerspruch obwalte, der auf die Kraft des gegenwärtigen Gesehes später einen schlimmen Einfluß haben möge, zumal er das Geseh eingebracht. Denn gerade gegen ihn zeigte sich ein entschiedener Widerwille fast bei allen Landboten, da er als Finanzmann durchaus nicht an seinem Posten war, und der

<sup>\*)</sup> S. aud bie angenommenen Artitel im Anbange.

<sup>\*\*)</sup> Der bestimmte, baß jebes Geses burch beibe Rammern geben mußte.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Gefege über ben fleinen Beftanb.

Reichstag durch laue Aufnahme der von ihm eingebrachten Borschläge ihn zum Wohl der Rationalsache aus seinem Amte zu entfernen suchte. 2) Eine große Anzahl bestimmte freilich auch der Wunsch, dieses wichtige Gesetz so viel möglich zu vervollkommnen.

1

Um 19. April hielten einige Landboten um unverzügliche Einführung bes Bauerngesetes an; Undere bagegen bebaupteten, daß bie Berathichlagungen darüber, wenn fie ununterbrochen geführt werben follten, ju fehr bie Erlaffung andrer, bei weitem bringenberer Gefete verzogern murben. Nach fehr langen Berhandlungen beschloß baber die Rammer, baß bie beiben anbern gunachft vorliegenden Entwurfe, worunter ber gur Eröffnung eines Crebits gur Unterftugung mit Getreibe jur Aussaat ber burch Rriegsereigniffe verunglückten Ginmohner, erft abgehandelt, bann aber fogleich. bas Bauerngeset vorgenommen werben follte. Da aber die Berathichlagungen über biefe Entwürfe fehr lange bauerten und mabrend berfelben täglich neue Antrage gemacht wurben, von benen einer immer bringenber mar, als ber anbre, fo tonnte man, ber mehrfach wieberholten Forderungen ungeachtet, zur Berathichlagung über bas Bauerngefet nicht gelangen. Die Bahl ber vorgelegten Entwurfe murbe fogar fo groß und mannigfaltig, bag man fich genothigt fab, bie Commissionen ju beauftragen, den Kammern porzuichlagen, in welcher Rolge man die porgelegten Entwurfe in Berathung gieben follte. Dieß geschab fpater in ber Situng vom 48. Mai, wo nachstebenbe Folge festgeset murbe:

<sup>\*)</sup> Die Abneigung gegen ihn hatte der kleine Bestand schon einmal auffällig an den Tag gelegt, als er seine Wahl zum Deputirten von Praga nicht bestätigte, vierzehn Tage darauf aber die Bonaventura Niemvjowski's zum Landboten von Warta, während Riemojowski doch eben so gut Minister gewesen, als Biernacki.

Spagier, Gefch. Polens. II.

- 1. Der Gefesentwurf über bie Nationalreprafentation von Litthauen und ben andern Provinzen;
- 2. ber wegen Errichtung von acht neuen Regimentern leichter Infanterie;
- 3. ber wegen Erhöhung des von den Juden gezahlten Refrutengeldes;
  - 4. wegen Untersuchung bes Schatzustanbes;
  - 5. bas Budget;
- 6. bie Bahl ber fast bevorganisirten Reichtagscommissionen und ber Entwurf zu einem Beschlusse wegen ber bei beren Berathschlagungen zu bevbachtenden Ordnung;
  - 7. wegen ber Reichstagsorbnung;
- 8. wegen Berleihung von Grundeigenthum an die in ben Nationalgütern anfäßigen Bauern;
- 9. wegen Verbefferung bes Buftanbes ber Acterban treibenden Klaffe;
- 10. wegen Ertheilung von Grundeigenthum an die in Privatgutern anfäßigen Bauern

und noch eine große Anzahl andrer Entwürfe.

Es ist keine Frage, daß nach dem 19. April das Bohl der Sache die unverzügliche Erledigung der den Bauernzgesehen vorangehenden Entwürfe erheischte, selbst die der unter 6 und 7 verzeichneten. Denn viele der sahigsten Reichstagsmitglieder waren bei Eröffnung der Bersammlung in die Commissionen, zugleich aber zur Berwaltung dentlicher Alemter berufen worden, und konnten daher sehr oft an den Sihungen nicht Theil nehmen; daneben waren, wegen so langer Dauer des Reichstags, viele Reichstagsmitglieder oft adwesend; — alles dies verursachte bei den Berathsschlagungen der Commissionen eine solche Unordnung, daß die Bearbeitung der ihnen übergebnen Entwürfe öfters auf sehr nachtheilige Weise verzögert wurde. Es war daher durchaus nothwendig, die Commissionen, dies wichtigste

Reichstagsorgan, so balb möglich seinem Zwecke gemäß zu vrganisiren. Der Berlust der Zeit ferner, welchen die schlechte Reichstagsordnung verursachte, war ebenfalls so schleunig als möglich durch eine neue abzustellen. Die späterhin täglich mehr fühlbare Erschöpfung des Schabes und verschiedne andre wichtige Ereignisse nöthigten den Reichstag, sich mit vielen Finanz und andern gleichmäßig nöthigen Gesehentwürfen zu befassen. Diese aber hinderten ihn, die beschlossene Folge in seinen Berathungen zu beobachten, so daß, indem einige zwanzig in der Reichstag von den in dem Verzeichniß aufgeführten, nur vier besinitiv entscheiden und zur Erlassung des Bauerngesehes die zum Ende des Ausstandes nicht geslangen konnte.

Dieß ift bie aus ben Protofollen hervorgehende Geschichte biefes Gefegentwurfes. Wenn auch nicht zu leugnen ift, baß bie biplomatische Partei aus ben angeführten Grunden bamit gang zufrieben war, und daß manches Reichstags= mitglied aus Eigennut fur bie Bergogerung ftimmte - wie benn Ginige wirklich bem fleinen Bestanbe Borwurfe machten, baß er mit einer folchen Angelegenheit in ihrer Abmefenheit fich beschäftigt babe - fo bleibt es unwiderleglich bewiesen, baß bie große Mehrheit bes Reichstags und ber Ration ben entschiebenften Willen hatte, biefes glorreiche Denkmal bes hochherzigen Beiftes, in bem ber Aufftand begonnen und meift geführt wurde, zu binterlaffen. Daß nach bem 18. April bie Umftanbe es fast unmöglich machten, ift offenbar. -Bang von aller Schulb ift in biefer Sache inbeg ber Reichstag von ber unparteiischen Geschichte nicht freizusprechen, freilich nicht in bem Ginne, wie Unfunde und Boswilligfeit wollten. Es ift ber Irrthum ber Diplomaten auf ber einen, bie Formenangstlichteit vieler Constitutionellen auf ber andern, ber Mangel an ber gehörigen Rraft auf ber britten Geite, welche verhinderten, bag ein energischer Wille zur energischen That wurde in der Epoche vom 28. Mars bis 48. April.

wo noch Beit vorhanden war, ben Entschluß zur Reife gu bringen.

Das Gesetz aber, welchem die Berathung des Bauernsgesetzes zunächst nachstehen mußte, war der Entwurf über die Nationalrepräsentation der neuaufgestanden provinzen, dessen Wichtigkeit die junächst zu beschreibenden Ereignisse in Litthauen, Bolhynien, Podolien und der Ufraine darlegen.

## Fünttes Buch.

• . 

## arstes mapitel.

Borfalle in Bilna feit Enbe Januar. Die letten Borbereitungen zu ben Aufständen in Litthauen. Insurrection bes Kreises Rosennie und in ganz Schamaiten. Gefechte mit Bartholomaus. Einnahme von Rosennie und Polangen. Aufstand in ganz Litthauen. Gefechte an den preußischen und ausländischen Grenzen, an der Wilia und in den Wäldern von Biafoweja. \*)

Die Russen hatten, mahrend ihre Armeen an der Weichsel einen so unerwarteten Widerstand fanden, im Uebermuth der Gewißheit sicherer Siege ihr thörichtes System gegen die Bewohner aller einverleibten Provinzen fortgesetht. — Während der Gouverneur Chrabowicki auf die angegebene Weise Litthauen verwaltete, zwang man in Wilna den Abel zu Neußerungen von Anhänglichkeit und Freude über die

<sup>\*)</sup> Quellen: General Graf Thadbaus Tysztiewicz. Marschall Ezechiel Staniewicz. Graf Leon Potocki. Die Insurgentenschefts Dobroskaw Kalinowski von Rossennie, Herubowicz von Szawle, Makowski von Grodno, Broukki von Stonim, Domepko von Grodno, Niemcewicz von Grodno, Philippowicz von Biakpstok, Michael Chodzko von Oszmiana uud Wilepka, Dokubowski von Upita, Grotkowski von Wilkomitz, Emissare und Akademiker von Wilna, Wrotnocki und Weißenhof. — Bincenz Poll, Memoiren über Litthauen. Jacewicz, Bemerkungen über den Ausstand in Samogitien (Manuscript). — Pietkiewicz, la Litthuanie et sa dernière insurrection; Bruxelles 1852.

Magregeln, welche ber Raifer gegen bie Rebellen im Ronigreid Die Carnevalzeit gab bazu genügenbe Bormanbe, und man erzwang Anfangs Februar einen Ball, ju bem alle Beamten mit ihren Familien und ein großer Theil bes Abels erscheinen mußten. Doch im Augenblick, als ber Tang angeben follte, fturgte ein ruffifcher Offigier in ben Gaal und befahl, fogleich bie Lichter auszulofchen. Nomofilców und ber Rector Pelitan hatten auf biefem Balle burch einen Jungling, Brzoftoweti, und vier andre junge Leute in biefer Nacht ermorbet werben follen; ein Bufall hatte bie Ber schwörung entbeckt! - Die beiden Manner, benen biefe Dolche gebroht, waren über die Entbectung einer Thatfache boch erfreut, die bem Raifer bie Meinung befraftigte, bie man ihm immer von ben Dolen beizubringen bemuht gemefen war. Ueberall geschahen Berhaftungen; fiel nur ber geringfte Berbacht auf irgend einen jungen Mann, fo murben fogleich alle feine Bekannten, Freunde und Bermandten eingezogen und mit in bie Untersuchung vermickelt. Romofilcom leitete natürlich felbst die Eriminaluntersuchungen eines, befonbers für bie Universitätsjugend niebergefesten, Berichtes, beffen Prafibent Pelifan war. Aus allen Nachforschungen aber, fo Schlau man fie leitete, ergab fich nichts, und Chrapowich, ber, wie jeber achte Ruffe, Nompfilcom aus ganger Geele haßte, erstattete einen Bericht an ben Raifer, in welchem er beffen Berfahren für unzwechmäßig, ichablich, ja felbft für gefährlich erklarte, und bewies, daß bie Jugend nichts Be heimes und Arges im Ginne habe. Der Rapport bes Generals machte in Petersburg ben gewünschten Gindruck. Man bewies bem Curator und bem Rector, bag fie obne Grund bie oberen Behörden angstigten und icablice Dagregeln ets griffen; ja man munichte Pelitan in Petersburg ju feben, um ihn über fein Berfahren gur Rebe gu ftellen. erklarte fich für gefährlich frant, Romofilcom verreiste auf feine Guter, und Beiber Ginfluß fant auf bem Spiele, während Chrapowicti bes Raifers vollständige Gunft erhielt. Doch Nowosilcom mar ein ju schwer ju bestegender Feind.

É

E

ì

Ì

F.

5:

ĸ

12

IÌ.

11

3

ı

ì

Man brauche, bachte er, ja nur Er wußte fich zu belfen. eine Berichmorung ber Jugend felbft berbeiguführen, biefelbe ju entbecten, wenn es Beit mare, um bann bem Raifer baburch ju beweisen, wie gegrundet Die Beforgniß feiner treueften Freunde gewesen fen. Er und Pelifan veranlagten barauf ben Lieutenant Rubrewicz, ber früher in einem litthauischen Uhlanenregimente gebient, wegen schlechter Streiche aus bemfelben gejagt worben war und ohne Dach und Rach in Wilna feit einiger Beit umberftreifte, eine Berfchworung gegen die Regierung unter ber Jugend ju ftiften. bagu mit Rudrewicz einließ, beffen Rame murbe noch benfelben Abend bem Rector Delitan angezeigt, bem er taglich, ftreng nach ben empfangenen Instructionen, Bericht erstatten mußte! - Glücklicher Beife erfuhren burch ihre Berbinbungen Binceng Poll und Emernt Staniewicz icon am britten Tage von biefen Umtrieben; benn, wer ungeftraft fo wie Rubrewicz verfahren fonnte, mußte mit ber Regierung einverftanben fenn. Er hatte einen großen Saal gemiethet, ber mit fcmarzem Duch ausgeschlagen und mit Tobtentopfen, fo wie mit über bas Kreuz gelegten Schwertern, ausgeschmuckt war. fiber bie Schwelle biefes Saales trat, bem murbe erflart, baß er bem Tobe anbeimgefallen fen, ober ber Sache bes Baterlandes beitreten muffe. Forberte ber Bebranate Bebentzeit, oder faßte er ben Entichluß, ber Berichwörung fich juzugefellen, fo empfing er bie Beibe. Bein und Rum wurden berbeigeschafft, und er mußte auf ben Tob bes Raifers Nicolans, auf bie Bernichtung bes ruffifchen Reichs und auf bie Befreiung feines Baterlandes trinten und einen furchtbaren Gib eigenhanbig unterzeichnen. Jeben Augenblick fiel biefem schändlichen Berrath ein nenes Opfer anheim. Denn, obgleich bie Partei bes wirklichen geheimen Bundes alle möglichen Mittel anwandte, um bie Jugend vor Rubrewicz zu warnen, fo konnte fie boch nicht verhuten, bag nicht 60 Junglinge fich von ibm verleiten liegen, bie vorgelegte Gibesformel bei ber beiligen Dreifaltigfeit zu beschwören und zu unterzeichnen. Pelitan genag und Nomofilcom tam wieber nach Wilna.

Unterbef batte man in Samogitien mit banger Ungebutb bem Gintritt ber polnischen Bruber entgegengefeben, aber immer pergebens! Den truben Ginbruct von ber Abdantuna Chfopicti's verwischt febr balb bie Rachricht von ber Throm-Man ift ber Ueberzeugung, bag ber Reichstag ent febung. in Baricau entweber gewiffe Aussicht auf auswärtige bulfe babe, ober ben Rampf auf Tob und Leben ju fubren entichloffen fen; im letten Falle ift man in Litthauen bes gunftigen Ausgangs gewiß, ba bie Gebilbeten nur ju gut bie Derzeitige ichwache Grundlage bes ruffifchen Riefengebaubes Da schieft ber Fürst Rabziwiff ihnen einen Emiffar, ihre hoffnungen ju ermuntern. Er fordert fie auf, fich mit ber polnischen Regierung ju verftandigen, und beftimmt ben gegenseitigen Abgeordneten Erfennungezeichen. Ber aus Litthauen nach Polen fommt, foll das Bort Repftut, ben Namen jenes alten litthauischen Konigs, ausfprechen; wer bagegen nach Litthauen geschicft war, follte fich burch bas Bort Battory ju erkennen geben. follten baneben eine kupferne Dunge vom Jahr 1824 vorzeigen, auf welcher bie faiferliche Rrone ansgeloscht mar. Als fpater von Strapnedi fein Zeichen ber Theilnahme mehr gefendet wird, entschließen fich bie samogitischen Patrioten endlich, einen vereinzelten Aufstand zu bereiten, und suchen fich baju ju vereinigen. Die Bereinigung ber Patrioten war aber in Samogitien besonders schwierig, ba nach alter Sitte bie ausgezeichnetften Familien in Streitigkeiten, ja, wegen ihrer Grengen, oft in blutigen und offenen Febben mit einanber lebten. Un Patriotismus und feurigem Geifte zeichnete fich hier von jeber ber, auch vom Großfürsten Conftantin am bitterften verfolgte, Kreis von Roffennie aus, und in ihm übernimmt es Dobrystam Ralinowsti, ber, als früheres Mitglied geheimer Gesellschaften in Barfchau und Breslau und Stifter von folden in Rielce und Rratan, viele Sabre in Solland vor ber Abnbung ber ruffifchen Regierung fic verborgen gehalten, bie feinblich gefinnten Derfonen zu befreunden und einen Anführer ber Infurrection gu verfcaffen,

ı

I }

ŧ

İ

I.

ı

Das Befentlichfte icheint ben Patrioten biernach jeboch. einen bebeutenben Mann nach Barichau zu ichicken, um ber Regierung glaubwurdige Nachricht von bem Geift und ben Anerbietungen ber Samogitier gutommen zu laffen. Man mablt bazu ben Fürften Giebrope, einen ebemaligen alten frangofifchen General, ber fich ftets burch feinen offnen Sag gegen bie ruffifche Regierung ausgezeichnet batte, und fogar bem Raifer Nicolaus fo lange ben Gib ber Treue verweigert gehabt, bis man ibn im Gefängniffe zur Leiftung beffelben gezwungen. Man beschließt, biefen Mann im Ramen ber vier Rreise Roffennie, Szawle, Teleze und Upita mit Geld. Pferben., Baffen und einer Bebectung von breifig Reitern über bie Memel zu feten. Atber in ber Racht vor feiner Abreife ericheinen in feinem Saufe Polizeibeamte und Sufaren, und führen ben alten General mit fich fort. In biefem Augenblicke führt man in Samogitien ben Befehl bes Raifers aus, fich aller verbächtigen bebeutenben Manner ju versichern, und fie, unter bem Bormand ihres eignen Beften, in bas Innere von Rugland ju bringen. Giebrope führt man bie trefflichsten Patrioten, wie die Diftrictsmarfcalle Bilewicz, Romer, Zamisza und Andre ab; ja felbst den Marschall von Teleze, Danifowicz, blos beghalb, weil er im Jahre 1812, jur Beit Rapoleons, eine patriotische Zeitschrift berausgegeben. - Die noch nicht Ergriffnen find baber von biefem Augenblick an beständig auf ber Flucht, ichtafen felten in ihren Wohnungen und betreiben bie Ruftungen nur befto eifriger. Rach dem General Giebeope fattt für einen Anführer nun bie Babt auf den Grafen Czapsti, einen ehemaligen Oberften, ber burch fühne Meußerungen während bes Durchmarsches ber Ruffen von Renem die Aufmertfamfeit feiner Landsleute auf fich gezogen; ber auch, fich an die Gpite des Mufftandes gu ftellen , verfpricht.

Auch Bincenz Poll hat in Wilna bem von ihm gestifteten Jugendbunbe endlich ein gewichtvolles haupt zu verschaffen gewußt. Rachbem ihn einer ber erften und bedeutenbften

Patrioten Litthauens , 4) aus Diftrauen in feine Jugend . zurückgewiesen, lub er Poll am 6. Februar gu fich ein, als ber litthauische Bolfebichter Anton Gorecti, ber noch in ben Legionen gefochten, jugegen mar. Am Schluß ber Unterredung nahm G. bie Dofe aus ber hand bes Dichters, auf welcher ber Schweizer Schwur im Rutli abgebilbet mar, und fprach: "Geht biefes Bilb! Auch bort waren nur brei Danner; "fie hielten treulich Bort, und bie Schweiz ift frei. Bobian "benn! Deute geben bie Ruffen über ben Riemen, und bie "Gefchichte mbge es einft fagen, bag an bem Tage, "unfer polnisches Baterland bedroht murbe, und bie gange "Macht Ruglands noch dieffeits bes Riemen ftanb, Litthanen "ber polnischen Freiheitssache beitrat. Wir haben zwar teine "anbern Baffen, als bie, welche noch in ben Banben unfret "Feinde find; boch Gott ift mit uns, bie Bergangenbeit "fordert uns auf, bie Gefdichte wird uns richten, bas "Baterland ruft, und es foll geschehen! 3ch will ben Abel " für unfere Sache gewinnen, Sie, Capitain Gorecti und R. " werben mir helfen, und Doll wird mit ben Geinigen wie "bisber, bie Jugend leiten!" Abgeordnete murben nun ausgefendet, und in allen Begirten bes Bilnaer Gouvernements bilbeten fich patriotische Rebenvereine, welche von Beit gu Beit ihre Boten nach Bilna schickten, um von bort fich Berhaltungsbefehle zu bolen.

Rurz nach biesen Borfällen mar Litthauen von russischen Truppen fast leer geworden, und nur die wüthenden Maniseste bes Kaisers und die brohenden Besehle des Generalgouverneurs, benen die Polizeibehörden nicht genug Nachdruck geben konnten, störten die Ruhe im Lande. Als die Nachrichten von den Schlachten jenseits des Niemen eintrafen, blieb Niemand mehr kalt oder gleichgültig. Denn während auf der einen

<sup>\*)</sup> Er hat zurudbleiben muffen, hat fich gludlich vor ben ruffischen Untersuchungscommissionen gerechtfertigt, und bie polnische Seschichte wird feinen Namen erst aufzeichnen können, wenn ihn die Hande seiner Berfolger nicht mehr erreichen.

į

Ė

) I

Ē,

ĸ

'n

b

1

Ļ

ţ

١

Seite die materiellen Bortheile, welche Litthauen von ber Biebergeburt Polens ju erwarten hatte, Jebermann bewegen tonnten, ber Freiheitsfache beigutreten, wurde auf ber anbern jum Sporn ber in feiner gangen Starte ermachte Rationals Alle alten und neuen moralifchen Leiben und Martern bes gangen Lanbes, und insbesonbere ber Jugenb, bie auch jest blutete, alle Bedrückungen, Dighandlungen und Berlufte ftanben jest lebendig vor ber Geele bes gangen Lanbes, unb man glaubte mit Sicherheit auf die Erbitterung bes Bolts, auf ben lautern Geift ber Jugend und bie Aufopferung bes Abels rechnen ju burfen. Bugleich mar in Litthauen bie Lage ber Regierung bebenklich geworben; von bem hauptquartiere ber ruffifchen Armee tamen taglich unerfreuliche Nachrichten; bie Befatung von Wilna bestand felbst taum aus 3000 Mann; bie einzelnen Garnisonen in ben übrigen gerftreuten Stabten maren unbebeutenb, größtentheils burch bie Cholera geschwächt und burch bie ewigen Bachen entmuthigt und geangstigt. Die Aufregung ber Gemuther warb babei taglich bemerkbarer, und bennoch jebe Bemühung ber Polizei, etwas zu entbeden, fruchtlos. In einer folchen Lage ber Dinge erftattete Chrapowicti einen Bericht an ben Raifer, worin er zwar ben Marfchallen und bem gangen Abel bie volle Gerechtigfeit widerfahren ließ, baß fie in Stellung ber Refruten, in Entrichtung ber Abgaben und Lieferungen mit ber größten Genauigkeit, Ordnung und Rube bie Befehle ber Regierung vollzogen; andererfeits aber verhehlte er nicht, bag bie Aufregung im Lande bereits ben bochften Grab erreicht habe, baß alle Nachforschungen ber Polizei fruchtlos geblieben fenen, und bag er jeben Augenblick einem allgemeinen Aufftande bes gangen Landes entgegenfebe. Er bat baber ben Raifer um Berstärkung ber Garnisonen in ber Provinz unb ber Befatung von Wilna, ba es ihm nur bann möglich fenn werbe, jeben Aufftand im Reime ju erfticten und bie Rube und Ordnung im Lande zu erhalten. ") Nowosilców

<sup>\*)</sup> Poll Memoiren über Litthauen.

triumphirte! Der entscheibende Augenblick mar für ibn ge-Rubremicz mußte fich felbft antlagen, und murbe mit allen benen, die fich zu biefer Berichwörung batten verleiten laffen , verhaftet. Betroffen trat Chrapowicti guruct: Romofilcom aber und Delikan übernahmen bie Leitung ber Untersuchung. In ber feften Ueberzengung, bag feine eigene Derfon gefichert fen, und bag feiner eine große Belohnung marte, geftand Rubrewicz im erften Augenblict den gangen Borgang ber Sache, natürlich mit Berfchweigung bes Umftandes, bag er von Nowosilcom verleitet gemesen, Die Ber-Nomofilcow aber gab mit ber Ralte fcmorung anzustiften. eines abgeharteten Bofewichts bie Acten bem Generalgouverneur jur Entscheibung, und biefer fprach über Rubremicz Tobesurtheil, welches am anbern Morgen an bem Danne pollzogen murbe, ber bis zum letten Augenblick geglaubt. man verurtheile ibn nur jum Schein. Er murbe nebft noch brei Anbern erschoffen; alle Uebrigen wurden nach ben Bergwerten und in die tautafifchen Regimenter geschickt. Rowofilcom und Delifan ernteten bie Fruchte ihrer neuen Berbrechen. Sie hatten fich neue Berbienfte um ben Staat burch Entbecfung fo gefährlicher Berichwörungen erworben, und über ihren Gegner, ben Generalgouverneur, glorreich obgefiegt!

Doch ber Ausbruch bes Aufstandes ereignete sich schneller und an einem andern Orte, als der Generalgouverneur, tros seiner Besorgnisse, vermuthet hatte.

Die Patrioten in Samogitien, besonbers die im Rossenner Kreise, hatten seit der Nachricht von der Schlacht von Grochow keine Ruhe mehr; hier, wo man von dem Ansgang der ersten Schlacht übertriedene Hossnung gehegt, halt man es für die höchste Zeit, den Aufstand zu beginnen, damit, wenn ja Alles verloren wäre, man Europa vorher noch Zeugniß von dem Geiste der Provinz abgelegt habe; der Zeitpunkt scheint im Monat März um so günstiger, als gerade in Samogitien fast gar keine Truppen standen. Man befürchtet serner, das Centralcomité in Wilna werde zu lange zögern, vielleicht gar sich nicht entschließen, wenn nicht irgendwo ein

Ì

ĸ

R

h

ł.

Iŧ

F

ı

muthiger Anfang gemacht werbe. Dazu tam aber befonbers, baß bie Regierung nach bem letten Berichte Chrapowicti's alles Mögliche zu ton befchloß, ben Litthauern alle Mittel ju einem Aufstanbe ju nehmen, und follte bas gange Land barüber ju Grunde geben. Man befahl, für die große Armee abermals ungeheure Magazine nach Dotiftow bei Blatpftot ju Schaffen, und man forberte folche Lieferungen, bag eine Armee von 600,000 Mann ein ganges Sahr bavon batte Die Litthauer faben voraus, unterhalten werden fonnen. bag bie Urt bes Transports jebem Sofe außerbem einen Mann und zwei Pferde toften werde; und boch mar bas Sabr vorber fo ichlecht gewesen, bag man allen Ginfaffen Die Binfen erlaffen batte. Ferner waren am letten Mars alle Steuern für das vergangene halbe Jahr fällig, und bie Regierung gebot, biefelben auf das Unerbittlichfte einzutreiben, alle Effecten ben bofen Bablern wegzunehmen und bie gar nicht Bahlenben unter Rriegsgericht zu ftellen. auf ben 15/28 Marg ber Unfang einer neuen Refrutenaushebung angefagt, die im gangen Lande binnen 14 Tagen vollendet fenn follte. Endlich follten bie ben Samogitiern abgenommenen Baffen, worunter fünf = bis fechstaufenb Glinten, ebenfalls im Laufe biefes Monats, nach Riga geschafft werben. ftanben fomit alle Mittel zu einem Aufftanbe, Retruten, Beld, Getreibe, Pferbe, Baffen, in gang Litthauen auf bem Spiele, und man follte überbieß bie Ruffen felbft bamit bewaffnen! Die samogitischen Patrioten entschloffen fich baber, jedenfalls wenigstens ben Aufstand bamit zu beginnen, baß fie bie von ber Regierung geforberten Abgaben verweigerten, moburch man ihren Unternehmungen ichon große hinderniffe in ben Beg legte. Der nachft bem fortgeführten Darfchall Bilewicz angesehenfte Dann im Kreise von Rofiennie, ber ehemalige Kreismarschall Ezechiel Staniewicz, begab fich nach ber Safenstadt Liebau in Curland, um bort fein Getreibe ju vertaufen und fich baburch baares Gelb unb Munition Balb nach feiner Abreife aber murben bie ju verschaffen. Beweggrunde jum Aufftande immer bringenber. Die Ruffen

begannen ichon bie Refrutenaushebungen, und fingen an Orten bamit an, wo es ben Patrioten am allerunangenebriften mar; fo auf ben großen Gutern ber ruffifchen Fürften Guboff. bie über 20,000 Seelen faßten, und von ben milbeften und tapferften , jugleich beftgefinnteften Bauern bewohnt maren. Bugleich angstigte bas langere Ausbleiben bes Staniewicz, ber in Libau frant geworben; man war um ibn und um Ents bedung bes Borbabens beforgt. Der Centralverein in Bilna gab bagegen beständig ben Rath, man folle warten, ba man ber balbigen Untunft eines regelmäßigen polnifchen Corps gewiß fen. Darum vereinigen fich die Roffennier Patrioten, auf Dobrostam Kalinowsti's Unregung, am 47. Darg in Citowiany bei Przeciszewsti zu bem Befchluffe, am 26. Darz, als am Tage ber Refrutenausbebung, bestimmt ben Mufftanb ju beginnen, und Ilbefons Jarut nach Wilna ju fchicten, mit ber Melbung, bag man an biefem Tage anfange, mochten nun bie im Gouvernement Wilna ihnen beitreten ober nicht. Dan fommt zugleich überein, bei Ralinpwefi am 24. bie Rückfunft Jarute und bie Antwort bes Centralvereins abgumarten und bann ben Plan fur ben 26. ju bereben. Antwort von Bilna mar bie instanbigfte Bitte, bie enticheibenbe Bewegung noch aufzuschieben. Unterdeft baben aber zwei Borfalle bie samogitischen Patrioten in ihrem Entschlusse unwiderruflich bestimmt. Der Aufstand bat gewiffermaßen icon ohne ibr Buthun begonnen. Muf ben Gutern ber Fürsten Dginsti hat man fo eben bie Refrutenaushebung vollzogen; die Bauern aber, bie man mit hufaren fortführt, werfen fich anf die Escorte und gerftreuen fie. Da bie Regierung aus Poniewicz, im Rreife Upita, von ber Refervedivision Bezobrazom zwei Escabrons hufaren zu Fuß über Roffennie nach Telege gegen die aufrührerischen Bauern schickt, fo glauben die Patrioten fich um fo mehr beeilen gu muffen, um bie beiben Escabrons noch in Rofiennie ju überfallen und fich ihrer Baffen zu bemächtigen. aber hat Przeciszemski in Citowiann, ein unvorfichtiger Mann, bas Borbaben ruffifchen Ingenieurs, die an bem

Ì

ı

t

ì

Canal der Dubiffa arbeiten, im Bertrauen mitgetheilt, und man ift baber fogar gezwungen, bereits auf den 25. ben In ber Bersammlung bei Ralinowski Anfana festzusegen. fest man folgende Acte auf: "Fühlend bie Erniebrigung unfere Baterlandes, confoderiren wir uns nach ber Beife unfrer Bater, und verfprechen Gut und Blut ju opfern, um bas Baterland zu befreien!" Gie wird von zwölf Datrioten. als den Brudern Dobrosfam und Stanislaus Ralinomsti. Janas Staniewicz, bem Neffen bes Marichalls von Grugeweti, Romfiewicz, Jwanowicz, Guchorzewsti, Strawinsti, zwei Brübern Suchocki, Jenczewefi, Alle aus bem Rreife Roffennie, und von Przeciszewsti und Szemiot vom Rreise Szawle unterschrieben. Dan tommt barauf überein, bag man von brei Seiten ber bes Morgens in die Rreisstadt Roffennie bringe, und zwar von Eiragota ber Suchorzewefi, gewesener Spramnit und ruffifcher Rittmeifter, mit ben Bauern bes Marichalle Bilewicz, von Rielmy ber Grugewofi mit feinen Leuten und mit bem unterwege ju ihm ftogenden Bolf von Imanowicz und bem Marschall Staniewicz aus Wubutle: von bem Canal der Dubiffa ber endlich Dobrostam Kalinowsti mit feinen, feines Brubers und bes jungern Staniewicz Leuten, ju benen noch bie beiben Guchochi's, Stramineti und Jenezemeti. ftogen follten. Dan boffte fo auf eine Maffe von wenigstens 3000 Mann. Den Gonnabend frub will man Roffennie nehmen. und Freitag ructen baber bie Insurgenten aus, jede Abtheilung mit einigen Reitern, einigen Schuten, welche bie Ebelleute aus ihren Gewehrkammern bewaffnen; ber größte Theil ber Bauern ift aber mit Diten, oft nur mit langen Stocken, an benen Gifenftucte befestigt find, mobl auch mit Beugabeln, Man bemachtigt fich mit um fo leichterer Dube bewebrt. ber Rreisstadt, als bie beiben Susarenescabrons, Tags jupor gewarnt, nach Riejbany juruckgegangen find, und ihre Waffen leider fo ben Polen entschlüpfen. Dennoch gerathen fie auf ibrem Rudzuge in eine noch weniger vermuthete Gefahr. Denn als fie von Riefdany auf der Dubiffabructe ankommen, ftellt fich ihnen ber Prior bes Bernhardinerklofters

Tradstuny, ohne von den Borgangen in Rossennie etwas zu wissen, mit den Schülern des Gymnasiums von Riejdany und andern jungen Leuten entgegen, greift sie an, tödtet einige Husaren, zersprengt die Escadrons, befreit die Refruten, welche sie bereits führen, und geht dann in aller Auhe wieder in sein Kloster. Man findet so in Rossennie nur eine Garnison von etwa 60 Beteranen, welche man mit geringer Dube entwassen. Indes sind mehrere Abtheilungen ausgeblieben, und es sinden sich im ersten Augenblick etwa nur tausend Insurgenten beisammen; doch hat man auch die Ingenieurs an der Dubissa gefangen, unter ihnen zwei Narduts, die sich der Sache des Ausstandes anschließen.

In ber Rreisstatt erschallt, nachbem ber Sanbftreich fo geglücht, ber ungemeffenfte Jubel. Die gange Ginwohnerschaft ftectt bie polnische Cocarde auf, und begibt fich in bie Rirche ju einem feierlichen Gottesbienft. Dann ruft man Dobrostam Ralinowsti zum Raczelnif ober Anfahrer ber Dilitarmacht aus, und fest eine Regierungscommission, bestebend ans Julius Grujewofi, Ignaz Staniewicz und Josef Rymfiewicz. Man fenbet augenblicklich nach allen Gegenben bes Rreifes Befehle, ben Aufstand zu beginnen, besonbers nach Rroje und Riejbany, wo Gymnafien fich befinden, ferner an Die Grenzbewohner, bag fie bie ruffifchen Grenzwachen ents maffnen ober vertreiben; endlich an alle Rirchfpiele, bag man Organisatoren (Gospodarz parasij) einsetze, welche bie Manuschaften sammeln und nach ber Rreisftabt schicken Bugleich schickt man fleine Streifcorps aus, wie Straminsti mit 20 Reitern nach Jurburg, fieben Deilen von Rofiennie, an der preugischen Grenze, wo das Saupts jollamt mar, um bie Raffen und hobern Beamten bort in Befchlag ju nehmen. Stramifeti verftartt fich zwar unterwegs, aber bie Beamten, burch einen Efthlander, Ramens Brangel, benachrichtigt, waren fcon über bie preußische Grenze entwichen, und Straminsti fann nur einige Grenze machter gefangen nehmen und entmaffnen. Babrend beffen ftromen Edelleute aus allen Theilen bes Rreifes berbei; fo

aus Datnow ber Carmeliterpriester und viele aus Riesdann; Andere aber beschäftigen sich mit den beiden Dusarenescadrous, die im Kreise hin und her ziehen, wie Bogdanowicz, ein alter Goldat, der bei Datnow mit der Szlachta über sie herfällt, Mehrere gefangen nimmt und sie endlich ganz verztreibt. Täglich bringt man Gefangene nach Rosiennie; die Beteranen kommen meist freiwillig, liefern ihre Wassen aus, und sind in Samogitien bereits so eingebürgert, daß man ihnen sogar die niedere Polizei läst.

Babrend bie von Roffennie fich mit ber Organisation ber Streitfrafte beschäftigen, verbreitet fich bie Rachricht von bem Aufftanbe wie ein Lauffeuer burch gang Litthauen. Buerft ichickt ber Rreis von Telege, und zwar die Abvocaten Lemgof und Dowbor Deputationen nach Roffennie mit ber Rachricht, bag fie freiwillig bem Beifpiel folgten. hatten, wie im Jahr 1791, eine formliche Confoberation bes gangen Adels bes Rreifes gemacht, und nach gehaltenem Abelstanbtage den Aufftanb ben 28. Marg in ber Rreisstadt Telege felbft begonnen, und mit um fo größerm Erfolg, als nicht nur ber Abel, sonbern bie ganze Palaftra, alles was ju ben Berichten gehörte, lebhaft Theil nahm, ale bie Rabe Preußens ihnen ben Ankauf aller Mittel bedeutend erleichterte, und bie Entfernung von allen ruffischen Corps ihnen lange Beit jur Organifirung ließ. Befondern Antheil nahmen bier Tomfiewicz, Urbanowicz, Ramiensti. Regierungspräfibent aber marb ber alte Marschall Blabimir Gabon, ein fiebzig-Ahriger Greis, Unführer ber Militarmacht Onophrius Jacewick, gemefener Secretar bes Marfchalls; unter ihm ein febr tuchtiger Bubrer Sprewicz. Diefer begann mit bem Angriff auf bie Befängniffe, befreite bie Gefangnen; Joseph Giedrone reibte fich ibm junachft an; bierauf Jacob Tomtiewicz, worauf fie gegen Szamle zuzogen. Gie fanden Tuch in ben Depote, tonnten baber fogar ihre Truppen uniformiren, und richteten Alles fo geborig ein, bag bie Offiziere Patente, alle Truppen regelmäßigen Golb erhielten, und fogar, nach ben uralten Confiberationerechten, Generalmajore ernannt murben. Jaces

wicz erhielt biefen Rang. Derfelbe vereinigt nach und nach bis gegen 5000 Mann.

Der dem Kreise Rosiennie zunächst liegende District von Szawle bedachte sich etwas länger, tros daß Przeciszewski und Szemiot die Conföderationsacte von Rosiennie unterschrieben hatten. Doch des von Libau zurückfehrenden Marschalls Ezechiel Staniewicz Mahnungen fanden Gehör. Einen Tag vor dessen Antunft in Rosiennie begeben sich herubowicz, Szemiot und Przeciszewski mit bewassneten Abtheilungen nach Szawle, wo die Beteranengarnison sogleich die Bassen streckt, während Gasztosk mit 130 Mann nach Bepfagotu geschickt wird, um dort Reservehusaren zu entwassnen. Dierans ernennt man den Kreismarschall Kownacki zum Präsienten der Regierung und herubowicz zum Naczelnik; Grzymaka, ein ehemaliger russischer Junker, führt die Cavallerie, und Szemiot die Infanterie. Auch dieser Kreis hatte mehr Zeit, sich gehörig zu organisiren.

Unterdeß fommt nach Roffennie bie Rachricht, bag ber ruffifche Oberft Bartholomai aus Rowno mit einem Bataillon Garbegrenabieren, einem Bataillon Jager, zwei Escabrons Garbepionieren und 100 Rofaten, im Gangen über 1400 Dann und 2 Kanonen, gegen bie Insurgenten, bereits brei Zage nach bem Aufstande am 28. Marz, ausgerückt ift. Denfelben Tag erscheint Ezechiel Staniewicz in Rosiennie, und bie Patrioten, feinen Gifer, feinen Muth, feine Energie und feinen Ginfluß tennend, ftellen ibn fogleich an bie Spite bes Organisationsvereins. Man entschließt sich, zuerft bie Rofaten, welche Bartholomai vorausgeschicft bat, ju überfallen, und fenbet nach Giragofa einige zwanzig Reiter mit einem ruffischen Rittmeifter, bamit biefe mit bem Aufftanbe bes bortigen Rirchspiels die Rosaken angreifen. erfahrenheit ber Insurgenten verleitet aber von Unfang an zu vielen Miggriffen. Es steht keine Militarperson im Anfang an ber Spipe, ba ber Graf Czapofi feinem Berfprechen untreu wird. Leicht batte bie ausgesandte Abtheilung ber Jusurgenten bie in einem Wirthshaus ausrubenben

Rofaten gefangen nehmen tonnen; bie Reiter aber erbeben amei Berfte bavon icon ein Angriffegeschrei, fo baf bie Rofaten ihnen entgegen fommen, fie gerftreuen und erft beim Berannahen ber Fußtruppen guruckgeben. — Da man einige bunbert Sager unter Urbanowicz, einem alten Offizier, ber Albtheilung bes Straminsti nach Jurborg nachgeschieft batte, fo belief fich bie Streitmacht ber Infurgenten in Rofiennie noch auf 800 Mann Infanterie, bie indeg jum größten Theil mit Klinten bewaffnet war, und auf gegen 90 Pferde. Man beschließt bennoch, ben Ruffen entgegenzugeben, . und fie juructzuhalten. Staniewicz, ber Marschall, geht felbft mit 500 Schüten und 50 Reitern nach Giragofa, mabrent ber Naczelnif Ralinoweti mit ben übrigen in ber Stadt bleibt. um bie Regierung ju ichuten. Staniewicz, ber fo menig wie Ralinowski jemals Golbat gewesen, mablt an ben Unboben hinter Eiragofa eine gute Stellung, wo die Schugen binter bem Gesträuch von oben berab den Feind erreichen. biefer aber mit ben Ranonen nicht beraufschießen fann. Doch begeht er ben Fehler, ben Feind ungeftort über die Dubiffa Mehrere Stunden gludt es ibm, am 30. Marg zu laffen. tie Ruffen bier aufzuhalten; er will fogar mit ber Cavallerie auf die Ranonen geben; aber bie Ruffen feuern biefelben jest ab, und ber Wieberhall brobnt fo furchtbar von ben Unboben guruck, bag bie Bauern, die jum erften Dal Kanonenfcuffe boren und zumal zu nuchtern in bas Gefecht geführt worden find, fich zerftreuen, die Cavallerie mit fich forts reißend. Bahrendbeg ift auch Ralinowsti mit einem Theil ber juruckgebliebenen Dannichaft noch aus ber Stadt ausgeruckt, namentlich um Staniewicz eine, von dem Ingenieur Rarbut gefertigte bolgerne, mit Rupferblech ausgelegte, Ranone gus juführen; biefelbe fpringt aber auf den erften Probefchuf, und, als Ralinowsti weiter vorract, begegnet er Morgens ben 31. Staniewicz in Berzweiflung, nur noch gefolgt von 15 Reitern. Dan tommt fogleich überein, die Stadt Roffennie ju raumen, um fie nicht unnug ben Greueln ber Bermuftung Preis zu geben, fich nach mehreren Geiten guructzugieben, Spagier, Befch. Polens. II. 13

um fich zu verftarten, Roftennie aber beftanbig umgingelt zu balten, um den Ruffen bie Lebensmittel abzuschneiden und dann mit vereinigten Rraften bie Stadt wieber in Diefer treffliche Plan wird fogleich ausgeführt. überfallen. Ralinoweti, ber an Staniewicz bie Raczelnitmurbe abtritt, und ben Befehl über bie Reiterei übernimmt, geht mit ber, bis zu 50 Mann wieder gesammelten, Cavallerie nach Jurborg, um fich mit Straminsti, und ben, in Tauroggen ftebenben, Ragern bes Urbanowicz ju bereinigen, und den Oberften Bartholomai bort von den übrigen ruffischen Truppen abzu fcneiben; Rymfiewicz mit ber Infanterie nach Riemotezth und Bobufle, und Staniewicz felbft gegen Citowiany, um von bem Szamler Rreife Sulfstruppen an fich ju gieben. Alls nun ber Oberft Bartholomat Abends in Rofennie ein giebt, findet er gwar bie Infurgenten nicht, aber ihm gum Trop an bem Schlagbaume einen Spion, ben ruffifchen Doft: meifter Gregorzewsti, aufgehängt, ber ihn fo zuerft begrußt.

Bahrend ber Beit, bag bie Insurgenten bes Rreifes Roffennie ben Oberften Bartholomai beobachten. bilbet fic ber Aufftand, von ihnen aus verbreitet, immer weiter aus. 21m 28. Mary icon batte Urbanowicz von Tauroggen aus Die ruffischen Beamten mit ber 200 Mann farten Befahung nach Schmaleninken über die preußische Grenze getrieben; am 29. Bollmer aus Gorzbe im Telszer Rreife bie ruffifchen Mannschaften von Gareben nach Memel. Mm 30. batten bie von Teleze ben erften Angriff mit einigen bunbert Mann unter ber Unführung von Diattowsti auf bie Safenstadt Dolangen gemacht, ber aber mifilang. Unterbeff ructen anbre Abtheilungen berfelben bis an bie Grenzen von Eurland vor, unterbrechen bie Berbindungen gmifchen Breufen und Rugland, fo daß bie Doft von Liebau nach Memel zu Baffer beförbert werden muß. Um 2. April wiederholt man ben Ungriff auf Polangen unter Jageffowicz. Reboch findet man nicht nur . bie, aus Preugen mit Baffen und Munition über bie Grenfe wieber entlaffenen, Truppen aus Garsben, bort, fonbern, als die Teleger eben in Polangen einbringen wollen, tommen

ihnen 50 Reiter von Liebau in ben Ructen, und vereiteln von Reuem ben Angriff. Um 6. April wird jedoch ber Angriff jum britten Dale unternommen, und biegmal mirb Die gange Befatung von Bolangen unter Bartbolomai über Die preußische Grenze getrieben. Die Dreußen bringen fie aber auch biefmal wieber ju Baffer von Memel nach Liebau. Polangen wird wieber genommen; und die Garnison mird burch Balbiager verftarft, welche bie Ruffen aus ben faiferlichen Forften borthin ichicen. Doch fant ber Muth in bem Rreise burch bie Nachricht, wie ber Partisantrieg unter Daszet im Augustow'ichen verungludt fen. Doch unterhalten fie beständig fleine Gefechte auf ber Linie von Teleze nach Study mit ber Garnison von Polangen, welche bestäudige Ausfälle macht. Auch ftort fie überall Uneiniafeit, inbem bie Bermalter ber großen Guter ber Sapieba's und andrer Kamilien von den Edelleuten teine Befehle annahmen und auf eigne Sand Rrieg führten. Ja fie tommen gegenseitig jum Sandgemenge, bis endlich Jacewicz Subordination wieber berftellt und bie Ruffen wieber nach Polangen und Curland bineintreibt. Bon besondrer Bichtigfeit aber wird der Aufftand im Teleger Rreise baburch. baf er, wegen feiner Rabe an Preußen, von bort viel Munition aufkaufen, und bie andern Kreise damit versehen konnte.

Die in Sawle haben, als Staniewicz nach Citowiany kommt, in ihrer Bewaffnung ebenfalls bedeutende Fortschritte gemacht. Man hat Sendschreiben an die Ebelleute und Berwalter ber Starosteien, besonders an die der Suboffschen Güter erlassen, und förmliche Rekrutenaushebungen, von je breißig Seelen vier Fußsoldaten und einen Reiter, wie es ging, mit Pistolen, kleinen Flinten, Piken und Sabeln, Wanche freilich nur mit Stöcken, worauf ein Resser, bes wassnet, geforbert. Auch ihre Streitkräfte wuchsen die auf mehrere tausend Mann.

Die Unterbrechung ber Communication zwischen Berlin und Petersburg war ein Ereigniß, bas die Augen bes ganzen Europa's, welches seit Chfopicti's Erklärung an Litthauen

aar nicht mehr gebacht, auf fich gieben und plotfich ein Bebeimniß verrathen mußte, bas bie ruffifche Regierung nur ju gern aller Belt verborgen batte. Bu fcweigen über ben Aufstand war nun nicht mehr möglich, und ber Detersburger Sof glaubte bie energischeften Magregeln erlaffen zu muffen. Unterm 2. April erichien baber jener mertwürdige Ufas, ber bamale amar Entfeten in allen civilifirten Lanbern erregte, ieboch mehr als eine bloße Drohung betrachtet murbe, bie Ausführung im neunzehnten Sahrhundert in Europa Der Utas, ber spater nur gu burchaus numöglich ichien. große Bebeutung erhielt, lautete, nach einem Gingange, melder bie Undankbarkeit einer Rotte von Bofemichtern gegen bie Boblthaten ber ruffifchen Regierung ben Bermunichungen Gottes und ber Belt Dreis gibt : "ber Raifer fen fest ent: foloffen, an ihnen die verdiente Strafe beispielartig vollziehen ju laffen. Er verordne, bag

- 1) alle Ebelleute, welche an biefem Aufstande Theil genommen hatten, und mit bewaffneter hand ber gefeslichen Macht wiberstehen wurden, burch ein Kriegsgericht nach bem Felberiminalreglement gerichtet, und bie Aussprüche bes Gerichts an ihnen auf der Stelle vollzogen werben sollten; baß
- 2) bas unbewegliche Bermögen biefer Berbrecher eingu-
- 3) hinsichtlich aller Kinber mannlichen Geschlechts mit einer besondern Unterlegung bei dem Kaiser einzukommen; die Rinder berjenigen, die sich Schliachtitsche nennten, ohne über ihren Stand Zeugnisse zu besiben, als Militarcantonisten aufzunehmen,

<sup>\*)</sup> Ebelleute, die fo verarmt find, daß fle zwar Eigenthum besigen, ihr Beld aber selbst bebauen, wie deren auf dem polnischen Reichstage, wenn fle nur noch ein Pferd und Waffen hatten, früher viel erschienen. Die wenigsten Selleute konnten in einem, beständig mit Krieg überzognen Lande die schriftlichen Urkunden eines Abels ausweisen, den es in diesem Sinne, wie im übrigen Europa, in Polen nicht einmal gab.

- 4) Leute niebern Standes, die mit ben Baffen in ber Sand ergriffen werden, unter die Refruten zu stecken und in die sibirischen Linienbataillone abzufertigen,
- 5) Kinder berfelben mannlichen Geschlechts unter bie Militarcantonisten abzugeben,
- 6) Alle, die des Todtschlags im Berlauf des Aufruhrs überwiesen werden, gleichfalls durch das Kriegsgericht nach dem Feldreglement zu richten.
- 7) benen aus der niedern Bolksklasse, bie nur durch ben Willen des Gutsbesitzers oder durch Drohungen in die Rotte der Emporer hineingezogen, die Waffen von sich werfen, Begnabigungen zu ertheilen sepen." — —

Der Utas bezweckte bamals schon nichts weniger als Ausrottung bes polnischen Abels in biesen Provinzen, indem er nicht nur jedem Lieutenant, der in einem kleinen Städtchen Kriegsgouverneur war, das Leben- der Bürger in die Sände legte, — indem er nicht nur den Familiewater, sondern auch seine Kinder traf, indem endlich besonders der britte Artifel die Kinder einer großen Masse von Einwohnern traf, beren Adel nur auf Tradition beruhte, von denen kaum einer ihn durch Documente beweisen kann, und die zu arm sind, um sich neue Abelsdiplome zu kaufen.

So schrecklich bieser Ukas lautete, so kam er jedoch entweder zu spät, um dem Lauf der Insurrection Einhalt zu thun, oder er ward nicht geachtet, oder er entschied die, welche sich durch Theilnahme an den Berschwörungen bereits bloogestellt hatten, und nun kein andres Heil für sich sahen, als kräftige Theilnahms. Denn schon- am Tage der Auch stellung des Ukas hatte auch der vierte Kreis, der halb zu Schamaiten, halb zum Gouvernement Wilna gehörte, der District von Upita zu den Wassen gegriffen.

Sobald die Ebellente von Upita Anton Przeciszewsti, shemals Marschall von Rosiennie, und Trustowsti die Aufsforderungsschreiben der Samogitier erhalten haben, sammeln be eiligst einige hundert Mann, vereinigen sich mit Dokubowsti und Kursiakowsti. und saben dann den Grafen Zakusti,

Maricall bes Rreifes und faiferlichen Rammerberen ein. fich an die Spite ber Infurrection zu ftellen. Als zugleich Die jungen Leute von Poniemirz, ber Rreisstadt, bie Beteranengarnifpn entwaffnet und ben Aufftand ertlart baben, gibt Bafusti nach. Man ernennt Gospodarze, fest fich mit ben Samogitiern in Berbinbung, und, als Graf Leon Potocti, ber aus bem Grobno'ichen mit feiner Familie baber geflüchtet mar, ber Gobn bes in ber Racht vom 29. Rovember in Barichau getobteten Generals, mit einigen bunbert Dann von ben Gutern feiner Bermanbten nach Doniemitg tommt, ernennt ibn Bafusti jum Anführer ber Infanterie. - Bon Upita verbreitet fich ber Aufftanb ebenfalts in ben erften Sagen bes April in ben junachft gelegenen Kreis Gouvernements Bilna, nach Biltomierz. Dort bricht er an zwei verschiebenen Orten ans, in Duffaty und in Onitegtn; in bem erften Orte, nur 7 Meilen von der wichtigen Festung Dunaburg entfernt, ift es bie Grafin Emilie Plater, ein bochberziges Mabchen, welche aus bem Saufe ihrer Tante entflieht, und bie jungen Gbelleute ber Rachbarichaft zu bem Sie begibt fich mit ihnen auf bie Aufftanbe ermuntert. Outer ihres Bettere Cafar Plater mabrend beffen Abmefenbeit, pflangt bie polnische Sahne bei ber Rirche auf, und rebet bie, ihr febr anbangenben, Bauern an, ale fie aus bem Gottesbienft tommen. Bon ben jungen Leuten fteht ihr befonbers Lucian Beigenhof bei, und als Cafar Plater erfceint, bat man icon gegen 2000 Freiwillige beifammen, mit benen man gegen bie Reftung Danaburg vorructt. Dicht an berselben trifft man auf eine, aus ber Reftung entgegengeschickte Abtheilung, und in bem Gefecht verlieren bie Ruffen 30, die Polen 47 Menschen. - Die andre, in ben Umgebungen von Onittogy gesammelte, Insurgentenabtheilung biefes Kreises, von Koncza, Chmarzonsti und Grottowsti geführt, stellt fich auf bem großen Bege auf, ber von Dunaburg nach Wilfomirg geht, und besteht mehrere Gefechte mit bem General Schirmann, ber ebenfalls von Dunaburg ausgeschickt worben ift. Jest ziehen beibe Abtbeilungen

vereinigt gegen bie Rreishauptstadt, welche ber General Bezobrazom mit 1200 Refervebufaren befest balt. verläßt bei ihrer Unnaherung Bilkomirg und begibt fich auf ben Weg nach Wilna, nachbem er die Brucke über bie Swietargeta abgebrochen. Unvermuthet aber fieht er, ale er an bem Fluffe Sweginta im Diftrict von Bilna anlangt, an bem anbern Ufer wieberum Insurgenten, bie ibm ben Es war ber Gutsbesiter Labanowski Uebergang mebren. aus bem Kreise von Bilna, ber, von Bezobragows Marich unterrichtet, in ber Racht gegen 50 Soffager und einige hunbert Bauern zusammengebracht hatte. Es entspinnt fich ein Gefecht; die Ruffen verlieren burch die litthauischen Souten über 30 Mann an Tobten und Berwundeten, und, ba der ruffische General nur wenig berittene Sufaren bat und feine Leute entmuthigt fiebt, unterhandelt er mit Labanowofi und gibt fein Chrenwort, die Baffen zu ftrecten. Der Pole läßt ibn mit Bertranen und arglos über ben Flug, und, ba er um jeden Dreis bie Chre polnischer Baffen aufrecht erhalten will, tobtet er fogar mit eigner Sand einen feiner Anführer, ber ihn vor ber Treulofigfeit ber Ruffen marnt und zu heftig ibn ermabnt, die Sufaren mabrend bes Uebergebens über ben Fluß anzugreifen. ") Raum ift aber ber Ruffe mit feiner gangen Dacht an bas anbre Ufer gelangt und bat fich von ber Schmache ber Litthauer überzeugt, als er fie fogleich angreift, fich Labanowski's bemachtigt, ber 500 Ducaten und 50,000 Gilberrubel bei fich hat, - ihn nach Wilna führt, wo ber eble Dole andern Tage erschoffen wird! - Dieß geschah bei Biego! - Die fo schmählich verrathenen Leute Labanowsti's zerftreuen fich, vereinigen fich aber mit andern Abtheilungen, ba in benfelben Gegenden Jesaman, unter ibm Borobansti, Gietrope und Anbere, ebenfalls aufgestanben finb. Rur bem tapfern Capitain Biffemicz gelingt es, einigermaßen ben Berrath an Labanowsfi

ţ

<sup>\*)</sup> Mein Feldzug nach Litthauen von Heinrich Dembinsti... Leipzig 183 ...

Gine Abtheilung Insurgenten nach Wilkomirg zu rachen. führend, trifft er auf Bezobrazow einige Meilen von Bilna, fturst fich auf ibn und nimmt ibm 100 Gefangene und alle Bagagen ab. 500 Paar Piftolen, 200 Gabel, 50 Cavalleries flinten, 6 Faffer Pulver und eine Menge Tud, Gattel und Riem= zeug fallen ibm in bie Sande und bienen bagu, bie Infurgenten von Wilkomirg zu bewaffnen. Gin fünfter Datriot, Conftantin Parezemeti, bat ebenfalls aus bem Bilnaer Rreife aus feinen und feiner Nachbarn Gutern gegen 1000 Mann gufammen= gebracht und die wichtige Stellung bei Riemenegen, brei Meilen von Bilna, auf bem großen Wege, ber von Petersburg nach Wilna führt, eingenommen, bort auf bem gluffe alle Rahne gerftort, und ichlagt fich, in Berbindung mit bem Capitain Johann Gieczewicz, alle Tage mit ben Ticherteffen, die ihn beständig zu verdrängen fuchen, trot bag er aufanglich nur 300 Patronen batte.

Alls die erften Rachrichten von biefen Aufftanben nach Wilna tommen, perursachen fie von ber einen Geite bie hochfte Befturgung, von ber andern bie bochfte Freude, von ber britten einige Beforgniß. Die Ruffen gerathen in ben außerften Schrecten, und werben um fo mehr entmuthigt, ale ber Generalgouverneur Chrapowicki bie Garnifon Lag und Racht unter ben Baffen erhalt und bie, von ber Cholera fcon ftart angegriffnen, Truppen auf bas Meußerste erschöpft. Die Jugend jaucht und ift nur mit größter Dube guructguhalten, ben Aufstand in ber Stadt gu beginnen. Mitglieder bes Centralvereins aber rungeln bie Stirn, nennen bie Samogitier ju voreilig und augern bie Befürchtung, bag ber vereinzelte Aufftanb nur mehr ruffische Truppen in bas Land ziehen und eine allgemeine Insurrection nur um so schwerer machen werbe. Wiewohl bie jungen Leute beweifen, baß bie ruffische Garnison, von Nachtwachen erschöpft, auf ben erften Angriff bas Gewehr ftrecten werbe, fo find boch bie Borfteber jur Ginwilligung nicht ju bewegen. febend, baß ichnell etwas geschehen muffe, verabreben fie ben Plan, bie um Bilna jundchft liegenben, Rreife jest felbft

zum Aufstande aufzusordern, damit diese gegen die Stadt rücken, sie angreifen und alsdann durch einen Aufstand von Innen leicht in deren Besitz gesetzt werden. Man schickt daher Boten an die Patrioten in die Kreise von Kowno, Troki und Oszmiana, damit diese an demselben Tage aufsständen; der Tag der Aufstandes wird auf den 42. April festgesetzt.

١

Bahrend fo bie Aufstanbe von Samogitien bis bicht unter die Mauern von Bilna wie ein Teuer auf einer durren Saibe fich fortgelect baben, verfucht ber Oberft Bartholomai in Roffennie, ber von allen Geiten umzingelt ift, nach mehreren Seiten bin fich Luft zu machen und bie einzelnen litthauischen Corps zu gerftreuen. Buerft fest er fich in Marich gegen Kalinowsti auf ben Weg nach Jurborg; boch. ba er erfahrt, bag biefer gegen 100 Reiter und einige 100 Schuben, welche Benon Staniewicz führt, befehligt, tehrt er wieber gurnt, nachbem er eine Proclamation hinterlaffen. Darauf gebt er aber mit ber Salfte feiner Truppen, einem Bataillon, zwei Ranonen, einer Escabron und Rofaten gegen Riemofettn, mo Anmfiewicz bereits, ba er in der Mitte bes Rreifes ftanb, wieder gegen 1000 Mann gusammengebracht batte. Doch batte man nicht Bachen genug ausgestellt, und Bartholomai überfällt bas Lager. Faft nur bie Boglinge von Rroje, einer Schule, bie ihres Patriotismus megen immer von ben Ruffen verfolgt worben mar, ") leifteten einen verzweifelten Biberftanb, und auch biefer mare nicht einmal möglich gewesen, wenn nicht ein Rarbut zufällig im Beginn bes Treffens berbeigeeilt mare und fich an bie Spige ber Studenten gestellt batte. Er führte fie gegen bie Ranonen; bie Rroger nehmen bie eine, ba fällt Narbut, bie unerfahrnen

<sup>\*)</sup> Am meisten ward diese Schule in gang Polen baburch bes rühmt, daß die Böglinge im Jahre 1812 als Uhlanen verkleibet über die russische Garnison herfielen und sie vertrieben. Es wurde aus diesem Borfall sogar ein Theaterstüd gemacht, "die Studenten von Kroze" genannt, und vit in Warschau aufgeführt.

jungen Leute miffen nicht, wie fie bie Ranone laben follen, und muffen fie ben Ruffen wieber überlaffen. Die Infurgenten werben gerfprengt und gegen 300 von ihnen getobtet ober gefangen. Reben Rarbut blieb ber tapferfte Littbauer. Bomblewicz, nachbem er 18 Bunben erhalten, für tobt auf bem Schlachtfelbe, und erschien bennoch wieber bei feinen Lanbeleuten; benn, ale nach bem Gefecht ein ruffifcher Offizier über bas Schlachtfelb reitet, ermacht Bowblewicz aus feinem Todesichlummer, tobtet ben Ruffen mit einem Diftolenichus. nimmt ihm fein Pferd und erbeutet von ihm noch hundert Ducaten. - Rach biefem Siege übt Bartholomai bie ent Die gefangnen Bauern merben feklichften Graufamteiten. in Saufer getrieben, Diefelben angestectt und Die Gefananen lebenbig verbrannt! Den jungen Leuten aus bem Abel aber läßt er bie Ropfe raftren, um fie unter bie Retruten ju flecten. - Unterbeg aber bat Ralinowsti von ber anbern Seite erfahren, bag in Roffennie nur eine fleine Garnifon fich befande, und befchließt, mabrent ber Abmefenheit Bartholomai's bie Stadt anzugreifen. Er läßt baber einige hunbert Schüten auf Bagen feten und geht mit ihnen und feinen Reitern von ben Bergen berunter nach ber Stabt. Die Ruffen beschließen, ibn in bie Stabt ju loden, fchiden ibm blos Rofaten entgegen, ftellen eine Ranone in einem Gebuich in hinterhalt, geben bann mit 4 Compagnien beraus, bie Escabron binter einem Daufe in ber Stadt laffenb, um fogleich, wenn bie Ranone bie Infurgenten in bie Flante nahme, mit ber Cavallerie auf fie einzubringen. Ralinowefi bringt in zwei Abtheilungen, eine geführt von Grugewefi, die andre von ihm und Strawinsti, jede zu 50 Reitern und Jägertirailleurs, mit foldem Duth auf bie Stadt, bag in bem schmalen Becengange ichon vier Reiter bis bineinbringen. Sie batten ebenfalls vernichtet werben mieffen, wenn bie Ruffen Kalinowski's Leute nicht blos für ben Bortrab einer großen Streitmaffe gehalten, und mit ihrer Ranone im hinterhalt fo ichlecht geschoffen hatten. Denn, ba Riemand von ben Insurgenten fallt, fturgen biefe fich auf bie Kanone;

amingen fie jum Ructzug, ebe noch bie ruffifche Escabron angreift. Als fie ericheint, gerathen jene etwas in Unordnung, gieben fich einige hunbert Schritt guruct, reiten um eine Scheune berum, tommen, jum Erstaunen ber Ruffen, auf ber anbern Seite wieber bervor, und reiten muthig auf bie ruffifche Cavallerie ein, welche nach ber Stabt gurucfflieht. In biefem Augenblick ericheint Bartholomai, ben man eilig gu Bulfe gerufen und erft jest zieht fich Ralinoweti langfam gurud. - Dieg von ben Subrern ber Litthauer febr gut geleitete und von ben Insurgenten, in fo geringer Babl gegen eine aeregelte Uebermacht ehrenvoll bestandene Gefecht gibt ihnen Duth und Bertrauen ju fich, und bief erfte Gluck macht, bag Ralinowsti's Corps ftets fich gut und muthig fclagt, und nicht nur in Samogitien, fonbern beim Feinde felbst Unfeben und Achtung fich etwirbt. Go viel tommt bei Insurgenten barauf an, baß fie gleich ju Unfang bas Glück begunftigt! - Gein Corps bleibt auf ben Bergen im Ungeficht bes Beinbes, ructt von ba an jebem Morgen auf bie Unboben, als ob es bie Angriffe wiederholen wolle, und Bartholomai wird burch bie beständige Wachsamkeit bei Mangel an Lebensmitteln fo zur Berzweiflung gebracht, baß er einen Offizier mit 25 Rofaten nach Rowno ichict, um Bulfe fur fich ju fleben. Die Rofaten werben aber von Surfont, einem Ebelmann aus bem Rownoer Rreife, auf eine Infel in ber Memel getrieben und bort gefangen ge nommen.

1

Als nun am 9. April ber Aufstand so weit gediehen ist, und besonders die von Szawle im Stande sind, denen von Rosiennie gegen Bartholomät beizustehen, beschließt man am 40. Worgens einen allgemeinen Angriss von allen Seiten auf Rosiennie, und hofft den Obersten Bartholomät mit seinem ganzen Corps gefangen zu nehmen. Mit Tagesanbruch sollen eine Weile von der Stadt eingetrossen sen: Kalinowski von Jurborg her mit seinen Reitern und Schützen nnd auf demselben Wege die, von Urbanowicz aus Tauroggen heranzgesubrten, Bauern von den Subospicken Gütern (im Ganzen

1200 Mann Infanterie und 100 Reiter), ber Darical Staniewicz von Citowiany mit bem Dauptcorps, beftebenb aus 800 Samogitiern und ben Sulfstruppen von Gzamle unter herubowicz und Szemiot (ju 800 Mann Fußtruppen und 180 Reitern), von Retoma ber bie Bauern von ben Dainstifchen Gutern, von Riejbany Samogitier unter Bogbanowicz, von Gyragofa und ber Memel ber Gurfont, von Wobutle Romtiewicz mit feinen neugesammelten Leuten. Die sammtlichen Truppen waren auf 6 bis 7000 berechnet. Bur angegebenen Stunde aber ericheint Rymfiewicz nicht, ber mit feinen burch bas ungluckliche Treffen bei Riemotsty febr entmutbigten, Leuten fatt eine brei Deilen von Rofiennie übernachtet, eben fo wenig Surfont, ber mit feiner, 1800 Dann ftarfen, Infanterie und guten Cavallerie bie Bructe über bie Dubiffa vernichtet finbet. Letteres ift um fo empfindlicher, als Ralinowsti barum feine Lente theilen muß, um beibe Auswege bem Bartholomai ju versperren, und barum fpater nirgends Rraft genug bat, ibn aufzubalten. Er felbft ftellt fich mit ben Schuken bes Zenon Staniewicz und Grugemsti's Cavallerie auf ben Weg von Rowno, ben Gurtont batte balten follen, und Urbanowicz wie Straminsti's Reiter bleiben auf bem Bege von Jurborg. - Bartholomai ructt. als er bie Litthaner herannaben fieht, mit ber Salfte feiner Truppen und zwei Ranonen gegen Staniewicz aus, bie anbre Salfte ftellt er auf bie Unboben nach Jurborg gu. hauptangriff geschieht von Ezechiel Stantewicz, und biegmal geben feine Leute mit Belbenmuth auf Die Ranonen ein; man ichlägt fich icon einige Stunden; boch, ale Janowicz bie Schügen von Ralinowefi II., ohne ichiegen zu laffen, bis in bie Straffen hineinführt, vereinigt Bartholomai feine Truppen jum Abjuge, bie, nach einem in ber Stadt gefundenen Regimenteberichte, vor bem Gefecht noch 923 Infanteriften und 216 Reiter ftart maren. ") Er war fo entmuthigt, baß

<sup>\*)</sup> Aus Kowno ausgerudt war er mit 2 Stabsoffizieren, 37 Obers, 92 Unteroffizieren, 20 Musikanten, 1009 Infanteristen,

er fich ergeben hatte; aber ein Major haufer von ben Jagern, ber im Turfenfriege gemefen, ein milber Barbar, ber hanpt= fächlich die Graufamteiten bei Wndutle verübt hatte, hielt ibn bavon guruct. Er brang auf Urbanowicz nach Jurborg gu, ber ihm mit feinen Bauern Plat machen mußte. in Roffennie Gingeructen glauben, baß bie jenfeite Aufgestellten ihn lange genug aufhalten murben, bringen ihm nicht nach, und überlaffen fich bem Jubel ber Ginmohner, Die fie bemirthen. Ralinowski und Urbanomicz folgen bem ruffifchen Oberften gwar und nehmen ihn in die Rlanke; aber bie Schüten haben fast feine Patronen mehr, ba ber Dann bochftens mit acht Cartouchen in bas Treffen gegangen mar. Spater perfolgt ibn Ralinowsti blos mit ber Cavallerie, fo baß Bartholomai fich breimal wieber aufftellen und feuern muß; als er aber bie Balber erreicht, ift jedes Rachfeben fructlos und Ralinowsti gebt zu bem, in Roffennie gebaltenen Rriegerathe guruck. Nachmittage war auch Rymfiewicz mit ben Geinen eingetroffen; bie Erscheinung seines Corps machte aber einen üblen Einbruct auf alle übrigen Truppen, die jest erft von ben Ginzelnheiten bes unglücklichen Greigniffes bei Bybutle erfahren. Dan befchließt baber fo ichnell als möglich fich zu trennen. Die von Szawle kehren in ihren Rreis jurud; Ralinowsti aber geht mit feinen und Straminsti's Reitern, Beno's Staniewicz Schüten und Urbanowicz Infanterie bem Bartholomai nach, um ihn gang aus Samogitien gu vertreiben. Staniewicz bleibt mit ben Uebrigen in Roffennie, und wird am 13. April in ber Berfammlung bes Rreisabels jum Raczelnit feierlich ermablt, mit bem Recht, bie Dits glieber ber Regierung felbft zu ernennen. Er mählt barauf ben Prafibenten bes Grenggerichte Janezewski, ben Gutebefiger

) .

<sup>63</sup> Beamten, 57 Cavallerie Dber und Unter Offigieren, 235 Reitern, 32 Artilleristen und 22 Trainfoldaten. Am Morgen bes Angriffs hatte er nach bem Rapport einen Offigier von ber Infanterie, einen von ber Cavallerie, 2 Unteroffigiere, 85 Infanteristen und 19 Cavalleristen verloren.

ländischen Grenze aufgestellt, um bie, etwa von Riga tommenben, Ruffen abzuhalten; eine andre Abtheilung unter Oftrowsti und Zagory geht ebenfalls an die Grenze von Curland, und besteht bort beständig kleine Gefechte.

Mabrend biefer Borfalle in Samogitien baben 12. April bie Kreife um Bilna ber Aufforderung bes bortigen Centralvereins gehorcht. In Erofi ift es Bincent Matuszewicz. ber mit einigen bunbert, in ber Gile gufammengerafften, Leuten Abends bie Rreisstadt überfällt, bie Invalibengarnifon entwaffnet und fich ber Magazine bemachtigt, in benen fich mehrere hundert gute Gemehre befinden. Ge fehite nicht an Freiwilligen, welche fich bamit bewaffnen-und nach einigen - Stunden bat fich die Angabl feiner Leute mehr als verdoppelt. Babrend fich Matuszewicz fo in ber Stadt felbft zu bem gemeinsamen Angriffe auf Wilna ruftet, vereinigen fich bie anbern Ebelleute mit ihren Leuten unter bem Fürften Gabriel Dainsti, ber bald mehr als 2000 Dann unter ben Baffen bat. - Da bie Lage ber Stadt Rowno ju feft, bie Befagung in berfelben ju ftart und mit Gefchut verfeben ift, tonnen bie Infurgenten biefes Rreifes einen Angriff auf bie Rreisstadt Darum überfällt eine Abtbeilung bas nicht unternehmen. Stadtchen Janow an der Bilia, um fich eine Berbinbung mit benen von Bilfomirg zu eröffnen, macht 20 Rofaten gu Gefangnen, erbeutet einige Magazine und Pontons, und begibt fich nach Bilfomirz, wohin auch bie von Upita gejogen find, um fich unter Bafusti ju vereinigen. Die aroße Macht bes Rowner Districts sammelt aber Moriz Prozor. unter ihm ein alter Oberft Kornana. Um sich vor bem gemeinschaftlichen Angriffe auf Wilna ben Ructen zu becten, beschließen Progor und Oginsti, jusammen bas wichtige Rowno anzugreifen und mit Sturm zu nehmen, mabrend fich bie Insurgenten aus ben übrigen Rreisen sammeln.

Der Aufstand greift aber auch auf ber andern Seite von Wilna sogleich weiter fort; ist jedoch von Anfang an sehr unglücklich. — Bon Wilkomirz springt er von selbst in die Kreise von Braclaw und Swieciany über; die Bürger

Samifensti, Bortfiewicz und Piotrowski aber, bie bier an bie Spipe treten, vermögen, ba bier bie, in Litthquen wirfenden. Sinderniffe am ftartften find, nicht mehr als 500 Mann gu fammeln, jumal mehrere von ben, früher gu Unführern bestimmten, Mannern vor ber Beit von ben Ruffen eingezogen werben. Die Infurgenten bilben nur junge Leute, bie ebemale in Bilna gewesen find, Gutsbesiger und ibre Soffager. Bortfiewicz, ber Anführer geworben, balt es baber für zwecfmäßig, bas Gouvernement Bilna zu verlaffen, und nach Bilenta im benachbarten Gouvernement Minet zu geben, um bie Gegenden an ber Dimina in Aufstand zu bringen, und, wenn fie von bort nicht guruck tonnen, fich in die Balber von Dinst und von bort, wie ein fliegendes Corps, immer die Rreife revoltirend, nach Beigrußland zu werfen. - In Oszmiana aber begann man am 11. ben Aufstand nach Befehl von Wilna aus. Die jungen Leute, an ihrer Spite ein fiebenzigjahriger Patriot, Sorota, der Gutebefiger Wagnisti und ber Priefter von Osamiana, entwaffnen bie fleine Garnifon und zwingen burch Drohungen ben Offizier, ihnen bas Baffenbepot gu öffnen. In bemfelben findet man 600 Gewehre und mehr Bugleich fangt man einen Courier als 10,000 Patronen. auf, ber 100,000 polnische Gulben mit fich führt. Carabiner vertheilt man in brei Tagen an bie berbeiftromenben Freiwilligen; von ben Datronen ichieft man an Darczemsti bei Niemenczyn einige 1000, bamit er feine wichtige Stellung behaupte. Der junge Abel von Oszmiana bilbet bierauf fogleich eine Cavallerieabtheilung von 140 Pferben, gut bewaffnet mit Langen und Gabel. Der Oberst Rarl Przezbziecki wird jum Raczelnit ernannt, und bringt felbft 30, auf Jabswinsti. feine Roften ausgeruftete, Lanzenreiter berbei. und ein Offizier ber polnischen Artillerie werben Chefs bes Generalstabes und beginnen eine Escadron und ein Bataillon regelmäßiger Truppen ju bilben. Der Priefter prebigt ben Aufstand bffentlich auf ben Strafen; Bauern, Burger, felbft Juden eilen von allen Seiten bergn; man beginnt regelmäßige

Ausbebungen, und bat in wenigen Tagen beinabe ichon 3000 Mann beisammen. Julian Pohl, ber fich von Bitna bier befindet, nimmt gur Dedung ber Stadt eine Stellung in Bagnopol bei Liba mit einer Angahl Freiwilliger ein: Michael Chobito wird mit 15 Reitern nach Bilenta gefchictt mit bem Befehl, ben Rreis zu insurgiren. - Diefen, fo alangend begonnenen, und die wichtigften Folgen verheißenten, Aufstand trifft aber balb bas entfeplichfte Diggefchict. Ruffen, bie große Gefahr, bie aus ihm, ber mit ben meiften Mitteln von allen litthauischen Aufstanden beginnt, entfteben muß, ertennenb, ichicten bereits am 14. April ein Regiment Ticherteffen und Rabardiner, die wildeften Barbaren vom cafpifchen Meere mit ihren berühmten großen glinten, ein Bataillon und zwei Kanonen auf Dezmiana ab, in bem Angenblick, als eben 70 Reiter, nach Liba abgeben wollen, um bort ben Aufstand eben fo glanzend zu erzwingen. Osamiana maren nur erft noch 6 bis 700 Fußfoldaten bewaffnet und gegen 200 Reiter. Die Uebrigen maren, am fünften Tag nach ber Infurrection, noch gang obne Baffen. Dan entschließt fich baber, Die Stadt ju raumen, um fie por ben Diffondlungen ber Ruffen ju icousen; Die unbewaffneten Bauern gerftreuen fich, und nach einem fleinen Befecht mit einer Reiterabtheilung, die man auf ber Seite von Bilna gelaffen, fturgen bie Ticherkeffen, unter bem Oberften Bergulin, ber feinen Ramen bem ewigen Abichen Preis gibt, nach Osymiana binein und beginnen fogleich ihre Graufamteiten. Die Burger, in Bergweiffung, fegen fich barüber gur Bebre, und mabrend fie in ben Strafen 50 bis 60 Ticherteffen tobten und verwunden, ftromen Greife, Frauen und Rinder in bie Rirche ber Stabt. um in biefem Deiligthum Schut ju fuchen. Die Burger erliegen balb. und nun fturgen die Ticherteffen morbend und plunbernd in ber Stadt umber, bringen in bie Rirche und ermorben 300 ber bortbin geflüchteten Unglücklichen auf bie ichrecklichfte Beife, Frauen und Rinder obne Unterschieb. Ber golone Ringe trägt, dem fchneiden fie bie Finger ab, und vertaufen

Ė

F.

į

į

ı

ı

Ĺ

nachber in Wilna die Ringe noch an ben abgehauenen Gliebern! - Es war auf Nomofilcoms Rath, daß biefe Barbaren berbeis geholt waren, um bie Infurrection burch Schrecken gu erbructen, wiemohl ber menichlichere Diebitich vergebens fich bagegen geftraubt. - Gin namenlofes Entfeten bringt bie Nachricht von biefen Greueln nach Bilna und über bas ganze Land; Nowostleoms 3med warb jum Theil erreicht, und als Chrapowicti fieht, bag biefe Bertzeuge fo trefflich in bas Fleisch bes Aufstandes ichneiben, und nicht wirkliche Ticherkeffen genug vorhanden find, als baß man überall beren batte binichicten tonnen, verkleibet man erft Rofaten, bann Bauern aus Curland in ihre Tracht, bie bann unter biefer ichanblichen Maste überall bie mahren Ticherkeffen an Greueln übertreffen und bie mehrlofen Ginmohner wie Rebe por fich ber in bie Balber treiben. - Die zusammengebliebenen Insurgenten von Osymiana aber zieben fich in Ordnung gurud, und nehmen bei Rum, einem Dorf an einem Flug in ben Balbern eine feste Stellung ein. Man glaubt fich bier ficher, hofft fich organistren und mit benen von Nowogrobet Aber es ziehen in bie Stabt fich verbinden zu tonnen. Nowogrobet zwei Bataillone und einige hufarenescabrons ein, Rofaten burchftreifen bie benachbarten Begirte bis Stonim, und es ift bier einen Aufftand zu bewirten nunmehr unmdalich.

Als nun Prozor und Oginsti die Rachricht von dem schrecklichen Unglück derer von Oszmiana vernahmen, glauben sie den Angriss auf Kowno-aufgeben zu müssen, um sich nicht zu weit von Wilna zu entsernen. Sie nehmen darum eine seste Stellung bei Ezabiszti an der Willa. Doch die Solen von Kowno, Tur und Sduard Strawinsti, nähern sich der Kreisstadt mit geringen Kräften, werden abet natürlich zurückgeschlagen, und begeben sich dann ebenfalls nach Ezabiszti. In dem Augenblick, als die entmuthigenden Gerüchte von den Greueln von Oszmiana das Land durchziehen, versammeln sich die beträchtlichen Streitkräfte der Insurgenten zum Angriss auf Wilna; Graf Zakusti an der Spihe von 1000 Mann

Anftvolf unter Leon Potocti, und einigen bunbert Reitern unter Anton Przeciszemeli brechen von Doniemirg auf, verbinden fich mit benen aus Biltomirg und Janom, werfen fleine Abtheilungen auf bas rechte Ufer ber Bilia, gwifchen Riemenczon, wo Parczemeti noch immer balt . und benen von Czabiegti Berbindungen ju eröffnen, woranf fie bort bei Dainsti antommen. Die finsurgenten find bier bis ju 6000 Mann vereinigt, und, beständig von benen aus Bilna gebrangt, ber Sauptftabt von Litthauen fich zu nabern, weil ber ermubete, burch Rachtwachen und beftanbige Angft gang erfcopfte Feinb nur auf eine Gelegenheit warte, feinem Bunfch gemäß, bas Bewehr zu ftrecten, - entschließen fie fich, babin vorzurucken. Graf Bafusti, ju biefer wichtigen Unternehmung weber bie erforberlichen militairifchen Renntniffe, noch bie nothige Begeisterung fur bie Gache theilenb, nach polnischer unglucklicher Gitte meift feines berühmten Ramens balber jum Anführer gemählt, nimmt auf bem linten Ufer ber Bilia, feche Meilen von Bilna, auf ber großen Strafe, bie nach Rowno führt, bei Rowgany eine Stellung. Dichter Anton Gorecti, ber fich aus Bilna zu ihnen begeben, versieht bie Dienfte eines Chefs bes Generalftabes. Chrapowicht, von ihrem Annabern unterrichtet, ichicht, fie gu recognosciren, 4 Bataillone, 4 Ranonen und 400 Rofafen entgegen. Ale ber Bortrab biefer Truppen fich in Omfianiszfi zeigt, glaubt bie, in die Borbut gestellte, litthauische Cavallerie, fie babe es nur mit Rofatenpatrouillen ju thun, ba man gang und gar geborige Erfundigungen einzuziehen unterlaffen bat. Die zu eifrige Jugend, froh einen entscheibenben Schlag ben Ruffen beibringen ju tonnen, wirft fich auf die Pferde, fprengt bem Feinde entgegen, und fest fich, ohne Rucficht auf die Ermubung ihrer Pferbe, bereits brei Berft von benfelben in Galopp. Die Ruffen baben aber Infanterie und Kanonen in bem Gebusch verstedt, und sobald die Litthauer bei benfelben, ichon in Unordnung vom langen Ritt, vorüberfprengen, begrüßen fie Gewehrsalven und Kartatichenlabungen. Die Reiter febren um, die Rofaten feben ibnen nach, und

bie muben Pferbe vermbgen bie Berfolgten nicht mehr aus bem Bereich des Feindes ju bringen. Da fiel ein großer Theil ber Bluthe ber litthauischen Jugenb; am meiften betlagt von ihren Landsleuten ein Zawisza, Fabricius, Gglager, hoppen und viele andre Junglinge. Gie maren Alle erlegen, wenn nicht Bilewicz mit einer Abtheilung Schuten ibnen gu Dulfe getommen mare. Er rachte, ale feine Jager einmal ben Balb gewonnen batten und binter ben Baumen bervorschiegen konnten, zwar die Gefallnen, indem die Ruffen wohl breimal mehr Totte auf bem Schlachtfelbe ließen, aber erwecten tonnte er fie nicht mehr, ben Burucfgebliebenen bie Trauer und die Entmuthigung nicht nehmen, und Anton Gorecti's rubrendes Rlagelieb, bas er auf ben Tob ber litthanischen Jünglinge bei Rowgany fang, ging wie ein trüber Behmuthebauch über gang Litthauen! Rach biefem unglucklichen Ereigniß verftartt zwar Matuszewicz mit feinem Corps bie Macht ber Insurgenten; aber in einem zweiten Gefechte erfeiben bie ichlecht Geleiteten wieberum große Berlufte von ber ruffischen Artillerie und fonnen, trot aller Bunder ber Tapferfeit, im offnen Felbe nicht Stand halten. In Diefem Ereffen lag Emilie Plater, vom Pferde gefallen, vor ben Rugen ber Rofatenpferbe, und ward nur mit Mube von einigen tapfern Leuten aus bem Rartatichenfeuer berausgetragen. Mit Erstaunen fab Chrapowicki, mit Unluft mancher Ruffe felbft, fich von ber fo naben Gefahr befreit. Bei nur einiger Entichloffenbeit und nicht gang ungeschickter Subrung batte. trot aller biefer Unfalle, Die litthauifche Sauptstadt leicht in bie Sande ber Infurgenten fallen muffen. Dit Berweiflung und Schmerz maren bie Patrioten, besonders die Jugend, in berfelben ohnmachtig mitten unter ihren Feinden fich felbit überlaffen.

Anfer ben ermähnten ungunftigen Infallen gab es allgemeine Ursachen jenes auffälligen Umftandes, bag bie Bestrebungen ber Insurgenten in bem großen, weiten, eigentslichen Litthauen benen in bem kleinen Samogitien in hinsicht bes Erfolgs fo febr nachstanden. Denn, wenn ber Aufstan

in Samogitien weniger hinderniffe in den vorbandnen Truppen fand, und bie Rabe bes Gouvernemente Bilna an bem ruffifchen Depots zur Folge batte, bag auf ben bebenklichen Bericht Chrapowicti's ber General Chiffow ") fogleich in daffelbe eintrat, und die Truppen in Litthauen ju Bilna, Stonim, Romogrobet um 6000 Mann mit 16 Ranonen verftartte, fo ftanden ben Insurgenten bier boch auch bei weitem größere Rrafte in bem großen Lande zu Gebote. Aber, was befonders im eigentlichen Litthauen ben Aufftanden ichabete, mar erftens bie ungebeure Maffe von Juben, welche burch Berfprechungen von ben Ruffen zu den unversobnlichften Reinden ber Polen gemacht wurden, und überall bie Stellungen und Wege verriethen; bann find bie Gouvernements Bilna und Minst von vielen Colonien ruffifcher Bauern bewohnt, melde Burfafi beißen, nur ruffifch reben, ber ichismatischen Rirde angeboren und gang ben Ruffen ergeben find. Da nun gleich ju Anfang ihnen bie perfonliche Freiheit und Grundeigentbum versprochen und ibnen die Furcht' von ben ruffischen Generalen eingeflöst murbe, bag die Litthauer fie vertreiben wollten, so ergriffen fie an vielen Orter, besonders in ben Rreisen Braclam und Swieciann, die Baffen gegen bie Insurgenten, verfolgten fie fo und übten folche Graufamteiten, bag bie ebelften Litthauer mit ihren Familien Monate lana vor ihnen in den Balbern fich verborgen balten mufiten. britte, früher ichon ermähnte, Urfache mar, baf ber littbauifche Bauer, ohnehin burch Gtlaverei niebergebrückt, feinem frieblichen Charafter nach, fcmer ein guter Golbat wirb, und bie Insurgenten nirgends Zeit gewannen, fich nur einigermaßen zu organisiren. Dagegen waren bie Samogitier von ben altesten Beiten ber wi) als ein fraftiges und unbandiges

<sup>\*)</sup> Die Abtheilungen, welche Oszmiana überfielen und nach Nowogrobet gingen, waren befonders von seinem Corps.

<sup>\*\*)</sup> Erft im 16. Jahrhundert hatten fie fid, zu civilifiren begonnen, befonders unter Siegesmund August, auf die Bemühungen Jacob Lastowsti's hin, der zuerft die heiligen Balber zu lichten wagte, und am meisten zur Befestigung des Christenthums

١

Ì

Es ift ferner eine, befonbers in biefem Bolf bekannt. Aufstandefriege, von allen Subrern gemachte Bemertung, baß nur neue Reiterei fich febr balb anwenben läßt, bie Außtruppen aber bie gangen erften Monate nur in Balbern und ftarken Stellungen mit Bortbeil zu branchen find. Aber ber Litthauer ift im Allgemeinen tein geschickter, noch wenigerein fühner Reiter, und mag, felbst zu Pferde, bie Lange, die ichictlichfte Baffe für ibn, ungern brauchen; - es ift ferner nicht einmal, trot feiner großen Balber, ein Jagervolt, und baber batte man wohl mebrere, aber boch nicht viele Sager und Schuten. Enblich aber begann ber Aufstand noch fo fruhzeitig im Jahr, bag bie litthauischen Festungen, bie-Balber, noch febr von Laub entblogt und baber eines großen Theils ihrer ichugenben Sulle beraubt waren. Sauptfächlich fehlte es ihnen freilich an Führern, die von folchem Gifer, folder Energie und theilweis foldem militarischen Talent befeelt waren, wie die Sampgitier.

Bon Samogitten aber hatte ber litthauische Aufstand schon unmittelbar auf bas Ronigreich Polen zurückgewirkt. Denn als die in der durch die russischen Armeen von Warschau abgeschnittenen Wojwodschaft Augustowo sahen, daß jenseits bes Niemens die Angelegenheiten so gut gingen, forderten sie von dem in der Nähe stehenden Kalinowski einige Truppen, um unter deren Schupe sich selbst zu erheben und namentlich die Saumseligen zu zwingen. Dort führte der Major Puszet und mit ihm Schon schon seit Monaten einen nicht unglücklichen, doch schwachen Partisankrieg. Kalinowski schickt ihnen 100 von seinen bestbewassneten Jägern und 30 auszerwählte Pferde über die Memel, die in einer Woche über 3000 Mann dem Puszet zusühren. Unterdeß geht Kalinowski selbst mit den Uebrigen nach Tauroggen und beginnt dort

beitrug; benn wiewohl Blabistas Jagiello ichon bie tatholische Kirche hier herrschend gemacht, war im Bolt noch immer viel Seibenthum zuruckgeblieben. Noch jest ift hier ber religible Aberglaube unter ben Bauern sehr ftart.

feine Cavallerie zu organifiren. Bon ber Infanterie maren nach bem Treffen von Schmaleninten Manche nach baus gegangen, wie es bei Insurgenten unmer ber Rall ift, daß bie Angahl ber Streitenben wie bie Ebbe und Rluth mechfelt. Er behielt ihre Waffen jurud, und mar baber im Stande, fein Corps immer vollständig zu bewehren. Rrauen ichicfen ibm von allen Geiten Fahnen, worauf bie Borte: wiara, wolnosc i oyczyzna (Glaube, Freiheit und Baterland). Schon hat er eine Escabron vollständig organifirt. als er bie Radricht erhalt, bag bie Ruffen aus Polangen berausbringen; es waren jeboch nur 600 Mann, bie vor ber erften Escabron, die Ralinowski unter Jakubowski gegen fie abidictt, bis nach Polangen guruckgeben. Als er ibnen am 15. April mit ber zweiten Escabron und 300 freiwilligen Schüten (Ochodniki) nachgeht, bringen fie in größern Rraften unter bem General Rennentampf ihm bis Rrottingen, amei Meilen von Dolangen, entgegen. Dort ftoft eine bebeutenbe Abtheilung berer von Telege, 800 Mann gu Fuß und 200 ju Pferd, unter bem Insurgentengeneral Towtfiewicz gu ibm, ber fich unter feinen Befehl ftellt. Ralinowsti greift allein mit feinen Truppen, welche bie Borbut bilben, bei Rubancie bie Ruffen an, überfallt ihre Borpoften in brei Borwerten, und, ba Towtfiewicz mit der Infanterie nicht fogleich nachkommt, laft er im Balbe binter fich bie Trommeln schlagen. Die Ruffen, getäuscht burch biefe Lift, magen bie ichwachen Streitfrafte nicht ju brangen, unb, ale fich bie Teleger nach einigen Stunden zeigen, treiben bie Litthauer ben Feind bis nach Polangen, und die Reiter fprengen felbft bis auf die Baune und Graben, mit benen die Ruffen bieß Städtchen umfestigt haben. Fünf Tage bleibt man fo vor Polangen fteben.

Unterbessen treffen auf bas von seinen ungläcklichen Bügen zurückkerenbe Dauptcorps ber Litthauer unter Baluski zwei Abgeschickte von Warschau, Leon Przeclawski und Wichael Woktowicz, zwei junge Litthauer. In breizehn Tagen hatten beibe ben gefährlichen und beschwerlichen Weg burch bie

ruffifchen Ernppen von bort zurückgelegt. Ibre Anfunft erwectte bie gesuntene hoffnung ber Insurgenten wieber. Die Rationalregierung lobte ben Gifer und die Bingebung berfelben, munterte fie jur Ausbauer auf, verfprach balb ein Sulfscorps au ichicten, und melbete, bag, es vorläufig Baffen und Munition für 100,000 Mann abgeschieft babe, bie man an einem, ben Emiffairen befannten Orte treffen werbe. Przeclamofi verlangte baber von den Unführern alle verfügbaren Truppen, um fie babin ju fubren. Bafusti, fo wie bie übrigen Chefs, unter anberm auch Dietkiewicz, weigerten fich. Jedermann errieth, daß Dolangen gemeint fen, daß man baber auf einem Marfche von 30 Meilen babin ben Ruffen ben Plan verrathen muffe, und man hielt für unwahrscheinlich, daß Die Regierung fo große Summen auf bas Spiel feten wolle, ohne bie aufgetauften Waffen jugleich burch ein Truppencorps ju becten; jebenfalls meinte man, baft bie Samogitier burch ibre Rabe beffer zu biefer Unternehmung geeignet maren. ") - Przeclawsti begab fich hierauf nach Samogitien. erflarte man fich bereit; Staniewicz ichicfte außer bem Corps von Kalinowski feine beiden Kanonen nach Telege. Jacewicz erfahrend, bag bie polnifche Regierung durch bas Sandlunges baus Ewans in London und Barfchau für bie Litthauer ein Schiff mit Gewehren und Munition gefauft bat, welches in ben Safen von Polangen einlaufen foll; 00) - beghalb fen es von ber außerften Wichtigfeit, daß man fich beffelben

ı

<sup>\*)</sup> Daß man burch biese Nachrichten nur die Litthauer ausmuntern wollte und die Wassen nur auf dem Papier vorhanden waren, bewies die Folge. Der erste und letzte Transport, der von London abging, exschen erst im Monat September an den Küsten von Litthauen, und bestand nur aus 5000 Gewehren. Pietkiewicz l'insurrection de la Lithuanie p. 130.

<sup>\*\*)</sup> Das Schiff sollte als Erkennungszeichen eine blau und weiße Flagge aufsteden, einen Kanonenschuß geben und Nachts eine Laterne heraushängen. Die Litthauer sollten bagegen die weiß und rothe Nationalsabne aussteden und dem Kanonenschuß mit einem Flintenschuß antworten.

bemeiftere, ertlart fich bereit und rucht mit gegen 2500 Manen auf Polangen ju, um fich mit Ralingwoti ju vereinigen. Bugleich erfahren bie vor Polangen, bag man aus Gur= und Liefland auf Bagen bereits fo viel Truppen berbeigefchafft bat, bag Rennenkampf, zumal Bartholomai wirklich jest aus Memel ju ibm von ben Preugen berübergelaffen morben ift, über 2700 Mann Mufterung gehalten bat. noch mehr Truppen von Curland aus im Anmarich find. beschließt man einen schleunigen Angriff auf Polangen: Ralinowsti, ber mit Comttiewicz zufammen 1600 Dann bat, foll von Rrottingen, Jacewicz mit feinen 2500 Dann von Dorbian her Morgens um 2 Uhr ben 20. April fturmen. Denfelben Sag bat aber auch Rennentampf einen Ausfall beschlossen, und ba ber Regen bie von Telege veranlaßt, ben Angriff zu verschieben, ructt ber ruffische General, ber von bem Dafenn bes Jacemicz nichts weiß, aus Arbttingen gegen Ralinoweli, ben er in feinen Berichten mit bem Generaltitel beehrt, aus. Diefer frent fich, ibn in bie Falle gelocht gu haben, aber Jacewicz ift auf bie Nachricht, ftatt ibm in bie Flante ju ructen, noch binter Dorbian juructgegangen; und Ralinowski fieht fich in Aröttingen bereits angegriffen. Doch, im Bertrauen, bag die von Telege herbeieilen werben, geht er den Ruffen über ben Fluß entgegen, nachbem er feine Leute ermuthigend angerebet. Er fchickt querft feine Schuben und Tirailleurs vor, und Rennenkampf gefteht in feinen Berichten felbit, bag er febr lebhaft empfangen worden fep. Die Litthauer maren aber auf ben Flügeln von übermächtiger Cavallerie bedrobt, und Ralinowski fprengt baber mit feinen Reitern auf bem linken Flügel gegen bie ruffischen Ranonen Die Ruffen gieben biefelben ichnell gurud, und, ba Ralinoweti jest feine vier tleinen Boller auf einer Drofcte berbeibringen und fie von feinem Artilleriften, bem Berns barbiner-Priefter Burnento, abichiegen läßt, fo macht biefer unerwartete Ruall und die Wirfung ber Boller, welche 5 Pferbe und 7 Leute todten, die Ruffen fo besturgt, bag man fie bis Rubancie gurucktreibt; benn Rennentampf balt

ŀ

ì

ŧ

bie Litthauer fur bebeutend ftarter. Dort fommen aber aus bem Balbe zwei neue Compagnien beraus und bringen auf bie Lettern ein. Diefe werben um fo mehr barüber ftunig, als es ben Schuten an Munition ju fehlen beginnt, ba fie nur in Allem 1000 Patronen gehabt, und von Ralinowefi aus feiner Munitionstafche, bie er fich fur bie Ereffen ums bangt, nur ben Tapferften acht Patronen zugetheilt worben find. Die Teleger erfcheinen noch nicht, und man gieht fich baber langfam juruct, bat noch Beit, bie Bructe abzubrechen, burch Rrottingen burchzuziehen und, wenn auch nicht in großer Ordnung, nach Jakubow jurudjugeben, nachbem man 8 Infanteriften und 6 Reiter auf bem Plate gelaffen, unter ihnen ben wacteren Woptfiewicz. Bas fie babei aber als ibr größtes Ungluct betrachtet hatten, führte ju glücklichem Ibr rechter Cavallerieflügel mar abgeschnitten worben, und batte nicht mehr über bie Bructe gelangen Matulewicz, einer ber tapferften Subrer, ging mit ibm nach Dorbian, und tehrt, mit 100 Teleger Reitern verftarft, wieder gurud. Die Tichacto's ber formlich uniformirten Teleger Cavallerie machen Rennentampf ftugen. Er verläßt Rrottingen; Ralinowsti bringt fogleich wieber nach. Der Ruffe ichicft zwei Compagnien mit einer tleinen Ranone gegen Dorbian ju; bie Reiterei gieht fich bis in ben Ort guruck und loct bie Ruffen binein. Die große Macht bes Gierewicz, ber bier jest ben Befehl übernommen, fällt mit ben Kanonen über fie ber, und die Ruffen verlieren über die Salfte beiber Compagnien; fo bag, nach ber Ausfage ber Banern, Rennentampf gegen fünfzebn Bagen voll Tobter und Bermundeter nach Polangen guructbringt, wobin bie Litthauer ibn abermale bis an die Mauern verfolgen. ") Ihr Berluft an Tobten

<sup>\*)</sup> Um der Geschichte ein Beispiel von der Art zu überliefern, in welcher die preußische Staatszeitung die Ereignisse in Polen ihren Lesern erzählte, stehe hier die Beschreibung bieses Gefechtes: "Der General Rennenkampf rückte am 20. April aus Polangen aus, fand die Redellen bei Ardtingen, zerssprengte sie, tödtete ihrer einige hundert Mann, nahm über

betrug 45, ber ber Polen 30 Leute. Doch muffen fie ihren Sieg noch julent theuer bezahlen. Der junge Giebrope verfolat mit 25 Teleger Reitern ben Reind zu baftig, fleigt mit ibnen in einem Dorf vom Dferbe, wird von guructfebrenden Rofaten überfallen und fast mit feiner gangen Dannichaft getobtet. -Diefe Rampfe por Dolangen wurden überbaupt mit einer feltsamen Ginfachbeit, oft nach homerifder Art, geführt. Ge batten beibe Parteien zwei Belben, die Polen ben Matulewicz Die Ruffen einen Rittmeifter mit einem Stelzbein auf einem weißen Pferde, ben die Volen Twardowski, so beifit ber polnische Fauft, nannten, ba wirklich feine Rugel ibn ver lette, weil er einen Stahlpanger trug. Beibe maren in ben gegenseitigen Corps befannt, überall ba, mo bas eine von bem andern Unfalle erlitt, und Aller Flinten richteten fic nach ihnen. Beibe fuchten fich ju begegnen, forberten fic gegenfeitig beraus und ichoffen fich wirklich einmal über einem Fluffe nach ben freundlichften Begrüßungen.

Mittlerweile batte bas Detersburger Cabinet neben feinen Utafen, Drohungen und Ticherteffen auch gegen bie Litthauer ju literarischen Sulfemitteln gegriffen, in welchen baffelbe fich nicht weniger malte. In bem zu Wilna ericheinenben Tygodnik ließ es von einem angeblichen Litthauer bem über ben Buftanb und bie Geschichte ber ruffifchepolnischen Provingen in der tiefsten Unwissenheit, ohne Ausnahme fast irgend eines Mannes, fich befindenden Europa historisch zu beweifen . in welchem Grade bie Litthauer unfinnig maren, fich von ben verwandten Ruffen lodreißen und ben ihnen gang fremben Dolen hinwenden zu wollen. Im Eingange mußte ber Litthauer aber zuerft bie Unfichten und Begriffe ber Ruffen von Staatengluck und Constitution nieberlegen, bie ein mertwürdiges Beifpiel ber naiven Frechbeit von Staatemannern aufstellt, bie bem gebilbeten Europa folgenbe Ibeengange mit unbeschreiblichem Dobn vorzulegen magten.

taufend gefangen, fand aber für angemeffen, Abends nach Polangen wieder zurückzutehren: "

ri i

B

É

"Benn eine Nation aufftanbe," hieß es, "fo mußte fie meniaftens aus ber Revolution politifche Bortheile erwarten. Aber bie Beschwerben ber Polen batten fich auf die jammerlichen Rleinigfeiten ber "einstweiligen" Aufhebung ber Drucffreiheit, ber Bermeigerung bes conftitutionellen Bubgets, ber geheimen Polizei und ber Abichaffung der öffentlichen Berhandlungen bes Reichstages beschränkt. Der Aufhebung ber Druckfreiheit aber babe bas Land ja feine politische Erhaltung verbanft ( weil Rufiland beffen Gelbitftanbigfeit batte vernichten muffen, wenn es mit feinen Schriften bie ruffifchen Unterthanen unrubig gemacht), und zugleich feine Finangvortheile und feinen Die Mittheilung bes Bubgets fen blos aus febr verftanbiger Borficht verzögert worben, und bie Bunfche aller guten Burger batten fich babin vereinigt, biefen bebentlichen Augenblick noch fo weit wie möglich zu verschieben, um den Ibeen ber Orbnung Zeit ju laffen, ihren Plat wieder ein-Ein übereilter Berfuch batte bas Ronigreich auf zunebmen. ein gewagtes Spiel feten tonnen. Denn bas Ministerium babe mit Recht besorgt, bie Kammer mochte bas Budget verweigern, einzig und allein aus wilder Unbedachtsamkeit und um bas Bergnugen zu haben, fich nach lieber alter Beit wiber die Regierung aufzulehnen, und um bie Schmachscenen ber alten Landtage wieber in's Leben ju rufen; bas Ministerium babe baber nur barum bie Mittheilung nicht beschleunigt, um ben Polen bie Gelegenheit zu ersparen, fich im Angesicht Europa's burch Bermeigerung bes Budgets mit Schande ju bebecten. Die geheime Polizei hatte boch nachfichtig genug gewesen fenn ober fonft ja bie Berfchwörung entbecten muffen. Die Schließung ber öffentlichen Landtage habe bie Freiheit. ber Berathungen gar nicht beeintrachtigt, fonbern blos ben Bufchauern ein Bergnugen geraubt. — Bas nun gar Litthauen betrafe, fo habe bieß politisch, wie historisch und rechtlich. ftets zu Rugland gebort, und babe fich nur unter Jagiello gang unnatürlich zu Polen verirrt. Europa fen vom Anfang an in ein europaisches und in ein ruffo : flavisches Staaten: fpftem gefonbert gemejen; Dolens Grenzen batten fich nie

über ben Riemen und Bug erftrectt, immer bem europaifchen Litthauen habe nun zu bem flavo-Gegenfaße zugetheilt. mongolischen Stamme gehört und fen von feber bestimmt gemefen, mit ben mostowitifchen Gurftentbumern und bem mongolischen Reiche einen einzigen großen toloffalen Staat unter autofratischer Regierung zu bilben. Die unnatürliche Union mit Dolen fen nun bas größte Unglact für Littbauen: aber Rugland fen auch burch Polen eben fo unglucklich gemorben, weil es nur aus Mitgefühl für feine ftammvermanbten Litthauer mider feinen Willen immer in bie Angelegenbeiten Dolens verwickelt worben fen, ba es eigentlich blos nach Rorben ober Often habe mirten wollen." Bu gleicher Beit mard ber alte Bischof Giebrone gezwungen, einen Birtenbrief an bie Litthauer zu richten und fie in bemfelben gur Ructtebr unter bas vaterliche Regiment bes Baaren zu ermabnen. - Biemobl bie Litthauer fo große Chrfurcht vor der Religion baben, fo begen auch fie folche nur gegen bie patriotischen Diener berfelben, wie benn in bem Aufftande von 1794 auch in Bilna mehrere Bifchofe als Landesverrather gehangt murben. aber bennoch jebe üble Ginwirfung bes Birtenbriefes eines Mannes zu verwischen, ber wirklich im Lande in großer Achtung Rand, und ber nur gezwungen ein Berfzeug ber Ruffen feyn tonnte, antwortete ihm Szemiot von Szawle auf eine bochft murbige Beife, ihm bie Beiligkeit ber litthaulichen Sache beweisenb. -

Bon anbrer Wirkung aber waren bie anbern, Anßland geläufigeren Mittel, mit benen es seine Rechte auf Litthauen bewies, die Massen von Truppen und Bajonetten, die nunmehr auf Samogitien einbrangen. Gleich nach dem letten Angrisse auf Polangen erschien von Dünaburg her der General Schirmann mit 2000 Mann und drang in den Kreis von Szawle ein. Andre Truppen hatten bereits die unter Stanislaus Tyszkiewicz dei Kalwie stehenden Truppen um so leichter zersstreut, als dieser Ansührer weder den Ginladungen der, gegen ihre sie entsehlich drückenden Herren auf das Aeußerste aufzgebrachten, curländischen Bauern folgen und in eine Provinz dringen wollte, die schon seit dem 5. April in Kriegszustand

ì

verlett worden war, noch ben Ruffen fraftig fich wiberfeten wollte, fondern auch bei bem erften Ungriff nach Gramle entfloben mar. Begen ben Beneral Schirmann, ber jugleich große Munitionstransporte für die große ruffifche Urmee führte, verabrebeten die von Szawle, unter Berubowicz, und Die von Upita, unter Potocti und Anton Przeciezemefi, bie schon in ihren Rreis zurückgekehrt maren, einen vereinten Angriff von brei Seiten. herubowicz empfing die Ruffen bei Janisati, und lieferte ibnen bort ein fünfftunbiges Gefecht. in welchem bie Ruffen mit ihrer Artillerie aus ber Stadt berauswirften. Die Szawler Jager feten fich bem Kartatichenfeuer muthig aus, boch balb muffen fie zu feuern aufhören, ba ihnen die Munition ausgeht; bie von Upita erscheinen nicht, ba Bafusti ben Unton Przeciszemsti von ber angeblichen Annaberung bes Feinbes-an einer anbern Geite in Renntnig gefest bat; und biefer fich baber guruckzieht. Unterbeg gebt Schirmann mit einer Abtheilung ichon gegen Szawle zu, und herubowicz muß fich juructziehen. Doch, um bie Ruffen trop bes Mangels an Datronen abzuhalten, gerath er auf ben glucklichen Ginfall, die Jager fich auf bie Erbe legen Die Ruffen fürchten baber, ibn gu und zielen zu laffen. verfolgen, und er gelangt glucklich nach Szawle. - Diefes Gefecht aber fügt ber Armee bes Diebitich febr großen Rachtheil ju ; ber General Schirmann magt feine Munitions transporte nicht weiter zu führen, und verschanzt fich mit berfelben in Samle. Um Munition zu erlangen, mußte man zuerft bie Litthauer erbructen, und zugleich gegen bie Polen tampfen. Jest aber tommen am 20. April von allen Seiten Rachrichten vom Andringen ber Ruffen auf Samogitien. Schon hat, als die von Rowno die Rreisstadt belagerten, ber Großfürft Michael von bem Garbecorps eine Abtheilung unter bem Oberften Unetampf zur Berftarfung ber Garnifon von Rowno abgeschickt, ber auf feinem Mariche ben Dartifan Schon ")

<sup>\*)</sup> Diefer hatte mit Puszet einige fehr tuhne Unternehmungen ausgeführt und juleht noch die Stadt Suwafti überfallen,

gerftreut, benfelben in Sumatti gefangen nimmt und, auf Bitten ber Juden, bie ibm fogar 100 Ducaten bafur geben, schmählich aufhängen läßt. ") Jest aber werden von Diebitis vier Bataillone, eine Brigade Cavallerie und zwölf Ranom unter ben Generalen Gulima und Malinowsti gegen Same gitien abgeschickt, bie über Olita und Rowno hereinbringen. Prozor fuchte ihnen den Uebergang über die Riewiaja bi Riendann zu wehren, schlug fie breimal zurück am 1. Dai, mußte fich aber aus Mangel an Munition zurudziehen; bas Sauptcorps unter Zafusti murbe bei Priisbowiany 1011 ihnen am 4. Mai angegriffen, und erlitt wieber große Ber Bum Ungluct brach Uneinigfeit unter ben Führen aus. Batusti legte ben Oberbefehl nieber: Dan theilte fich jeder tehrte in feinen Rreis juruct und befchloß bis aufs Meuferfte zu tampfen, und von ben Bortbeilen, melde bie Renutnig ber Dertlichkeiten barbot, Rugen gu gieben. Dief Malinowski zwang bie ruffifchen Generale, fich zu theilen. ging nach Samogitien, um ohne Unterlaß Staniewicg in verfolgen; Goliman brachte bie Munitionen, mit benen fic Schirman in Szawle verschanzt hatte, nach Polangen und kehrte bann nach Litthauen gurud. — hier wird die Stadt Profi wiebergenommen, der Aufftand von Swienlany ganglich Die Generale Pahlen, Schirmann, Malinowski, Soliman, Chylfow, Mejer, Rabotom, Oftroszerento; bie Oberften Bartholomai, Litwinow, Bergulin, Rochowsti, Oppermann bedecken bas ganze Land mit fleinen Corps von Bon Curland nabt fic ber Generals 1000 bis 4000 Maun. gouverneur von Riga, ber General Dablen ber Meltere, felbft, fo baß zugleich gegen 12,000 Mann alter Truppen bie brei fcamaitifchen Kreife zu überfchwemmen broben. - Der Maridall Staniewicz läßt bei diefer berandrobenben Gefabr in Roftennie

warb aber burd bie bingueilenben Ruffen im Ruden anger griffen und fo gefangen. --

<sup>\*)</sup> Mein Feldzug nach und in Litthauen von Beinrich Dembiasti-Leipzig 1832.

einen Kriegerath balten, in bem man, von ber Unmöglichkeit überzeugt, vereint gegen biefe Dacht im offnen Felde Stand gu balten, übereinkommt, bie Truppen in Partifancorps gu vertheilen, die Rreisftabte zu verlaffen und in Balbern und feften Stellungen einen fleinen Rrieg ju führen. Diefer febr treffenbe Entschluß wird sogleich ausgeführt: Urbanowicz gebt mit feinem Bataillon, aus 700 gutbewaffneten Leuten bestehend, nach Wornie in bie Balber von Retows, um bort die Ranonenfabrit ju fichern; der thatige Staniewick bat ibm 15,000 Patronen verschafft; ibn begleitet Dubarewick mit 250 neuen Reitern; Surfont beobachtete den Feind an ber Wilia bei Rowno in Czetnowybwer mit 700 Mann; ein anderer Offizier, von Duszet geschicft, führt am Riemen mit 800 gutorganifirten Schuben einen tuchtigen Partifans frieg; Bogbanowicz geht mit 500 Mann Jufanterie und Straminsti mit 100 Reitern nach Trofi; - Grugewsti bleibt bei Staniewicz mit ber bestberittenen und halbuniformirten Reiterei von 300 Dann. - Als nun hernbowicz nach Stawle juruckfommt, und namentlich Devefchen von bet Regierung in Barichau vorfinbet, welche balbige Untunft regelmäßiger polnifcher Truppen verheißen, und von bent Entschluß in Roffennie bort, folgt er bier auch biefem Beis fpiel, fich in bie Balber ju werfen und bafelbft ber Ankunft ber polnischen Trappen zu marten. In Rursjany ließ man einige Sundert Reiter unter Burniewicz und beinabe 600 Ruffolbaten unter bem geschickten und mackern Unführer Szulg zuruck, um bier bie großen Dagagine zwischen Szawle und Rurszany in ben Balbern ju becten; tei Ryfwiany stellte fich in ben Balbern Gasztoft an ber Spite von 500 Fußfolbaten und 140 Reitern auf, um ben Ruffen in Szawle die Berbindung von diefer Seite abzuschneiden; er machte aus bem Balbe burch bolgerne Berhaue eine mabte Feftung; nach Poszamsze schickt man Burba in berfelben Absicht; Berubowieg felbft aber geht mit ber beften Reiterel bon 400 Mann und 1000 Fußfolbaten unter Gjemiot nach Entowiany in die Balber.

Babrend aber bie Samogitier von Roffennie und Telege fich alfo vertheilen, verabrebet Ralinowefi mit benen von Telbze unter Jacewicz noch einen Angriff auf Polangen, um fich beffelben, wo möglich noch por Dablens Untunft, 18 bemächtigen; er von Kröttingen, jene von Dorbian aus. Um 23. April fest man fich in Bewegung; bie Telszer aber, ftatt allein von Dorbian vorzurucken, von mo fee ben Angriff leichter batten, tommen zu Ralinowski nach Rubancie, ber nun ihre Avantgarbe bilbet. Man geht nah bis Polangen beran; bie Ruffen tommen mit Cavallerie heraus; biefelbe flieht aber, fogleich angegriffen, nach ber preußischen Grenze. Diegmal haben aber bie Dreugen Kanonen aufgepflangt und Truppen aufgestellt, und laffen Riemand berüber, worauf bie ruffischen Reiter wieber nach ber Stadt fprengen. Dan tann die Bortheile nicht verfolgen, ba die Schuten bie auf ber Straffe vorrudenden Ranonen, welche Bagner befebligt, Spater ructen auf ben linken Glugel zwei becten muffen. Grenadiercompagnien unter Raminsti und Tomtiewicz von Die Ruffen bringen nun .mit Infanterie und Teleze an. Ranonen auf ber Strafe vor. Mebrere von ben Insurgentenabtheilungen ergreifen bie Rlucht, fo ibre Reiter auf bem rechten Flügel, und Tomtkiewicz mit ber Referve; litthauische Artillerie verlor viele Kanoniere, und batte nur 60 Kanonencartouchen, die man bald bis auf vier verbraucht Doch ein berghafter Angriff ber Teleger Grenadiercompagnien und ber Roffennier Cavallerie brangt bie Ruffen wieder hinter ihre Bergaunungen guruct, fo daß ben Litthauern wenigstens ein ficherer Ructzug gebectt ift. Um meiften zeichnen fich in biefem Gefecht aus Lutfiewicz, Jarub, Leonowicz, Sakubowski und Romanowski. Kalinowski verlor von feinem Corps biefen Tag 15 Schuben unb 10 Reiter. Den Ructzug treten nun aber die von Telege mit um fo größerer haft an, als ber General Pablen bereits in ihrer Areisftabt eingeruct ift und von ber Geite Schirmann fic nabert. Gie faffen baber ben Entschluß, lange ber preußischen Grenze nach ber Memel in bas Ronigreich Polen ju flüchten;

gieben über Gorgbe, Romemiafto nach Tauroggen in großer Unordnung. Bei Nowemiafto ordnen fie fich erft. Unterbeg findet Ralinomofi bort eine Ginladung von Urbanomicz, nach Retowo in bie Balber zu ibm zu tommen, und nachdem Bener ben nachsegenden Feind burch eine einzige Datrouille, bie er gegen ihn fteben laffen, getäuscht, menbet er fich rechts nach Wornie zu und vereinigt fich glücklich mit Urbanowicz. Unglücklicher ging es benen von Telsze. laffen fich bei Tauroggen, wo fie ein Lager gebilbet baben, trot ber gunftigen Stellung in Balbern und hinter hoben Ufern großer Fluffe, von einigen Compagnien in bie Flante nehmen, ba ihre Unführer feine Patrouillen ausgestellt haben. Schirman gerfprengt fie; mit Muhe retten fie bie Ranonen, ziehen theilweis auf Rofiennie und gerftreuen fich dann nach allen Gegenden. — Als aber Staniewicz von Roffennie aufbrechen will, fieht er noch mit Schrecken einen großen Theil ber Injurgenten bes Gouvernements Wilna in ber Gegend ankommen, unter Dginsti, Matuszewicz . und Undern, die mit ben Samogitiern ben Rrieg führen wollen. Im Born macht ihnen Staniewitz Bormurfe, bag fie ibre Rreife verlaffen, ftellt ihnen bie Unmbalichfeit por. mit folden Truppen ben fo ftart gewordenen Feind in Maffen zu befampfen, bie Unklugheit, benfelben auf einen Punkt zu zieben, und erklart, bag er ihnen, wenn fie blieben. nicht ein Stuck Brob verabfolgen laffen werbe. Auch biefe tehren baber juruct, gertheilen fich ebenfalls an verschiedne Puntte. Besonbers nimmt eine fehr vortheilhafte Stellung Trustowsti im Rreise von Upita ein, ber in einer abgelegnen Begend in Balbern und Gumpfen, bie er mit Graben umgieht, eine tuchtige Reftung ichafft. - Bon biefem Augenblick beginnt in gang Sampaitien und Litthauen jener namenlofe Partifantrieg in Balbern und abgelegenen Stellungen, beffen einzelne Thaten und Beweise von Bingebung, Belbenmuth, wie beffen Leiben und Schwachen. großentheils in ber Duntelheit fich verlieren; ber aber ber polnischen Sache auf ber einen Seite bie größten Bortheile

١

bringt, ba er einen bebeutenden Theil bes Feindes besichäftigt, ber großen Armee, welche Litthauen verpflegen sollte, die Zusuhren aus andern Gegenden erschwert, und boch an sich so gering erscheint, daß ber Feind nicht zu große Streitkräfte abschickt, die den Aufstand ersticken können, da er mit jedem Tage auf bessen ganzliches Bertöschen hofft.

Die Nachtheile aber, welche ber russischen Armee am Bug zugefügt werden, sind um so größer, als die Flamme bes Auftandes nicht bei Wilna stehen geblieben, sondern jenseits des Niemen bis dicht hinter den Rücken des Feldmarschalls Diebitsch in den Wäldern sich fortgelectt hat. —

Die Insurgenten, welche fich aus ben Schrecken pon Dezmiana nach bem Dorfe Rum gerettet, werben nach wenigen Tagen am ruffifchen Charfreitage von zwei Bataillonen ruffifcher Sager, zwei Compagnien Grenabiere, 200 Reitern und zwei Ranonen, die ein Jube zu ihrem Berftectort geführt, ploblich überfallen. Gie maren noch gegen 1000 Dann ftart; die Ruffen konnten in ber Stellung nur eine pon ihren Ranonen gebrauchen, und fo ichlug man fich mit ihnen ben gangen Tag fo vortheilhaft, bag ber Ruffen Berluft gegen 400 Mann betrug, mabrent bie Infurgenten binter ibren Baumen nur 40 Mann verloren. Abende nehmen bie Ruffen eine fo vortheilhafte Stellung ein, baß Przeszdziecti es für unmöglich balt, ben anbern Lag noch auszuhalten. Dan gerftrent fich baber. Przeszbziechi gebt mit etwa 20 bis 30 Reitern ju ben Insurgenten von Biltomirg, eine anbre Abtheilung aber unter Bientomicg, beftebenb aus jungen Leuten, welche fich schwarze Uniformen mit Todtenfopfen und barüber rothe Mantel angefchafft, begibt fich in berfelben Richtung, wie Bortfiewicg, von Swieciany nach Minst; - eine britte Abtheilung unter Paszfowsti, 350 Mann ftart, wirft fich in bie Balber von Bategty, wo fie fich über vier Monate lang behauptet.

- Auf ber anbern Geite waren bie, noch por bem Angriff auf Osimiana nach bem Diftrict von Bilenta im Bous vernement Mint abgeschnittenen 15 Reiter unter Dichael Chobfto und Obachowsti überaus glücklich gewesen. ") In ber Rreisstadt Wilenfa hatten fich zwar 120 ruffifche Infanteriften, 40 Burlaten und 9 Rofaten befunden; aber bie Reiter von Osamiana, die fich mit noch etwa 15 anbern Patrioten vereinigt, batten glücklich vor fich ber bas Gerücht zu verbreiten gemußt, bag fie nur ber Bortrab einer Colonne von 3000 Polen fenen; ale fie baber vor ber Stabt fich zeigen, wirft bie ganze Befatung ble Baffen bin. errichtet zwei Galgen, um bie Juben und Burlaten zu fereden; bie Geiftlichen prebigen wieberum ben Aufftanb auf ben Stragen, und am 16. und 17. April treten bie Burger bes Rreifes ruhig jufammen, um ber polnischen Regierung ju fcmbren und ein Comité einzurichten. Gecewicz, Offerto und Rodziewicz treten an die Spite ber Bermaltung, und bie Streitfraft übergibt man bem tuchtigen, sowohl tenntnifreichen als eifrigen Oberften Radziszemsti. ber fich von allen litthauischen Militarführern vorzüglich auszeichnet. Um 18. April unterzeichnet man eine formliche Insurrectionsaete. Die Bemaffnung mirb erleichtert burch ein Baffenbepot von 80 Gemehren, bas man in ber Stabt finbet, und ein andres von 400, bas man auffängt. Als aber bie Rach= richt von bem Treffen bei Rum eingebt, fo wie bag fich 800 Rofaten mit 2 Ranonen ber Stadt nabern von Minst ber, fo befchließt man die Stadt ju raumen, begibt fich am 21. April nach Miadzota, um bort eine ftarte Stellung zwischen mehreren Geen einzunehmen; am 25, tommen bie Insurgenten bort an, und finden ichon 300 bewaffnete Leute vor, geführt von hatto. Ginige Tage fpater ericheint im

<sup>\*)</sup> Diese Einzelnheiten nach einem Tagebuche Michael Chobsto's.

Lager eine vornehme Dame und schenkt bem Corps von Bilenta zwei breipfundige Ranonen, die ichon feit breißig Sabren in ber Erbe vergraben gewesen; bie Infurgenten glauben nunmehr, bag nichts ihnen werde wiberfteben tommen, erneuern ihren Gib und ichworen, bie Ranonen bis um letten Blutstropfen zu vertheibigen. In ber Stellung von Miabzofa vermehrt fich bas Corps bis zu 250 Reitern in 2 Escabrons, 200 Schuten und 850 Genfenfragern. - 3m berfelben Beit find an den Ufern der Dimina felbft bereits Aufftanbe ausgebrochen; und zwar tampfen icon feit 2Bochen bie Insurgenten mit ben Ruffen um bie Stadt Dliena, an biefem Blug, und Sauptort bes gleichnamigen Diftricts, ble fle ameimal nehmen und ameimal wieber verlieren; in bem einen Treffen bleibt ber Unführer ber Litthauer, Lo-Ein alter Oberft, Brochocki, tritt an beffen paczyński. Die Litthauer biefes Rreifes feben fich plaglich durch 14, aus ber Festung Dunaburg entflohene Unteroffiziere vom Geniecorps verftarft und um fo mehr ermutbigt, als biefe, welche wegen Berbachts einer Berichwörung in bas Innere von Rugland geführt werden follten, mit Leuten im ber Feftung Berbindungen anknupfen, welche biefen wichtigen und an Baffen aller Art fo reichen Ort übergeben wollen. fobalb fich nur eine bedeutende Angahl polnischer ober litthauischer Truppen näbern murbe.

Am meisten aber hemmt den russischen Feldwarschall am Bug der Auftand, der dicht in seinem Rücken in den Wälbern von Biakowiecz geführt wurde. Als näulich die Patrioten von Grodno in den ersten Tagen des Monats April seben, daß es unmöglich ift, in der kleinen Stadt, welche fortwährend von zwei Bataillonen mit zwei Kanonen und einer Anzahl Reiterei des Feindes besetzt gehalten wird, und zumal das Corps Pahlens des Zweiten so eben in das Gouvernement eintritt, sich zu erheben, gehen sie damit nm, die Stadt zu verlassen. Der thätigste dieser Patrioten ist der Forstmeister in diesen Wälbern, ein Schweizer,

Ronto bittet nur, ibm eine Boche por Namens Ronto. bem Austritt ber Patrioten aus Grobno Rachricht ju geben, ban er fich vorbereite. In ber Stadt aber fucht man befonbers ben jungen Rarl Riemcewicz, Reffen bes berühmten Dichtere und Rreismaricall, feines Ramens wegen, an bie Spike zu ftellen. Diefer aber, ein unentschloffener Mann, gogert bin und ber, bis er, enblich burch Berbacht blosgestellt, plotlich Grobno verläßt und zu Ronto flüchtet. ber noch gang unvorbereitet ift, mabrend bie Rlucht bes Marschalls die Aufmertsamteit ber Ruffen beretts auf ibn Matowsti, ber vorausgeeilt ift, um in Brzest Litemsti bie nothige Munition einzutaufen, wird bort ges fangen gefest; Ronto muß fich mit Riemcewiez fogleich in bie Balber werfen und ben Hufftanb übereilt beginnen. Dem Riemcewicz, ber am 12. April Grobno verlaffen bat, folgen nach und nach 15 Patrioten nach, unter ihnen Ronto's Schwager, Rrastowsti, Secretar bes ruffichen Gouverneurs von Grobno; Minucant und mehrere Berwandte feiner Frau, einer Polin. Durch bie Balber von Biatowiecz, die übrigens mit den in einer fortlaufenben Rette fich fast burch gang Litthauen ziehenben Balbern in Berbinbung fteben, führen brei große Bege; befonders tann man nach Brzese, bem Sauptbepot ber ruffischen Urmee, nichts bringen, als auf diesen Wegen, von benen zwei fich an einer Stelle freuzen, fo bag, wenn man biefelbe befest hielt, leicht Alles guruckgehalten merben konnte; ferner werben bie Balber burch bie brei Fluffe Narma, Naremta und Biafowiegonfa burchichnitten, und Miemand tann außer auf ben großen Strafen fich jurecht finden, wer nicht, wie bie Forstschützen, von Jugend auf in dem Balbe gelebt Ronto's Streitfrafte beliefen fich balb bis auf 800 und 900 Mann, die jedoch, wegen ber ermahnten Umftanbe, große Schwierigteit hatten, fich Munition zu verschaffen. Die Reilheit ber ruffischen Militarbeamten indeg, Die ihnen felbft bas Dulver verfauften, mit bem man fie nachher be-

triegte, balf ihnen ein Wenig auf. Ronto gerftreute feine Leute in viele fleine Abtheilungen, welche bie Transporte überfielen und den Ruffen bald fich empfindlich bemertbar machten. In ber Tiefe bes Balbes an bem verftecteften Orte folugen fie von Belten eine Art hauptquartier auf, wo Niemcewicz und Unbre, bie an ben Gefechten nicht Theil nahmen, bie Cartouchen und andern Bebarf fur Die Schuben bereiteten. Um meiften zeichneten fich an Spite folder Abtheilungen außer Ronto, Rrastowsti und Minugape aus, ein alter Patriot Schroter, ber mit feinen vier Gobnen an biefem Mufftande Theil nabm. Die Ruffen schicken balb von Bigfpftof immer mehrere Compagnien ihrer beften Truppen, fo wie mehrere Pelotons Uhlanen, gegen fie aus, bie aber, überall gefchlagen, mit großen Bertuften fich zurückziehen muffen. Den 24. April befommen bie Infurgenten Radricht von einem großen ruffifchen Transport von achtzig Fourgons und breihundert andern Bagen, ber burch ben Balb nach Brzest gieht. Die Schütenabtheilungen unter Schröter, Rosfpwefi, Rrastowefi und Minucapt vereinigen fich und legen bemfelben, ber von ftarten Infanterie abtheilungen gebectt mirb, einen hinterhalt bei hmagna. Es erfolgt ein Gefecht, in bem jeber Goug ber Jager binter ben Baumen bervor trifft. Gin Capitain, zwei Offiziere, faft alle Golbaten und die Salfte ber bie Bagen führenben ruffischen Bauern fallen. Dieß Greigniß verbreitet einen entfetlichen Schrecken unter ben Ruffen; bis nach bem Ronigreich Polen geht bas Berücht, bag bie Insurgenten in biefer Gegenb 20,000 Mann ftart fepen, und bie Ruffen wagen lange Beit nicht, ihre Transporte burchzuführen, zumal Diebitich alle verfügbare Truppen zu fich nach Sieblce gezogen bat.

Auf biese Weise machte ber litthauische Aufstand ben Brüdern im Königreich eine außerordentliche Diversion. Die Russen beunruhigte auf bas Aeußerste bas tägliche Ausbeben ihrer Couriere und Posten, bas jeden unmittel-

baren Berkehr mit Petersburg unmöglich machte. Schrecken und Demoralisation verbreiteten sich in der Armee, die sich überall abgeschnitten glaubte. Sie zitterte vor der bloßen Borstellung, eine Schlacht zu liefern, weil im Fall eines Rückzugs sie um über hundert Stunden von den Polen auf einem Terrain verfolgt werden konnten, wo ihrer überall Insurgentencorps warteten, deren sichere Rugeln einen ruhmlosen Tod brohten. Diebitsch gestand selbst gewissermaßen die große Bedeutung des litthauischen Ausstandes ein; in seinem Bericht an den Kaiser vom 23. April gibt er den Ausbruch der Unruhen im Gouvernement Wilna, Unterbrechung der Verbindungen, Mangel an Lebensmitteln und Krankheiten als die Ursachen an, daß er sich an den Bug zurückzöge.

ì

í

Als nun aber bei ber Wenbung, welche bie Gache bes Aufstandes im Gouvernement Bilna genommen, bie Patrioten in ber litthauischen Sauptstadt feben, bag alle hoffnung auf eine Erhebung innerhalb ber Stadt aufzugeben ift, beschließt die Jugend ber Universität, die Stadt beimlich ju verlaffen und ebenfalls einen Partifankrieg zu Dazu vermochte fie außerbem ber Umftanb, baß bie Berichwörung langer taum gebeim ju halten ift; ichon ift Binceng Poll in befonberer Saft beim Generalgouverneur und befreit fich nur biegmal noch mit großer Mube. Ferner haben die jungen Leute bei mancher Gelegenheit bie große Furcht und Schuchternheit ber Ginwohner bemertt, nachbem bie Ruffen mehrere gefangene Litthauer in ber Stabt erschoffen batten, barunter zwei Beiftliche und einen ruffischen Junter, ber fich frei geaugert, und befonbere feit bem Ereigniff von Dezmiana; benn als einft bie Efcherkeffen eilig in bie Stadt fprengten, und bas Gerucht, es fenen bie Polen, burch bie Stabt ging, ichloffen bie Ginwohner erichrectt Thuren und Fenster, ftatt, wie bie Jugend, auf bie Strafen berauszuströmen; und bie Jünglinge faben fich

mit Schrecten allein in benfelben. Die Rothwendighit biefes Entfoluffes fcmerzte um fo mehr, als mander Rufe fich erboten batte, ben Berfchworenen bei Unnaberung ba Anfurgenten, ber Gine Ranonen, ber Andere Depots, aus juliefern und zu übergeben. Das Allerschwierigfte war, bie Baffen, bie man meift bei ben Beiftlichen in ba Rieftern verborgen batte, aus ber fo febr bemachten Statt Doch die Priefter belfen auch bierbei aus bet Berlegenheit. Oft fag ein Priefter mit ber beiligen Boftig por ber fich die Menge nieberfturzte, auf einem Bagen voll Baffen, vorgebend, er fabre bamit auf bas Land, einem Sterbenden ben letten Eroft ber Religion gu bringen; eben fo muthig find bie Damen, Die in ihren Bagen, eben fo muthig oft bie armften Leute, bie in Dungerwagen Gewehre und Munition aus ber Stadt ichaffen. Lebenegefahr folgen bann bie jungen Leute felbft nach, in Truppen zu gehn ober zwanzig, unter ihnen Wrotnochi, ber als Emiffar nach Barichau bestimmt ift, am 23. April. Ueberall ichiegen die ruffifchen Bachen ibnen nach, und Enblich bereitet mancher fallt noch an ben Ringmauern. fich zum 26. April die große Schaar zum Ansmarfd. Binceng Poll geht voraus in die Balber von Rudnifi, um Alles zur Aufnahme zu bereiten. In ber Racht folgen ibm bie Uebrigen , an breihundert Studenten , boch begleitet von vierzig Sandwerfern zu den nothigen Berrichtungen, von einem Caplan und feche Geiftlichen, Bernbardiner: und anbern Monchen, zwei Abjuncten und zwei Profefforen ber Universität, Klymaszewski (Dichter) und Gerhard Gronostajeti, geführt aber von Emerne Staniewicz und Robatowsti, die nebst Wistouch, bauptfachlich für die Bor Alles fammelt aussendung ber Baffen Gorge getragen. Aber auch ein fich hinter ber Rirche bes beiligen Stephan. Altar, eine Apothete und die Amputationsinstrumente find vorausgeschickt. 21m andern Morgen sammeln fich Alle im Balbe, 450 an der Babl, um ben befrangten Altar bei

Sonnengufnang jur Unborung einer Meffe. Diele beichten. nach after Gitte merben bei Berlefung bes Evangeliums bie Sabel gezogen, und Alle leiften bem Baterlande einen Darauf balt Professor Alymageweti eine feierlichen Gib. begeisternde Rebe an die Junglinge, deren Motto ift: Et possidebitis terram! Dann werben bie Unführer gewählt: Saupt bes Bangen murbe Emernt Staniemicz, Die Führer ber fünf Compagnien Rinmaszewsti, Gronostajsti, Gutis ftrowski, Robakowski und Wistouch; Abjutant ber Legion wird Binceng Poll. Die Atabemifer ziehen ihre gewöhnlichen neuen Uniformen an, Die Professoren bie ibrigen Dann legt man Gelbopfer auf ben mit gestickten Rragen. Altar; Jeder gibt, mas er bat; bas Meifte opferten Emernt Staniewicz und Ignag Jankowski. Es maren Alle bie Sohne ber erften Gutebefiger Litthauens. Der Gouverneur Chrapowicti, ber die erfte Rachricht von bem Ausmarich ber Jünglinge burch eine Rirgifenpatrouille erhalt, gerath. in die außerfte Befturzung, glaubend, es banble fich um einen Angriff auf Wilna. Er lagt baber feine Truppen überall unter Baffen treten, bie Answandernden nicht verfolgen, und biefe gewinnen baburch Beit, fich ju bilben. Doch nach zweitägiger Rube ichicft er eine Abtheilung von 72 Rofaten gegen fie aus. Bei bem erften Angriffe weichen bie Jünglinge einige Schritte in ben Bald guruct, ba bie Rofaten, von ben Pferben abgefliegen, auf fie eindringen; ba fturzt Rafimirg Smantoweti mit bem Ausruf: "Wer ein tuchtiger Dole ift, folge mir!" auf fie ein; die Jugend folgt ihm, und nur vierzehn Rofaten fehren wieder gurnct und verbreiten in Bilna, ale bie Ruffen Bagen mit Berwundeten bort bineinführen, die größte Freude unter ben . Die litthauischen Junglinge aber erbeuten viele Baffen. Un bemfelben Tage ichlagt fich Gronoftajefi anberthalb Meilen bavon an ber Spike von 100 Mann mit einer andern Abtheilung; er verliert gwar 14 Mann an Tobten und Bermundeten, treibt aber bie Ruffen chenfalls auseinander,

und erbentet einige Gewehre und mehrere Wagen mit militärischen Effecten und Munition. Letteres Gesecht bringt ben Aussen die Meinung bet, daß sie es mit zwei Flügeln einer größern Masse zu thun gehabt haben; weßhalb man die Atademiker wiederum einige Tage in Rube läßt, die sich nun weiter in die Walber von Audniki ziehen, um den Partisankrieg zu sühren.

## Zweites Rapitel.

Mustungen ber Insurgenten in Pobolien und ber Utraine. Owers nict's Bug nach Bolhynien. Bustand baselbst. Sefechte bei Porpct. Schlacht von Borems. Borfälle in Pobolien. Owernict's Uebertritt über die Grenze. Theilweise Aufstande in Bolhynien. Unfälle in Pobolien und ber Utraine.

Gegen Ende bes Monats Marz mar Denysko, welcher bem nach ber Schlacht von Grochow in Warschau gehaltenen Kriegsrath über bie Antwort, welche an die Patrioten der sublichen Provinzen zu geben sey, beigewohnt, nach Podolien zurückgekommen, und seine Ankunft und die Nachrichten, die

<sup>\*)</sup> Befondere Quellen: Graf Binceng Tydgtiewicg; Alexander Jefowici, Landbote von Saiffon; Baregpusti, Landbote von Binnica; Alexander Gofpasti, Bicemarichall von Raminiec; Chuard Chonsti, Secretar bes reußischen Comite's; Joseph Potodi, Landbote von Bieldt; Graf Olizar; Landboten Jacob Malinowsti und hermann Potodi; Kreismarichall Binceng Stempowski; Stephan Ban, Secretar bes Abels von Riem; Jakowicki, Bürger aus Bothynien; Fürst Joseph Puzyna, Commandant ber Positionsbatterie im Dwernichischen Corps; Abjutant Fürst Ezetwertyński; Regierungsmitglieb Bargy. toweti; Major Apto, Gebructe Quellen: Bericht über bie Erpedition in Bolhpnien von Saver Beonitoweti im Polnifchen Courier: Bericht Arcpowiedi's über ben Uebergang Dwernidi's nach Galigien, ebend.; Bericht Alex. Jefowichi's über ben Aufstand in Podolien und Riem an ben Reichstag. Eteigniffe in den ruffifch : polnifchen Provinzen, von einem Podolier. Nürnberg 1831.

er mitbrachte, maren nicht geeignet, ben Enthufiasmus ber Pobolier und Ufrainer ju fteigern. Er verfundete inden bie Absendung bes Dwernichischen Corps nach Bolbynien und brachte von Seiten bes Fürsten Czartorysti eine Rabne und einen weißen Abler gum Gefchent mit. Babrend feiner Abwesenheit hatten sich die verschiebenen Rreife in Podofien und ber Ufraine gewiffermaßen in drei Theile getheilt gebabt: bie in ber Ufraine batten in einer Berfammlung bei Rien beim Marichall Diefes Kreifes von Magnowta, Abramowicz, ben Grafen Binceng Tysztiewicz zum Organisator und Chef bes Aufftandes gewählt; bie nördlichern Diffricte von Pobolien maren später berfelben Babl beigetreten, und zwar in einer Berfammlung ju Michalowta bei Byrgytoweti, wo fich bie Deputirten biefer Rreife mochentlich beriethen; boch bie füblicheren, die fich in Subnit bei Eduard Jefowicki, Marical bes Diftricts von Saiffon, jufammenfanden, batten, von ber Bahl Jener nichts wiffenb, jum Anführer einen ebemaligen Offizier Gulatyci gewählt. Die um Raminiec ges legenen Rreise von Winnica, Prostyrow und Latyszow und andere gehorchten mehr bem Centralcomité in Raminiec Podoleti. Doch ale bie von Saiffon und ben anbern füblichen Rreifen Podoliens die Wahl bes Grafen Tyszkiewicz erfahren, schickten fie Alexander, einen ber brei Gobne bes Marfcalls Ebuard Jefowicki zu ibm, mit ber Melbung, bag ber Andere bereits angenommen habe. Tysztiewicz erflarte, baß er fic gern unterwurfe; boch turge Beit barauf ertannte man bie Unthätigfeit Gulatyci's, und alle pobolische Rreife mablen Tyszfiewicz zu ihrem Saupt; boch jene um Raminiec gelegene behalten bennoch ihren Comité bei. Gobalb nun Denneto feine Antwort überbracht, beruft Tyszkiewicz zum 3. April eine allgemeine Berfammlung bei Winnica, zu der fich funfzig Deputirte aus allen Diftricten einfinden, um ben Infurrectionsplan zu berathen. Man legt in berfelben bie verschiedenen Rathichlage, welche bie Mitglieder bes Rriegerathes in Barichau gegeben, vor, und bie Debrbeit ift fur bie Meinung Lelewels und Pradzonsti's, welche um jeben

Breis eine Revolution forbern, jumal Denysto auch bie Radricht mitgebracht, bag bie polnische Rationalregierung Dem Capitain Beredaphsti ben Auftrag und bie Mittel gegeben, an ber pobolischen Grenze in Galizien eine volhynisch pobolifche Legion zu bilden, welche, fobalb fe nur einigermaßen zahlreich fenn wurde, auf Raminiec Poboleti marfchiren follte, um diefen wichtigen, befestigten Ort in Berbindung mit ben Patrioten in bemfelben ju nehmen. Unf bie zweite porgelegte Frage, ob man ben Aufftand bamit beginnen follte, bie Bauern zu insurgiren, entscheibet bie Dehrheit Man befürchtet, bag, fo lange bie ruffifden perneinenb. Behorben nicht gang vertrieben fepen, bie, von jenen und ben Dopen aufgehetten Bauern, ben 3med bes Aufftanbes noch nicht erkennend, wie zu Catharinens Beiten, jum Gemețel unter ihren herren und ben Juben aufgeregt werben tonnten, jumal bereits ben gangen Binter hindurch folche Drobungen verbreitet warden waren. Man ift überbieg ber Meinung, bag ber Zeitpuntt für einen Bauernaufftanb gu unpaffend fen, indem jest bie Beit ber Relbarbeit und ber Musfaat eintrete, von welchen ber Bauer ichmer fich merbe abhalten laffen, um in ben Reihen ber Truppen zu bleiben; mare bie Arbeit spater vorüber, fo merbe er um fo milliger geben, ba er bis zur Ernte wenig zu effen habe und in biefer Periobe immer von ber Bohlthat feiner herrn leben muffe; endlich fen ber Baner, ber fich nuter Rrieg nichts als Raub, Morb und Plunberung bente, in einer Beit fcmer zu führen, wo bie Streitfrafte ber Insurgenten mohl gegen ben Feind genugen tonnten, nicht aber, um zugleich auch Daffen von Bauern in Ordnung zu ethalten. Streitfrafte aber ichienen wirklich gegen ben Beind vorlaufig hinreichend; benn auf ber Lifte bes Tyszkiewicz ftanden 20,000 verzeichnet, welche bie Cbelleute auf ben erften Ruf ju ftellen fich anheischig gemacht hatten, trop bem, bag Beber, um nachher feine Taufdung in ben Planen gu verutsachen, nur bas Geringfte an Manuschaft, bas er ju ftellen vermöchte, anzugeben angewiesen worben mar. Jeber

Chelmann follte baber nur mit feinen Soffenten und benen bes fleinen Abels und ben Burgern, bie fich freiwillig ibm anschließen murben, bas Pferd befteigen. Am 19. And berief baranf-Tyszkiewicz nach Glynaniec bei Johann Zapoleff eine Berfammlung ber ehemaligen Offiziere und Diftricts pragnifatoren , um ben ftrategifchen Plan bes Anfftanbes z Man tommt bier überein, langs bes Dnieft bie Operationelinie, und zwar in ben malbigen und bergies Diffricten von Mobilom, Usanca, Raminiec, Latyszow und Lityn ju nehmen, welche eine unzugangliche Stellung zwifchen bem Bug und bem Dnieftr bilbeten, ben linten Flügel finbend an bie Grengen von Galigien, ben rechten an ben Dnieftr; mabrend Werezwisti nach Raminiec einbrange und bort Tyszfiewicz eine Regierung einsete. Diefe Stellung follte bann festgehalten, ber General Roth in Befarabien von ber Ufraine abgeschnitten und von bort fleine Reiter abtheilungen in biefe offene und reiche Proving abgeschickt werben, um Alles in Aufftand ju fegen und ben Seinb gu beuntuhigen, mabrend man einen Theil bes feinblichen, gegen Dwernicti bestimmten Corps von biefem abzoge. Bas aber bie Urt bes Beginnens ber einzelnen Aufftanbe felbit betrafe, fo follte am verabrebeten Tage jeber einzelne Rreis feine Reiter versammeln, in ber Racht über bie Rreisftabt berfallen, fich berfelben bemachtigen, bie ruffifchen Beborben vertreiben, neue einseten und bann ben allgemeinen Aufftand anordnen; in biefem Kalle boffte man viel von bem freiwilligen Unschließen der Landleute. Rach biefer Berabrebung begaben fich alle Ebelleute nach ihren Gutern gurud, und fuchten bie ruffifchen Behörben burch Freundlichteit und gutes Bernehmen mit ihnen zu taufchen. Rur Alexander Gobandti fann feinen Gifer und feinen Patriotismus nicht begahmen, lagt einen ruffifchen Offizier, ber ihn in feiner Behaufung beleibigt, binden und ichlagen, wird beghalb gefangen nach Paiffyn geführt und nur mit Muhe auf bie Berwendung bes Marfchalle Chuard Jefowicti in Freiheit gefett, ber fpater bie Untersuchung auf alle Weise bis nach Ausbruch bes Aufftandes verzögert.

Mertwarbig genug batte es in bem, bem Ronigreich boch fo nahgelegenen, Bolhynien immer nicht zu einer Bereinigung ber Patrioten fommen wollen; und bas Diggeschick wollte, daß biefe Proving, wiewohl zuerft und von bem fühuften und beften regelmäßigen polnischen Corps unter bem ausgezeichnetsten Subrer unterftust, von allen polnischen Provingen am wenigsten für die Sache bes Baterlandes that. Die Schuld liegt nicht an ihr im Allgemeinen, wiewohl bie Menge ber großen herrn, bie bier vorzüglich mit großen Butern anfaffig find, und von benen ein volhnnisches Gprichwort felbft fagt, "baf fie ihr Baterland lieben aber mehr noch fich felbft," ein fehr großes hinderniß mar. Der Tabel ihrer Landsleute bat diese Proving mehr getroffen als fie verbient, und bie Geschichte muß ben bei weitem größten Theil ber Schuld ben Umftanben, und ben Miggriffen und ber Beforanif ber polnischen Nationalregierung und befonbers ben fehlerhaften und ichuchternen Instructionen bes Generalissimus zuschreiben. - Bie icon erwähnt, traf bie Nachricht bes Aufstandes in Barfchan biefe fo nab angrenzenden, und von allen Provingen den meiften Berfebr mit ber Sauptstadt unterhaltenden, Gegenden fo unvorbereitet wie alle übrigen; benn bie jungen Fabndriche, bie dorthin abjugeben bestimmt - waren, waren in Barichan geblieben. Mis bie Rachricht von bem Aufftanbe eintraf, war bie Erfoutterung fo groß, wie in ben andern Provingen; aber bie Bolhynier glaubten um fo mehr ruhig bleiben zu muffen, als fie jebe Boche ben Gintritt ber polnifchen Truppen gerabe in ihren Provingen- erwarteten. - Unterbeg erhielten fie von bem Dictator naturlich fein Beichen ber Ermunterung; im Gegentheil erfuhren ihre Abgeordneten, erfuhren ihre Junglinge, bie in bas polnische Militar eintraten, bicfelbe ichnobe Behandlung ale bie ber andern Provingen, und fie fonnten nur noch mehr ben ichlimmen Gang ber Dinge in Barichau beobachten, je naber fie ber Sauptstadt maren. . Das einzige Beichen ber Theilnahme erhielten fie burch eine Proclamation bes Oberften Szeptychi, bem Organisator in Spagier, Befch. Polens.

ber Wojwobschaft Lublin, bie fich mit ber Frage endigte: " Bollt Ihr Affen angeboren ober Europa? entscheibet Euch!" Doch es war ein Untergeordneter, ber ihnen bief zurief. Bugleich aber mit bem Manifest bes Reichstages erichienen bereits bie ruffifchen Truppen aus ber Ballachei, ans bem Gouvernement Efatherinoslam und tief aus ber Ufraine; bas gange Cavalleriecorps ber Generale Bitt, Rreut und viele Regimenter Don'icher Rofaten; die bas gange Land Bugleich lentte bie ruffifche Regieruna überichmemmten. gerade hierher ale ein, ben Rebellen gunachft gelegnes, Land ibre Aufmerksamkeit. Man entfernte nicht nur über bunbert ber patriotischesten Manner nach Rarot; alle Rreisstadte erhielten zu Garnisonen Reservebataillone; Scharen von Rofaten burchftreiften bas Land; und aufferdem ließ man in allen Rirchen Ufafe verlefen, welche jeden Popen oder Bauern berechtigten, ben herrn, ber im Berbacht eines Berfehrs mit ben Rebellen im Ronigreiche ftanb, in Retten zu legen und zu bem erften Militarpoften zu ichleppen; unter bem Bormand ber Cholera mußten die Paffe vielmal vifirt werben, ebe man sich von einem Dorfe jum andern begeben tonnte. - Auf diese Beise ward es ben Datrioten in Bolbynien fast unmöglich, fich ju verftanbigen. Dazu fam, bag bie polnische Regierung fie immer vernachläffigte ober immer Antworten gab, welche bie Berantwortlichfeit eines Aufftandes ihnen überließen. - Erft ber Fürft Rabziwiff, ein Bolbynier, wandte feine Aufmertfamteit auf fie. Er ichictte ben Offizier Moto ab, ber, nachdem er unter vielen Gefahren zu ben Bolhoniern getommen war, immer teine bestimmten Befehle gab. — Erft nach jenem, nach ber Schlacht' von Grochow gebaltnen Kriegsrath erhielt man burch einen Major Chroscifowsti, ber burch eine patriotische Abresse aus Pfoct und Unerbietungen zu ben maghalfigften Abenteuern bas Bertrauen ber Regierung fich zu erwerben gewußt, Nachricht von der Bestimmung Dwernicti's und Weredanisti's. Diefer Mann aber zeigte fich bes Bertrauens gang unwürdig, indem er aufgeblafen als ein Charlatan fich auswies, balb Befehle

balb Gegenbefehle gab, und balb fo in Berachtung fiel, baft ber Abenteurer Bolhynien verließ und ben unfeligen Entichlug faßte, von Malinowsti, einem Mitglied ber podolifchen Gefellschaften, ben er ju taufchen gewußt, begleitet nach Podolien ju geben, um bort fein Befen ju treiben. ihm war übrigens eine, burch ben litthauisch = volhnnischen Comité fehr treffend in kleinrenfischer Sprache abgefafte Proclamation an die Bauern abgeschickt worden, die in ibr Ibiom und ihren Ibeentreis gefchickt einging, bie leiber aber ihre Wirkung verfehlte, weil man fie, überall von den Ruffen beobachtet, nur in verborgnen Orten und beimlich ben Bauern porlefen tonnte. - Gine fortgefente Berbindung eröffnete fich mit Bolbynien erft feit bem Augenblicke, als Dwernicki. beffen Rame und Siege burch Aller Mund gegangen maren. bei Bamost ftanb; besonders führten diese Berbindungen bie Chellente, bie an ben' Ufern bes Bug wohnten; vorzüglich aber zeichnete fich unter biefen aus ber Abvocat Tarfomefi in Bfodgimirg, ber mit ber größten Lebensgefahr bie ruffifchen Borpoften burchging, um fich mit Dwernicti ju befprechen, und ihm ben Buftand ber Provingen zu ichilbern, in benen er einen Feldzug eröffnen wollte. Jest beginnt man auch, fich mit ben, von ber Grenze entfernteren Rreifen zu verftanbigen, wobin man eine Art geheimer Doft eingerichtet bat, um Nachrichten in die gange Proving zu bringen, und von allen Orten Erkundigungen einzuziehen, und enblich wählt man auch Chefe für bie Aufstanbe, boch nur in ben einzelnen Diftricten. Go wurde im Rreife Bfodzimirg Uns führer Kavier Praszmowsti, ehemals Capitain zu Beiten Napoleons, im Rreise von Luck ber Graf Narcig Olizar, in bem von Kowel Mikukowski, ehemaliger Oberft, in dem von Dubud ber Graf Michael Czacti.

١

Die Bolhynier erwarteten mit Schnsucht ben Aufbruch bes Dwernicki'schen Corps. Sie hatten allerdings vor demselben sich können in die großen Balber und Gumpfe von Polesien werfen, um dort einen kleinen Krieg, wie die Litthauer, zu führen. Doch biesem widerstand ber Charakter bieser Provinz; jeber mag fühner, verwegner Golbat, wo moglich Reiter, fenn; boch bas Guerillawesen widersteht ibm. batte aber Dwernicki zu lange zögern muffen; bie Ruffen fingen nach und nach feine eigentliche Abficht an ju abuen, und batten ben General Rudiger mit einem bedeutenten Corps in bie Proving einrucken und gegen ben Bug gu maridiren laffen, um dem polnischen Subrer ben Uebergang über ben Kluft ftreitig zu machen. Diefer Umftand lieft viele volhynische Patrioten befürchten, daß diegmal wiederum bie Belegenheit zu bem Aufftande vorübergeben, und bag Dwernici fich bavon abhalten laffen wurde, feinen langerfehnten Bug Defihalb famen fpater beren viele zu ihm nach Bamost, wie die Ebelleute Dobranisti, Rifiel, Bicgfinisti, Rosciszewski, Cernna, Zapolski, Miastkowski, Rucki und Um ihm mehr Muth zu machen, ichilberten fie bie Streitfrafte Rubigers geringer; vielleicht hatten fie felbft auch barüber nicht genauere Nachrichten, mogegen Dwernichi ebenfalls, ben Bolhyniern etwas mehr Muth zu machen, feine Streitkrafte ftarter angab, zumal er wirklich auf bie Berftarfung burch bas Gieramsti'iche Corps boffte, wie benn auch Sfrannecti fpater bewies, bag er ihn zu feinem Buge fpater noch bedeutend zu verftarten im Ginne habe. - Bas Dwernicti aber befonders fo lange bei Bamost aufhielt, mar bie Bergogerung ber Unfunft bes, von der Rationalregierung ibm bestimmten, Belbes, beffen Ueberbringer burch bie unterbrochne Communication vier Wochen auf bem linken Beichselufer aufgehalten worben war.

Unter biefen Umständen entschloß sich denn endlich Owernicki weder auf das Geld noch auf die Berstärfung zu warten. Denn zwei Tage später hatte er den General Rüdiger, bessen Borposten schon drei Meilen von Bug standen, im Königreich selbst zu bekämpfen gehabt, wo noch außerdem andre, ihm überlegene russische Corps, ihn umstauerten.

Der so kuhne Parteiganger hielt die Unternehmung felbft für fehr gewagt; ebe nicht bas polnische Sauptquartier in

Sieblee ober Brzesc Litemsti mare, folle man, meinte er, ben rechten Flügel nicht bis über ben Bug ausdebnen. Reboch bie Nation war ju febr mit bem Gedanken biefes Buges vertraut worden, als bag ein Ructweichen nicht einen febr üblen Ginbruck hatte machen follen; und endlich maren gn viel Bewegungen ber Datrioten in ben füdlichen Provingen an bie feines Corps nach biefen Gegenden bin verknüpft .-Der Geift bes polnischen Aufftandes, ben er von allen Rabrern am Besten begriffen batte, verlangte eine fo abenteuerliche und romanhafte That, wo ein Corps, abgeschnitten von der Sauptstadt und ber Regierung, fich, nur bem Belbenmuth und ber Begeifterung ber alten Bruber vertrauend, mitten unter gablreiche feinbliche Corps wirft. Darum bes gleiteten auch fast alle feurigen Ropfe fein Corps auf biefem Buge, wie Kaver Bronikowski, Peter Wyfocki, Casimir Pulameti, Rrepowiecti, Sannglareti, ber friegerische Priefter, und Anbre.

Noch vor bem Aufbruch aus Zamość ward ein feierlicher Gottesbienst gehalten, bei welchem Pulawski predigte. Mit gewohnter Kraft und Beredtsamkeit ermahnte dieser Mann die Streiter zu dem heiligen Kampfe zur Befreiung ihrer Brüder, zeigte auf den heldenmüthigen Sieger von Stoczek, Rychwol, Pukawy und Kurów, als ihren Führer, und erinnerte an den großen hettmann Zamoyski, bessen Gradzstätte in der Kirche von Zamość unter ihren Füßen war. Darauf legten die Krieger ihre Wassen vor dem Altar nieder, damit sie der Priester Szynglarski seierlich weihe.

Die helbenmuthige Schar, die so lange Europa's freudigen Blick auf sich gezogen, bestand in dem Augenblick ihres Aufbruchs aus Zamost zu ihrem gefahrvollen, ungewissen, weiten Zuge, aus 21 Escadrons Cavallerie, in 10 Divisionen getheilt, ") jede zu 2 Escadrons, aus 3 Bataillons Infanterie,

<sup>\*)</sup> Auserbem war bas gange Corps noch in 4 Brigaden getheilt:
1. 1 Bataillon, 4 Escabrons vom 1. Inger- und 1. Uhsanens regiment, bie schwere xeitenbe Batterie Duipna.

und 2 Bafterien mit 12 Ranonen; im Gangen aus 4000 Mann. Die Cavallerie bilbeten jest bie 5. und 6. Schmadronen aus bem 1., 2., 3., 4. und 5. reitenden Chaffeurregimentern. unter ben Bubrern Potocii, Trojanowofi, Stangenberg. Lojewsti und Lewinsti; aus den 1., 2., 3. und 4. Uhlanenregimentern, unter Lificti, Domansti, Gabowsti und Ruttowsti; Die 10. Division bildeten 2 Schwadronen fogenannter Ros cinsifo =. und eine unvollständige Schwadron Doniatomstis Rrafusen unter Major Rrasnobembsfi. - Die Infanterie bestand aus bem ersten Bataillone bes 1., 5. und 6. Linien= regimentes unter den Majors Ruchfowski, Smiechowski und Rruszewski. - Die Artillerie ftand unter bem Major Romansti, und unter Dauptmann Fürst Dugna, Commans banten ber Dofitionsbatterie, Die aus einem Bwolfpfunber. 2 gebnyfündigen Ginbornern und 3 Gechepfundern bestand. -Die leichte Batterie von 6 Dreipfündern führte Lieutenant Auf bem Mariche fanben fich ju biefem Beftanb etwa noch 300 fogenannte Freischüten, bie aus ben Forftern und hoffagern gebildet murben. Die Munition war zu 5000 Schuffen, die Rartatichencartouchen mit inbegriffen, Die alfo beinabe für brei Schlachten ausreichte, ba man bochftens 100 Schuffe auf die Ranone in folden rechnet. bas Parteicorps nicht auf Dicifivichlachten, fonbern auf fleine Treffen angewiesen.

Das Corps hatte sich übrigens mahrend feines eins monatlichen Aufenthaltes in Zamosć nicht zum Besten bes funden. Der Commandant ber Festung, Oberst Arpsicki,

<sup>2. 4</sup> Escabrons vom 2. Jäger. und 2. Uhlanenregiment, 2 Escabrons Rosciuszto-Kratusen, die Freischüßen.

<sup>. 3. 1</sup> Bataillon Infanterie, 4 Escabrons vom 3. Uhlanenund 3. Jägerregiment.

<sup>4. 6</sup> Escabrons vom 4. Uhlanen und 1. und 5. Jägerregiment, 1 Bataillon Infanterie, 1 Escabron PoniatowstiKrakusen und die leichte reitende Batterie Frohlich. Commandanten waren 1) Rychlowski, 2) Terledi, 3) Wieczchlepski,
Oberftlieutenants, 4) Oberft Scoptpci (Binceng).

bit pedantisch, hatte teine Truppen hineingelaffen, fo baß Diefe alle in ber Reuftabt ober im Freien hatten liegen muffen. Gelbst gegen Dwernicti hatte er ben Befehlshaber fo febr gespielt, daß diefer nur zwei Rachte in ber Reftung blieb, und fich ebenfalls in ber Neuftabt einquartierte. Die Pferde waren fo taum abgefattelt worden, und bas Corps batte ftets viele Kranke gehabt, zumal es die Cholera bort vorgefunden batte, und beinahe taglich 20 bis 30 baran erfrankt waren. Mur ben Reldberrn batte es in biefer Lage nur noch mehr lieben gelernt, fowohl feines berrlichen Benehmens gegen die Rranten und feiner beständigen Unwefenheit in ben Sofpitalern balber, ale weil es ibn in biefer Dufe beständig mit guten militarifchen und strategischen Berten beschäftigt fab. 4) Dwernicht hatte bas Rreutische Corps, und in diesem die ruffischen Generale Dellinghausen, Ramer und Davidoff, etwa mit 10,000 Mann vor fich, bie ibm ben Uebergang über den Bug verwehren konnten. Er mußte biefe baber burch verschiedne Scheinbewegungen über feine mahren Absichten taufchen, weghalb er früher ichon bei Zwierzyniec Magazine anlegen laffen. Er ichicfte baber feine Borpoften nicht nur nach Starn Zamost voraus, sondern marichirte felbit bis auf brei Meilen nach ber Beichsel an, und zwar am 3. April noch bis Zwierzyniec. Dort wartete er bis jum 6. April, um bie Ruffen burch verichiebene Manover zu taufden. Seine Borpoften ftanben bis nach Janow, wenige Deilen von ber Beichfel; und bie gangen ruffischen Streitkrafte, in ber Meinung, er wolle bei Bawichoft

<sup>\*)</sup> Dieß widerlegt die Behauptung manches, den Ruhm des Generals beneidenden, Offiziers, der den Dwernicki für nichts als einen tüchtigen Haubegen und waghalsigen Glückspilz gelten laffen will. Dwernicki's Talent ist um so undesstreitbarer, als er dis Zamość keinen Offizier vom Generalstade batte und alle seine Dispositionen nur von ihm herrührten. Wahr ist, daß er stets fast nur mit der Cavallerie und seiner trefflich geführten Artillerie wirkte; aber seine Infanterie war auch schlechter bestellt.

aber bie Beichsel geben, jogen ihm babin nach. Dierber tamen auch wiederum volhynische Cbelleute, die bes noch tiefer in Bolhynien ftebenben Generals Rubiger Streitfrafte auf 4000 Mann Infanterie und 3000 Mann Cavallerie mit Nachdem er von bier eine fleine 16 Ranonen angaben. Druckerei bes Grafen Zamonski mit fich genommen, für bie in Bolopnien zu verbreitenben Proclamationen, wandte er fich am 7. von ba zuruck über Krasnobrod nach Riemerowfa. Dier erhielt er Abende bie Rachricht von den Giegen bei Mamre und Debe, die ihm und feinem Corps großes Bers trauen auf ben Erfolg feines Buges einflößte, ba er bie fernern Fortidritte ber polnifden Sauptarmee ficher ermartete. Um 8. Upril ging er über Rrynica, Romarow immer auf Geitenwegen, und immer ohne auf einen geind zu treffen. Dafelbit ericbien wieder ein volhynischer nach Inszowce. Berr, ber ibn inftanbigft um ichleunigfte Dabintunft brangte. Erft an diefem Tage wurde Rreut gewahr, bag er nach bem Bug zu abgegangen fep, tonnte ibn aber nicht mehr einholen, ba Dwernicti zwei Tagemariche voraus hatte. Den 9. langte bas Corps bei Kryfow am Bug an, wo man sogleich die Bructe zu ichlagen fich aufchictte. Bon Infurgenten war nichts zu erblicken; ja die Ginwohner am anbern Ufer thaten nichts, bie Bructe ichneller vollenben zu helfen. Erft am 10. um 10 Uhr Abends, nach 36 Stunden, war fie fertig, und Dwernicki schickte vier Escabrons fogleich nach Uscilug, um burch biefen Flankenmarich den Feind über feine Absicht gu Das Gros bes Corps ging nach Pornct zu. Plan ging eigentlich babin, Rubiger, beffen Stellung man noch nicht fannte, wo möglich, vom Rücken anzugreifen. Go wie die Truppen heruber waren, ließ der General diefelben auf einer Unbobe aufmarichiren, und hielt bann eine feierliche Unrebe an fie, in ber er ihnen von bem Gluctafprach, wieber auf bem fo lange unterjochten Boben bes Baterlandes ju fteben, und bem iconen Beruf feines Corps, guerft bie Bruber ju befreien. Ale er geendet, ging bie Gonne berrlich anf, bestrablte bie polnischen Baffen und erfüllte jebes Berg mit

i

tiefer Rabrung und Erhebung. Doch maren nur zwei Gutsbefiger, die bereits genannten herrn Dobraphofi und Riffel jugegen. Un fie wandte fich Dwernicti nach bem Schluß feiner Rebe mit ben Worten: "Ihr Berren, nun forgt, bag Die Artillerie beffere Pferbe befomme. " Unglücklicherweise aber jog Dwernicti burch Begenden, welche bie gange ruffifche Cavallerie burchgangen, und wo alle Pferbe, aller Safer und alles ben aufgezehrt und vermuftet mar; ba nun ohnebin bieß bergangne Sahr ein außerft ichlechtes gewesen, fo betam fein Corps, bas fich immer in folden Gegenden bielt, taum ein Pferd und litt felbft für bie feinigen Mangel; bieg erwectte nicht geringen Unmuth unter ben Offigieren, bie biefen Umftand ber Laubeit ber Bolhynier zuschrieben. - Much war fonft an ber Grenze ber Ginbruct fein anbrer, als ber Die Bauern jogen bie Müten ab; bloßer Mengier. murmelten leife Fluche gegen bie Ruffen, magten aber um fo weniger ber Sache bes Aufftanbes fich freudig anzuschließen, als ben, burch bie Sclaverei niebergebeugten, Befen nach ben Inftructionen feine Gocialverbefferung verfprochen werben Mittags beffelben Tages aber führte eine glangenbe Waffenthat fein Corps würdig in die Provinz ein. 5 Pelotons vom 2. Ublanen= und 4. Jagerregimente fliegen in ber Rabe pon Pornet auf bas gange, in ber ruffifden Armee berühmte, Rargopoleter Dragonerregiment, marfen es gang über ben Saufen, machten 5 Offiziere, worunter ber Fürst Obolinsti, und 150 Dragoner ju Gefangnen, und erbeuteten 120 Pferde, 200 Carabiner und eben fo viel Piftolen und Gabel. barauf fing man vieles Gepact und bebeutenbe Transporte, bie gur ruffischen Urmee abgingen. - Um 11. und 12. raftite Dwernicki in Porpet, theils in Erwartung bes Bujugs ber versprochnen Insurgenten, theils um bier bie, von Pulawsti febr fcon verfaßte, Proclamation an die Bolbynier burch bie Den Instructionen Artillerieunteroffiziere brucken zu laffen. gemäß ließ auch in biefer Dwernicti weber ben Shellenten noch Bauern irgend eine Socialveranderung verfprechen, fo traftig und fcon fie abgefaßt mar. Er forberte nur bie

Bolbpnier im Allgemeinen auf, "fraftige und offne" Aufftanbe überall zu erbeben. Leider aber ftand bie Aufforderung in ge rabem Wiberfpruch mit benen, welche ber Capitain Bereszniet von ber galligischen Grenze aus an bie einzelnen Insurrections chefe gelangen ließ. Diefe hatten furg vorber verboten, theilmeife Aufftande zu erheben, fonbern allen Patrioten einschärfen laffen, ju bem Corps Dwernicti's ju ftogen, bis er nicht Podolien erreicht habe. - Beresinnsti batte biefen Inftructionen fogar Proben von Billete beigefügt, welche bie Chefe ben Insurgenten geben follten, bamit Dwernich bei ihrer Untunft fie von ruffischen Spionen unterscheiben Alls nun ber Capitain Praszmowsti, Chef bes Diftricts von Bfobimirg ein folches Billet erhielt und angleid bie Nachricht, bag Dwernicki nur gegen 5000 Mann ftart war, gab er Alles verloren, verließ bie Stadt, und rettete fich nach Gallizien. -

In Milatyn, wo Dwernicki am 13. ankam, war bie Aufnahme marmer; bie Burger biefes Stabtchens tamen ben Polen mit Fahnen, mit Salz und Brod, ben altpolnifchen Beichen von Begrugung, entgegen; bin und wieber brachte man Lebensmittel, boch nicht allzureichlich; furz, auch bier warb man gewahr, bag bie großen Cbelleute bie Stimmung fast gar nicht bearbeitet. hauptsächlich aber hatte Dwernich in Druftopol auf ben entscheibenben Augenblick gerechnet. Dier follten nach ber Berabredung bie Ebelleute gufammen: kommen und eine allgemeine Confiderationsacte unterzeichnen. Auch tamen die Grafen Tarnowsti und Czacti an; boch fast Der General rechnete auf ben folgenben Miemand weiter. Tag, und befahl baher ben Truppen, fich am andern Morgen in reinlichem Parabeschmuck zu einer feierlichen Anbacht zu versammeln, ba nach berfelben bie Confiberirung Statt finden Auf einer Unbobe mar die Feldcapelle, die man von Bamost mitgenommen, errichtet. - Die Truppen marten aber bergebens bis 10 Uhr. Wagen fommen an, aber faft lauter Frauen, beren fich mehr als vierzig einstellen; Alle entschuldigen ihre Mauner theils mit Rrantheit, theils mit

anbern Abbaltungen. Da sab nun Dwernicki bentlich. wie und die polnische Regierung fich in ihren Soffnungen getäufcht, und es fam ihm ein Borgefühl bes Ausgangs. Doch ließ er ben Gottesbienst halten, in Unwesenheit ber Damen; aber er ward um fo unheimlicher, als felbst von ben Insurgenten ber eble Czacti fehlte, ber seine Frau nach Galligien in Sicherheit brachte. Dennoch liest Szynglarsti eine Deffe, worauf Pulamofi abermals eine Rebe balt, bei ber Alles in Thranen ausbricht. Rach biefer Rebe übte Dwernicki zum erften Mal fein ihm neu übertragnes Recht, ernannte fur bas Gefecht bei Pornet bie Capitains Myfocti, Dormanski und Lajewski zu Majors und vertheilte bie Rreuze. Ein Frühftuct bei ber Ebelfrau von Segursta, Befiterin von Drugtopol, endigte bie miglungene Confoberirung bes Abels von Bolhpnien! - -

Leiber beginnt unterbeg an einem Orte, von Dwernicki nun zu weit entfernt ift, ein Aufstand. Praszmowski's Klucht verfammelt Ludwig Stedi, ein junger und reicher Patriot, voller Gifer und Muth, boch ohne militarifche Talente, einige 30 Reiter und gegen 100 Fuß= folbaten, bie er aus feiner eignen Gemehrkammer bewaffnet, und marichirt mit biefer, auf bem Wege fich vergrößernben, Schar nach ber Rreisstadt Bfobimirg. Er schlägt bort im Dause Tarkowski's fein Hauptquartier auf, glaubt fich gang ficher, ernennt ben Grafen Dobrgansti jum Prafidenten einer provisorischen Regierung, läßt feine Gemablin tommen, und gibt ein glanzendes Mahl zur Feier bes Befreiungstages! Aber in seiner Freude hat er vergessen, die Bructe abzubrechen, welche Dwernicti über ben Bug geschlagen; über dieselbe gieht baber ungehindert ber General Davidoff vom Arenhischen Corps, nabert fich mit mehreren hundert Dragonern und Rofaten, bringt in bie Stadt und fällt über die Infurgenten ber. Mit Dube rettet fich Stecti an ber Spite feiner Reiter; die Fußsoldaten vertheibigen sich aber muthig in Tarkowski's Garten, tobten 30 Rofaten und besonders einen alten Major Popoff. Nachdem fie aber zerftreut worben, legen bie Rofaten

Feuer an das Haus, in dem sich die Grafin Stecka befindet, weil sie mahrend des Gefechts Sophas und Stuhlfissen zerschnitten und den volhynischen Schühen Werch davon zu ihren Patronen durch das Fenster in den Garten geworfen! — Mit Mühe rettet sie ein russischer Offizier. Davidoss aber wüthend, läßt einen Galgen errichten, an dem ein Edler, Charnosozis, gehängt wird. — Der Ausstand ist in 48 Stunden so im Keime erstickt! —

Rach ber Erfahrung in Druftopol befchloß Dwernich. fich noch bichter an ber galligifchen Grenze zu halten, und auf jebe Beife zn versuchen, fo fcnell ale moglich bis nad Podolien zu fommen, wohin feine eigentliche Beftimmune mar, und mo er, geboren und angeseffen, ben Geift zu ant tannte, um nicht auf eine gang anbre Mitwirfung als in Bolhnnien zu rechnen. Er brach Nachmittags von Drugfopel aus nach Berefteczto zu, und erhielt in ber Racht am 14. jum 15. bie Rachricht, bag Rubiger bort fich verichangt habe. Er blieb baber am 45. in einem tiefen Defile. unb schickte - bie nie abgesattelten Pferde maren alle fcon gebruckt - zwei Divisionen nach Berefteczfo gu, um Rubiger ju taufchen; wahrend beffen ichwenkt er fich vom 16. frub links nach Boreml. Dort ftellt er die Brucke über ben Styr fogleich ber, und zwar in 18 Stunden; Rubiger bleibt in Berefteczto, wo er, burch bie abgeschickten zwei Divisionen verführt, Dwernicti's Uebergang erwartet. Um 17. Rade mittage vereinigen fich endlich, hochftene hundert, Infurgenten unter Bioltowofi mit ibm; fpater langt ber geflüchtete Stedi mit feinen Reitern, ber glücklich ber Berfolgung bes Generals Davidoff entfommen, bei Dwernicti an, und bringen zwei gefangne Abjutanten mit, einen bes Marichalls Diebitich. ben andern des Generals Rüdiger. — Alber wie groß war ber Schrecken Dwernicfi's, als er aus ber, zwar zerriffenen, aber noch lesbaren, Correspondeng die wirkliche Augabl bet feinblichen Truppen in Bolbynien erfennen fonnte. General Rubiger vertheibigte fich in bem Briefe an Diebitich gegen ben Borwurf, bas Dwernicfifche Corps über ben Bug

gelaffen zu haben, und sagt, daß er nur 6 Infanteries regimenter zu 1500 Mann und 5 Cavallerieregimenter mit 38 Kanonen habe, mährend Dwernicki — 10,000 Mann Infanterie, 5000 Mann Cavallerie und 24 gutbediente Kanonen stark sey. Er gelobe ihm dafür, denselben nicht über den Styr zu lassen, da er ein ganz vortreffliches Manöver dazu ersonnen habe. Als Dwernicki dieß seinen Offizieren mittheilt, und durch diese die Rachricht in dem Corps versbreitet wird, beginnt dessen moralische Kraft schon sehr zu sinken, besonders darüber, daß die Bolhynier ihnen so falsche Rachrichten mitgetheilt und sie zu ganz unpassenden Bewegungen dadurch veranlaßt hatten! —

3

£

ŧ

į

1

i

Dwernicki's Absicht mar nun eigentlich, Dubno gu erreichen, von wo er ju ben ufrainischen und pobolischen Insurgenten ju gelangen boffte. Da er aber Rubiger fo ftart fab, und er auf bas rechte Ufer bes Styr Truppen nicht ichicken fonnte, weil in ben bortigen Balbern feine Cavallerie nicht marichiren fonnte, und feine Infanterie, fast aus lauter jungen Burichen bestehent, nicht viel taugte. während bagegen Rubiger bie Balber fart zu befegen im Stanbe war, fo entschloß er fich, ben Angriff bes Reinbes bier zu erwarten. Doch schicfte er zwei Bataillone mit ben Kreischüten über bie Bructe und postirte fie in ben Balb, woburch er zugleich fich ben Unschein gab, ale wolle er wirklich nach Dubno marichiren. Geine Dofition mar eine fehr vortheilhafte. Das Ochloß bes Grafen Cjacti, bem bas Stabtchen Boreml gehörte, lag auf einer Unbobe ber Bructe gegenüber, und auf ber Teraffe, welche auf biefe führte, ftellte Pugnna gmei Kanonen und zwei Ginborner im Gebuich auf, mit benen er ben jenseitigen Balb, aus bem am 18. vor Tagesanbruch die ruffifchen Infanteriemaffen bebouchirten, bestreichen tonnte. Unter ihrem Schut zogen sich die beiben Bataillone über bie Bructe guruct, worauf bie Ruffen eine ichwere Batterie aufführten und bas Schloß beschoffen. Die Gumpfe, welche fich zu beiben Geiten bes Dammes erftrectten, machten die Cavallerie an diesem Tage unbrauchbar. Auch

fab Owernicki bentlich, bag biefer Angriff von ber groute nur ein falicher war, und bag Rubiger ben Sauptanarif entweber rechts von Berefteczto ober linte von Rraene machen merbe. - Es erfolgte bierauf eine Ranonabe, bie von beiben Seiten bis gwolf Uhr bauerte, und bie von den Dolen trot ibrer toftbaren Munition barum unterhalten murbe, meil Rüdiger bereits am 17. von ihrer Schwäche fich überzenst baben mußte, und fie ibm ihre Furchtlofigfeit zeigen moliten. Dierauf blieb ben ganzen Tag Alles ftill. Die ruffifder Ranonentugeln, die über bie gange Stadt gingen, batter awar mehr bem Palafte Czacti's gefchabet. Doch batte bie Infanterie an ber Brucke gegen 140 Dann verloren : bie Bermundeten fonnten faum in ben Galen bes Schloffes mehr untergebracht merben. In ber Stadt muthete bie Cholera, fo baf man jeben Augenblick Berwundete aus bem Lager brachte. Es war für fie tein ficherer Ort vor bem Reinde. Die in ben Palaft bineinfallenben Kanonenfugeln vermundetes und tobteten fogar Ginige von benen, die ber Argt fo eben Alles bas batte alle andere Truppen auf bas verband. Tieffte entmuthigen muffen, zumal von gang Bolbonien mur der Flect ihnen geborte, auf dem fie ftanden.

Dwernicti, ber eigentlich eine weitere Schlacht gern vermieden hatte, wußte nicht recht, wozu er sich entschließen sollte, da ihm unbekannt war, ob Rüdiger alle seine Streitsträfte bei Boreml vereinigt, oder einen Theil bei Beresteczsto gelassen hatte. Im zweiten Fall wollte er den Theil bei Boreml angreisen und sich einen Weg nach Dubno bahnen; im ersten bei Beresteczko über den Styr und von da nach Podolien gehen; in diesem Fall hatte er auch das Gesecht vermieden. — Man sah, daß die Russen Abends und Rachsmittags links von Dwernicki's Position nach dem Dorfe Pryniki zu an den Styr in starken Colonnen sich bewegten. Dwernicki glaubte, sie würden am 19. nichts unternehmen; deßhalb entschloß er sich, die Truppen dis zwölf Uhr ausernhen zu lassen, um sich zu dem großen Marsch nach Podolien über Beresteczko zu stärken. Am 19. Morgens kommt ihm

aber ber Rapport, bag bie Ruffen bei hrynifi eine Bructe bauen und über ben Fluß zu geben fich anschicken. Beneral fieht, bag ein Gefecht unmöglich ju vermeiden, ents Schließt fich, barum bie Ruffen am Uebergang nicht zu hindern, Conbern fie in ber Cbene ju erwarten, die fich von bem Dorfe Pryniki an auf ber linken Geite bes Fluffes ausbehnt. -Rerner gibt er ben Befehl, die befannten weißen Freiheites fahnen ben ruffischen Borpoften zu übergeben. Die ruffischen Offiziere ichicten fie aber an Rudiger, ber, wie fpater bie Befangnen aussagen , ben ftrengen Befehl erließ, teine folche Fahnen mehr anzunehmen, ba es beherte Sahnen feven, die Dwernicti gur Berblendung ber ruffifchen Truppen gebrauchen Ein ruffischer Offizier bei ben Borvoften aber erklarte molle. einem polnischen, daß er als Offizier die Fabne habe muffen gerreißen und gerhacten belfen; ale Menfch und Ruffe aber, der für fein Baterland eben folche Freiheit verlange'als ber Pole, habe er ein Stuckchen fich bavon zurückbehalten, und bieß werbe für ihn ein theurer Schat bleiben! -

ŀ

ı

Ł

iı

C

ï

Ĺ

:

Um zwölf Ubr gingen bie Ruffen uber ibre Brucke, und fingen mit ganger Dacht an, fich bem polnischen Lager ju nabern. Bu gleicher Beit feuert die ruffifche Artillerie por der Dalaftbructe, und man melbet, daß fich von Berefteczto ber Rofaten zeigen. Dwernicti geht barum fogleich in bie Chene, ftellt feine Cavallerie in bas freie Reld in Echecs, poran zwei Escabrons vom fünften Chaffeurregiment und ben beiben Rosciuszto-Rrafufen; weiter guruct auf bem rechten Flügel brei Divifionen vom vierten und zweiten Chaffeurregiment und ben Poniatomsti=Rrafusen, binter ihnen Dugnna's schwere Batterie; rechts von ihnen, an ben ummauerten Rirchhof angelehnt, zwei Bataillone Infanterie; biefe bilbeten ben rechten Flügel ber Schlachtlinie; ber Rirchhof war bas Pivot ber polnischen Fronte. - Den linken Flügel bilbeten brei andre Cavalleriedivifionen, mit ber leichten Batterie. -Die Brucke am Schloß hielten ein Bataillon und zwei Kanonen befest; und zwei Divisionen mit zwei Ranonen maren gegen Berefteczto zu vorausgeschickt. - Rubiger ftellte auf jebem

Ringel eine 'fcmere Batterie von zwölf Stucken mit ber Cavallerie - in ber Mitte feine Infanteriemaffen entgegen. und begann eine beftige Ranonabe auf ben linten polnifder Klügel in die brei Divisionen bes Oberftlieutenants Terledi. Diefe hielten bas beftige Feuer nicht aus, jogen links in ein Ravin ab, bie ruffifchen Ranonen richteten nur auf fie: biefen Augenblick nahm Capitain Pugnna mahr, Galovo nah an bie ruffifche Batterie, feuerte, unb, als biefelbe in Unordnung gerieth, nahm Dwernicki Tete : Escabrons, nebst ben brei Divisionen Terlecti's und chargirte die Batterie. Die erfte Charge miflang, weil bie entmuthiaten Rubrer Terlecti, Lojeweti, Trojanometi und anbre Offiziere ihre Pflicht nicht thaten; bie Escabrons rom vierten Chaffeurregiment floben. Der General, ber in biefen Gefecht nicht feinen gewöhnlichen Schimmel, fonbern eines Falben ritt, fturgte mit biefem in dem Augenblick nieber, ale bie Escabrons bie Flucht ergriffen! Trop daß bie ruffifchen Dranien : Dufaren auf ibn einbringen, ruft Dwernichi ber auch fliebenden Ublanen vom vierten Regiment zu: -fo molt Ihr alfo Guren alten Beneral im Stich laffen?" Da fammeln fich biefe Ublanen unter bem Major Rutfomefi wieber; ber Lieutenant Baum reitet auf Dwernicfi gu, gibt ibm fein eigen Pferb, hilft ihm binauf, und rettet ibn fo aus ber Gefahr. - Dwernicti fammelt bie Reiter barauf fogleich. führt fie wieder gegen ben Reinb, wirft bie Sufgren, und nimmt, besonders mit ber Tete ber Colonne, ber Divifion vom fünften Chaffeurregiment und Rosciuszto-Rratufen unter bem mactern Major Lewinsti acht Kanonen. Die beckenben Dufaren fturgten von Neuem auf die Polen ein; es folgte ein muthenbes Sandgemenge, in welchem die obenermabnten beiben Divisionen viele Leute verloren. Unterbeß batte Pugnna, ber zwei Ranonen auf bie Schlogbructe ichicten muffen, mo bie Ruffen angreifen und bie bort gelaffene Artillerie und Infanterie beftig brangen, funf von ben eroberten Kanonen mit ben Pferben feiner Batterie in Sicherheit gebracht. Doch Rubiger sammelt fich wieber und

brangt bie Polen so weit zuruck, daß er die brei noch nicht fortgeführten Ranonen wieder nimmt. Balb barauf endigt ein wüthendes Hagelwetter, welches der eben vordringenden russischen Infanterie die Gewehre unbrauchbar macht, die Schlacht, in der außer den fünf Kanonen die Russen 800 Todte und Verwundete, unter denen der General Lastow, ") und 100 Gefangne, unter ihnen ein Major und fünf Offiziere, verloren. Daß Rübiger nicht ganz über den Styr zurücks geworfen wurde, war blos die Schuld des muthlosen Besnehmens der Herrn Terlecki, Lajewski und Trojanowski; wogegen sich in ihren Divisionen die Rittmeister Modzeleski und Zambricki sehr auszeichneten. Doch leider hatten die Polen einen für sie höchst empsindlichen Verlust von 500 Mann.

Dwernicki, ber bei feiner Ruckfehr in bas Sauptquartier bie Glückwuniche felbst ber feinblichen gefangnen Offiziere über dieß Treffen empfing, war felbst über ben glücklichen Ausgang vermunbert. Niemanb batte einen folchen zu hoffen gemagt; Jeber batte gemeint, bag es fich nur um einen rubmvollen Tob banble, und Dwernicti felbft fuchte augens icheinlich nach bem Berichte ber Angenzeugen od) gang befonbers bie Gefahren auf. — Doch langer fonnte er bier nicht ausbalten. Die Ruffen batten auf jeben Fall am folgenben Tage wieber angegriffen, und Dwernicti, beffen Ranonen am 18. und 19. über 1000 Cartouchen verbraucht, tonnte nicht noch eine Schlacht unnöthig magen. Er blieb baber nur die Racht auf bem Schlachtfelbe, ließ feine Berwundeten nach Galigien ichaffen, verließ bann bei Tagesanbruch ben 20. Boreml; und begab fich nach Berefteczto, wo er ben Sthr

<sup>\*)</sup> Diesen hatte ber Lieutenant Roswendowski bereits gefaßt, es tam ihm aber ber rusifische Major Piotrowski von ben Kargopolter Dragonern zu Hulfe, worauf ber General enttam, ber Major aber gefangen wurde.

<sup>\*\*)</sup> S. Xaver Bronitowsti a. a. D.

Spagier, Befch. Polens. II.

ihm ju Bulfe ju tommen, gelangt Rachmittags nach ben Dorfe Bronow, und findet bort eine fo icone Pofition, baf er bort zu verbleiben und Lagoweff zu erwarten befchlieft. Da erbalt er eine Melbung von bem Lettern, bag beriefte in einer verzweifelten Lage fich befanbe, jugleich aber um feinen Dreis gurucfgeben wolle. Sieramsti muß ibm tis Belince folgen, wo er fich überzengt, daß ibm Rrent mit 18,000 Mann Linientruppen, gegen 4000 Mann Cavallerie und 27 Ranonen gegenüberftebt. Er finbet Lagometi. wie berfelbe mit feiner bereits gang und gar ermubeten und erichopften Cavallerie Charge auf Charge macht, ber Dberf Maleszewski aber glücklich bas Stabtchen Belance batt. hinter fich nach Bronow zu bat Gieramsti eine meite Chene jum Ructzuge, auf bem feine neuen Truppen obne Sous ber überlegenen feindlichen Cavallerie Dreis gegeben ift. geht baber Rachts um ein Uhr nach Wronow mit bem gangen Corps guruct, Lagoweti muß mit feiner Reiterei, aufer Stande an einem Gefecht weiter Theil ju nehmen, ein gur Seite acleanes Bivonat bezieben. Leicht batte Sierameli jest außer ben Bereich bes Feinbes tommen tonnen; ba erhalt er ploblich von Sfrannecti einen Brief, ber unter großen Lobeserhebungen von den Belbenthaten Drabanisfis bei Naanie, ihm die größten Borwurfe macht, baß er nicht ben überall flüchtigen Seind angreife, ihm bas Befcont und bie Bagagen nehme. Der Chrgeig Gieramsfi's, ber überall nach Belegenheit fucht, fich auszuzeichnen, wird badurch auf bas Meußerste gereigt. In ber Boraussehung, Dac fer am Wieprz ihm zu Gulfe marichirt und bie hauptarmee ftebe bem Feinde im Rücken, entschließt er fich zur Annabme eines Rampfes mit bem fo weit überlegnen Feinbe in feiner ftarfen Dofition. Bum Ungluct ift ber Cavalleriepoften, ber auf ber Mitte bes Weges nach Belince von ihm geftellt morben, gurudgezogen, und Gieramsti fieht plotlich bas Dorf Bronow von ruffifcher Infanterie angegriffen, aber von ben Matachowsti'ichen Jagern auf bas Tapferfte

vertheidigt wird. Balb aber überzeugt er fich nur auf zu fcmabliche Beife, daß er auf einen großen Theil feiner Truppen nicht rechnen fann. Gine Recognoscirung gegen ein Rofatenpult vornehmend, fest er fich an die Spite einer ber Ralifcher Escabrons unter Czarnowski; als er fie zum Ungriff befehligt, fieht er fich von benfelben in der Ditte ber Rosafen plotlich verlaffen, fein Pferd von den ihn Umichmarmenben mit Difenstichen vermundet, fo ban er nur mit Dabe und mit Sulfe feiner tapfern Abjutanten Rochendorf und Dembindei fich rettet; brei Bataillone feiner Infanterie find fo bestürzt, bag fie, ale er fich burch fie burchrettet, nicht ichiegen und die Rofaten erft burch die Flintenschuffe ber Mafachomstifchen Jager guruckgetrieben werden. größte Unglact ift, bag die fliebende Escabron ein Deloton alter Ublanen, die ibm noch von Dwernicki geblieben find, über ben Saufen geworfen und gerftreut haben. Gieramofi wiederholt jedoch den Berfuch mit der zweiten Escabron; biefelbe ichimpfliche Rlucht. Alls er bier wieber guruckfehrt, erhalt er ben troftlofen Brief von Pac, ber ihm melbet, baf er auf ausbrücklichen Befehl Strannecti's habe bei Dotnega über bie Beichsel geben und fich ber Sauptarmee nabern muffen. Sierawefi verliert noch ben Duth nicht. Unterbeg bat der General Rreut burch den General Dellinghanfen fich. einer fleinen Unbobe auf bem linten Flügel ber Dolen bemachtigt und die 17. reitende Batterie aufgestellt. Gieramstibefiehlt Mafacowefi, fie mit ben Sandomirichen Jagern zu nehmen; Kreut schickt bagegen ben Geinigen die Grenabiere von ber Nema zu Butfe. Babrend man fich bier erbittert folagt, ftellt Kreut eine Batterie von 8 Ranonen vor bem Dorfe Bronow auf und befiehlt, nach einer zweistundigen Ranonabe ben Grenabierregimentern von Luct und Samogitien, bas Dorf zu nehmen. Die polnische Infanterie vertheibigt fich bochft tapfer auf bem RirchBofe, wird aber endlich ver-Der unerschrockene Sieramsti gibt bierauf Beweise eines febr richtigen militarifden Blicks. Er bemerkt, bag

in unaussprechlichem Jubel bergu. Man brachte ben Volen Tuch, Pferbe, Wein, alle Arten Lebensmittel bis auf Run und Bucter herbei. In Broby gablte man die beiben Reilen nach Radzimiffom vier Ducaten für einen Bagen. für bie gange Grenglinie ein Tag eines Alles vergeffenben Freudenraufches, ber fich ben gludlichften Doffnungen überlies. Das öfterreichische Militar felbft falutirte ben General, ba bis an ben Grengftein berantritt und einen Becher auf bie Gefundbeit bes Raifers von Desterreich leerte. würdiger Beife zeigten bie Juben auf volhnnischem Boben bier bie größte Freude über bie Untunft ber polnifden Aber fie maren burch bie Bebrücfungen feit ber Golbaten. Thronbesteigung bes Raifers Ricolaus fo erbittert, bag fie in ihren Synagogen für bas Beil ber polnischen Sache gebetet und die Ankunft Dwernicki's als bas Ergebnif ibret Gebete betrachtet batten. Aber freilich außerte fich biefe Rrende in Radziwiffot auf jubifche Beife. Gie fturmten bas unbewehrte Bollhaus und vernichteten bie Defranbationsacten, die fich bier vorfanden. ") - Doch jog Dwernicki raftlos weiter; benn wenige Stunden nachber erfchienen fcon bie ruffischen Truppen, und er ging am 22. über Poczajów. einem berühmten Rlofter ber Bafilianer, wo bie Monche mit Jubel ihm ihre Reller öffneten, bis unter Biszniowiec. Der Graf Mniszech, bem biefe Befitung geborte, weigerte fic berbeigutommen und den General ju fprechen, fonbern begnugte fich bamit, ibm - zwei Flafchen Bein zu fchicken. 21m 23. gelangte bas Corps nach Rolobno, ber Befitnug eines anbern großen Berrn, Swieikomski. Auch bier verfprach man ibm Abends bei Tifch, am anbern Tage noch eine Confoberationsacte ju unterzeichnen. "Der himmel, " rief Dwernicki bei Tifch aus, "gebe nur, baß ich nach meinem Pobolien gelangen fann; benn bann bin ich gerettet!"

<sup>\*)</sup> Bronifoweti, über bie Unternehmung nach Bothynien. Kuryer Polski Nr. 518 u. f.

Indes bestellte er für den andern Tag eine nene Andacht. Aber am Worgen waren alle große Herren fort; Rycewski selbst, der schon da war. Um 10 Uhr näherte sich aber auch schon die Borhut des Rüdigerschen Corps, das Qusarens regiment Prinz Dranien und der Ueberrest der Kargopolsker Dragoner, die nirgends den erschöpften Truppen erlauben, auszuruhen, noch ihnen gestatten, einen einzigen Tagemarsch zuvorzukommen. Dwernickt käusicht die Russen wieder durch starke, nach vielen Punkten ausgeschickte Borposten, als wolle er die Stellung behaupten, während er mit dem Corps den ganzen 24. April hindurch und die Nacht vom 25. weiter marschirt.

Un bemfelben Tage, als Dwernicki in Rolobno an ber Tafel vornehmer Bolhynier fpeiste, fant in ber Dauptstadt Poboliens, in Raminiec, eine feltsame Bersammlung anbrer Art Statt. Der Marschall Diebitsch batte von bem Abel von Bolhnnien und Podolien bie Lieferung von 10,000 fetten Dofen für feine Armee im Ronigreich verlangt; bie Bulbynier hatten Diefelben fogleich gegeben. Der Marfchall von Pobolien aber, Conftantin Przezbziecti, batte bagegen protestirt und auf bie Befragung bes gangen Abels ber Proving angetragen. Um 23. nun batte biefe große Berfammlung aller Diftrictsmarichalle und Ebelleute in Raminiec Statt. Alle Mitglieber ber geheimen Gefellichaften benutten biefe Belegenheit, fich bort zu verftandigen, die Angabl ihrer Mitglieder zu vermehren, und fanden fich Alle in Raminiec ein. Gie mehrten fich nicht nur wirtlich, fonbern batten auch auf bie Berbanblungen einen großen Ginfluß, fo bag fich die feindliche Stimmung gegen bie Regierung febr fect aussprach. ertlarte gerabezu, bag man die Ochfen, die übrigens bezahlt werben follten, nicht geben tonne, ber Marfchall Diebitich Der Gouverneur und ein mbge machen, was er wolle. Abjutant von Diebitich brobten bem Abel vergebens, ibn fo lange gefangen in Raminiec zu balten; fie fchicton enblich eine Eftaffette an ben Generalgouverneur Levaschof mit ber

Anfrage, was zu thun mare, und halten unterben wirtich bie Butebefiter mehrere Tage in ber Stadt. Der Gouverneur. erschrectt, balt es für gerathen, einen Ruffen gum Unterhandeln zu ichicten. Erft ichlagt biefer vor, ber Abel moge Die Salfte geben; auch dieß wird ihm verweigert; barauf forbert er blos 400 Bugochfen und 200 Bagen, bie man nach Useilug bringen folle. In Betracht, daß man alles bieft burch ben Aufstand wiedernehmen tonne, willigt man endlich ein, jedoch nur unter ber Bedingung, daß die Regierung bie Balfte bes Gelbes voraus bezahle und bie Ochfen und Wagen, statt in Uscilug, in ben pobolischen Districtsstädten felbst in Empfang nebme. - Mitten in biefen glorreichen Sieg der podolischen Opposition trifft die Nachricht von Dwernicti's Gieg bei Boreml, die ein Dragoneroffizier überbringt, und ber, ein geborner Pole, trot ber Bemubungen ber Behörden, die Rachricht zu verbergen und zu entftellen, Boll Jauchzen und in der bedie Bahrheit verbreitet. ftiminteften Soffnung, daß Dwernicht fpateftens in 14 Tagen eingetroffen fenn werbe, verfammelt fich ber Infurrections comité, und befchließt, fobalb man ben Befehl von Dwernicki dazu erhalten haben werbe, ben Anfitand zu beginnen. Doch fenbet bas Schickfal, wie in alle poinische Unternehmungen, auch in biefe Sache einen feinblichen Damon. - Der Major Chroscitowsti war von Bolbonien in Dodolien angelangt. Mit Jacob Matinowski, ber eigentlich ans der Gegend, von Arzeminiec war und ber bebeutenben Ginfing in Pobolien hat, tommt er in Raminiec an, und Chroscitowski gibt fich bafelbft fur einen Regimentarg aus, von ber Regierung bagu ernannt. Der Berein in Raminiec, ber nicht gang an Ensztiewicz fich angeschloffen, lagt fich burch Diefen Dann leiten, und gehorcht feinen Befehlen, jumal Chroscitowsti Papiere vorzeigt, die ibn wirklich als einen Beauftragten von ber polnifchen Regierung ausweisen. 2)

<sup>\*)</sup> Diese versichert, ihn eigentlich mit Instructionen für bie samogitischen Insurgenten abgeschiett zu haben, und zwar

Bufällig tft die Frau Malinowsti's bei dem Gastmal zu Rolodno zugegen, das man Dwernickt gibt, und berichtet ihrem Manne sogleich die Aeußerungen dieses Generals über seine Aussichten auf fraftige Unterstühung in Podolien. Er, wie Chroscistowsti, welche sich immer der innigen Verbindung mit Dwernickt gerühmt, geben vor, einen Befehl von ihm zum Beginn des Aufftandes erhalten zu haben, und senden in alle Districte Befehle, mit Dwernickt's Namen untersschrieden, am 24. April, in welchen sie den 28. zum Tage bes Liusskandes bestimmen.

Unterbeffen ift an bemfelben Tage ber General Roth ans ber Molbau mit feinem ganzen Armeecorps von 18,000 Mann in Pobolien eingetreten, nach Kaminiec gefommen und bat fogleich, auf bie Rachricht von bem Treffen bei Boreml, einen aroffen Theil feiner Reiterei unter bem General Rraffoweti bem General Rubiger ju Dulfe geschickt. Cavallerie tommt am 24. in ber Racht icon in Dwernici's Nabe an : und ber polnische General erfahrt, daß fie nach Bpfagrobet eilten, um vor ibm eine febr ftarte Position auf ben Bergen zwischen Lutynice in Bolbynien und Ilynice in Galigien zu geminnen. Rafch entschließt fich Dwernichi ju einem nachtlichen Marich, und es gelingt ibm, biefe Pofition ein Daar Stunden vor ber Antunft ber ruffischen Colonnen felbft in Befit ju nehmen. Diefelbe lag bart an ber öfterreichischen Grenze; in ber Fronte und auf bem rechten Flügel gang unguganglich; im Ructen lebnte Dwernicti an einen galizischen Balb, fo bag er teine Umgehung zu fürchten an baben glaubte. Geine Abficht mar baber, bier zu bleiben, ba ibm von ben begeisterten Ginwohnern von Galigien Lebens-

hauptsächlich blos, um bort Erkundigungen einzuziehen; boch baß Chroscitowsti eigenmächtig nach Bolhpnien und Podolien gegangen sen, weil er nach Litthauen nicht habe gelangen können. Indeß mußte er an lehtern Orten um so mebe Glaubwürdigkeit erwecken, als er lange Beit der Einzige war, burch ben Dwernicki mit den bortigen Jusurgenten verkehrle.

mittel in Gulle gebracht murben, und er bier, wie in einer Reftung , - fo lange warten wollte, bis ber Aufftanb in ber Ufraine und Podolien einen Theil feiner Feinde von ibm abgezogen batte. Denn vom Grafen Ensattemicz mar in Rolodno ein Bote ju ibm getommen, von ibm Befeble ju bolen; biefem hatte er bie Beifung gegeben, ben Aufftanb zu beginnen und ihm nach ber galigischen Grenze zu entgegenaugieben. Leiber mußte er nicht, bag biefer Emiffar gefangen und icon von ben Ruffen auf bem Bege nach Gibirien fortgefchleppt murbe, wiemohl berfelbe bie ibm mitgegebene Depesiche verschlungen batte. Inbeg, ba burch bie feltsame Einmischung Chrostitowsti's ber Aufstand, wenn auch , wie wir fpater feben, im Entfteben bereits halb gelabmt, bod in einigen Tagen bort losbrach, fo batte Dwernicfi beunoch feinen Amed erreichen tonnen, wenn feinen Reinden bas Bolferrecht irgend etwas gegolten batte.

General Rudiger fam namlich gleich am 25. Morgens nach Bereinigung mit Kraffowsti mit ber erstaunenswertben llebermacht von 72 Escabrons, 18 Bataillonen und gegen 80 Raupnen an und bebectte bie weiten Gbnen por bem Bebirg, auf bem Dwernicht ftand. Mit völliger Rube martete ber polnische General ben Angriff bes nun wohl fechsmal überlegnen Feinbes ab. Diefer aber machte bagu nicht bie geringste Unftalt; feine Daffen bielten ben Balb oberbalb bes Dorfes Lutynice befest, und hinter bem Dorfe Bostalowta ben Raum zwijchen biefen beiben Dorfern, fo mie auch bie gange Cbene, welche ben Balb, ben Stutpuntt bes linken Flügels, umgab. Balb flieg ein Gewitter auf und ein bichter Nebel verhüllte beibe Corps. Man bemerkte nur, bag bie Ruffen fich planlos fort' bin = und berbewegten. Bwei Tage hindurch mandvrirte Rudiger fo, inbem er mit feinen Truppen balb links, balb rechts bin = und bergog. Offenbar wollte er ben tubnen General zu einem Angriff und jum Berlaffen feiner vortheilhaften Stellung verlocten. Als ibm bieß aber nichts half, fo entschloß er fich, bie

bfferreicifche Grenze nicht zu achten und bie Stellung ber Polen von Galigien aus zu umgehen. Diefe Bewegung ward bem Generalmajor von Berg anvertrant, ben bie Ruffen im gangen Feldzuge ju militarifc-politifden Genbungen ges brauchten, und ber von nun an bei allen unbeilvollen Perioden biefes Rampfes eine bebeutenbe Rolle fpielt. ber Racht vom 26. auf ben 27., wohl um burch bas Dunkel ben angeblichen Diggriff zu entschuldigen, ging er mit einigen taufend Reitern einige Meilen binter Dwernicti's rechtem Ringel über die Grenze, entwaffnete bie öfterreichischen Grenge machen, die er fpater für vertleibete Polen angesebn zu baben porgab. Den 27. frub zogen bie Ruffen zugleich alle ibre Rrafte por bem Balbe gufammen, an ben fich ber polnifche Rlugel angelehnt hatte, um die Bewegung auf galigischem Boben im Ructen bes rechten Flügels zu verbergen. Darauf ructte Berg in ben Ructen ber Polen in ben Balb hinein. -

Dwernicki fab, bag eine völlige Befignahme bes Balbes eine pollständige Aufreibung ober Berfprengung feines Corps gur Folge gehabt batte. Er ichwantte nicht lange. gebent ber Berficherungen bes Grafen Dafachowsti, baf bie öfterreichische Regierung ihm ben freien Durchzug nach Polen ober nach Podvlien gestatten murbe, gab er Befehl, burch ein Defile auf galigifchen Boben zu treten. Doch ben ruffifchen General bielt die Grenze um fo weniger auf, als er fich aus feinem vorgeblichen Irrthum erft erwecken laffen, übrigens fich bas Ansehen geben mußte, als ob bas polnische Corps von ihm nach Galigien geworfen worben mare, und er es blos verfolgt habe. Seine Truppen fielen baber bie polnischen fortwährend an, obgleich die polnische Rachhut auf ausbructlichen Befehl bes Generals gar nicht ichoß; fie vermunbeten ihr noch einige Leute und nahmen felbft gegen 50 gefangen. - Enblich tommt ein ofterreichisches Sufaren: commando unter bem Oberften Sath berbei, und thut, nachbem ber Anführer vom General Dwernicti bas Chrenwort geforbert, bag er, ebe bie Inftructionen ber Regierung nicht

eingeholt morben, bas galigifche Gebiet nicht verlaffen werbe. ben Ruffen Ginbalt; biefe tehren nach Berlauf einiger Stunben über bie Grenze guruct, nachbem Rudiger wieberum von bem Defterreicher die ausbructliche Berficherung erhalten . baf man bas polnische Corps entwaffnen werbe. - 2118 ba polnische General mit feinem Corps fich, gemäß ber Inmeifung bes Oberften gath, beim Dorfe Chlebanomta aufgestellt hatte, sandte er eine Rote an ben Rurften Lobtomit. Bouverneur von Galigien, mit bem Befuch, bag er nach Dolen guructgelaffen werbe. Aber als er einen Courier nach Barichau fenden wollte, vermeigerte man ibm benfelben. fo bag er heimlich, nach vielen Umwegen, erft feinen Bericht babin gelangen laffen und die Regierung erfuchen tonnte, nalle Mittel anzuwenden, um fein Corps zu retten, bisber alles Mögliche gethan, bem Lanbe ju bienen, und für bie Bufnuft bemfelben noch fo nuntich fenn tonne." Diese Erfahrung ließ ibn nichts Outes von ber öfterreichischen Regierung abnen, und Dwernicti mar felbft einen Augenblick geneigt, bennoch nach Dobolien aufzubrechen; aber, als man Die Pferbe ber Cavallerie absattelte, fand man fie, bie feit Bamost bie Gattel getragen, burch bie ftarfen Dariche fo gebrüctt, bag ein fürchterlicher Geruch fich rings verbreitete, und er jest in fein Schickfal fich ergeben mußte! Doch ein großer Theil feines Corps war fo wenig bamit zufrieben, baß der Unteroffizier 'ber Batterie Pugnna's, Rrepowiedi, den geliebten General zu verhaften und einen andern Subrer ju mahlen vorschlug; aber vergebens. - Den einzigen Eroft, ben biefe wadren Selben in biefen verzweiflungsvollen Augens blicen fanden, gab ihnen bie warme Aufnahme ihrer galigifden Bruber, bie, mit eigner Gefahr, Alles thaten, fo viel möglich von ben Trummern biefes Corps nach bem Ronigreich ju retten. Befonders zeichneten fich die Damen hierbei ans, , die in ihren Wagen fehr Biele, als Kutfcher und Bebiente verkleibet, aus bem von öfterreichischen Truppen umzingelten polnischen Lager entführten. -

Das Abtreten Dwernicti's und feines Corps verfente ber polnifden Gache ben erften empfindlichen Stoff, und ward von gang Europa mit Wehmuth und Trauer vernommen. Go mar der fuhne, thatige Beld der Liebling Aller geworden. Bas man an ibm verloren, zeigte fich erft fpater. - Er mar Goldat und ein Dole im eigentlichsten Ginne des Borts. ein geborner Führer von Truppen, die ohne alle Berechnung nur pormarts fturmen wollten, von ihnen fast angebetet. -Bobl ift es fein Zweifel, bag, mare er im Konigreich geblieben, fein Gluct ibn gar balb an die Spifie bes Beeres gebracht batte. - Aber unberechenbar find felbft bie nachften Rolgen, bie fein langeres Bermeilen bei Bamvet gehabt baben wurde. Statt, daß Sieramsti gerfprengt worben, batten Beibe fich vereinigt, und welch furchtbarer Feind für Diebitich im Guben und in ber Flante ein Corps von 10,000 Mann unter foldem Führer! - Bas batte er ausführen tonnen, als Diebitich über Granna guruckging, im Berein mit Uminofi! Außerbem batte Gfrapnecti jene andern 6000 Mann bei fich behalten tonnen, die er Dwernicfi ju fpat nachschickte, mit ihnen batte er schwerlich bei Rleczewo bie Barben anzugreifen gezaubert ; ober bei Oftrofeta batten nie wenigstens ben Ausschlag gegeben! - Doch am tiefften fühlte ben ichmerglichen Ginbruct bas-polnische Bolt wegen ber getäuschten hoffnungen auf die Unterftutung ihrer "Wir baben früher vielleicht mehr polhpnischen Brüber. als 5000 Mann in einer einzigen Schlacht verloren," fagte balb barauf ein geiftreicher Pole, ") "und boch bat fein Rriegsereigniß einen fo fcmerzhaften Ginbruct in allen Theilen Polens verurfacht, als ber Ruckzug bes Saufleins Polen von Bolhynien nach Galizien. Die volbynische Unternehmung mar ein fo ungewöhnliches Borhaben. Die Hufmerksamkeit ber gangen Ration mar bortbin gelenft. erwartete nicht mehr bie Eroberung von Ranonen ober Ge-

<sup>\*)</sup> Xaver Bronifowsfi a. a. D.

fangenen, fonbern bie Biebererlangung ber alten polnifden Propinzen; fie weidete ihre Mugen bereits an bem Anblice ber Reprafentanten biefer Provingen, wenn fie in bem gefet gebenben Rammern ihre Plate eingenommen haben wurden. Man war gespanut, wie fich bie alten Bruber beuehmen. gespannt, wie bas benachbarte Defterreich bas in richtige Politit und in feine Grogmuth gefeste Bertrauen Alles das gab ber volhnuischen Unterermiebern merbe. nehmung einen eigenthumlichen Charafter. Es lag barin etwas Ritterliches, etwas Großes, fich in entfernte Gegenben ju magen ohne Berbindung mit ber Regierung und bruderlichen Beere. - Benn fie gegluctt mare, Dwernicti ben polnischen Abler auf ben Binnen von Kaminier aufzupflangen, bis an bie turfifche Grenze zu gelangen und mit ber Turfei unmittelbare Berbindungen einzugeben vermocht batte, alebann murbe biefe Unternehmung unferet Sache allein ichon ben Ausschlag gegeben haben. - Darum bie tiefe Betrübnig, barum bie Ueberrafchung, daß es anbers gescheben, ale wir gebofft!" - "Es warb fpater ein allgemeiner Ruf in ber Armee: mit Dwernicti bat uns bas Glud verlaffen!" ") -

Wem ist die Schuld des Mißglückens diefer Unternehmung zuzuschreiben? — Die Nation warf sie, je nach den personlichen Neigungen und Ausschten der Einen wie der Andern, bald auf Diefen, bald auf Jenen. Der Unfall Dwernicki's gab zuerst und am meisten den Parteien Selegenheit, sich heftig zu befeinden, und war schon deßhalb ein unendliches Unglück. Die Aristofraten gingen so weit, die im Dwernickischen Gorps anwesenden Mitglieder der patriotischen Gesellschaft, namentlich Wysocki und Pulawski, zu beschuldigen, daß sie, aus Furcht, in die Sande der Russen zu fallen, dem General angerathen, sich an die galizische Grenze anzulegen, damit sie sich dort retten

<sup>\*)</sup> Brjojowsti, la guerre en Pologne.

tonnten. - Dehrere in ber patriotifden Gefellichaft gaben biefe Befdulbigung mit bem Borwurf guruct, bie Regierung batte bas Dwernickische Corps, als zu viel Republifaner in fich faffend, bem Untergang Preis geben, und namentlich Dulamsti's, Sannglarsti's, Wnfocti's, Rrepowiecti's unb Unbrer fich entlebigen wollen. Die babei Betheiligten mochten, je beftiger ber Streit warb, nicht gern bavon fprechen, gestanben nichts von ben gemachten Bormurfen gu, und barum war biefe Ungelegenheit lange Beit eine ber bunkelften in ber Geschichte bes Aufstandes. Die Reiber Dwernichi's meinten, es babe biefem General an militarifchem Blick gemangelt; er hatte fich zerftreuen, bie einzelnen Mufftanbe unterftugen, fich in bie Ditte bes Lanbes, besonbers nach Polesten, werfen, und überhaupt, als Führer eines befondern abgefchnittnen Corps, nicht nach ben engen Inftructionen Strapnecti's, ber Diplomaten und ber Regierung Die Offigiere feines Corps geben alle banbeln muffen. Schuld bem Mangel an Datriotismus ber Bolbonier und ber talten Aufnahme, bie fie in Diefer Proving gefunden. Die Bolhynier, bie ben General Dwernicti ehren, zeigen auf Strannecti, beffen engherzige Beifungen und wiberfprechende Befehle, auf bas Corps, bas nur an ihren Grengen wie ein Pfeil vorübergezogen, und auf bie Regierung, bie ihnen nicht getraut und welche ben Bauern und Burgern Die Babrbeit liegt mobl nichts bat versprechen mogen. barin, bag Reinem biefer Befdulbigten allein, fonbern Jebem etwas von diefer Schuld zuzusprechen ift. Die Sauptfdulb tragt gewiß aber der Beneralissimus, bem es vorzüglich zukam, bie kriegerische Bewegung gehörig anzuordnen, fie mit geborigen Rraften und mit ben nothigen Beifungen zu verfeben. Es ift aber ermiefen, bag er unwillig einer Unternehmung beiftimmte, welche bie öffentliche Meinung laut forberte. Dan ichract vor einem folden enticheidenben Schritte gurud, ber bie Berbinblichfeit auflegte, in bie, wegen Rettung bes Ronigreichs gehoffte Ginmifchung frember Spagier, Befd). Polens. Il.

Machte auch bie burch ben Ginmarich eines Corps formlich jum Aufstand herausgeforberten Provingen mit aufnehmen und baburch bie politische und diplomatische Ausgleichung ber Sache erschweren zu muffen, wenn etwa bas Unternehmen nicht gelang. Darum wollte man bie Sache nur fo weit beginnen laffen, als fich burch bas Rriegsrecht ents ichulbigen ließ, indem die Befugniß nicht ftreitig gemacht werben fonnte, bem Feinde, mit bem man Rrieg führte, in beffen eignem Lanbe gu feinen Bunften Diverfionen gu machen. obne bag begbalb politische Berpflichtungen gegen bie Ginwohner fur die Gindringenden ermuchfen. Glüdte bie Unternehmung, fanden die Ginwohner erfolgreich auf: befto beffer! Für biefen Fall batte man ber Unternehmung burch Entfendung von Berftarfungen Rachbruct gegeben! -Darum aber entichlog man fich zu ber balben Magregel, erft Dwernicti zum Berfuch allein zu ichicten; glaubte vielleicht, in ber hoffnung auf Defterreich, in biefem Kalle felbst burch ben Ruckzug nach Galizien bas Corps felbft nicht gefährbet; - Gieramsti aber erhielt barum fo fpat ben Auftrag, fich mit ihm zu vereinigen. **Ebe** Sieramsti bis babin gefommen war, mufte fic bie Sache für Dwernicti entschieden baben, und man boffte. Sieramefi alebann nach Belieben werbe guruckgeben ober pordringen tonnen. Darum erhielt Dwernicki die beftimmteften Beifungen, nicht in die volhynischen Berbaltuiffe fich zu mischen, an ben Socialverhaltniffen nicht zu anbern, um im Rall bes Diffaluctens bem ruffifchen Cabinet feinen Grund gur Beschwerbe gegen bie Polen vor ben Cabinetten zu geben. Auf biefe Beife verbarb man nicht blos bie Unternehmung, fonbern bas Corps Gieramsfi's, und verfeste noch ein brittes, bas man auf bie erften gunftigen Rachrichten aus Bolbynien, und als die Berichte litthauischen Aufstande fortriffen, fortschickte, auf eine lange Beit in Unthatigfeit, und machte, bag ber Rrieg felbft in ben füblichen polnischen Wojwobschaften auf unverzeihlich

Eurzsichtige und unachtsame Beise geführt murbe. ftatt Diefe vereinzelte Unternehmung nach Bolbonien zu geftatten, batte man bas Dwernictische Corps ebenfalls bei Bamost erhalten muffen, und wenigstens bier ben Feind aus bem Ronigreich werfen laffen follen. - Gonft aber batte menigstens Sieramsti fruber bestimmten Befehl erbalten muffen, fich mit Dwernicki zu vereinigen, mas febr leicht zu bewerkstelligen gewesen ware. - Bas Dwernicki betrifft, fo ift feiner Führung ber Unternehmung als Golbat gewiß tein Bormurf gu machen. Alle er, über ben Bug gelangt, Die feindlichen Borpoften fo nabe traf, batte er fein Corps zusammenzuhalten, ba er jeben Augenblick eines feinblichen Ungriffs gewärtig fenn mußte. Der Gebante, nach Pobolien zu geben, mo er ftarfere Insurrectionen treffen mußte, ba bort wenig ruffische Truppen ftanden, fie gu hindern, und wo er angerdem bie Legion Weresinisti's, von der auch Sfrzynecti ihm beständig fprach, finden follte, mar um fo mehr richtig, ale er baburch bie ruffischen Streits frafte binter fich ber von den Bolbyniern abzog. In Die volhnnischen Balber fich zu werfen und nach Polesien mar ibm barum fo ichwer, als bie ftartfte Rraft feines Corps in Cavalleriemaffen bestand, und feine Infanterie nicht viel Nimmt man bagu, bag er von ber Starfe bes Reindes von den Bolhoniern faliche Nachrichten erhalten und bag ibm von Galizien die Beisungen Matachowsti's eine fo vortheilhafte Meinung beigebracht batten, fo tann ihn wenig Tabel treffen, daß er, was allerbings beffer gewesen ware, nicht in bas Innere bes Landes ging, fondern seinen Instructionen folgte. Daß er aber von Stravnecti baupte fächlich nach Dobolien bestimmt war und Riemand baran bachte, daß er in bem offnen Bolbnnien bleiben follte, beweisen die schon, ermähnten Befehle Wereszynsti's an die volbynischen Insurgentenchefe, fich fo lange anzuschließen, "bis er nicht in Pobolien angelangt mare." - Dag man endlich die Bolhynier ungerecht zu viel beschuldigt und daß,

bas Diggefchict ber Umftanbe febr großen Untbeil an ihren Benehmen batte, marb ichon erwiesen. Reine Proving batte es, fich ju erheben, fo fcmer, als bie ihrige; in feiner waren, bei ber geringen Angabl bes fleinen Abels und ber Menge großer Berren, die Gocialverbaltniffe einem Anfitanbe ungunftiger. Bang ihnen jeboch bie Bormurfe abzunehmen. vermag die Geschichte nicht; - bas Beispiel Poboliens und Litthanens zeigt es zu offen; benn ber Patriotismus, benn bie Begeisterung, welche fich nur einem großen Deere an fchließen und nicht ohne Berechnung Alles binopfern mag. - bas ift wenigstens feine polnische! - Und biefer lebte Standpunkt bote auch bie einzige vermunbbare Seite Duck nicti's. - Db er nicht bas Beifpiel einer hinopferung en ber galigischen Grenze, ftatt bas nur zu verberbliche und fpater nur ju fcmablich nachgeabmte, bes Uebertretens auf fremdes Bebiet, fo verführerifch für bas, rings wie eine Infel abgeschloffene, Polen, batte geben follen - ob es ein mit höherer und großartig moralifcher Kraft begabter Dann nicht gegeben hatte - biefe Fragen feiner Sabler find wohl nicht gang abzuweisen. Als Solbat jeboch that er feine Pflicht, und, wenn fie alle polnischen Gubrer eben fo gethan batten, mare auch fein Beifpiel wenig gefabrlid gemefen!

Seinen nächsten unseligen Einfluß auf die Insurrectionen ber sublichen Provinzen aber übte bas Mißglücken ber Dwernicklichen Unternehmung fast an demselben Tage des Uebertritts des Corps nach Galizien. Während Steckt mit seinen Reitern sich nach Boreml rettete, hatte 20 Meilen von Wlodimirz der Graf Stanislaus Worcell die Balber, die sich von Luck an langs des linken Ufers der Stor ersstreckten, zu einem kleinen Kriege geeignet gefunden und seiner Umgebung das Zeichen zum Aufstande gegeben. Die kleinen Streifereien, welche diese Insurgenten unternahmen, waren mit Umsicht geleitet und nicht ohne Glack. Man zerstreute bier und da die Escorten, welche volhpnische

Refruten jur großen Urmee führten, nahm bort Lebensmittel und anbre Transporte meg, und bie Schaar gewann täglich an Ungabl und Bertrauen ju fich felbft. Bugleich erhoben fich auch die Insurgenten ber Diftricte Luck, Rowel und Rowno, angefeuert burch bie patriotische und marme Beredtsamkeit bes jungen Kaver Gobebefi, eines Boglings ber Barichauer Universität und ber bortigen geheimen Berbindungen. In Erwartung weiterer Befehle bes Generals Dwernicti wurde ein Civil = und Militarrath eingesett, beffen Prafibent Graf Rarcif Dligar, jeboch ohne befonbre Befugniffe, murbe. Unführer ber Streitfrafte murbe Capitain Bogbanowicz. Rury nachber fclug man eine Unternehmung gegen Rowel vor. Oligar wiberfeste fich biefem Borhaben; boch als fein Biberstand bie Gemuther ents ameite, und eine Trennung brobte, stimmte berfelbe bei. Beil ibn jeboch Borcell felbit jum Unführer vorgeschlagen, erhielt er von ba an ben größten Ginfluß auf die Bewegungen. Dan boffte Baffen und Munition in Rowel Die Insurgenten bilbeten ihr Sauptlager bei su finben. Rafatowta, und faßten ben Entichluß, fich in bas Lager Dwernicti's ju begeben, wie fruber Chroscitowski gerathen, fodter Bereszynsti geboten. Dan faßte um fo größere hoffnungen von biefem Plane, als man ben regelmäßigen Eruppen als Runbichafter febr gut bienen zu tonnen meinte, und befonders zur Muffindung berjenigen Getreibevorrathe, welche die volbynischen Patrioten vor ben ruffischen Rachforschungen verborgen und einem antommenben polnischen Corps vorbebalten batten. Man boffte immer noch, Dwernicht werbe weiter in bas Land einrücken. Babrend man eine Abtbeilung unter Worcell im Lager von Rafatowfa fieß, ging Olizars Abtheilung nach Kowel, etwa 200 Mann fart, vertrieb bort eine Abtheilung Infauterie und einige Rofaten, und bemachtigte fich wirflich ber Stabt. in berfelben Beit batten bie Ruffen bas Lager ausfindig gemacht; fie überfielen es mit mehreren Escabrons, jerftorten es und gerftreuten bie Infurgenten. 216 Olizat Diefe Rachricht vernahm, fo wie, bag die Ruffen auf Rowel marichirten, bie Munition zugleich ausgegangen mar, be-Schloß man, die Infanterie, etwa 100 Mann, auseinander geben zu laffen, ba fie nichts nugen fonne, und fich mit ben 200 Cavalleriften jum General Dwernicht burchzubrangen. In ber Gegend von Luck erhielten bie Insurgenten Radricht von bes Lettern Uebertritt nach Galigien. Unter folden Umftanben beichtoß man, bie Leute niedriger Der funft, weil fie nichts zu Daufe zu befürchten batten. babin ju ichicten, die Ebelleute aber einzeln und ohne Baffen nach Galizien geben zu laffen, weil man nicht wiffe, wie bemaffnete Corps bort aufgenommen murben, bagegen bie Erfahrung icon gelehrt habe, bag einzelne Untommlinge bort einen rubigen Bufluchtsort fanden. In Folge biefes Beidluffes fuhren Dligar, Bogbanowicz, Dosgynsti und Enrona in Bagen nach Galigien. - Die von ihnen Buruch gelaffenen zerftorten, mas fie in Rowel gefunden, und ger= ftreuten fich nach allen Richtungen. — Worcell fammelte bie Ueberrefte feiner bei Rafafowta zerfprengten Abtheilung und hielt fich in ben Balbern, bis ihn ein Dann fand und nach bem Ronigreiche glorreich führte, ber, einer ber macteriten Belben bes polnischen Aufstandes. bynischen Ramen noch zulett ehrenvoll auch den übrigen Stämmen bes großen polnischen Bolts bingugufügen glücklich genug mar.

Aber auch Podolien hatte ein ähnliches Miggeschick, boch hauptsächlich burch die thörichte Sand, Chrościkowski's herbeigeführt, getroffen. Als nämlich die in Kaminiec versammelt gewesenen Bürger am 25. April in ihre Behausungen zurücklamen, fanden sie mit Schreck und Erstaunen die Aufsforderungen des angeblichen Regimentarzen zu einem Aufstande. Bei der Ferne Dwernicki's und der Ankunst Roths. schien den Podoliern der Zeitpunkt der unglücklichste. Doch entschloß sich der Comité, da es einmal geschehen war, lieber

l

1

ľ

i

1

auf Leben und Sob Alles zu magen, ale burch Wiberruf bes Befehls bie Mitburger bloszustellen und zu entmuthigen. Unders bachte ber Abenteurer Chroscifowsti. Alls man ibn pon ber Ankunft bes Rothichen Corve, von bem er gar nicht fich in Renntnig gefett batte, unterrichtete, erichraf er auf bas Deftigfte; er entichloß fich baber wirklich, ben Befehl zu wiberrufen; aber fein Gefährte, Dalinomett, batte Chrgefühl genug, benfelben nicht mehr unterschreiben gu wollen und fehr energisch bagegen zu protestiren. Chroscitowski ließ fich bavon nicht abhalten. Er fchicte von Reuem Befehle aus, welche ben Aufstand bis gum 7. Mai verschoben; bis zu einer Beit, wo, wie er hoffte, bas Dwernictifche Corps ficher eingetroffen fenn mußte. Diefer Widerruf tonute aber nunmehr vor bem früher gur Erhebung festgesehten Tage nicht in bie entfernteren Rreise gelangen; in ben nachsten aber verbreitete er Befturzung und Schrecken. Man hatte an vielen Orten, bes gemeinschaftlichen Ausbruchs gewiß, offen geruftet, laut von bem Borhaben gefprochen, fich mit ben Bauern verabrebet, Baffen geschmiebet, mar fogar mit bewaffneten Reitern an manchen Orten bin : und bergezogen, und fab fich nunmehr vor ber Beit auf bas Schonungelofeste bloegestellt. Wo ber Gegenbefehl bintommt, und wo die ruffifchen Behörden und Truppen nabe find, verbrennt man ichleunigft bie Baffen, und es flüchten fich wenigstens aus ben Diftricten von Raminiec, Prostyrow, Chroscyf und Malin 500 Perfonen, die zu Pferd gestiegen fenn wurden, nach Galizien, unter ihnen der größte Theil ber Bereinsmitglieder; mit ihnen Chroscifowski und Malinowski. Mit Recht machen ihre Landsleute ben Geflohenen ben Borwurf, daß fie ju zeitig ihre Geiftesgegenwart verloren, und baß fie wohl fich hatten konnen bis zur Zeit bes wirklichen Ausbruche in ben Balbern verborgen halten. In ben etwas fernern Rreifen, wo der Gegenbefehl noch- zeitig genug an= langt, ift er fur manche Laue ein Bormanb, ber Gache abtrunnig ju merben. - In ben füblichern Rreifen jeboch, bie

bestimmter Bincenz Tysztiewicz als Chef und Organisatoren anerkannt, hört man nicht weber auf ben Besehl, noch auf ben Gegenbesehl Chroscistowsti's. — Doch trifft auch bier bie ganze Unternehmung ein trübes Mißgeschick noch vor ihrem Ausbruch. Die russische Behörde wird auf einen Mitsverschwornen, Stonecti, aus dem Kreise Mohilew, ausmertsam und läßt ihn verhaften. Unglücklicher Beise sindet man bei ihm eine Liste, worauf gerade diesenigen verzeichnet steben, denen die Ausführung des strategischen Planes anvertrant werden sollte, — und auch diese sehen sich genothigt, nach Galizien zu entstieben.

!:

.

.

•

•

•

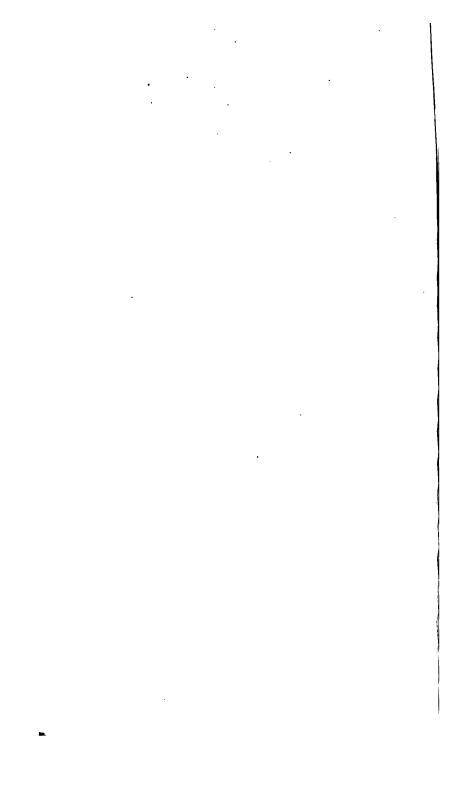



J. 43.131 vill-Ashie. Jan Garage 200 4 4 4 112-9 12 12 119 Land to the winds 1.7 1113.114 Little Committee Committee Committee Conclution 1965 1 1

